

E. DORSCH, M. D. Monroe, Mich.

## THE DORSCH LIBRARY.

The private Library of Edward Dorsch, M. D., of Monroe, Michigan, presented to the University of Michigan by his widow, May, 1888, in accordance with a wish expressed by him.

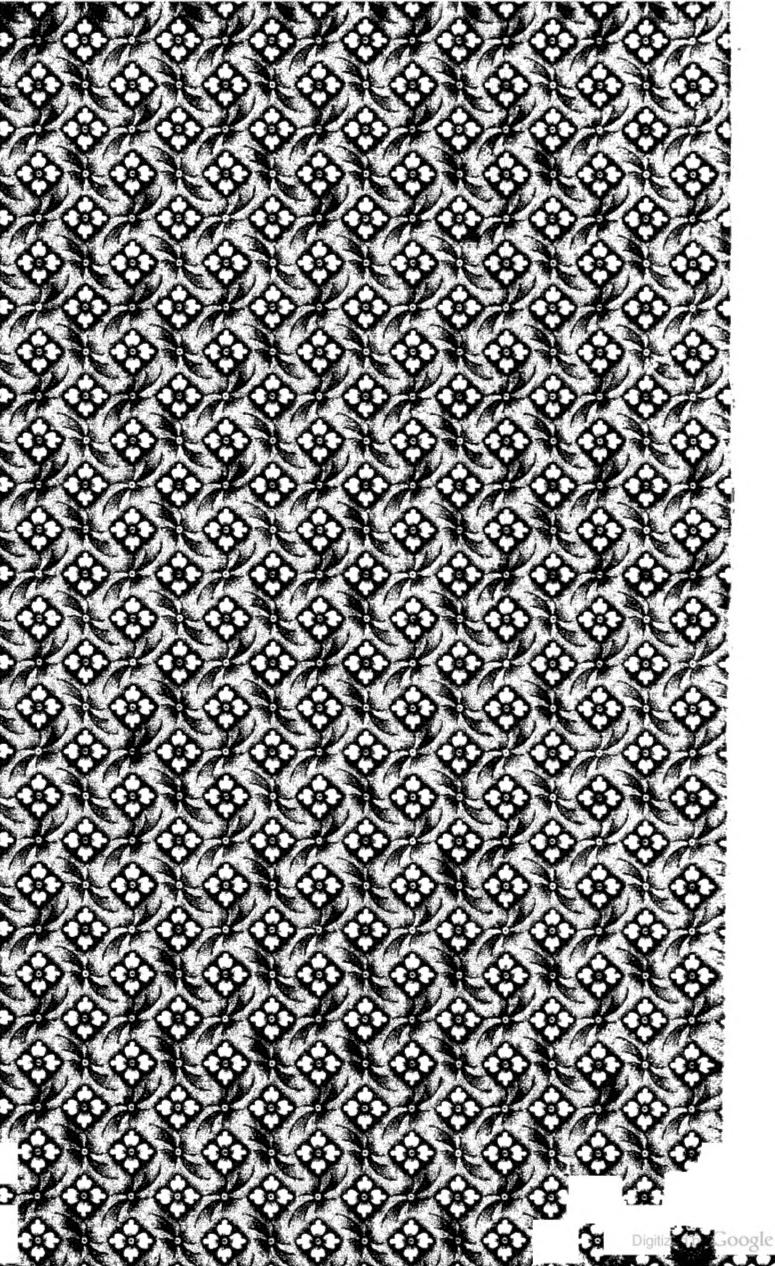

# Prokopius von Cäsarea.

372.83

#### Ein Beitrag zur Historiographie der Völkerwanderung und des sinkenden Kömerthums

nod

Dr. Felix Pahn, a. o. Professor an ber Sochionie zu Witrzburg.

#### Motto:

"Unterbrückung verwirrt und vergiftet bas Urtheil bes Unterbrückten und treibt ihn zu Thorheit und Berzweislung." Brok. Aneko. VII.

"Bergleiche die verschiedene Darstellung der Schmeichelei ober der Bosheit: entferne das Flittergold oder die Schmutzssteden und der Gegenstand zeigt sich gleich und wahr."
Gibbon, Geschichte des Sinkens und Falls des Römerreichs C. 40.





Berlin, 1865.

Druck und Berlag von E. S. Mittler und Sohn. (Rochstraße 69.)

888 P810 D13 BUHR

# Theodor Mommsen

in Berehrung

zugeeignet.

# Inhalts-Berzeichniss.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     |
| I. Nachrichten von bem Leben Protops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12    |
| II. Protops Werte im Allgemeinen. Entstehungszeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31    |
| III. Brotops Berte im Gingelnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 1. Die Hiftorien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| a) Die Persertriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40    |
| b) Der Bandalentrig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43    |
| c) Die Gothenkriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47    |
| IV. Die Beheimgeschichte. Echtheit. Unbeweisenbe Grunde für und wiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49    |
| V. Die Quellen, Renntniffe und Bilbung Brotops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58    |
| VI. Kritif und Unfritit, Empirismus Profops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69    |
| VII. Darftellung Brotops. Die Ercurfe, Reben und Briefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86    |
| VIII. Die Beltanschauung Brotops.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| A. Augemeines. Patriotismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105   |
| B. Conferbatismus und Ariffortatismus Protops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 134   |
| C. Die ethischen Anschauungen Brotops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144   |
| C. Die ethischen Anschauungen Brotops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 1. Allgemeines. Stepticismus. Uebergänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 159   |
| 2. Der Aberglaube Protops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165   |
| 3. Die religiofen Borftellungen Brotops.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 3. Die religiösen Borstellungen Protops. a) Allgemeines. Einfluß bes Christenthums. Antike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Ibeen von ber Weltregierung. Uebergewicht eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| halb driftlichen, halb beibnisch-aufgeflarten Theismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179   |
| b) Der Fatalismus Protops und beffen Berhaltnig ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| ber Freiheit bes Menschen und bem perfonlichen Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 217   |
| c) Das Damonium. Unflare Bermittelungsvorftellungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Abschluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 248   |
| IX. Die Gebeimgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 1. Inhalt. Schriftstellerische Eigenthümlichkeit ihres Berfaffers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 253   |
| 2. Die politische Gefinnung und Farbe ber Beheimgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 263   |
| a) Patriotismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 265   |
| 3. Die ethischen Anschauungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 268   |
| 4. Die Anschauungen von ben weltregierenden Mächten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200   |
| a) Official Control of the Control o | 269   |
| b) Die relgiösen Borstellungen. Christenthum. Theismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 275   |
| Fatalismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |

|       |                                                                      | Seite |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| X.    | Das politische Urtheil ber Siftorien über Juftinian und feine Re-    |       |
|       | gierung                                                              | 286   |
| XI.   | Die Berfonlichkeiten ber Dachthaber nach bem Urtheil ber Siftorien   | 313   |
| XII.  | Das politifche Urtheil ber Bebeimgeschichte über Juftinian und feine |       |
|       | Regierung                                                            | 325   |
| XIII. | Das Ineinanbergreifen ber Siftorien und ber Bebeimgeschichte .       | 344   |
| XIV.  | Berhaltniß ber Bauwerte gu ben Siftorien und gu ber Bebeim-          |       |
|       | geschichte. Gine Sypothese über bie Entstehungsgrunde bes Bane-      |       |
|       | gyrifus und ber Schmähichrift                                        | 352   |
| XV.   | Enbergebniß. Die Glaubwurdigfeit Profops. Rritit feiner wiber-       |       |
|       | ftreitenben Darftellungen                                            | 367   |
| XVI.  | Einiges über Oftgothen und Franken nach ben Berichten Brotops.       |       |
|       | Die Gothen                                                           | 397   |
|       | Die Franken                                                          | 413   |
|       |                                                                      |       |
|       | Anhang.                                                              |       |
| I.    | Bergleich ber Sprache ber Bebeimgeschichte mit ber ber anerkannten   |       |
|       | Schriften Brotops                                                    | 416   |
| H.    | Ueber bie Entstehungszeit ber Schriften und bie Tobeszeit Brotops.   |       |
|       | Bollenbetheit ober Unvollenbetheit ber Arcana                        | 448   |
| III.  | Die Weltanschauung Berobots und bie Brotops                          | 459   |
| IV.   | Bur Literaturgefchichte Brotops                                      | 462   |

S.

1

13x f

11.

d, E

sar is Appell Appell 1.77 \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*



#### Einleitung.

Die Zeit des Uebergangs der Antike in das Mittelalter ift anziehend, inhaltvoll und wichtig, wie nicht leicht eine andere Beriobe. Arbeitet boch die gange Geschichte Europa's feit anderthalb Jahrtaufenben an der Aufnahme, Durchdringung, Berbindung und Auseinandersetzung der Ueberlieferungen der alten Welt gegenüber den Rraften, welche die neuen Bolfer und Bolfer - Mifchungen feit dem Berfall bes romifchen Reiches mitbrachten und erzeugten. Bebieten des menfchlichen Beifteslebens vollzog und vollzieht fich noch heute der Prozeg der Anziehung, Bermifchung und Ausscheibung amifchen ben Glementen der Antife und benjenigen Bilbungen, welche die nördlichen Bolfer theils rein aus fich, theils in Folge ber Berührung mit ber Untite geschaffen haben: unfere Biffenschaft, unfere Bhilosophie, unfer Staat und Recht, unfere Runfte, unfere Litteratur, unfere Sprache, felbft unfere Religion und Rirche, wie tief find fie durchbrungen von der Rultur ber Bolfer ber alten Belt, ber Bellenen, Romer, Juden. Unfere Wiffenschaft und Runft, mas mare fie ohne die Bellenen? unfer Staat und Recht, wie anders waren fie ohne die Romer und unfere Religion, ftammt nicht ihr Inhalt aus Jerufalem, ihre Formen aus Bygang und Rom? Da ift es boch höchft wichtig zu erforschen, in welchem Buftand bie verfallende alte Welt, in welchem die aufftrebenden jungen Bolfer maren ju ber Zeit ihrer erften Berührungen, in welchem Dag und in welcher Art bamals die antifen Ueberlieferungen aufgenommen und in ber Aufnahme modificirt wurden. Es brangt une gu fragen, in wiefern die verfinkende Romerwelt ein Bewußtfein von ihrem nabenben Untergang, in wie fern die junge Barbarenwelt eine Ahnung von ihrem geschichtlichen Beruf hatte, in wie weit ber Erblaffer und ber Erbe ihren Gegenfat, ihre gegenfeitige Beziehung und den Werth Dabn, Brotop.

der gewaltigen Erbschaft zu erfassen vermochten, um deren Uebermittelung und Antritt es fich zwischen ihnen handelte. Es verlangt uns, zu erfahren, wie rasch oder wie langsam es abwärts ging mit bem alten Römerreich, feit es die eigene Schwere niederzog vom Scheitelpunkt der Macht, zu untersuchen, wann und wo die Barbaren lediglich die Ueberlegenheit der fremden Rultur empfanden und ftaunend und geblendet und wahllos aufnahmen und nachbildeten, mas fie vorfanden, und wann und wo fie umgekehrt ihre Nationalität ftrenge fest hielten und das Fremde verwarfen oder doch veränderten. Es treibt uns, zu ergründen, welches die Bertheidigungsmittel bes Alten, welches die Angriffswaffen des neuen Lebens, welches die ichrofisten Wegenfätze und welches die mächtigften Anziehungen der beiden großen Gegner waren. Ungefähr fünf Jahrhunderte, — von der Mitte des vierten bis zur Mitte des neunten - begräuzen die Ausdehnung dieses Bor = Mittelalters, in welchem die Grundlinien unserer gangen Rultur gezogen wurden, fofern diese auf der Berbindung des Antifen mit dem neuen Bolferthum beruht, in welchem, ber Sauptsache nach, entschieden murbe, welche Schöpfungen der alten Welt untergeben, welche verändert, welche erhalten werden und welche neue Gestaltungen aus der Dischung auftauchen follten. mals wurden die Faktoren bestimmt, mit welchen die Weltgeschichte fiebenhundert Jahre zu rechnen hatte. Erftens schieden fich dazumal die Bolfer und die Länder Europa's, wie fie im Wefentlichen bis heute geblieben find: es ward der Schanplay der spätern Geschichte abgesteckt, denn damals wurde vorbereitet oder entschieden, daß das Bebiet des oftrömischen Reiches von der Geschichte Europa's getrennt werden, daß in Rom eine neue, eine geistliche Weltherrschaft erwachfen follte, daß in Italien, Frankreich, Spanien die germanischen Unfiedelungen dem füdlichen Klima und dem Latinismus erliegen und die romanischen Nationalitäten entstehen follten. Damals ward das feltisch römische Britannien zum germanischen England und in jener Zeit stellte fich nach mannigfachen Schwankungen fest, daß im Berzen Europas zwischen der Dumpfheit des flavischen Rordoftens und ber Unftäte des romanischen Sudwestens die Deutschen in physischem und geistigen Sinne ein Reich ber Mitte grunden und bewahren follten.

Zweitens aber ward in jenen Jahrhunderten gleichzeitig und im Zusammenhang mit der äußerlichen Auseinandersetzung der alten und der neuen Bölker und Länder Europa's auch, wie

gesagt, die innerliche Ausscheidung und Vermischung der antiken und der verschiedenen neuen Elemente vollzogen oder doch prädestinirt. Damals entschied sich Form, Grad und Maß, in welchen in Relisgion und Airche, in Necht und Staat, in Kunst und Wissenschaft, in Sprache und Sitte die Nesultate der alten, römisch byzantinischen Welt zerstört, verändert, erhalten werden sollten.

Rur etwa die Zeit der Entdeckung von Amerika und der Res formation, sowie der französischen Revolution läßt sich an Fülle wichtiger Entscheidungen mit jenem Vormittelalter vergleichen.

Diese Bedeutung jener Periode ist noch nicht gehörig gewürdigt, aus dem einfachen Grunde, daß sie noch nicht gehörig gekannt ist. Denn es ist weder eine leichte, noch eine im gewöhnlichen Sinne dankbare Mühe, sich in jene dunkeln, in unruhiger Bewegung wosgenden und guter, reicher Quellen völlig erdarbenden Zeiten einzuleben.

Mich aber hat, wie ich zuerst an eine quellenmäßige Erforsschung der Geschichte des deutschen Staatslebens und Staatsrechts herantrat, die Ueberzengung ergriffen, daß ohne eine erschöpfende Kenntniß ihres Anfangs eine richtige Beurtheilung ihres Berlaufes unmöglich ist. Ihr Anfang aber liegt offenbar in dem Zusammenstressen der einfachen, noch wenig entwickelten vein germanischen Verfassung mit der römischen Staatsidee und deren großartigen Gesstaltungen in dem römischen Weltreich.

Da gilt es denn, festzustellen, welche Institute in dem Bau der germanischen Staaten auf römischem Boden germanischen, welche römischen, welche gemischten Ursprungs sind. Dieser Aufgabe kann sich der Rechtshistoriker nicht entziehen, wenn er die Wahrheit sucht und sich nicht mit den bequemen und vagen Redensarten begnügt, mit welchen manchmal jene Periode mehr abgesertigt als untersucht zu werden pflegt. Es ist z. B. ganz unmöglich, die leitende Instistution der deutschen Verfassungs Geschichte in späteren Zeiten, das fränsisch des Großen und seiner Nachfolger, richtig zu erfassen, wenn nicht zuvor das alte Königthum der Germanen vor und während der Völkerwanderung einerseits und die Summe der aus dem rösmischen Imperatorenthum herübergenommenen Rechte andrerseits slargestellt ist.

Jene Ausscheidung der germanischen und der römischen- Elemente im Recht setzt aber die Kenntniß und die Ausscheidung des germanischen und römischen Lebens und Kulturzustandes jener Zeit ilberhaupt voraus. Das Recht und das Staatsrecht vorab ist nicht etwas von oben herab willkürlich Gemachtes, es ist, wie Sprache und Sitte, der Ausdruck des Nationalcharakters und des Zeitgeistes. Nur aus und in dem Zusammenhang mit dem gesammten Leben und Zustand seines Volkes und seiner Zeit können Recht und Versfassung eines Staates befriedigend erklärt werden.

In diesem Grundsatz der historischen Schule liegt für den Rechtshistoriker, der jenes Vormittelalter erforscht, das Recht und die Pflicht, neben der Entwickelung der Rechtsinstitute die politische und die Kulturgeschichte wie der Germanen so auch der Römer jener Zeit nicht unberücksichtigt zu lassen. Der geistige, sittliche, poslitische Zustand der Bevölkerung des römischschzantinischen Reiches ist wie für die ganze Kulturgeschichte der Germanen, so auch für die Bildung ihres Staatswesens von höchster Bedeutung.

Unter bem Schutz folder Erwägungen barf ber Rechtshistoriker vielleicht die Berzeihung der Hiftoriker für eine Abschweifung auf ihr Bebiet und einen Eingriff in ihr Sandwert erwarten. Seit Jahren in dem Quellenfreise des Vormittelalters arbeitend, habe ich mich fehr viel mit Profopius beschäftigen muffen, bem wichtigften Bewährsmann für die Geschichte mancher germanischen Reiche im fech= ften Jahrhundert. Gegenüber den vielen schlechten und dürftigen lateinischen Quellen empfiehlt den Byzantiner ichon feine Ausführ= lichfeit, bann feine Bildung und feine Berftandigfeit. Er berichtet meistentheils als Augenzenge. Deshalb hatten feine Berichte boch= Aber er hat in einer verheimlichten Schrift bem größten Theil seiner Urtheile über die wichtigften Gestalten feines Geschichtswerks widersprochen. Ein und derselbe Mann hat über Juftinian und feine Regierung einen ziemlich unabhangigen Bericht, eine maglose Lobrede und eine maglose Schmähschrift geschrieben. Man hat die lettere, die Schmähschrift, für das Werk eines Falschers erklärt, der den Namen des Profopius nur angenommen. Man hat anderseits die Autorschaft Protops bezüglich der Schmäh= fchrift vertheidigt - jedenfalls mußte ich, um die Glaubwürdigkeit biefer Sauptquelle zu bestimmen, über die Fragen in's Reine tom= men, ob Protopius auch die Schmähfchrift verfaßt habe ober nicht, und wenn er fie verfaßt, wie diefer Widerspruch zu erflaren und wiefern durch denfelben feine Glaubwürdigkeit vermindert ober aufgehoben werde. Alsbald erfannte ich, daß eine befriedigende Beant-

wortung biefer Fragen ohne bie gründlichste Zerglieberung bes gangen Mannes nicht zu finden fei und diefe Zergliederung bectte eine Reihe von psychologischen Problemen, Rathfeln und Widerfprüchen auf, beren Lösung mich in hohem Grabe anzog. Denn ich erkannte, bag ber Schluffel zu benfelben in bem gefammten geiftigen, fittlichen, politischen Zuftand bes damaligen Byzantinerthums liege, welcher aus ber angebornen Natur gerade biefes Individuums gerade biefes Produkt erzielen mußte, und mahrend biefer Arbeit erfaßte mich ber Bebante: wie ich bie Zeit hatte jur Erflärung bes Mannes beiziehen muffen, fo erklart ber Mann die Zeit: nach dem ewigen Gefet ber Wechselwirfung zwischen dem Individuum und seiner historischen Um-3ch erinnerte mich, wie vortrefflich eine Monographie über einen andern Gefchichtschreiber berfelben Zeit, wie & bell's Gregor bon Tours biefe Berfonlichfeit aus ben Buftanden bes frantifch-römischen Galliens erklärt und anderseits diese Buftanbe aus ihrem Spiegelbild in jener Perfonlichkeit erläutert hatte.

Es entging mir nicht, daß so wenig als ich mit Löbell, Prokopius mit Gregor einen Vergleich aushielt.

Zwar ift ber byzantinische Rhetor unvergleichlich gebildeter und verstandesschärfer als der frantische Bischof, aber es fehlt seiner pebantifch gefchulten Bilbung völlig jene Raivetät und Unbefangenheit, welche dem guten Gregor so wohl ansteht. Und vor Allem: der Franke hat uns neben dem Berfall des romifchen und der Robbeit bes germanischen Wesens und neben all ben ungeheuren Freveln, welche die Bermischung aller Lafter der Ueberkultur mit allen Laftern ber Barbarei am Hofe ber Merowinger in den Tagen der Brunechildis und Fredegundis erzeugte, doch auch einen Blick auf die Unfate zu jungen, frifden, lebensfräftigen Bildungen zu geben. kopius aber schildert die Erstarrung und hoffnungslose Berfunkenheit bes byzantinischen Staates und Sofes, die bem wechsellofen Defpotismus orientalischer Reiche gleichen — die Kriegstrompete im Lager bes Belifarius ift der einzige erfreuliche Ton von diefer Seite ber. Und mas er von den Germanen berichtet, ift mit der Geschichte ber Franken nicht zu vergleichen. Für die Bandalen bringen wir fein fympathisches Interesse auf. Der Untergang der Oftgothen, leicht bes edelft begabten Germanenvolfes, ift allerdings von erschütternd tragischer Wirkung, führt aber ben Lefer wie ben Berfasser zu geschichte-philosophischen Gedanken, welchen die meiften Leute eher aus bem Wege, als nachzugehen lieben. Und bie Notizen über die Hernler,

- Totals

Gepiden, Langobarden n. f. w., sind dürftig und fragmentarisch. Perfer und andere Nichtgermanen liegen außerhalb der Grenzen dieser Arbeit. Indessen vielleicht gelingt es, dem Leser ein Interesse einzustößen an der geistigen, sittlichen Persönlichseit des Mannes selbst, der uns diese Dinge berichtet, an der Lösung der mannigkachen Räthsel und Antinomien in seinem Wesen und seinen Werken. Ein solches Interesse wird dann gewiß nicht ausbleiben, wenn wir versmögen, diesen Geist und Charafter wie als Produkt so zugleich als Wahrzeichen seiner Zeit darzustellen.

Prokopius wurde zu Ende des fünften Jahrhunderts als Unsterthan des römischen Reiches geboren. Sine kurze Andeukung der Welklage, eine Schilderung der Grundzüge der Zeit, unter deren Sindruck er zum Jünglinge und zum Mann erwuchs, mag gleich von Anfang die richtigen Gesichtspunkte sest stellen, von denen aus betrachtet, so manches Verworrene, selbst Widerspruchsvolle in seinem Charakter und seinen Anschauungen uns später weniger dunkel ersichen mag.

Das romische Reich, in welchem er leben und dienen follte, und für welches feine Seele einen schönen, die Rabe der Antife befundenden Patriotismus als oberfte, mächtigfte Empfindung hegte, mar damals schon seit vierhundert Jahren im Innern eine vollendete De= spotie, nach Außen eine ftark abnehmende Dacht. Die Hoffnung auf eine neue Belebung des alten romischen Geiftes, die Aussicht auf Wiederherstellung des Freistaats, wie sie noch im ersten Jahrhundert unferer Zeitrechnung unter Juliern und Flaviern edle, wenn auch furzsichtige Republifaner begeistern mochte, mar längst erstorben; auch eine absichtliche Unlehnung an die alte lateinische Herrlichkeit, wie sie noch zur Zeit Hadrians möglich gewesen, war im fünften und fechften Jahrhundert undentbar. Man hatte zu lange Zeit mit angesehen, wie auf jede gelungene Berschwörung gegen einen der endlich unerträglich gewordenen Defpoten nach furzen Zwischenräumen, in welchen etwa ein wohl denkender und einsichtsvoller Mann fich vergeblich abmuhte, den niederwarts rollenden Stein aufzuhalten, von dem Schwert der Pratorianer oder der Jutrigue der Weiber und Eunuchen im Palaft erhoben, ein neuer Gewaltherr folgte, in welchem bald die haltlose Schwäche, bald die bosartige Schlechtigkeit und in den meiften Fällen jener Berein biefer Gigenschaften fic spiegelte, welchem die Entartung der großen Rulturvölker der alten Welt rettungslos verfallen mar. Man hatte zu lange mit dumpfem

Granen im Morden und im Often neue germanische, flavische, bunnische Bolfer mit früher nie gehörten Ramen auftauchen und diese Fluthen einer wie es ichien unerschöpflichen Barbarenwelt fich langfam aber unaufhaltbar heranwälzen feben gegen die Grenzen bes alten Reiches, deffen alte Bürger und alte Belden fehlten. haft hatten diefe Fremden und Feinde als Colonisten, Bundesgenoffen, Granger, Soldaten, Beamte volferweise, gefchlechterweise, ein= zeln, Aufnahme gefunden in das große Gebiet des Staates, der jest in einem andern Sinn als zur Zeit Cäfars und Trajans keine Grenzen mehr zu haben ichien. Trot der Beldenthaten eines Belifar und Marfes - beide große Feldheren waren übrigens Barbaren, der Erftere ein Illyrier, der Zweite ein Armenier - mußte Brofop felbst erleben, daß das ganze Abendland an Barbaren verloren ging, daß flavifche Plünderer bis nahe vor die nördlichen und perfische Reiter bis gegen die östlichen Thore von Byzanz schwärmten. Der äußere Beftand diefes romischen Reiches mar jeden Tag in Frage geftellt: schon vor vierhundert Jahren hatte Tacitus das Her= einbrechen des Schicksals über das Imperium nahe geglaubt, und in der Zeit Prokops bedurfte es keines taciteischen Blickes mehr, die Beisterschrift des drohenden Berderbens zu lefen, welche jede Wand Profop hat es gewußt, daß des wankenden Raiserbaues bedeckte. es mit dem Römerthum zu Ende gehe nicht nur, ju Ende gegangen fei; er nennt zwei tapfere Feldheren "die letten Romer", aber nicht etwa Belisar und Narses, seine Zeitgenossen, sind die so geehrten, fondern zwei Helden, die fünfzig Jahre untergegangen maren, che er Protop hat sich scheinbar getäuscht: noch tausend geboren war. Jahre nach jener Zeit beftand in Byzang ber Name des oftromischen Raiferthums. Aber man fann das einen Zufall in der Geschichte nennen: d. h. eine Thatsache, auf welche man nicht zählen, deren Gründe man nicht veranschlagen konnte. Die unvergleichlich glückliche und feste Lage der Hauptstadt, die Ueberlegenheit einer alten reichen Rultur und einer regelmäßigen Staatsmaschine gegenüber barbarischer Planlosigfeit haben jenes äußerliche Leben des Oftreichs fort gefristet; aber gewundert hatte sich Niemand, wenn Byzanz im fünften Jahrhundert den Gothen, oder im fechsten den Perfern, oder im siebenten dem Islam erlegen ware. Der Beift mar lange geschwunden aus diesem Leibe, wenigstens gewiß der alte römische. Protop hat dies flarer erfaßt und tiefer empfunden als irgend einer feiner Zeitgenoffen. Wenn er fich bei einzelnen glänzenden Erfolgen

barüber zu täuschen sucht, man fühlt ihm an, es gelingt ihm nie völlig, nie auf die Dauer. Das Gesundeste und Erfreulichste für jeden Mann, Hoffnung und Stolz auf die äußere Stellung seines Baterlandes, war diesem patriotischen Charakter versagt. Der Schmerz, die Resignation über den Untergang des römischen Ruhmes, der römischen Macht, ja des ganzen römischen Wesens ist ein wichtiger Erklärungsgrund seines Geistes und Charakters. Wie mußte er den Mann und die Regierung hassen, deren Schwäche und Freveln er — mit Recht oder Unrecht — die Schuld an dem Verders ben zuschrieb und wie mußte sich dies Gesühl in Gift verwandeln durch die Nöthigung, diesen Haß zu verbergen und statt des Grolls Bewunderung zu zeigen.

War die äußere Ehre Roms tief gesunken, so war die Freiheit im Innern berfcwunden. Seit der Berührung mit den orientalischen Monarchien hatten die Imperatoren vielfach die Attribute asiatischer Königsherrschaft herübergenommen. Auch ber Schein von Freiheit war lang verschwunden, welchen in ben erften Jahrhunderten noch die Namen und Formen der republikanischen Zeit, an denen man mit fluger Schonung festhielt, verbreitet hatten. Man brauchte längst solchen Scheines und folder Vorsicht nicht mehr, man konnte biesen Römern Alles bieten und man bot es ihnen. Seit Diocletian und später Conftantin die Civilamter, das Beer und die Rirche reorganifirt hatten, bildeten diefe hierachien drei gleich fügsame und bequeme Bertzeuge unbeschränkter Despotie: die Berlegung ber Resibeng von Rom nach Byzang tilgte felbft die äußeren Erinnerungen an das alte Staatswesen, welche fich mit der Tiberftadt verknüpften. Der Senat und die oberften Sof= und Staatsamter bestanben mit Glanz und Ehre, aber die Berfaffung gewährte ihnen keinerlei Recht; Niemand als der Imperator hat politische Rechte in diesem Staat : "Gefet ift mas immer dem Princeps beliebt", in diesem Sat hatte fich bas Ganze bes römischen Staatsrechts zusammenge= zogen; es gab wenig, was der Imperator nicht von Rechtswegen hatte thun dürfen. Rein Mensch hatte das Recht des Ginfpruchs gehabt, wenn es Juftinian beliebt hatte, alle Gefete und Beborben im Reich aufzuheben und umzugeftalten; Bermögen, Freiheit, Leben, Ehre jedes seiner Unterthanen war feinen Angenblick vor der Laune Die Richter urtheilten wie der Sof es er= des Autofraten sicher. wartete, ober der Sof griff ein, ohne die Richter um ein Urtheil zu bemühen. Die Unfreiheit der Römer im Innern war noch ärger

als ihre Unmacht nach Außen. Profopius hat dies Elend mit Jus grimm ausgesprochen, diese Fäulniß hat ihm den Charakter zerstört.

Bielen ift es nun gegeben, die Schande der Ration und die Unfreiheit der Bürger zu vergeffen im egoistischen Genug und Betrieb von Wiffenschaft und Runft. In Griechenland und Italien ift dies freilich erft möglich geworden, nachdem der echte antite Ginn verschwun-Doch bamals war dies ja längst eingetreten und die Lehre ber Stoifer und Spifureer ichon hatte bem Weisen empfohlen, sich von den Sorgen und Milhen des Staatslebens abzuwenden und philosophischer Muße hinzugeben. Bur Zeit Profops gab es Unzählige, benen ber Staat nicht im Mindesten am Bergen lag, die über dem Wettkampf der Farbenparteien im Circus oder über eine neue keterische ober orthodore Haarspaltung der beiden Naturen in Chriftus Chre und Freiheit ber Römer vergagen. Protop hatte einen fehr ftarken Drang zur Wiffenschaft, befonders zur Geschichte und Geographie; er hat sich mit großem Gifer in diese Gebiete versenkt und darin erreicht, was nach den damaligen Voraussetzungen möglich war, aber ben Staat hat er nicht barüber vergeffen konnen. Im Gegentheil, Geschichte, Geographie, Sthnographie führten ihm unabläffig vor Augen das Anfluthen ber Barbaren, schrumpfen des Imperiums, die Entromerung der Romer. In der Wiffenschaft fand er feine Beruhigung.

Unzählige fanden sie damals im Inhalt des Christenthums, in den Formen der Kirche. Diese Lehre bot Trost gegen die Tyrannei und das politische Elend, denn der Christ ist nur ein kurzweilender Gast auf der Erde, im Himmel ist ihm das ewige Erde bereitet, an dem sündhaften Staat ist nicht das Höchste gelegen, der Gläubige hat sich hier vor Allem auf das Jenseits vorzubereiten, in dessen sichere Freuden kein Tyrann einzugreisen vermag, und was ist das Leiden eines Lebens gegen die ewige Seligkeit! Unzählige hat diese Lehre getröstet und befriedigt, nicht den Prokopius. Das Christenthum hatte ihn nicht innerlich ergriffen. Seine Natur und seine Bildung ist heidnisch, er weiß das Christenthum als Kulturmittel zu würdigen, es konnte auch nicht spurlos an ihm vorübergehen, aber sonst steht er ihm kühl gegenüber und skeptisch.

Wohl hat nun der scharfe Verstand und das leidende Gemüth des Mannes ernstlich gesucht, auf eigenen Wegen die objektive Wahrheit oder doch an ihrer Statt eine subjektive Anschauung zu finden, welche ihn individuell befriedigen sollte, aber umsonst. Es ist ihm nicht gelungen, sich

widerspruchsfreie, zusammenhängende Ansichten über Gott und Schicksfal, Welt und Menschenleben zu bilden, die auch nur ihn selbst besfriedigt hätten. Er ist nie aus dem Cirkelgang qualvoller Zweisel herausgekommen; er ist ein ruheloser Skeptiker geblieben. Bei nicht unbedeutenden Anlagen war ihm doch die rechte geistige Energie versagt.

Und auch die rechte sittliche Energie fehlte ihm, was mit jenem Wankelmuth der Intelligenz innig zusammenhängt. Die Zeit, in der er lebte, hätte Männer von stärkerer Geistes- und Willenskraft verdorben; wir werden begreifen, daß der Gedanke eines Mannes wie Prokop zu keinem erquicklichen Abschluß gelangte, daß der Wille eines solchen Mannes seinen Charakter nicht unbesleckt erhielt. In seiner Weltanschauung ist ein großer Widerspruch und in seinem Leben ist eine große seige Lüge.

Er war verständig und patriotisch, er hat das rettungslose Elend seines Staates klarer erkannt und tiefer empfunden als Andere. Seiner Natur war es nicht gegeben, diesen Schmerz im religiösen Glauben zu überwinden; sein Geist reichte nicht aus, eine philosophische Lösung zu finden; so führte sein Denken zu haltloser Skepsis, zum vollen Selbstwiderspruch, wenn man will zu geistigem Bansquerotte.

Er diente dem Staat der Römer, den er liebte und den er untergehen sah. Die Schuld an diesem Untergang legte er dem Kaiser Justinianus bei. Und doch hat er sich bewegen lassen, gegen seine Ueberzeugung diesen Herrscher unverschämt zu loben; so gelangte sein Leben zu haltlosem Schwanken, zum vollen Selbstwiderspruch, wenn man will zu moralischem Banquerotte.

Es ist entfernt nicht die Absicht dieses Buches, solche Ergebnisse zu bemänteln oder zu entschuldigen; wir wollen nicht, wie das in Biographien und historischen wie literargeschichtlichen Monographien so leicht geschieht, statt einer Darstellung eine "Nettung", eine Aposlogie, einen Panegyrikus unseres Helden schreiben. Wir sind nicht seine Vertheidiger, sondern seine Richter, und zwar werden wir ihn streng verurtheilen müssen und die ganze Tiefe seiner sittlichen Erniedrigung ausdecken. Aber Eins wollen wir dabei nicht überschen, derselbe Mann häite in einem freien, kräftigen Staat seine nicht versächtlichen Geistesanlagen, ja auch seinen nicht von Hause aus stumspfen sittlichen Willen sich selbst und seinem Volk zur Ehre entswickelt.

Es besteht ein unerbittliches Gesetz der Wechselwirkung zwischen dem Staat und seinen einzelnen Bürgern, zwischen dem Mangel eines im Junern freien, nach Außen ehrenkräftigen Staatslebens und dem Mangel an geistig freien, sittlich ehrenkräftigen Charakteren. Feige, schwache Seelen gestalten einen unfreien, unmündigen Staat; mit der Abnahme der geistigen und sittlichen Kraft der Einzelnen verfällt der Staat. Aber auch die unpatriotische und unmännliche Tröstung erzweist sich als Lüge, daß auch im schlechten Staat das Individuum sich seines geistig-sittlichen Einzellebens ungestört erfreuen könne. Ein im Innern unfreies, nach Außen machtz und ehrloses Staatsleben erzieht seige, schwache Seelen und auch sehr bedeutende Geistesz und Charakterz Anlagen werden erstickt, verkrüppelt, zu ungesunder Berbildung verzorben, wenn der schwere Fluch der Unfreiheit oder der Unehre und der Ohnmacht des Baterlandes auf ihnen lastet.

Das ist in Aurzem der Gesammteindruck, den Prokopius von Casarca auf mich gemacht hat; möge mein Buch den gleichen Einstruck auf meine deutschen Leser machen.

### 1. Nachrichten von dem Teben Prokops.

Das Wenige, was wir von dem Leben Prokops wissen, ist folgendes.

Sein Geburtsort war Cafarea in Palästina, wie er selbst und Andere berichtet haben 1). Die Stadt lag am Meere und trieb einen blühenden Handel; sie war die Metropole der Provinz Paslästina Prima. Justinian verlegte wieder den Sitz des Proconsuls dahin, der auch früher daselbst residirt hatte<sup>2</sup>). Casarea besaß ein Collegium von Sachwaltern, auf deren Anfragen der Kaiser mehrmals Bescheid zu ertheilen hatte<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Ich citire seine Schriften in nachstehender Abkürzung: P. bedeutet Bellum Persicum, V. Bellum Vandalicum, G. Bellum Gothicum, ae. aedisicia, A. historia arcana; die darauf solgende römische und arabische Zahl bedeuten Buch und Capitel, die zweite arabische die Seitenzahl nach der Bonner Ausgabe von Dindorf; nur die historia arcana wird nach Capitel und Seitenzahl der neuesten Ausgabe von Isambert citirt; in der Bergleichung der Sprache der Geheimgeschichte mit den undezweiselten Werken im Anhang werden der Raumersparung wegen die sämmtlichen Bücher der Historien nur nach der Bändeeintheilung der Bonner Ausgabe und alle Schriften nur nach der Seitenzahl, nicht auch nach Buch und Capitel angesührt: B. I umfaßt bellum Persicum und Vandalicum, B. II die vier Bücher Gothenkrieg; eine historisch-chronologische Uebersicht der Ausgaben, Bearbeitungen und Erlänterungsliteratur des Antors gibt der Anhang; daselbst s. auch die nähere Bezeichnung der in den Anmerkungen nur mit dem Namen der Berfasser citirten Werke. — Ueber seine Abstammung s. P. I. 1. p. 10 Noordios Kaisageis; A 11 p. 138 er Kaisageia in Empa Agathias ed. Bonn. p. 11. prodem. Noordio in historie von kaisageiaser.

<sup>2)</sup> Novella Justin. 304. in corp. jur. justin. ed Beck.

<sup>3)</sup> Instit. Justin. II. 8. 2. Caesarienses advocatos; ebenso III. 39. 12. Codex Justin. II. 3. 30 a Caesariensi advocatione III. 38. 12 a Caesariana advocatione interrogati sumus.

Der junge "Rhetor", d. h. Abvocat, wenigstens Jurist, hatte also Gelegenheit, in seiner Baterstadt die Rechte, nach römischer Sitte praktisch, zu erlernen, obwohl er höchst wahrscheinlich auch die berühmte Rechtsschule des benachbarten Berntus besucht hat.

Bon seinen Familienverhältnissen wissen wir nichts; doch läßt seine ziemlich umfassende Bildung eine sorgfältige Erziehung annehmen und diese einen gewissen Wohlstand des Hauses vermuthen. Das Gewicht, welches Protop überall wie unwillkürlich auf vornehme Abstammung legt, unterstützt die Annahme, auch sein Geschlecht habe zu jenem Adel gezählt, der damals allein noch im römischen Staate vorsam und dessen Auszeichnung in dem traditionellen Besitz der städtischen Würden und Aemter bestand 1).

Der Historiker zeigt eine genaue Kenntniß von und rege Theilsnahme für Antiochia, die große Stadt, welche in der Nähe lag; vielsleicht hat er einige Zeit in einem ihrer drei Advokatencollegien gesarbeitet. In allen seinen Werken fühlt man ein gewisses Interesse, eine gewisse Detailkenntniß heraus, wenn er auf seine Heimath und ihre Nachbarschaft, also z. B. auf Palästina, Jerusalem und daher stammende Persönlichkeiten zu sprechen kömmt, ohne daß er aber solche Gelegenheiten suchte.

Im Jahre 527 wurde Protop von dem Kaiser Justinus, dem Dheim und Borgänger Justinians, als juristischer Gehülfe dem Bestisarius beigegeben, der damals die Truppen zu Dara an der perssischen Grenze besehligte. Dieses Ereigniß wurde sür sein ganzes äußeres und inneres Leben entscheibend. Denn über zwanzig Jahre blieb er in dieser oder doch in einer ähnlichen Stellung bei dem großen Feldherrn und begleitete ihn auf allen seinen Feldzügen in Asien, Afrika und Europa. Und wie sein äußeres Schickfal, so wurde die Gestaltung seines Geistes und Charakters wesentlich hiersburch bestimmt: in dem Lager und Gesolge des Belisars sammelte er die Ersahrungen und Wahrnehmungen über die Geschichte der barbarischen Bölker und ihre Beziehungen zu dem Römerreich, welche er uns überliefert hat. Unter dem Einfluß solcher Beobachtungen, solcher Lebensweise und Umgebung bildete sich ihm die seltsam zus

- Totals

<sup>1)</sup> Kanngießer I p. VI folgert, Protop stamme von Kausleuten, erstens, weil Casarea Handel trieb, zweitens, weil ein Bekannter Protops Kausmann in Sprakus war! Man muß nicht mehr berichten wollen, als man wissen kann. Reinhardt, Isambert u. A. lassen ihn sehr früh von seiner Baterstadt nach Byzanz geben, ohne mindesten Anhaltspunkt.

sammengesetzte Weltanschauung, welche aus seinen Werken zu uns spricht. Er sah die blühenden Reiche der Vandalen und Gothen kallen und erblickte darin das Walten des Schicksals; er sah Afrika und Italien der römischen Herrschaft wiedergewonnen und sein römisches Herz empfand es mit Stolz und Frende. Aber er sah auch die furchtbare Verödung dieser Länder durch Arieg, Aufruhr, Seuchen und Hunger, er sah, was man im Arieg gewonnen, im Frieden wieder verdorben durch die ärgste Mißregierung, namentlich durch einen Finanzdruck, der nicht minder in dem gesetzlichen Systeme selbst, als in den ungesetzlichen Erpressungen einzelner Beamten seine Ursache hatte.

Sowohl im Zelte Belisars als in dessen Hause, wenn er mit ihm nach Byzanz zurückkehrte, blickte er tief in die Intriguen, die Schwächen, die Frevel des Hoses, der Bornehmen, der Hauptstadt. Er sah es mit an, wie von der Regierung ungeheure Summen, aus dem Ruin der Steuerpflichtigen erpreßt, in Luxusbauten vergeudet wurden, während die Grenzen des Reiches, an denen die alten Festungen zersielen und verödeten, alljährlich von Barbaren überschwenmt wurden — von denselben Barbaren, an welche nach einem verderbelichen System alljährlich Abkaufssummen und Tribute bezahlt wurden, durch welche nur die Schwäche verrathen und die Raublust gelockt ward.

So kam es, daß er mit immer wachsender Abneigung gegen diese Regierung erfüllt ward und nur noch in dem frischen Leben im Felde Frende fand und in seinen wissenschaftlichen Arbeiten.

Im Lager und am Hofe, in den Provinzen und in Byzanz hatte er so viel hoffnungsloses Eleud kennen gelernt, daß er an dem Walten eines persönlichen Gottes manchmal irre ward, ja felbst an der Bernünftigkeit des unpersönlichen Schicksals, daß er bald an der Erkennbarkeit der Wahrheit ganz verzweiselte, bald das unverdiente Glück und das unverschuldete Leiden der Menschen als das Spiel höllischer Dämonen betrachtete. — Daß jene Erfahrungen zu diesen Ergebnissen führten, lag wohl in Prokops Individualität, aber daß er zu jenen Erfahrungen gelangen konnte, war großentheils eine Folge seiner Stellung bei Belisar.

Man hat über Art und Bedeutung dieser Stellung und das Berhältniß Prokops zu dem Feldherrn sehr abweichende Meinungen aufgestellt: man hat den Rang Prokops, seine Intimität mit Belisar,

die Rolle, welche er in dem Lager spielte, den Antheil, den er an den Feldzügen nahm, bald zu hoch, bald zu niedrig angeschlagen.

Um zu der richtigen Würdigung zu gelangen, muß man die officielle Stellung, welche ihm fraft ber Pflichten und Rechte feines Amtes zukam, wohl unterscheiden von der thatsächlichen, welche ihm feine Berdienfte und Renntniffe in dem perfonlichen Bertrauen Belisars erwarben. Sein Amt war das eines assessor (ovyxáIedgos, πάφεδρος) consiliarius (ξύμβουλος) eines Rechtsraths, eines rechts= verständigen Gehülfen, wie sie nach römischem Berfassungsrecht den praesides oder praesectis provinciarum, den Statthaltern, den Spiten der Civilverwaltung in den Provinzen und in gang ähnlicher Weise den Feldherren, den Spigen des Heerwesens, den magistri militum, duces, comites jur Seite ftanden. Wir durfen baber mohl annehmen, daß die Beftimmungen über die Berhältniffe der Erfteren im Wesentlichen auch für die Letteren galten 1). Die Feldherren hatten in manchen Fällen Recht zu fprechen: Protop felbst erzählt uns von Urteilssprüchen Belifars2). Sie bedurften aber auch abgefeben hiervon gesetzesfundiger Rathe, welche das öffentliche Recht, die Berfassung des Reiches genau kannten und überhaupt mit juriftischer Schule und Geschäftskenntnig bei dem Abschluß von Bertragen, bei der Führung von Verhandlungen mit dem Feinde wie mit den Behörden des In- und Auslandes den Heerführern in technischer und formaler Hinsicht an die Hand gehen konnten. Waren doch diese Heerführer nicht mehr wie in dem Staatsleben der Republik auch im Civildienst erfahren, sondern oft lediglich Goldaten, ja fehr häufig barbarischer Abfunft und der römischen Bildung fremd. Solche assessores gehörten daher schon seit gerauer Zeit zu den dem Magifter Militum verfassungsmäßig beigegebenen Unterbeamten; fie wurden vom Staate besoldet 3). Justinian felbst bestimmt in einer Instruktion an Belifar die Höhe des Gehalts der assessores für die duces der Provinzen, in welche das wiedereroberte Afrifa ein= getheilt wurde 4). Es fragt fich nun, ob Protop von Belifar frei

- Totals

<sup>1)</sup> Codex Justinian. I. t. 51. c. 11 de assessoribus et domesticis et cancellariis judicum. a 433 von Theodosius und Balentinian: consiliarios virorum illustrium praesectorum tam praetoriorum quam hujus inclytae urbis eminentissimorumque magistrorum militum.

<sup>2)</sup> V I. 12. p. 364. G II. 8. p. 180.

<sup>3)</sup> Die assessores der Civilbeamten waren ehedem von diesen selbst bezahlt worden: Severus Alexander hab dies auf Laure I. v. VII

worben: Severus Alexander hob dies auf. Kaung. I. p. VII.
4) Codex lust. I. 27. 2; Profop zählte aber nicht zu diesen: er war assessor des Magister Militum selbst.

gewählt und vom Raiser nur bestätigt ober vom Kaiser ohne Weisteres ernannt wurde. Die Entscheidung ist nicht gleichgültig für die Stellung des Historikers zu dem Feldherrn und zu dem Mosnarchen.

Die Affessoren der Civilbeamten wurden von diesen frei gewählt: man fühlt sich dadurch versucht, das gleiche Recht den Feldherren beizulegen 1). Allein dagegen spricht sehr stark die Ausdrucksweise, in welcher Prokop seine Ernennung erzählt.

Er sagt: "Der Kaiser (Justinus) bestellte den Belisar zum Anstihrer der Truppen in Dara. Damals nun wurde als dessen Rechtsrath gewählt Prokopius, der diese Geschichte geschrieben hat 2)."

Dieses Passivum "wurde gewählt" hätte Prokop wohl schwerlich gebraucht, wenn Belisar, von dem im vorhergehenden Satz im Dativ gesprochen wird, die Wahl getroffen hätte: in diesem Fall wäre die natürliche Wendung gewesen, "der Kaiser bestellte den Belisar und dieser wählte sich den Prokop als Gehülsen". Der Ausdruck scheint den Gedanken an direktes Erwählen durch Belisar ausschließen zu sollen³). Wüßten wir, wo sich Prokop zur Zeit seiner Ernennung befand, so läge darin vielleicht eine Aufklärung. Man hat zwar angenommen, er habe damals als Advokat zu Byzanz gelebt und sei von hier aus dem Belisar zugesendet worden4). Aber diese Ansnahme entbehrt jeder Begründung.

Wenn nun einerseits die Feldherren, nicht die Raiser, die Räthe wählten und andrerseits der Ausdruck Profops eine unmittelbare Wahl durch die Person des Belisar auszuschließen scheint, so empsiehlt sich als Ausweg die Vermuthung einer mittelbaren Wahl im Austrag Belisars durch einen ungenannten Mittelmann. Belisar wußte vieleleicht keine taugliche Persönlichkeit sür einen solchen juristischen Geshülsen, den er nach seiner Ernennung sofort aufstellen sollte und übertrug die Auswahl einem Freunde oder überließ sie dem Hof, dem Kaiser selbst.

<sup>1)</sup> S. Ranng. I. p. IV.

<sup>2)</sup> P I. 12 p. 60. βασιλεύς Βελισάριον ἄρχοντα καταλόγων, των ἐν Δάρας κατεστήσατο. τότε δή αὐτοῦ ξύμβουλος ἡρέθη Προκόπιος, ος τάδε ξυνέγραψε. Das war a. 527, nicht wie Teuffel S. 38 annimmt a. 526; benn "bald barauf" (l. c.) stirbt Justin. Er starb am 1. August 527.

<sup>3)</sup> Teuff. S. 38.

<sup>4)</sup> Fabricius bibl. graec. V. VII. p. 553. Hanke Byzantinar. rer. script. p. 18. vgl. Tenffel S. 38. Ranng. I. p. IX.

Diese Auslegung vermeidet wenigstens die Schwierigkeiten auf beiden Seiten und man wird einräumen, daß, wenn es sich so vershielt, Protop sich ganz correct ausgedrückt hat 1).

Welche Umstände die Wahl auf Prokop lenkten, wissen wir nicht <sup>2</sup>). Jedenfalls hat sie der Erfolg gerechtfertigt. Denn nicht nur hat Prokop seinem Feldherrn im Vandalischen und im Gothischen Kriege manche Dienste geleistet, ihm hat auch dieser Held die nicht uns würdige Ueberlieferung seiner Thaten an die Nachwelt zu verdanken.

Die Stellung und Thätigkeit, welche Profop nunmehr amtlich einnahm und übte, lernen wir aus den Constitutionen der Raifer genauer kennen. Der Rechtsbeiftand durfte nicht aus der Proving ftammen, für welche fein Borgesetzter bestellt mar: er follte den Provinzialen unabhängig gegenüber ftehen, Gunft oder Miggunft, aus früheren Berhältniffen ftammend, follten feine Unparteilichkeit nicht bedrohen. Mur im Mothfall, wenn fich fein Anderer fand, durfte ausnahmsweise ein Affessor in seiner eigenen Proving fungiren, aber immer nur höchstens vier Monate. (Cod. I. 51. 10.) Er hatte nicht felbst richterliche Gewalt und durfte, bei Strafe der Berbannung, die Amtsichriften nicht felbst mit feinem Namen, statt mit dem feines Borftands unterschreiben. Er hatte also die Ur= theile, Beschliffe und andere Erlaffe nur vorzubereiten. (Cod. 1. c. 2. 13.). Gleichwohl war er nicht ohne Verantwortung und mußte nach Niederlegung seiner Verwaltung noch wenigstens fünfzig Tage in der Provinz verweilen, um Beschwerden wegen seiner Amtsführung Rede zu ftehen. (l. c. 3.). Auch durfte ein Confiliarius nicht bei mehreren Beamten zugleich prakticiren oder neben feinem öffentlichen Amte zugleich eine Advokatur führen: es follte sowohl die Zerfplitterung der Kräfte als die Collision der Interessen durch bas Berbot vermieden werden 3).

<sup>1)</sup> Wäre statt avrov zu lesen avro socion, so wäre nach einem unten zu erörternden constanten Sprachgebrauch des Protop zu übersetzen nicht "für ihn", sondern "von ihm wurde Protop gewählt." Aber alle Handschriften gewähren autov.

<sup>2)</sup> Ranng. vermuthet, I. p. VIII, bie Kenntniß ber fprischen Sprache, welche in Mesopotamien, bem Belisar zugewiesenen Diftrift, Laubessprache mar.

<sup>3)</sup> l. c. 14: eine Constitution von Justinian v. 529, zwei Jahre nach Prokops Ernennung; es geht aus berselben hervor, daß die assessores regelmäßig aus der Advokatur auf Zeit in das Amt übertraten und nach dessen Niederlegung wieder die Advokatur aufnahmen. Ein früheres Berbot wiederholter Bekleidung jenes Amts vom Jahre 415 war durch ein Gesetz Balentinians aufgehoben worden.

Andrerseits sollten diese Gehülfen nicht gegen ihren Willen von den Vorständen zu jenem Amt gezwungen werden können (l. c. 1.) und nach gehöriger Führung des Amtes aller Befreiungen genießen, welche nach römischem Verfassungsrecht den Richterbeamten selbst zukommen (l. c. 11).

So war Protop keineswegs im Privatdienst des Belisar, etwa als bessen "Sekretair", sondern er war Beamter des Kaisers. Der Umstand, daß er vielleicht nicht von diesem vorgeschlagen, sondern nur bestätigt war, kann hieran nichts ändern. Wenn ihm nun aber auch sein Amt lediglich juristische Geschäfte, nicht Theilnahme an den militairischen Unternehmungen auslegte und gestattete, so konnte es doch nicht ausbleiben, daß ein Mann von seinen Talenten und Kenntnissen, der stets in der unmittelbaren Nähe des Feldherrn lebte und mit zu dessen Gesolge und Hauswesen (olxia) gehörte<sup>1</sup>), das Vertrauen Belisars gewann, in seine Pläne gegen den Feind, in seine Wünsche gegenüber dem Hof eingeweiht, gelegentlich auch in Dingen, die außerhalb seines Amtskreises lagen, um Rath gefragt und hier und da zur Aussührung eines militairischen oder doch halb militairischen Austrags verwendet wurde.

Diese vertraute Stellung zu Belisar, welche mehr noch als das Amt die Individualität des juristischen Kaths mit sich bringen mochte, geht ganz unverkennbar schon daraus hervor, daß Protop seine Geschichte so schreiben konnte, wie er sie geschrieben hat. Mit allen Anzeichen genauester Kenntniß berichtet er uns die Hoffnungen und Pläne, Befürchtungen und Zweisel, Verlegenheiten und Beschlüsse Belisars und seiner Generale, seiner Gegner im eignen Lager und der feindlichen Heersührer und Könige, Dinge, die er in dieser Genauigkeit nur im Zelt, ja zum Theil nur aus dem Munde und aus den Papieren des Feldherrn erfahren konnte. Er gehörte offenbar zu dem engsten Kreise unter den Hunderten, ja Tausenden, welche nach damaliger Sitte das Gesolge, den Stab, das "Haus" (olxía) eines solchen byzantinischen Großen bildeten und auf dessen eigenthüms

<sup>1)</sup> Kanng. I. p. X sagt: er speiste nicht an der ersten Tasel mit dem Feldherrn und den Generalen, und citirt dassir V. I. 21 p. 396. Die Sache ist
gleichgültig, aber aus dieser Stelle geht gerade das Gegentheil hervor. Protop
sagt daselbst: Nach dem Sieg über Gelimer speiste Belisar in dessen Palast mit
allen angesehenen Leuten seines Heeres (el ri er ro organesupari doxipor fr).
Und wir speisten die nämlichen Gerichte, die für jenen bereitet waren (rass
re powsesir aurass elstiasquer.), er segelt mit ihm und Antonina auf dem
Keldherrnschiff V. I. 12.

liche Zusammensetzung und hohe Bedeutung wir später zu sprechen kommen.

Diese Auffassung erklärt auch das ganz außerordentliche Interesse, welches Prokop an den Thaten und Schicksalen aller Glieder
dieses Gefolges nimmt: die Treue, die Kühnheit, die Aufopferung,
die Kraft und Klugheit, welche diese erlesenen Begleiter des Feldherrn,
diese Doryphoren, Hypaspisten, Diketen bei allen Gelegenheiten bewähren, wird er nicht müde, mit einer Aussührlichkeit zu berichten,
welcher unser Interesse nicht immer entspricht. Aber diese Männer
waren ja seine Zelt- und Tischgenossen, seine Cameraden, und diese
Details waren für die Zeitgenossen, für den Kaiser, den Hof und
die Hauptstadt, für das Lager, den Feldherrn und eben für Prokop
selbst und die Cameraden von höchstem Interesse.

Die aus allgemeinen Gründen geschöpften Annahmen, daß Profop im Vertrauen des Feldherrn hoch stand und von ihm zu mancherlei auch nicht juriftischen Geschäften verwendet wurde, bestätigen und bestimmen sich noch im Einzelnen durch seinen ausdrücklichen Bericht über persönliche Berührungen mit Belisar und besondere Aufträge desselben.

Diese Berichte sind im höchften Grade bescheiden gehalten; es macht fich im Verlauf der Erzählung gang nothwendig und von felbft, baß er darauf zu fprechen fommt, und nichts ift bem Profop ferner, als ein hervordrängen feiner Perfonlichkeit; er wird im Gegentheil wider feine fonftige Art außerft wortkarg, sowie er felbft auf dem Schauplat ericheint. Bei zwei wichtigen außerordentlichen Aufträgen, bie er von Belifar erhielt, führt er eben nur die nachte Thatfache an, daß er fie erhalten und ausgeführt. Die Gründe, die des Feld= herrn Wahl auf ihn, den Civiliften, lenkten, gibt er gar nicht an. Er verweilt nicht mit Vorliebe bei diesen ihn felbst betreffenden Begebenheiten, er behandelt fie vielmehr fürzer als folche Dinge, die ihn felbst nicht berühren. Es ift deshalb in hohem Grade verkehrt, wenn man (wie Ranng. I. p. XV.) dem Profop eine hohe Gitelfeit und ehrgeizige Eigenliebe Schuld gibt, weil er die ftehende Redens= art hat: "fo endete bas zweite, dritte zc. Jahr des Krieges, ben Protop beschrieben hat." Das ift nur eine bedeutungslose Formel ber Jahreszählung, wie er sonft abwechselnd fich ähnlicher bedient: 3: B. "Das zweite, dritte Jahr, daß Raifer Juftinian die Allein= herrschaft führte" oder "das zweite, dritte Mal, daß Chosroes, der Sohn des Cabades, ins Gebiet ber Römer einfiel."

Mann fünf Feldzüge mitgemacht und elfhundert Druckfeiten über diese Feldzüge geschrieben hat, und wir erfahren dabei von ihm selbst so wenig, als wir leider von Prokop wissen, so ist ein solcher Mann nicht sehr eitel gewesen. Auch trägt es ganz das Gepräge natürlicher Bescheidenheit, wenn Prokop im Eingang der Historien sagt, er sei sich bewußt gewesen, vor Andern berufen zu sein, die Feldzüge Beslisars zu schreiben, "aus einer andern Ursache nicht, als weil er meist als Augenzeuge sprechen könne").

Aus dem ersten Persertrieg Belisars im Jahre 527 hat Prostop nur die eine persönliche Notiz, daß er als Rechtsbeistand des Feldherrn gewählt wurde. Nach vier Jahren kehrte dieser nach Byzanz zurück, wo er das Jahr darauf (13. Januar 532) den Aufstand der Grünen und der Blauen niederwarf, die "Nika", welchen Prokop so auschaulich beschreibt, daß man vermuthen darf, er habe ihn selbst mit erlebt. Wahrscheinlich also war er mit Belisar aus dem Orient nach der Hauptstadt zurückgekehrt. Jedenfalls befand er sich daselbst zur Zeit des Ausbruchs der Expedition gegen die Vandalen, auf welcher er abermals den Feldherrn begleitete<sup>2</sup>).

Es ist nun nicht ganz klar, wie man sich von da ab die Stellung Prokops bei Belisar zu denken hat, welchen er fortwährend begleitet, obwohl des Feldherrn Aemter wechseln und obwohl Prokop nicht der Person, sondern dem Amt seines Chefs ursprünglich beigeordnet war. Belisar ist 528 ăoxwr rwr er Aágas xaralóywr: als solchem wird ihm der zvyygageris Prokop beigegeben. Bald avancirt jener zum Besehlshaber des Ostens, (magister militum per Orientem) organyds rys ew, und Prokop begleitet ihn, ist also vielleicht mit

<sup>1)</sup> P. I. 1 p. 10. Dagegen möchte ich mich für Protops Bescheibenheit nicht auf eine viel mehr einlabende Stelle berusen, nämlich auf den Eingang der Bauwerke, in welchem er sagt, daß ihn weder das Bewußtsein besonderer Trefflichkeit, noch der Gewalt über die Sprache, noch der Ehrgeiz, seine Kenntnisse zu zeigen, zu dieser Arbeit veranlaßt habe, "da er ja keinen Grund zu solchem Selbstvertrauen besitze" as. prooem. p. 170; denn wie die ganze Schrift, ist dieser Eingang voll unwahrer Rhetorik und die obigen Worte enthalten nur die übliche captatio benevolentias per prosessionem modestias. — Andrerseits darf man ihm nicht als Eitelkeit auslegen, daß er manchmal sagt: diese Thatsachen, Namen, Details nenne ich nicht, "obwohl ich sie recht gut kenne" z. B. V. I. 7. p. 342; in dem Auskramen des Wissens läge viel eher Eitelkeit; Prosop will nur dem Vorwurf der Ungründlichkeit begegnen.

<sup>2)</sup> Vermuthlich stand er damals schon Belisar so nahe, daß er mit zu den "Freunden" (entrideiot) zählte, welchen letzterer ein ihm kurz vor der Absahrt nach Afrika widerfahrenes Wunderzeichen mittheilte, das Protop G. III. 34. p. 428 erzählt.

ihm vorgeriickt. Im Jahre 531 wird Belisar abgesetzt und kehrt nach Byzauz zurück. Prokop folgt ihm höchst wahrscheinlich dahin, bleibt nicht als zvyygapevs des neuen στρατηγός in dessen Lager, ist also wahrscheinlich mit Belisar außer Amt getreten. 533 geht Belisar abermals als στρατηγός της έω nach Afrika, Prokop mit ihm, man mußte also annehmen in dem früheren Amt. Er bleibt eine Zeit lang bei Belisars Nachfolger in Afrika bis 535 und geht später abermals mit Belisar als dem magister militum per Orientem nach Persten 541, nachdem er mit demselben von 535—540 in Italien gewesen war.

Ist nun Prokop diesem mannichfaltigen Acmterwechsel als Fvyygagevs jedes dieser Aemter gefolgt? Es ist möglich; ebenso möglich aber ist, daß er schon von 530, dem ersten Borrücken Belisars, an diesem nur als Privatsekretair, als ein freiwilliger Begleiter gefolgt sei. Aber auch die officielle Stellung schließt keinenfalls aus, daß Prokop daneben auch außeramtlich im Dienst Belisars als Geheimschreiber gearbeitet habe und Suidas neunt ihn ausdrücklich den Schreiber?) des Belisarius (vnoygagevs).

den Schreiber<sup>2</sup>) des Belisarius (vnoygagevs). Brokon ist so fern non aller Ruhmrediakeit

Profop ist so fern von aller Ruhmredigkeit seines eignen Muthes oder seiner Boraussicht, von allem blinden Vertrauen auf Belisar oder einem schmeichlerischen Vorgeben solchen Vertrauens, daß er uns offen eingesteht, er habe anfangs sich sehr vor der Gesahr des Vandenkrieges gesürchtet<sup>8</sup>) und erst später habe ihn ein Traumgesicht ermuthigt und zur Theilnahme an dem Feldzug bewogen. Er theilte also die Vesorgnisse, welche Hof und Räthe des Kaisers in so hohem Maße hegten, daß dieser schon den ganzen Gedanken aufgegeben hatte, bis ihn ein direkter Besehl Gottes, den er empfangen zu haben glaubte oder vorgab, wieder umstimmte<sup>4</sup>). Wäre Prosop

<sup>1)</sup> Aus seinem Zaubern bei bem Abgang nach Afrika läßt sich nichts folgern: er kann eben so gut gezaubert haben, das Amt wieder anzunehmen, als amtlos mitzugehen.

<sup>2)</sup> s. h. v. Προκόπιος γέγονεν ἐπὶ τῶν χρόνων Ἰουστινιανοῦ τοῦ βασιλέως ὑπογραφεὺς χρηματίσας Βελισαρίου καὶ ἀκόλουθος κατὰ πάντας τοὺς συμ-βάντας πολέμους τε καὶ πράξεις τὰς ὑπ' αὐτοὺ συγγραφεύσας.

<sup>3)</sup> V. I. 12. p. 363. πρότερον μεν καὶ μάλα κατορρωδήσας τον κίνδυνον, δψιν δε ονείρου ιδών η αὐτον θαρσησαι τε εποίησε καὶ ες το στρατεύεσθαι ωρμησεν.

<sup>4)</sup> Man fürchtete vor Allem die Entlegenheit bes Kriegsschauplatzes, die Seemacht ber Bandalen und die Wiften Afrikas. V. I. 10. p. 355.

nur der eitle Lügner und Schmeichler gewesen, für den man ihn oft ausgegeben, jene Stelle stände nicht in seinem Buch. Er hätte, da er erst nach dem Siege schrieb, leicht den Sieg prophezeien und sich das Geständniß seines Kleinmuths, seines Mangels an Vertrauen auf seinen Feldherrn ersparen können.

Bei Belifar famen die Befürchtungen unterweges nach. "Als er auf Sicilien gelandet hatte, wo die Gothen gemäß einer zwifchen den beiden Regierungen getroffenen Uebereinkunft Vorräthe aller Art für heer und Flotte des Raifers feil boten, drangten fich ihm bie Schwierigkeiten feiner Unternehmung auf, und er gerieth in rathlofe Er war ohne Runde über alle Berhältniffe ber Ban= Berlegenheit. balen, zumal über ihre Kriegsmacht. Er wußte nicht, nach welchem Plan er fie angreifen, welchen Ausgangspunkt er für feine Bemegungen mahlen follte. Dazu fam, daß feine nur an Landfriege ge= wöhnten Truppen die hochfte Furcht verriethen vor einem Bufam= menftoß mit ber Seemacht ber Bandalen, beren Flotte bei den Bnzantinern in furchtbarem Andenken ftand, feit Genferich die größte Armada, welche Byzang jemals aufgebracht, in einem ichredlichen Ueberfall in Flammen, Waffer und Blut zerftort hatte. erklärten fie, auf bem Lande wollten fie nach Schuldigkeit fechten, aber wenn sie der Feind zur See angreife, murden fie ohne Weiteres die Flucht ergreifen. So hatte denn auch der Feldherr allen Grund, einen Zusammenftog mit ben Schiffen der Bandalen zu icheuen. Er fürchtete, fie lauerten bei Sicilien oder auf der hohen See feinem Schiffszug auf. Auch war er ganz unschlüffig barüber, an welchem Punkt der Rufte Afrikas er landen und von wo er ausgehen follte, um mit Erfolg feine Schläge gegen den Feind zu führen.

Um nun alle diese Dinge möglichst sicher und möglichst geheim auszustundschaften, bedurfte er eines klugen und getreuen Mannes, und er wählte dazu keinen andern — als seinen Rechtsrath Prokop. Es ist dies ein Zeichen von Vertrauen und ein Beweis, daß unser Historiser dem Feldherrn, auch abgesehen von seinem Amte, nahe stand, und sich in praktischen Dingen, in wichtigen und gefährlichen Ausgaben ihm empfohlen hatte. Prokop übernahm freiwillig den Auftrag; er sollte unter dem Borwande, von den Gothen Borräthe einzukausen, nach Sprakus gehn, dort ohne Aussehen alle gewünschten Erkundigungen einziehen, und dann sich bei Caucanä wieder auf der Flotte einstinden.

a supposite

Durch einen glucklichen Zufall konnte Protop fich feines Auftrags in einer jede Erwartung übersteigenden Beife entledigen. Er traf von ungefähr in Sprakus einen ihm von Jugend auf befreun= beten Landsmann, der feit langer Zeit in jener Stadt wohnte und Sandel trieb; und diefer, ben er in feine Absichten eingeweiht haben mag, ftellte ihm einen feiner Sclaven vor, ber erft feit drei Tagen von Rarthago, ber Sauptstadt des Bandalenreiche, gurudgekehrt und alfo im Stande mar, ihm genau Ausfunft zu geben über die Lage ber Dinge in Afrifa, über die Stimmung und die Plane, die Borbereitungen und Zurüftungen ber Bandalen. Der Sclave hatte nur Bünstiges zu berichten: die Barbaren bachten nicht baran, ber Flotte Belifars einen hinterhalt zu legen, fie hatten noch gar nicht erfahren, bag ein Beereszug gegen fie ichon unterwegs fei, und hatten vielmehr erst vor furgem ihre besten Truppen gur Unterwerfung des empörten Statthalters von Sardinien abgeschickt. Der Rönig, feines Angriffs gewärtig, habe deshalb feine Gedanken nicht auf Karthago und die anderen Seeftadte gerichtet und verweile zur Zeit in Bermione, vier Tagereifen von der Rufte. Defhalb konne die Flotte ber Römer ohne Besorgniß weiter segeln, und an welchen Punkt ber Rufte fie ber Wind führe, landen.

Protop begnügte sich nicht, diese günstigen Aussagen seinem Feldherrn zu hinterbringen; er faßte einen Plan, der uns einen Blick wersen läßt in die gewandte und praktische, ja soldatische Art des Mannes. Er saßt unter fortwährendem Ausfragen die Hand des Sclaven und führt ihn und seinen Herrn in den Hasen Arethusa, wo Protops Schiff vor Anker lag. Er veranlaßt den Sclaven wie von ungefähr mit ihm an Bord zu gehn und so wie dieß geschehen, besiehlt er plötzlich die Anker zu lichten und mit vollen Segeln nach Caucanä zu eilen. Dem Herrn aber, der mit Staunen am Ufer stand, und seinen Sclaven entsühren sah, rief er mit lauter Stimme, während das Schiff enteilte, zu, er möge nicht zürnen, es müßte der Sclave vor des Feldherrn Angesicht treten und die Flotte nach Afrika sühren. Bon da werde man ihn alsbald reich besohnt nach Sprakus zurückschieden.

Als Profop, in Caucana angelangt, bem Feldherrn ben Sclaven vorstellte und dieser seinen ganzen Bericht wiederholte, freute sich

<sup>1)</sup> Bielleicht hatte Protop burch bieß Bersprechen ben Stlaven heimlich für bie Entführung gewonnen.

finden.

nur der eitle Lügner und Schmeichler gewesen, für den man ihn oft ausgegeben, jene Stelle stände nicht in seinem Buch. Er hätte, da er erst nach dem Siege schrieb, leicht den Sieg prophezeien und sich das Geständniß seines Kleinmuths, seines Mangels an Bertrauen auf seinen Feldherrn ersparen können.

Bei Belifar famen die Befürchtungen unterweges nach. "Als er auf Sicilien gelandet hatte, wo die Gothen gemäß einer zwischen den beiden Regierungen getroffenen Uebereinkunft Borrathe aller Art für heer und Flotte des Raifers feil boten, drängten fich ihm bie Schwierigkeiten seiner Unternehmung auf, und er gerieth in rathlose Er war ohne Runde über alle Berhältniffe der Ban-Berlegenheit. balen, zumal über ihre Rriegsmacht. Er mußte nicht, nach welchem Plan er fie angreifen, welchen Ausgangspunkt er für feine Bemegungen mahlen follte. Dazu tam, daß feine nur an Landfriege gewöhnten Truppen die höchste Furcht verriethen vor einem Zufam= menftoß mit ber Seemacht ber Bandalen, beren Flotte bei ben Byzantinern in furchtbarem Andenten ftand, feit Genferich die größte Armada, welche Byzang jemals aufgebracht, in einem ichrecklichen Ueberfall in Flammen, Baffer und Blut zerftort hatte. erklarten fie, auf bem lande wollten fie nach Schuldigfeit fechten, aber wenn fie der Feind gur Gee angreife, murben fie ohne Beiteres die Flucht ergreifen. So hatte denn auch der Feldherr allen Grund, einen Busammenftog mit ben Schiffen der Bandalen ju schenen. Er fürchtete, fie lauerten bei Sicilien ober auf der hohen See feinem Schiffszug auf. Auch war er gang unschlüssig barüber, an welchem Punkt der Rufte Afrikas er landen und von wo er ausgehen follte, um mit Erfolg feine Schläge gegen den Feind zu fuhren.

Um nun alle diefe Dinge möglichst ficher und möglichst geheim auszufundschaften, bedurfte er eines flugen getreuen Mannes, und er wählte bagu feinen andern - als feinen erath Profop. Es ift bic ein Zeichen von Bertrauen und ein 2 jer Hijtoriker b Felbherrn, auch abgefehen von fein tand, und fi praktifchen Dingen, in wichtigen m lufgaben : pfohlen hatte. Profop übernahn Huftro unter dem Bormande, von ber Spratus gehn, bort ohne 2 einziehen, und bann sich

Coogle

be= Duré cue diffice and and trage in einer jeb: Ernen in in in in ineg= traf ppn ungefür u Etter aus a rang s in beten Landsman, in in in an rade Soudel with: mi think the same mag, fiellte its mit im Emmin mit mark. ben Latinge, ber frame und also in Sum nr. = = == reld= dieß der Dinge u ffinite in min man Bor= bereitungen mit spriffere er fere hier= Güntliges au broiden au ben Belligent einen Frament aus mit mer 15. des ein fremstag aus is im mer echt johla= wir et ar tra a main ellung Applife points, are only to Buzanz ut die artere Seine aus au aus aus aus aus Beichen nient, set Lagring on a fine and a fine and a fine i Feld= de Kine in Line and a second ð 1). Nachricht Live is be lie in chago be= Profes inches in mile ceres das Addition a little of the latest and period life is the period at a brte. Mis ifehrte, und L E WINE nahm, blieb t bestimmt in Ufrifa gewesen, römischen Befet ing bleiben. Salomo, als diefer, Sto 311 Belifar floh, das Es wäre hiernach

de Kanng. I. p. X. aus diesen untergeordnet, daß er sich auch als Anndschafter brauchen lassen kolle eines sich beliebt machenden Eberseldherr gewesen, sein Aberseichen erblickt.

bis 8. April 5**35.** 

Belifar in hohem Grade, ertheilte dem Prokop große Lobsprüche und befahl sofort die Einschiffung zur Ueberfahrt nach Afrika, welche ohne die mindeste Störung gelang."

Diese einfache Erzählung wirft ein vielfaches Licht auf Protop, fein inneres Wesen und seine angere Stellung zu Belifar. Es ift ein Auftrag besonderen Bertrauens, der ihm gegeben wird, und er ärndtet hohes Lob für die glückliche Ausführung. Er zeigt rasche praktische Entschlossenheit und zugleich kluge Vorsicht. Denn offenbar entführt er den Sflaven in der doppelten Absicht, den Feldherrn felbst ur= theilen zu laffen, und zugleich den Sclaven als Geifel feines Wortes festzuhalten. Profop will vermeiden, daß der Feldherr auf seinen Bericht hin an eine gefahrlose Landung glaube; mißglückte diese gleich= wohl, fo trafe ihn der Borwurf. Sat aber der Feldherr den Zeugen felbst vor sich, so fann er ihn ausfragen so viel er will, und hat er ihn felbst vernommen und ihm vertraut, fo trägt Profop feine Berantwortung. Daß aber ber Zeuge leichtfinnig ausfage, foll feine Beifelschaft verhüten, und zugleich mag er als Führer auf bem Wege bienen, den er erft jungft zuruckgelegt. Um aber biefen Berfuch ans wenden zu konnen, greift er rasch zu dem ftarken Mittel ber Ent= Wir werden später die richtige Berbindung von Ent= schlossenheit und Borsicht als bas sittliche Ideal Profops immer wieder aufgestellt finden. Das eigene Wefen des Menschen bestimmt vielfach feine Ideale.

In jener Zeit stand Prokop dem Feldheren begreiflich besonders nahe.). Gleich nach der Landung in Afrika hat er eine zweite Be-rührung mit ihm zu berichten, während das überhaupt im ganzen Verslauf seines Geschichtswerkes nur viermal geschieht.

Nach der Landung hegten manche Offiziere im Lager Besforgnisse wegen des schwierigen Landmarsches nach Karthago und riethen, direkt zu Schiff diese unvertheidigte Stadt anzugreifen.

<sup>1)</sup> Doch wird auch dieß ohne alle Auhmredigkeit erzählt. Bezeichnend ist, daß er sast niemals von Zügen und Thaten, die er begleitet, zu sagen pslegt: "wir kamen, wir schlugen, wir siegten". (Daß die Formel wu huers lopen hiervon keine Ausnahme bildet, versteht sich. Mit Recht sagt Teuff. S. 48... "Protop strebt nach objectiver Haltung, drängt seine Person nicht in den Bordergrund, und spricht von sich, wenn die Erzählung ihn auf sich selbst sührt, gern in der dritten Person, wie Cäsar.") Nur wie er mit Belisars Gesolge das sür den Bandalenkönig bereitete Mahl verzehrt, heißt es "wir speisten" V. I. 21. p. 396. Der Bechsel des Geschicks, den er hier selbst bethätigen half, sührt ihn dazu. Aber ebenso erzählt er es auch unverholen, wie er vor den Rebellen aus Afrika sliehen muß. V. II. p. 474.

Belifar aber bestand auf seiner Wahl des Landwegs und befahl, das Lager mit Graben und Wall zu verschanzen. "Da begeg= nete den Erdarbeitern eine hochft wunderbare Sache. Es fprang unter ihren Spaten eine ftarke Quelle aus dem Boden, mas in diesem mafferarmen Lande unerhört und bei der Trockenheit gerade diefer Stelle besonders auffallend mar. Der Brunnen mar fo ftark, daß fein Waffer ausreichte, allen Beditrfniffen von Menschen und Bieh bis zum leberfluß zu dienen. Da wünschte Brotop dem Feld= herrn Glück und sprach, er freue fich nicht so fast darüber, daß dieß Waffer ihrem Bedürfniß so gut diene, sondern weil dieses ein Borzeichen eines mühelofen Sieges fei, und die Gottheit ihnen bieg hiermit vorverfünde. Was denn auch der Erfolg bestätigte" (V. I. 15. p. 378). Dieser Bericht zeigt, wie tief der Aberglaube, der echt heidnische, an Omina und Götterzeichen, in Profop Wurzeln geschlagen, eine Thatsache, von der wir uns im Berlauf dieser Darftellung noch oft überzeugen werben. Seit jenes Traumgesicht in Bnzang seine Furcht beseitigt, deutet er in guter Zuversicht jedes Zeichen gunftig. Er zeigt aber auch zugleich, daß ber Consiliarius dem Feld= herrn in Umgang und Berkehr nicht fern sondern nahe stand 1).

Während des Feldzugs in Afrika giebt Prokop keine Nachricht von sich selbst, als daß er den Zug des Heeres nach Karthago begleitete und in dieser Hauptstadt mit den Spigen des Heeres das für Gelimer bereitete Mahl in dessen Königsburg verzehrte. Als nach Beendigung des Krieges Belisar nach Byzanz zurückkehrte, und sein Nachfolger Salomo die Berwaltung Afrika's übernahm, blieb Prokop bei diesem in Karthago zurück, wir wissen nicht bestimmt in welcher Stellung. War er Belisars Consiliarius in Afrika gewesen, so mußte er allerdings nach dem oben erwähnten römischen Gesetz noch fünfzig Tage in der Provinz seiner Berwaltung bleiben. Er blieb aber viel länger?) und verließ Afrika erst mit Salomo, als dieser, durch einen Aufstand vertrieben, nach Sicilien zu Belisar floh, das derselbe soeben den Gothen abgenommen hatte. Es wäre hiernach

<sup>1)</sup> Ganz verkehrt wäre die Folgerung, welche Kanng. I. p. X. aus diesen Borfällen zieht. "Prokops Stellung war so untergeordnet, daß er sich auch zum Proviantkommissarins oder eigentlich als Kundschafter brauchen lassen mußte und sein Glückwunsch verräth die Rolle eines sich beliebt machenden Unterbeamten." — Wäre Prokop selbst der Oberfeldherr gewesen, sein Abersglaube hätte in jener Quelle das gleiche Zeichen erblickt.

<sup>2)</sup> Bon October oder Frlihjahr 534 bis 8. April 535.

denkbar, daß Prokop, wenn er Consiliarins des Magister Militum per Orientem war, dieses auch blieb, nachdem an Belisars Stelle Salomo dieses Amt bekleidete.

Aber von Sicilien aus begleitet Protop wieder den Belifar nach Italien in den Feldzug gegen die Gothen und bleibt dis 540 bei ihm. Dann müßte er also etwa wieder Confiliarius des Belisar geworden sein. Und da Belisar dem Salomo den größten Theil seines kriegerischen Gefolges in Afrika zurückgelassen hatte, mit welschem Protop in nahem Zusammenhang stand, so ist eben so gut möglich, daß er nur aus diesem Grunde, nicht als Consiliar des Salomo, in Karthago geblieben war. Die Wahrheit ist: wir wissen nur, daß Protop in dem ersten persischen Feldzug jenes Amt bei Belisar bekleidete; ob er später in Afrika, Italien und abermals im Orient als Consiliar oder nur als Privater im Gesolge Salomos und Beslisars war, können wir nicht wissen und nicht einmal vermuthen 1).

Daß Profop den ersten Gothenfeldzug mitgemacht, geht nicht nur aus seiner Beschreibung desselben hervor, die überall den Augenzeugen desselben verräth, sondern auch aus seinen ausdrücklichen Berichten. Im Jahre 538 ist Profop bei Belisar in dem von den Gothen belagerten Rom<sup>2</sup>). Die Einwohner Roms vermögen die Leiden der Belagerung kaum noch zu ertragen. Belisar vertröstet sie auf ein starkes Entsatheer, welches mit Borräthen aller Art reichtlich versehen, schon von Campanien heranziehe, und verspricht, dafür zu sorgen, daß diese Truppen ihre Ankunft beschleunigen.

Es waren dieß eitle Bertröftungen; der Feldherr wußte nur zu gut, daß ein solcher Entsatz, wie er ihn in Aussicht gestellt, nicht zu erwarten stehe. Aber um doch das Mögliche zu thun, trug er dem Protop auf, nach Neapel zu gehen, wo, nach einem Gerücht, kaiserliche Truppen eingetroffen sein sollten. Er befahl ihm, so viele Schiffe als möglich mit Getreide zu beladen, und alle Soldaten, die vieleleicht aus Byzanz angekommen wären oder die Belisar selbst in Neapel zurückgelassen hatte und die sich in Campanien zerstreut hatten, sowie einzelne Mannschaften aus den dortigen Besatungen

<sup>1)</sup> Die Bermuthungen von Kanng. I. p. XII. haben feinen Boben.

<sup>2)</sup> Ich vermuthe, Protop ist unter ben entriseiot övot naphvar, welche mit Antonina den Feldherrn bewogen, spät am Abend der verunglückten Recognoscirung nach vielen Gefahren etwas Brod zu sich zu nehmen. G. I. 18. p. 93.

a supplied to

Jusammen zu ziehen und sie mit den gesammelten Borrathen nach Oftia, der Hafenstadt Roms, zu führen.

Dieses war ein Auftrag voller Schwierigkeiten und Gesahren, da die Gothen rings um die Stadt lagerten, ein Auftrag, dessen Durchsührung zum Kampf mit gothischen Truppen führen konnte, der also auch eine rein militairische Seite hatte. Belisar pflegte dersartige Geschäfte seinen Leibwächtern zu übertragen: daß er diesmal Prokop dazu ersah, zeigt, daß er diesen seinen kriegerisch geschulten Begleitern fast gleich stellte, wie er ihm denn auch diesmal einen solchen beigesellte. Prokop mußte offenbar über die Einzelnen und die Mannschaften der Besatzungen, die er heransühren sollte, milistairische Autorität üben, vorübergehend ihr Offizier sein.

Wir heben dieß hervor, weil die bisherigen Darstellungen Pros fop viel zu sehr als bloßen gelehrten Theoretifer schildern, wobei sich dann freilich nicht begreift, wie ein solcher jene Ariegss und Schlachtschilderungen hat schreiben können, welche überall so viel Sinn, Verständniß und Interesse für das Militärische zeigen. Die Hand, die diese Thaten geschrieben, hat offenbar nicht nur die Feder, sondern, und gewiß nicht ungern, nöthigenfalls auch das Schwert geführt.

Wir können uns Prokop nicht anders als gerüstet und gewaffnet denken, wie er zur Nacht mit dem Lanzenträger Mundila und
einigen Reitern aus dem Paulinischen Thore reitet, hart vorbei an
den Vorposten der Gothen, deren Lager dicht an der appischen Straße
lag. Mundila kam bald mit der Meldung zu Belisar zurück, daß
Prokop glücklich durch die Linien der Feinde geschlichen und schon
nach Campanien durchgedrungen sei. Belisar traf alle Anstalten,
zu ermöglichen, daß der erwartete Zuzug Rom erreiche. Er schickte
seine Gattin Antonina mit starker Bedeckung nach Terracina und von
da zu Prokop nach Neapel, um daselbst in Sicherheit die Entscheidung des Kampses um Rom abzuwarten. Prokop sammelte einste
weilen über 500 Mann in Campanien und setze in Neapel eine
möglichst große Zahl von Lastschiffen mit Getreide beladen in Bereitschaft, wobei ihm Antonina, die bald darauf eintraf, zur Seite
stand.

<sup>1) &</sup>quot;Krieg und Staatsregierung sind die höchsten aller menschlichen Dinge." In diesen Worten läßt er einen Senator seine eigene Meinung aussprechen. P. I. 24. p. 124. πόλεμος δε και βασιλεία τα μέγιστα των έν ανθρώποις απάντων δμολόγηται είναι. Bgl. P. I. 1. p. 46.

Hier finden wir also Protop in einer Stellung, in einem Aufstrag, die so wichtig und ehrenvoll sind, daß er keinen geringeren Gehülsen dabei hat, als des Feldherrn eigne Gattin, die allmächtige Antonina. Dieser Umstand zeigt deutlicher, als irgend ein anderer vermöchte, daß Protop hoch im Bertrauen Belisars stand und auch äußerlich in dessen Gefolge keinen niederen Rang einnahm, sonst hätte er nicht mit Antoninen zusammen Ein Geschäft besorgt. Wir sehen aber daraus ferner, daß Protop grade die Gattin seines Feldsherrn genau kennen zu lernen Gelegenheit hatte.

Endlich trafen in der That einige Verstärkungen von Byzanz in Reapel ein und es gelang Antoninen, Profop und den übrigen Ansführern, unter dem Schutz der Unternehmungen Belisars, welche die Feinde beschäftigten, und später unter dem Schutze eines Waffenstillstandes die Verstärkungen und die Vorräthe zuerst nach Ostia und dann von Ostia nach Rom selbst zu bringen, was wesentlich dazu beitrug, daß die Gothen alsbald die Belagerung aufhoben 2).

So hatte Prokop einen zweiten wichtigen Auftrag gleich glücklich hinausgeführt. Nur noch einmal nennt er sich selbst in einer perstönlichen Berührung mit Belisar<sup>3</sup>), als ungefähr ein Jahr nach der eben geschilderten Mission Belisar die gothische Besatung von Auximum belagerte (539) und die byzantinischen Truppen viele Berluste dadurch erlitten, daß sie sich nicht rasch genug bei den Ausfällen der Belagerten aus einem Hinterhalte, welche man vom Lager aus, aber nicht in der Nähe, hervordrechen sah, zurückzogen. Da der Feldherr in Berlegenheit war, und nicht wußte, wie er dem Uebelstande abhelsen sollte, trat Prosop, der auch hier in seiner unmittelbaren Nähe war, vor ihn und sprach: "Früher hatte man im römischen Heere zwei verschiedene Signale zum Borrücken und Rückzug, die mit derselben Trompete gegeben wurden. Der Ruf der menschslichen Stimme reicht in dem Getümmel und Lärm der Schlacht nicht

<sup>1)</sup> G. II. 4. p. 162. Protop blieb bamals längere Zeit in Reapel und besuchte wohl auch ben Besub, aus bem zur Zeit unterirbisches Getose aufstieg.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich blieb Protop bei Antoninen bis zu biesem Zeitpunkt, er schiebt seine Person der Art in den Hintergrund, daß man den Spuren seines Aufenthalts kaum zu folgen vermag.

<sup>3)</sup> Sich selbst, ohne Berührung mit Belisar, nennt er in biesem Feldzug nochmals, II. 17. p. 214: Er sah in der verödeten Stadt Urbisalvia ein von der flüchtenden Mutter zurückgelassenes Kind von einer Ziege genährt und gerettet: evravba uot ideiv Beaua Evrnvexon rotovde.

aus. Da nun unsre bermaligen Trompeter diese Unterschiede nicht mehr verstehen, so wähle zwei Instrumente zu den zwei Zeichen und setze fest, daß die Reitertrompete das Vorrücken, die Hörner des Fußvolkes den Rückzug bedeuten sollen. Sieht man im Lager die Feinde aus dem Hinterhalte hervordrechen, so kann man mit letzterem Zeichen die Belagerer zu raschem Rückzug mahnen." Belisar nahm den Rath mit Freuden an und ertheilte dem ganzen Heer die entsprechende Weisung, welche sich sosort aufs Beste bewährte (G. II. 23. p. 243).

Much diefe Erzählung giebt eine Reihe von intereffanten Winken. Bunachft ift fie gang geeignet, unfere Unficht von ber Bertrautheit Profops mit dem Rriege, wie von feiner unmittelbaren Theilnahme an ben friegerischen Begebniffen, deren Augenzeuge er mar, zu be-Wäre Protop lediglich der juriftische Rath Belisars und ein unpraktischer Gelehrter gewesen, es mare gang undenkbar, daß ein folder dem größten Feldheren feiner Zeit einen guten militairifden Rath giebt. Wir durfen nicht vergeffen, daß wir noch nahe an ber Antife fteben, wo friegerisch-praftische und gelehrt-theoretische Bildung noch nicht in fo schroffen Gegenfat, wie zwei ausschließliche Berufsarten ftanden. Charafteriftisch ift, daß Profop, der Dicht-Militair, den Feldherrn an eine altrömifche Militairvervaffung erinnern Belifar mar eben Barbar und Profop nicht nur von Abstamm den altrömischen Traditionen näher, fondern auch durch feine historischen Studien mit der romifchen Bergangenheit genan vertraut. Immerhin ift es ein Zeichen der Zeit. — Was aber Profop veranlaßte, gerade diese Anekdote in fein Werk aufzunehmen, ift feine eigen= thümliche und nicht gerade besonders hohe oder tiefe Auffassung der Beschichte; er vermochte nicht einzuseben, daß fie als Wiffenschaft Selbstzweck ift, und er gefällt fich baber befondere in der Betrach= tung ihres praktischen Werthes. "Weiß man, wie die Menschen vor Alters fich in gewissen Lagen benommen haben, so kann man in gleichen Situationen die Renntniß der Bergangenheit praktifch verwerthen." Das ift ihm ber Werth feiner Wiffenschaft, den er gerne geltend macht: daß ihn in feinem Innern aber nicht nur diefer Utilitaris= mus, fondern wirklicher Bernf zur Biffenschaft geführt, erhellt ichon daraus, daß er fein Forschen so häufig in Fragen bethätigt, in welden jene praktische Ruganwendung vollständig unmöglich ift.

Bon da ab giebt uns Protop keinen Bericht mehr über sich selbst. Ein Jahr nach jenem Borfall verließ Belisar Italien: man hielt die völlige Beendigung des Gothenkrieges für eine leichte Arbeit und der Kaiser wollte seinen großen Feldherrn wieder im Orient gegen die Perser verwenden. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß Protop damals im Jahre 540 mit Belisar nach Byzanz ging; die Schilderung Protops von der Aufnahme, die er bei Kaiser, Senat und Bolk in der Hauptstadt sand, läßt vermuthen, daß er als Augenzuge schrieb.

Ebenso ift anzunehmen, daß er 541 und 542 Belifar auf dem Feldzuge gegen die Perfer begleitete, und da er 542 jur Zeit der großen Best in Byzang war, so ift er vermuthlich mit Belifar Anfang 542 aus dem Orient dorthin zurlickgekehrt. Ungewisser ist's), ob er auch den zweiten Feldzug Belifars in Italien mitmachte, als dieser vom Raiser nochmals ausgesandt murbe, die Gothen, welche burch das Gliick und das Talent Totila's fast die ganze Halbinfel wieber gewonnen hatten, abermals ju besiegen. Die Art der Schilberung diefes Feldzugs weicht in vielen Dingen von der des ersten ab 3). Reinenfalls aber hat er Narfes nach Italien begleitet, als dieser den Gothenfrieg beendete. Seit dem Jahre 542 fehlt jede Bewißheit über feinen Aufenthalt und fein weiteres Schickfal. fteht nur, daß er das Jahr 558 erlebt habe, da er in ber Schrift über die Bauwerke Justinians Ereignisse aus dieser Zeit noch erzählt, und ferner, daß er diese im August 558 verfaßte Schrift nur zu Byzanz schreiben konnte, wo allein er die nothigen Hilfsmittel hatte. zweifelhaft ist insbesondere, ob er der Profopius ift, welcher im Jahre 562 die Burde bes Stadtprafeften von Byzang befleibet hat. Die Gründe für und wider halten sich fast die Wage; doch ift die Frage eher zu verneinen4).

Das bisher Mitgetheilte ift Alles, was wir von dem Leben Prokops wissen. Außerdem geht aus seinen geographischen und

<sup>1)</sup> Abgesehen von ber Rotiz, baß er zur Zeit ber großen Best bes Jahres 542 in Byzanz mar. P. II. 22. p. 251.

<sup>2)</sup> Dieses nimmt an Edarbt p. 12; seine Gründe p. 39 find scharffinnig, aber boch nicht zwingend.

<sup>3)</sup> Sie ift viel weniger ausführlich und lebendig und mit weniger Liebe zur Sache und zu Belisar geschrieben. Doch hat bies tiefere Grunde.

<sup>4)</sup> Bgl. unten ben Anhang.

a la commenta

ethnographischen Bemerkungen über viele Länder und Völker der gesammten alten Welt hervor, daß er die Gegenstände dieser Schilderungen an Ort und Stelle gesehen. Wenn er nun auch den größten Theil dieser Anschauungen als Begleiter Belisars auf seinen Feldzügen in Asien, Europa und Afrika gewann, so beziehen sich doch einzelne dieser Schilderungen auch auf Länder, welche die Heere Belisars nicht berührt haben und welche Prokop auf Reisen, die er als Privatmann unternahm, muß kennen gelernt haben. Es wird um so wahrscheinlicher, daß Prokop mehrere größere Reisen in Länder, die ihn interessisten, gemacht habe, als er sogar die weit am Ende der römischen Welt gelegene Insel Thule zu besuchen in Erwägung gezogen hatte und lebhaft bedauert, diesen Wunsch nie haben aussühren zu können. Ob er aber jene Reisen vor seinem Eintritt in das Gesolge Belisars oder in den Pausen zwischen dessen Feldzügen gemacht, vermögen wir nicht zu bestimmen.

## II. Prokops Werke im Allgemeinen.

(Entftehungszeit.)

Wir besitzen von Prokop zwei Werke, deren Echtheit niemals angezweifelt worden ist, die "Historien" und die "Bauwerke", außerstem trägt noch seinen Namen eine dritte 1) Schrift "Geheimgeschichte", deren Echtheit wiederholt früher geleugnet worden und noch gegenswärtig angesochten wird: sie soll nach der Ansicht Vieler von einem Fälscher herrühren, einem Feind Justinians und Belisars, welcher seiner Schmähschrift durch den Schein, der angesehene Prokop sei ihr Verfasser, größere Autorität habe beilegen wollen. Es ist ein Hauptzweck unserer Monographie, zu beweisen, daß auch die Gesteingeschichte von Prokop herrühre.

<sup>1)</sup> Ueber ein von Brotop verheißenes, aber nicht geschriebenes ober boch verlorenes Buch G. IV. 25. p. 194 s. u. ben Anhang.

Die "Hiftorien" find in acht Bücher getheilt: zwei Bücher beshandeln die Feldzüge Belifars gegen die Perfer, zwei vornehmlich die Unternehmung Belifars gegen die Vandalen, drei den Untergang des Gothenreiches in Italien, das achte bildet einen eigenartigen Bestandtheil. Indessen ist nicht lediglich eine Geschichte dieser Kriege Inhalt und Zweck des Werkes. Abgesehen von zahlreichen Excursen und Einschaltungen geographischen und ethnographischen, mythischen und mythologischen Inhalts, von Rückblicken auf die ältere römische Geschichte und von philosophischs moralischen Betrachtungen berichtet Protop auch häusig von anderen jenen Kriegen gleichzeitigen Ereigenissen in Byzanz, in den Provinzen und außerhalb des römischen Reiches.

Gine Geschichte der Regierung Justinians kann man aber das Werk auch nicht nennen, denn es übergeht viele der wichtigsten Resigierungshandlungen dieses Kaisers und vermeidet beinahe immer, von dem inneren Leben des Reiches zu sprechen, sofern dies die Geschichte der äußeren politischen Ereignisse nicht erheischt, während es vielsach gleichzeitige Vorfälle bei barbarischen Völkern aussührlich mittheilt.

Wir werden das Werk am Füglichsten als eine Zeitgeschichte auffassen, in welcher freilich die Kriege, welche Justinian mit Persern, Vandalen und Gothen und anderen Varbaren im Often und Westen führt als Hauptsache<sup>1</sup>) und alle anderen Dinge kürzer und nebenher abgehandelt werden.

<sup>1)</sup> Er selbst sagt im Eingang ber Historien, den Gegenstand und Zweck berselben nach ihrem Hauptinhalt bezeichnend: "Brokopins von Cäsarea hat die Kriege beschrieben, welche Justinian, der Kaiser der Kömer, gegen die Barbaren im Osten und im Westen geführt hat (nicht nur gegen Berser, Bandasen, Gothen, Teuf. S. 40), wie ein jeder derselben seinen Bersanf nahm", und wenn er in seinen anderen Büchern die Historien erwähnt, nennt er sie "die Berichte über die Kriege" of δπέρ των πολέμων λόγοι ae. Prooem. I. 1. 10. II. 1. III. 1. 7. VI. 5. 6, ebenso bezeichnet die Einseitung der Geheimsgeschichte den Inhalt der Historien als: "Was dem Bolt der Kömer dis jetzt im Kriege begegnete", p. 2. δσα μεν οδν Ρωμαίων τῷ γένει ἔν τε πολέμοις ἄχρι δεύρο ξυνηνέγθη γενέσθαι-μοι δεδιήγηται. Ist aber schon dies nicht genau gesprochen, so ist noch minder tressend de Aussassing der Historien als einer bloßen Darstellung der Feldzüge Belisars, wie sie sich dei Evagrius (IV. 12 γέγραπται Προχοπίφ — τὰ κατὰ Βελισάριον — Προκοπίφ ἐκτέθειται ἃ δὴ πέπρακται ὑπὸ Βελησαρίω τῷ στρατηγοῦντι των ἐφων δυνάμεων) und anderen Byzantinern sindet (ähnlich Teussel S. 40), denn es sind auch solche Feldzüge aussihrlich erzählt, in welchen nicht Belisar besehligte. Eher könnte man nach der Aussassihr die erzählt, in welchen nicht Belisar besehligte. Eher könnte man nach der Aussassihr des damaligen Despotismus (vgl. Teussel S. 40) mit Nisephor Kallist. 17, 10 die Historien als die Geschichte der "Thaten Justinians" bezeichnen; hiervon in einem anderen Zusammenhange.

Die Zeit, in welcher die acht Ginzeltheile des Gefammtwerkes geschrieben find, läßt sich ziemlich genau ermitteln. Bor Allem fteht fest, daß Protop nicht nach und nach den persischen, dann den vanbalifchen und endlich den gothischen Rrieg zu schreiben beschloß, fon= dern daß er den Blan der gefammten fieben erften Bilcher der Hiftorien als eines Ganzen concipirte, daß er, als er den perfischen Krieg schrieb, auch schon den vandalischen und ben gothischen zu schreiben beschloffen hatte. Dies erhellt nicht nur aus den erften Worten ber Ginleitung jum Perferfrieg, welche zugleich die Ginleitung zu den Kriegen mit den westlichen Barbaren ift 1), fondern aus der ganzen Art und Beise, wie die einzelnen diefer fieben Bucher auf Zuerft murben die zwei Bilder Perferfrieg einander verweisen. geschrieben und zwar nicht vor 549. Die Darstellung des ersten Perferfrieges schließt mit dem Frieden von 532 im Capitel 22 des erften Buches. Rapitel 26 beffelben Buches fpricht von dem Banbalenfrieg, "ber in den folgenden Berichten erzählt werden foll"2). Dies Rapitel wurde alfo gefchrieben jedenfalls nach bem Bandalenfrieg, d. h. nach 534 und es war, als es geschrieben, von Profop die Beschreibung des Bandalenkrieges beschloffen, aber noch nicht ausgeführt. Aber aus dem unmittelbar vorhergehenden Rapitel def= felben Buches ergiebt fich ferner, daß dies Buch nicht vor 549 geschrieben wurde. Denn es wird hier gesagt, in dem Augenblick, da Protop dies fcreibe, sei Johannes der Rappadofier, der nach einer zehnjährigen Amtsführung gefturzt worden, schon im dritten Jahr in Gefangenschaft 8). Johannes wurde aber abgesett im Jahre 542, im zehnten Jahre nach seiner Wiedereinsetzung in feine Aemter, Die er 532 vorübergehend verloren (l. c. p. 130). Gefangen gesetzt wurde er aber erft vier Jahre 4) nach feinem Sturz und feiner Berbannung nach Knzikus, also im Jahre 546. Es schrieb beshalb Protop das 25. Kapitel des ersten "Berferkrieges" im Jahre 549 und damals war, wie Rapitel 26 beweift, der Bandalenfrieg noch nicht verfaßt. Das zweite Buch des Perferfrieges wurde aber je-

<sup>1)</sup> P. I. 1. p. 10. Προκόπιος — τους πολέμους ξυνέγραψεν ους Ίουστινιανός — πρός βαρβάρους διήνεγκε τους τε εφους και εσπερίους.

<sup>2)</sup> Ρ. Ι. 26. p. 137. ωσπερ έν τοῖς ὅπιθεν λελέξεται λόγοις.

<sup>3)</sup> P. I. 25. p. 137. Ἰωάννην δέκα ἐνιαυτοῖς ὕστερον — κατέλαβε τίσις. p. 136. τρίτον τουτο ἔτος αὐτὸν ἐνταῦθα καθείρξαντες τηροῦσιν.

<sup>4)</sup> Α. 17. p. 212. τέτρασιν ένιαυτοῖς ὕστερον.

benfalls auch nach dem Jahre 548 geschrieben, denn es berichtet den in diesem Jahre erfolgten Tod der Kaiserin (II. 30.) und zwar ward es im selben Jahre 549 geschrieben, denn daß es nicht früher geschrieben sein kann, ist klar aus dem obigen und es schließt auch ausdrücklich (P. II. 30.) mit dem 23. Regierungsjahre Justinians, d. h. eben dem Jahre 549. Daß es aber nicht später geschrieben worden, dassir spricht entscheidend der Umstand, daß jenes Jahr 549 ein durch keinen andern Grund als die Nothwendigkeit gebotener Schlußtermin ist. Prokop bezeichnet es selbst nur als "das vierte Jahr des im Jahre 545 auf fünf Jahre geschlossenen Wassenstillsstandes", im Jahre 550 schon lief dieser Wassenstillstand ab. Aber wahrscheinlich hat er es auch gleich 549 oder Ansang 550 heraussgegeben, denn konnte er zu Ende 550 noch daran ändern, so würde er gewiß im letzten Kapitel des Ablaufs des Wassenstillstandes und der neuen Ereignisse wenigstens nachträglich erwähnt haben.

Die beiden Bilder Perferfriege find alfo im Jahre 549 geichrieben und 550 herausgegeben 1). Dies gewährt uns fofort einen Anhaltspunkt für die früheste Zeit der Beröffentlichung der beiden Bucher Vandalenkriege und ber drei Bitcher Gothenkriege. Bandalenfrieg ift nach bem Berferfrieg gefchrieben. Gine Stelle bes Perferfrieges bezeichnet das Buch über den Bandalenfrieg als ein fpater zu ichreibendes, und bas erfte Buch bes Bandalenfrieges fett das lette Buch des Perferfrieges als in den Sanden des Lefers befindlich voraus; es hebt an: "Der medische Krieg nahm also biefes Ende für den Raifer Juftinian; ich aber will nun anfangen zu er= zählen, was er gegen Bandalen und Mauren ausgeführt hat3)." Diese Stelle beweist ferner, daß Protop, als er das erste Buch dieses Bandalenfrieges aufing, auch ichon beschloffen hatte, den gangen Inhalt bes zweiten zu fchreiben (nicht bloß ben Fall bes Bandalen= reiches, auch die darauf folgenden Bewegungen in Afrika), benn erft im zweiten Buch (und zwar erft von Rap. 8-28) werben die Rampfe ber Byzantiner mit den Mauren erzählt; es liegt also feine Paufe zwischen der Abfassung der erften 32 und der letten 21 Rapitel dieses Werkes. Daffelbe schildert ausführlich den Fall des Banda-

<sup>1)</sup> Tenffel p. 42 folg. fest bie Beröffentlichung ins Jahr 551.

<sup>2)</sup> V. I. 1. p. 309. Ο μεν οὖν Μηδικός πόλεμος Ἰουστινιανῷ βασιλεί ἐς τοῦτο ἐτελεύτα . ἐγωὰ δὲ ὅσα ἔς τε Βανδίλους καὶ Μαυρουσίους αὐτῷ εἴργασται φράσων ἔρχομαι.

lenreiches und die barauf folgenden Unruhen in Afrika bis zum Jahre 546. Das lette Rapitel desselben (II. 28.) erwähnt dann noch summarisch einen weiteren Aufstand aus dem Jahre 547 und die Herstellung der Ruhe im Lande im Jahre 548. Es stimmt dies ganz mit dem obigen Ergebniß, daß der "Bandalenfrieg" un= mittelbar nach dem "Berferfrieg", also 549 ober 550 geschrieben wurde. Endlich aber beweift eine bisher unbeachtete Stelle bes ameiten Buches, daß die Werke nicht nur lange nach Beendigung des Bandalenkrieges, sondern ferner nach Ablauf eines Theiles des Gothenfrieges geschrieben worden; fie befagt: Diese Raturerscheinung (es ist die, welche man St. Elmsfeuer nennt) hat fich, wie vor der Schlacht bei Trifameron in Afrifa, so "in viel späterer Zeit in Italien" den Byzantinern gezeigt und beide Male Sieg bedeutet 1). Die drei erften Bucher Gothenkrieg wurden nach dem Bandalenkrieg geschrieben und zwar hatte Prokop, als er an diesem zweiten Werke schrieb, die Abfassung des dritten schon beschlossen; denn eine Stelle bes Bandalenkrieges (II. 14.) fagt: "Bur felben Zeit aber traten in Italien folgende Ereigniffe ein. Belifar wurde von Raifer Juftinian gegen Theodohad und bas Gothenvolf gesendet, landete auf Sicilien und gewann diese Insel ohne Milhe. Auf welche Weise aber dies geschah, werde ich in den späteren Berichten sagen, wenn mich die Folge der Erzählung auf die Geschichte der italischen Dinge führt. Für jest bagegen scheint es mir angemessen, erft die sammtlichen Vorfälle in Afrika zusammenzuftellen und erft bann zu bem Bericht über Italien und die Gothen überzugehen"2). Als Profop diese Stelle ichrieb, war also die Darftellung des Gothenfrieges beschloffen, boch nicht ausgeführt. Ferner verspricht eine Stelle im Anfang bes Bandalenfrieges, die Wanderungen der Gothen würden in den Bilchern über die Gothen besprochen werden 2). Und gang wie der

<sup>1)</sup> V. II. 2. 416. Eurénese de Populiois rours nul audie en Irakla gobro noldo votegor. And noch eine andere Stelle des Bandalenfrieges I. 13. p. 367 sett den Perserfrieg in den Händen der Leser voraus.

<sup>2)</sup> V. II. 14. Έν δὲ Ἰταλία κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τάδε γενέσθαι τετίύχηκε. Βελισάριος ἐπί Θευδατόν τε καὶ τὸ των Γότθων ἔθνος πρὸς Ἰουστινιανοῦ βασιλέως ἐστέλλετο, καταπλεύσας τε ἐς Σικελίαν, ταύτην δὴ τὴν νῆσον πόνω οὐδενὶ ἔσχεν. ὅντινα δὲ τρόπον ἐν τοῖς ὅπισθέν μοι λόγοις λελέξεται, ὅτε με ὁ λόγος ἐς των Ἰταλικών πραγμάτων ἱστορίαν ἄγοι. νῦν γάρ μοι οὐκ ἀπὸ τρόπου ἔδοξεν είναι ξύμπαντα ἀναγραψάμενον τὰ ἐν Λιβύη ξυνενεχθέντα οὕτω δὴ ἐπὶ τὸν λόγον τὸν ἀμφὶ Ἰταλίαν τε καὶ Γότθους ἰέναι.

<sup>3)</sup> V. I. 2. p. 319. αλλά ταῦτα μὲν ἐν τοῖς περὶ Γότθων εἰρήσεται.

Eingang des vandalischen an den Ausgang des persischen, so schließt sich der Eingang des gothischen an den Ausgang des vandalischen Krieges mit den ersten Worten des ersten Buches an: "Die Dinge in Afrika nun nahmen diesen Verlauf für die Römer. Ich aber schreite jetzt zu dem gothischen Krieg, indem ich vorausschicke, was sich mit Gothen und Italiern vor diesem Kriege begab"). Die drei Bücher Gothenkrieg wurden also nach 548 geschrieben: sie erwähnen ebenfalls den in diesem Jahre erfolgten Tod der Kaiserin (III. 30) und sie schließen ab (III. 40) mit dem Ende des sünfzehnten, dem Anfang des sechszehnten Jahres dieses Krieges, d. h. also mit dem Frühling des Jahres 550. Ueber die Jahre 549 und 550 geht kein in den ersten sieben Büchern enthaltenes Ereigniß herab.

Es hat nun aber Prokop diese ersten sieben Bücher als ein zusammengehöriges Ganzes angesehen, sie, wie wir gesehen haben, hintereinander fort geschrieben und zugleich und als ein Ganzes zusammen wohl noch im Jahre 550 ober doch 551 veröffentlicht<sup>2</sup>).

Denn der Bandalenkrieg setzt den Perserkrieg, der Gothenkrieg den Bandalenkrieg in den Händen des Lesers, also als mindestens gleich= zeitig veröffentlicht, vorans, der erste aber von diesen, der Perserkrieg, konnte nur Ende 549 oder Ansang 550 veröffentlicht sein. Aber auch die letzte dieser Schriften, das dritte Buch Gothenkrieg, ist nicht noch 550 oder 551 veröffentlicht. Denn das achte Buch des Gesammtwerkes (geswöhnlich unrichtig als viertes Buch des Gothenkrieges bezeichnet) soll nach Prokops ausdrücklicher Erklärung ein abschließender Nachtrag zu allen frütze

<sup>1)</sup> G. I. 1. 6. Τὰ μὰν οὖν ἐν Λιβήη πράγματα τῆδε Ρωμαίοις ἐχώρησεν. ἐγώ δὲ ἐπὶ πόλεμον τὸν Γοτθικὸν εἰμι, ἐπειπών πρότερον ὅσα Γότθοις τε καὶ Ιταλιώταις πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου γενέσθαι ξυνέβη. Diese brei Stellen sprechen so entscheidend und übereinstimmend, daß man eine vierte Stellen sprechen so entscheidend und übereinstimmend, daß man eine vierte Stelle, deren Wortlaut widerspricht, ihnen zurecht deuten muß. Vandal. I. 14. p. 370 wird nämlich erzählt, die Expedition gegen Afrika habe auf Sicilien von den Gothen jede Unterstühung gesunden gemäß Vertrages zwischen Instinian und Amalasuntha, der Mutter Athalarichs, "welcher damals ein Knade war und unter dem Schutz seiner Mutter die Herrschaft über Gothen und Italiener hatte, wie ich in dem Wert über die Gothen gemeldet habe: "Εςπερ ἐν τῷ περὶ τῶν Γότθων μοι γέγραπται; man hat (Dindorfad h. loc) vorgeschlagen statt γέγραπται zu lesen γεγράψεται; da indeß kein Soder diese Lesung bietet, wird man entzweder einen Schreibsehler Profops annehmen oder sich den Ausbruck daburch erklären müssen, daß Profop den Bandalenz und Gothenkrieg gleichzeitig verössentlichte, wenn er anch diesen zuletz ausarbeitete; daraus würde folgen, daß er bald von dem Gothenkrieg als einem noch zu schreibenden sprechen, dalb sich auf eine Stelle desselben als dem Leser zugänglich berusen sonnte; ganz correct ist dieser Wechsel in der Borstellung freilich nicht; aber keinenfalls kann die Stelle an dem Ergebniß unserer Untersuchung beirren.

<sup>2)</sup> Zu biesem Resultate gelangt auch Eckh. p. 8.

heren Schriften fein, genauer jum Berfer- und Gothenfrieg, noch genauer zu ben "Kriegen, welche Juftinian gegen die Barbaren im Often und Westen geführt hat"1). Diefer Rachtrag hebt aber sowohl für die Geschichte Asiens als für die Europas mit bem Jahre 550 an und ausbrücklich fagt Profop, er muffe in diesem Nachtrag fyn= chronistisch verfahren, benn nach Ländera und Bolfern zu scheiden, wie er in den erften sieben Büchern gethan2), d. h. also bei dem Berfer= und bei bem Gothenfrieg gefondert zu erganzen, mas nach 550 geschehen, das gehe deshalb nicht an, weil jene ersten sieben Bücher schon veröffentlicht und im ganzen römischen Reich verbreitet feien3). Man fieht, der Berfaffer hatte den Bunfch ichon 551, was nach 550 gefchehen, in weiteren Schluffapiteln des zweiten Buches Perferfriege und des dritten Buches Gothenfriege anzufügen, und er unterließ es nur beshalb, weil diese Bücher neben dem Bandalenkrieg 550 bereits als abgeschlossene Ganze im Publikum verbreitet waren. Da jenes Berfahren nun nicht mehr anging, wartete er noch ein Baar Jahre und ftellte bann in einem synchro= niftischen Nachtrag, dem achten Buch der Siftorien, alle Ereignisse im Morgen= und im Abendland bis 553 zusammen. Wann biefes achte Buch veröffentlicht worden, läßt sich nicht genau bestimmen. Man hat (Kanng. I. p. XVII) angenommen, schon im Jahre 553 felbft fei die Beröffentlichung erfolgt, weil das Buch von dem Einbruch der Franken unter Leutharis und Butilin in Italien, einem Nachspiel des Gothenkrieges, nichts berichtet. Allein, da die Thatfachen, welche das Buch erzählt, der Heldentod Teja's in der Schlacht am Befuv, bis in den April diefes Jahres herunter reichen

<sup>1)</sup> In Ufrika mar seit 548 nicht viel Merkwürdiges geschehen, vgl. aber G. IV. 17.

<sup>2)</sup> Inbessen schon das britte Buch des Gothenkrieges bleibt seinem Namen nicht getren, sondern nähert sich durch Mitberuckstätigtigung der gleichzeitigen Ereignisse in andern Gegenden dem Charakter einer synchronistischen Darskellung der Zeitgeschichte, vgl. z. B. G. III. 29. p. 397. 31. p. 405. vgl. Eckh. p. 39.

<sup>3)</sup> G. IV. 1. p. 461. Όσα μὲν ἄχρι τοῦδέ μοι δεδιήγηται, τῆνε ξυγγέγραπται ἡπερ δυνατὰ ἐγόνει ἐπὶ χωρίων ἐφ' ὧν δή ἔργα τὰ πολέμια ξυνηνέχθη γενέσθαι διελόντι τε καὶ ἄρμοσαμὲνω τοὺς λόγους οἵπερ ἤδη ἐξενεχθέντες πανταχόθι δεδήλωνται τῆς Ρωμαίωδ ἀρχῆς . τὸ δὲ ἐνθένδε οὐκέτι μοι τρόπω τῷ εἰρημένω ξυγκείσεται. γράμμασι γὰρ τοῖς ἐς τὸ πᾶν δεδηλωμένοις οὐκέτι εἰχον τὰ ἐπιγινόμενν, ἀλλ' ὅσα κατὰ τοὺς πολέμους τούςδε γεγονέναι ξυνέβη, ἔτι μέντοι καὶ ἐς τὸ Μήδων γένος, ἐπειδὴ τοὺς ἐμπρόςθεν λόγους ἐξήνεγκα, ἐν τῷδέ μοι τῷ λόγω πάντα γεγράψεται, ἱσιορίαν τε αὐτῶν ἐπάναγκες ποικίληα ξυγκεῖσθαι.

und Prokop kaum vor Juni diesen detaillirten Bericht aus Italien erhalten konnte, so ist sehr unwahrscheinlich, daß er in sechs Mosnaten das ganze starke Buch soll geschrieben und veröffentlicht haben.

Fest steht nur, daß es in den Händen des Publikums war, als die Schrift über die Bauwerke verfaßt wurde, denn diese bezieht sich, wie auf die Historien überhaupt öfter, so auch einmal auf eine Stelle des achten Buches (a. III. 7. p. 261 nämlich auf G. IV. 4. p. 473), welche die Zerstörung der Castelle Sebastopol und Pityus erzählt. Die Bauwerke sind aber, wie wir sehen werden, zwischen 558 und 559 geschrieben. Das achte Buch der Historien ist also verfaßt nach 553, veröffentlicht zwischen 554 und 559 1).

Die zweite unbezweifelt ächte Schrift, über die Bauwerke Justinians, eine Lebrede auf diesen Kaiser, dessen Größe zunächst an der Zahl, Pracht und Weisheit seiner Bauten nachgewiesen wird, ist nach den Historien also nach 554, und nach dem Jahre 558 geschrieben, denn sie erzählt die Wiederherstellung der "langen Mauern" (von Byzanz) und von Selymbria, welche, wie wir aus einer anderen Quelle<sup>2</sup>) wissen, von Ostern bis August 558 vollendet wurde.

Die Bauwerke wurden also 558 und jedenfalls vor dem 7. Mai 559 geschrieben, da die Sophienkirche einstiltzte, was sie unmöglich hätten ignoriren können. Für das Datum ihrer Beröffentlichung haben wir solzgende Anhaltspunkte. Als ein Panegyrikus auf Justinian wurden sie jedenfalls vor dessen Tod und, wir dürsen das von vornherein vermuthen, wohl alsbald nach ihrer Vollendung bekannt gemacht, also noch Ende 558.

Diese Vermuthung wird nun bestätigt durch die Zeit der Absfassung der Geheimgeschichte, mag diese echt oder unecht sein. Die Geheimgeschichte sagt uns selbst, daß sie zu Lebzeiten Justinians, weiter, daß sie in dessen 32stem Regierungsjahr geschrieben wurde, das heißt von August 558 bis August 559. Dieser Augabe milsen wir glauben. Vor 558—559 kann sie nicht geschrieben sein, da sie Ereignisse aus diesem Jahre berichtet. Nach dieser Zeit ist sie aber

<sup>1)</sup> Genauer läßt sich die Beröffentlichung nicht bestimmen. Edh. p. 8 setzt sie mit Kanng. I. p. XVII. ins Jahr 553, Teuff. ins Jahr 555.

<sup>2)</sup> Theophanes I. p. 362. bonn.

auch nicht geschrieben, ja nicht einmal vor Mai 559; benn sonst hätte sie gewiß eine Reihe von Thatsachen berührt, welche schon im Mai 559, dann 560, 561, 562 eintraten und bei der Tendenz der Schrift von ihrem Verfasser unmöglich hätten übergangen werden können 1).

Da nun aber eine Stelle der Geheimgeschichte eine Stelle der Bauwerke als bekannt voraussetzt, so folgt, daß die Bauwerke im Jahre 558—559 bereits im Publikum verbreitet waren 2).

Die Geheimgeschichte ist also 558—559 geschrieben. Wann sie veröffentlicht worden, wissen wir nicht, doch war sie noch dem Agasthias und dem Evagrins unbekannt. Auch werden wir uns leicht überzeugen, daß sie weder von einem Fälscher bei Lebzeiten Prokops noch von Prokop, so lange Justinian oder er selbst lebte, hätte versöffentlicht werden können. Prokop konnte sie bei Lebzeiten Justinians (565) nicht veröffentlichen, weil ihm das den Kopf gekostet hätte. Er konnte sie aber auch nach Justinians Tod, so lange er selbst lebte, schwerlich veröffentlichen. Denn auf Justinian folgte dessen Neffe Justinus II. 565—578, auf diesen dessen Freund und Mitstaiser Tiberius II. 578—582, welche beide einen solchen Angriff auf Justinian nicht unbestraft gelassen hätten. Nach dem Jahre 582 aber wäre Prokop kast hundert Jahre alt gewesen.

Ein Fälscher aber konnte begreiflicherweise dem lebenden Prokop die Schrift nicht unterschieben, der es an Widerspruch und an Beweis seines Widerspruchs nicht hätte fehlen lassen.

Hier heben wir einstweilen nur nachdrücklich hervor das merkwürdige Ergebniß, daß die Geheimgeschichte gleichzeitig mit oder unmittelbar nach den Bauwerken geschrieben worden ist; beide von Oftern 558 bis Mai 559.

Prokop war ungefähr 490 geboren, da wir ihn 527 als einen Mann in den Dreißigen denken müssen. So war er in den Sechszigen, als er die Historien schrieb. Dies wird durch die Wahrnehmung bestätigt, daß sein Styl und seine Denkweise nicht die eines jungen, sondern eines alten Mannes sind. Ferner. An sehr vielen Stellen tadelt er an Feldherren und Beamten die Jugend und die

<sup>1)</sup> Siehe bie Beweise unten im Unhang.

<sup>2)</sup> Falsch seigen die Bauwerke nach ber arc. Reinkens p. 24. Tenffel p. 52 und Andere.

aus der Jugend herrührenden Fehler des Leichtsinns, der Berwesgenheit, Heftigkeit, Raschheit. Ein selbst noch junger oder nur mitteljähriger Mann konnte nicht also schreiben 1).

### III. Prokops Werke im Einzelnen.

### 1. Die Historien2).

#### a. Die Perferkriege.

In der Einleitung ver Hiftorien spricht sich Prokop über die Gründe aus, welche ihn bewogen haben, die Geschichte seiner Zeit zu schreiben. Er betont dann den Werth einer unparteiischen Geschichte und vertheidigt die Wichtigkeit seiner Zeit und die kriegerische Tüchtigkeit ihrer Helden gegen die blinden Verehrer des Alterthums, welche nur für die Männer der Vorzeit Bewunderung haben. (P. I. prooem. u. 1.)

Er schickt dann der Darstellung der selbst erlebten Kämpfe eine kurze Uebersicht doraus über die früheren kriegerischen und friedlichen Beziehungen zwischen Kömern und "Medern", wie er die Perser alsterthümelnd nennt. Diese hebt von Arkadius und Isdigerdes an, (c. 2) (a. 408), schilbert die Regierung der Perserkönige Perozes, Baranes (c. 2, c. 3. 4.) (Blases, 5) und Kabades (c. 6). Die Kämpfe des letzteren gegen hunnische Stämme und gegen Kaiser Anastasius (502—505) werden (c. 7, 8) schon aussührlicher erzählt. Im Jahre 505 schließt Anastasius einen Waffenstillstand (c. 9) auf sieben Jahre, versäumt sehr zum Schaden des Reiches die kaspischen

<sup>1)</sup> Gegen biese völlig ineinandergreifenden Ergebnisse hat man Einwenstungen erhoben, beren Widerlegung wir in einen besonderen Ercurs am Ende bes Buches verweisen milsen, weil die Beweise für und wider die Erörterung der Echtheit und der Motive der Geheimgeschichte voranssetzen.

<sup>2)</sup> Hier fann nur eine furze Inhaltsübersicht ber anerkannten Werke gesgeben, die Charakteristrung ber Glaubwürdigkeit aller brei Bücher und die Erstlärung ber Entstehung ber Banwerke und ber Geheimgeschichte erst später in ans berem Zusammenhang versucht werben.

Engpässe von einem hunnischen Fürsten (c. 10) zu erkaufen, worauf fich die Berfer diefes wichtigen Schluffelpunkts bemächtigen. stasius erbaut dagegen die Grenzfestungen Dara und Theodosiopolis. Der Perferkonig, ichon hierilber erbittert, fah leicht eine weitere Rrantung in der wenig verblilmten Ablehnung feines Planes, feinen Sohn und Nachfolger Chosroes vom Kaiser Justinus adoptiren zu lassen (521). (c. 11). Endlich führt der Abfall der Iberier zu den Römern zum Ausbruch der Feindseligkeiten (528) (c. 12), wobei die Perfer anfangs gegen die romifchen Felbherrn, unter benen auch Belifar fich befindet (c. 13), im Bortheil find. Darauf erhalt Belifar den Oberbefehl und Prokop wird ihm als juriftischer Rath beigegeben. Nach abermaligen Schlappen ber Römer gewinnt Belifar die große Schlacht von Dara (530) (c. 14) und macht weitere Fortschritte (c. 15). Friedensverhandlungen (c. 16) und Grenzverwüstungen, namentlich burch die barbarischen Verbundeten der beiden Grogmächte (c. 17), gehen neben einander her. Unaufhörlich find Perfer und Römer bemüht, die hunnischen und faracenischen Bolfer der Landschaften vom kaspischen bis zum rothen Meer von der gegnerischen Partei abzuziehen (c. 19, 20, 21). Belifar läßt fich von dem Ungeftum feines unbotmäßigen Beeres gegen beffere Ueberzeugung zur Annahme einer Schlacht bei Sura (c. 18) bewegen, nach beren Berluft ihm der Oberbefehl abgenommen wird (531). Das Jahr darauf kommt zwischen Chosroes und Justinian der für die Römer fehr unehrenvolle fogenannte ewige (c. 22) Friede zu Stande (532). Den Schluß des erften Buches bildet die Erzählung von Aufständen im Innern der beiden feindlichen Reiche gegen die Herrscher Chosroes (c. 23) und Juftinian. Bei Gelegenheit des Nifaaufftandes in Byzang wird die Leidenschaft der Circusparteien der Grinen und der Blauen, welche in allen Städten bes Reiches zwiespältig loberte, geschildert und das wechfelvolle Schicffal bes Johannes aus Rappadofien, fein erfter vorübergehender und sein befinitiver Sturg erzählt (c. 24, 25). Darauf wird Belifar abermals zum Oberfeldheren bes Oftheeres ernannt 1) (c. 26) und erobert als folcher Afrika.

Diese Erweiterung der römischen Macht erregt die Eifersucht und die Besorgniß des Chosroes: die Reibungen zwischen den römisch gesinnten und den persisch gesinnten Saracenenfürsten (II c. 1) bereiten den Wiederausbruch des Krieges vor, zu welchem Chosroes

<sup>1)</sup> στρατηγός τῆς εω, magister militum per Orientem.

auch durch die Aufforderung der Gothen (e. 2), den gemeinfamen Feind gemeinfam zu befämpfen, gedrängt wird: ber Abfall der von ber byzantinischen Regierung ichwer bedriften Urmenier zu den Perfern entscheidet (c. 3) deren Entschluß, den Rrieg zu beginnen, vergebens fucht Juftinian fie abzuhalten. Gin Komet verkundet 539 all die großen Ratastrophen der nächsten Jahre (c. 4). Hunnische Plunderer bringen über die Donau und tief ins Berg bes Reiches, und Chosroes rückt mit einem Heere (c. 5, a. 540) den Euphrat hinauf, erobert und zerstört Antiochia, die britte Stadt (c. 8-10) bes Reiches, und brandschatt eine große Bahl von anderen Städten Juftinian erfauft einen febr fcmählichen Frieden, (c. 6, 7, 11, 12). den er aber wieder für ungültig erklart, da Chosroes auf feinem Rückzug neue Feindfeligkeiten verübt (c. 13). Die wichtige Landschaft der Lazier (a. 541) unterwirft sich ihm (c. 15); die römischen Castelle fallen (c. 17). Da wird Belisar, welcher soeben durch die Befangennahme des Bitigis den Gothenfrieg beendet zu haben icheint, nach bem Orient berufen, die tief gesunkene romische Sache gu heben (c. 14). Er eilt von Dara (c. 16) in das perfische Gebiet, wird aber nach Erringung weniger Vortheile (c. 18) durch Seuchen, die in seinem Heere ausbrechen, jum Rückzug genöthigt (c. 19). Das Jahr darauf dringt Chosroes (a. 542) durch die Provinz Romagene gegen Jerufalem vor. Belifar eilt ihm entgegen, lagert fich bei Europus (c. 20) und weiß durch List und fluges Manövriren bie Perfer zum Rückzug zu bewegen (c. 21). Aber nun muß Belifar zum zweiten Mal gegen die Gothen ziehen, bas wieder völlig an fie verlorene Italien noch einmal zu erobern. Die furchtbare Best des Jahres 542, welche ausführlich geschildert wird (c. 22-23), entfprechend der Schilderung ber Nifa im erften Buch, zwingt Chosroes, der neuerdings über die Grenzen gedrungen war, jum Rückzug (c. 24); die römischen Feldherren, welche diesen Ginfall heimzahlen follen, werden bei Anglon geschlagen (c. 25). Im Jahre 543 un= ternimmt Chosroes seinen vierten (c. 26) Angriff und belagert vergeblich die Stadt Ebeffa, welche fich zulett losfauft (c. 27). Jahre 545 wird ein fünfjähriger Waffenstillstand geschlossen, aber die saracenischen Stämme führen den kleinen Rrieg fort (c. 28) und Chosroes fucht fich inzwischen der römischen Festung Dara und des Landes der Lagier durch Berrath zu bemächtigen. Beide Plane scheitern, die Lazier erbitten und erhalten die Gulfe eines römischen Heeres (c. 29): mit wechfelnbem Glücke wird in Lagien gefochten (c. 30) bis zum Jahre 549, mit welchem die "Perserkriege" abschließen. Nochmals wird, wie am Ende des ersten Buches, am Ende des zweiten Johann der Kappadokier erwähnt.

#### b. Der Vandalenkrieg.

Unmittelbar an die Perferkriege schließt sich die Darstellung der "Thaten Justinians gegen Bandalen und Maurufier" in Afrika. Auch hier wird ein furzer Rückblick auf die Borgeschichte vorangeschickt, welcher ebenfalls mit Arkadius anhebt, und eine geographische Ueberficht des römischen Oft- und Weftreiches (c. 1). Das Andringen und Gindringen der Stämme der großen gothifchen Bolfergruppe der Weftgothen bis Italien (c. 2), der Bandalen nach Spanien wird fluchtig ffizzirt. Darauf werden die Bandalen von einem romifchen Statthalter nach Afrifa gerufen (c. 3), ihr großer Konig Genferich behauptet fich daselbft und nimmt den Römern die ganze Proving ab (c. 4). Er wird mit seiner Flotte ber Schrecken ber beiden römischen Raiserreiche, plündert Rom (a. 459) und alle Rilften und Infeln des Mittelmeeres (c. 5). Gine byzantinische Unternehmung gegen den kühnen Meerkonig scheitert (a. 468, c. 6), Raifer Zeno muß mit ihm einen Frieden fchließen (c. 7) a. 474, ber bis auf Juftinian Grundlage des Berhältniffes der beiden Reiche bleibt. Die durch Seniorat berufenen Nachfolger Genferichs schwächen das Reich (a. 478-497) durch graufame Berfolgungen des Ratholicismus, nur der begabte Thrasamund (a. 497-527) verleiht dem Staate durch die fluge Berbindung mit den Oftgothen in Stalien nochmal einen fliichtigen Glanz (c. 8). Sein schwacher zu Byzanz neigender Nachfolger Hilderich (a. 524-531) wird von dem ehrgeizigen Kronerben Gelimer mit Hülfe der nationalen Partei gefturzt Da ergreift Juftinian die gunftige Gelegenheit zur In-(a. 531). Seine Einmischung (c. 9) wird schroff zuruckgewiesen terpention. und der Raifer befchließt den Krieg: Die Bedenken feines Staats= raths (c. 10) überwindet er durch die Berufung auf göttlichen Auftrag zu biefem Kreuzzug gegen ben Arianismus. Belifar geht mit einer nicht bedeutenden Macht (c. 11, Juni 533) über Sicilien (c. 12, 13, 14) nach Afrika (c. 15), schlägt die Angriffe der Bandalen auf seinem Marsche (c. 16, 17, 18, 19) nach Karthago zuruck und gewinnt diese unbefestigte Stadt (c. 20, 21, 22), beren Mauern

er fofort herstellt (c. 23). Gelimer ruft feinen Bruder Tzazo gu= riich, ber inzwischen mit dem Rern der Truppen die abgefallene Jufel Sardinien wieder unterworfen hatte, und ruckt mit verstärkter Macht gegen Karthago (c. 24). Damit schließt das erfte Buch. zweite Buch schildert nun die entscheidende Schlacht bei Trifameron, welche beim dritten Angriff auf die Stellung ber Bandalen von den Byzantinern gewonnen wird (c. 1, 2, 3, a. 533). Das reiche Lager der Besiegten wird gepliendert, Belisar sett fich in den Besitz der ganzen Proving Afrika (c. 4, 5) und ber zugehörigen Infeln, mahrend er durch eine kleine Abtheilung den flüchtigen Bandalenkönig in einer Felsenburg des Berges Pappua belagern (c. 6) und nach zäher Mit dem gefangenen Ausbauer zur Uebergabe zwingen läßt (c. 7). König und ber Beute schifft fich Belifar nach Byzanz ein (c. 8), wo er einen glänzenden Triumphzug halt (c. 9, a. 534). Sein Nachfolger Salomo hat unaufhörliche Rämpfe mit ben Mauren, deren Abstammung aus Palästina (c. 10) und Einwanderung nach Afrika geschildert wird. Er siegt zweimal im Jahre 534 (c. 11, 12, 13), wird aber im Jahre 535 aus Afrifa vertrieben burch einen Aufstand feiner Truppen, welche, unzufrieden über die ewigen Goldrudftande und die Confiscation der vandalischen Ländereien, sich mit den jett hart vom Raifer bedrickten Arianern und mit dem Ueberbleibseln der Bandalen verbinden. Salomo flüchtet mit Profop nach Sicilien, welches (a. 535) Belifar foeben den Gothen abgenommen. Feldherr fett nach Afrifa über und vertreibt den Rebellenführer Stogas, der ichon Karthago bedroht, nach Mumidien, muß aber schleunig nach Sicilien zuruckfehren, einen in feinem eigenen Lager ausgebrochenen Aufruhr zu dämpfen (c. 14). Darauf gelingt es dem Stogas, das gange noch tren gebliebene Beer des Raifers in Afrika auf feine Seite zu ziehen, beffen Offiziere ermordet werden (c. 15, a. 535). Des Raifers Meffe Germanus wird (c. 16, 17, a. 536) nun nach Afrika geschickt. Er gewinnt durch fluge Milbe, durch Berheißung von Amnestie und Abstellung der bisherigen Uebel= stände wieder ein Beer und vernichtet mit diesem nach heißem Gefecht die Anhänger des Stotas und andere Meuterer (c. 17, 18, a. 537). Rach Germanus übernimmt wieder Salomo (a. 539, c. 19) ben Befehl, schlägt die Mauren und erweitert das Gebiet (c. 20) römischer Herrschaft. Aber burch die Unfähigkeit und Schlechtigkeit des vom Raiser in Tripolis bestellten (c. 21) Beamten Sergius,



welcher die Gesandten maurischer Stämme ermorden läßt, entbrennt ein neuer Rampf, in welchem Salomo fällt. Sergius wird im Heerbefehl (a. 543) sein Nachfolger, macht sich aber so allgemein (c. 22) verhaßt, daß die Truppen theils gar nicht, theils uneinig gegen die Mauren operiren (a. 544), welche bedeutende Fortschritte machen (c. 23). Nach einer Niederlage (c. 24) wird Sergius durch Areobindus (545) ersest; gegen ihn empört sich im Bunde mit maurischen (c. 25) Stämmen sein Offizier Gontharis, der nach Ersmordung des Areobindus (c. 26) eine Zeit lang in Karthago eine Rebellenherrschaft sührt, bis er von dem nur scheindar zu ihm übersgetretenen (c. 27) Arsaciden Artabanes getöbtet wird (546). Artasbanes wird Statthalter von Afrika, nach ihm ein gewisser Johannes (546), welcher erst nach wechselnden Gesechten (547) mit den Mauren einige Ruhe herstellt (548, c. 28).

#### c. Die Gothenkriege.

Das erfte Buch des Gothenkrieges beginnt mit dem Sturg des weströmischen Kaisers Augustulus durch Odovakar und der Begrün= dung des oftgothischen Reichs in Italien durch Theoderich (c. 1). Nach Theoderichs Tod verwaltet seine Tochter Amalasuntha für ihren unmitndigen Sohn das Reich; sie sowohl als ihr Better Theodahad conspiriren mit Byzanz gegen die gothische Nationalpartei (c. 2, 3).Nach Athalarichs Tod wird Theodahad König und ermordet Amalasuntha. Dafür erklärt Byzanz ben Krieg (c. 2-4) Theodahad verkauft seine Krone an den Raiser, da aber ein Angriff ber Römer in Dalmatien scheitert, tritt er von seinem Bertrage zurlick (c. 4-6). Belifar gewinnt Sicilien, darauf landet er in Unteritalien und erobert Reapel (c. 8 - 10). Auf diefe Nachricht erhebt die Bolfsversammlung der Gothen zu Regeta Bitigis zum König (Theodahad wird getödtet), der den Franken die gothischen Besitzungen in Gallien abtritt. Geschichte ber Franken (c. 10-13). Bitigis zieht sich von Rom nach Ravenna zurück. Belifar befest Rom und breitet sich immer weiter gegen Weften aus. Da zieht Bitigis gegen Rom und belagert es über ein Jahr. Erschöpft muß er nach Ra= venna zurück (I. 13-II. 10). Belisar folgt ihm und bringt burch Berrath zuletzt Ravenna und ben König in seine Gewalt. Er geht darauf nach Byzanz und dem Orient ab (II. 10-III. 1).

Die getäufchten Gothen erheben nun hierauf einen neuen Ronig, Ildibad, welcher durch die eigene Geschicklichkeit und durch die Un= geschicklichkeit der faiserlichen Feldherrn und Beamten alsbald Bortheile gewinnt (III. 1-3). Nach seiner Ermordung wird Totila Rönig, der durch Tapferfeit und fluge Milde fast gang Italien wiedergewinnt. Die Italiener werden durch die Migregierungen der faiferlichen Beamten wider Willen zu den Gothen guruckgeführt. Totila gewinnt Reapel und Rom und ganz Italien bis auf Ravenna und wenige Caftelle zurück (III. 2 — 11). Auch Belisar, aus dem Drient herbeigerufen, aber mit zu geringen Kräften ausgerüftet, richtet nichts gegen ihn aus (III. 11-35), noch weniger spätere Expeditionen (III. 35-IV. 26), bis endlich der große Narses mit erdruckender Uebermacht in Italien erscheint. Totila wird bei Taginas geschlagen und getöbtet. Sein Nachfolger Teja erliegt nach heldenmüthigem Kampf am Besuv. Der Rest des Bolkes verläßt Italien (IV. 26-35).

Dies ift, in den flüchtigften Umriffen stiggirt, der Berlauf des Gothenkrieges 1). Die Darftellung deffelben wird nun aber schon in den ersten drei Bildern von mancherlei Abschweifungen unterbrochen. So findet sich im erften Buch ein Blick auf die Geschichte ber Franken I. 12 — 13, ein geographischer Exkurs über Sideuropa I. 15, im zweiten einer über die Geschichte der Bernler II. 14-15. Das dritte handelt gelegentlich über flavische Grenzhandel III. 13-14, über merkwürdige anderweitige Ereignisse des Jahres 547 III. 29, ilber die Berschwörung des Artabanes gegen den Raifer, III. 31-32, über Rämpfe und Staatsverhältniffe der Bepiden und Langobarden III. 33-35, über Einfälle ber Slaven III. 38. 40. - Wenn fo fcon bas britte Buch feineswegs auf die Gothen und Italier fich beschränkt, so ift bas sogenannte vierte Buch eine allgemeine Zeitge= Es giebt zuerst eine Geographie der Landschaft Lazien und aller Küftenländer des schwarzen Meeres, dann des Raukasus und der Mäotis, mit reichen Notizen über die Geschichte der bier mohnenden und wandernden Stämme (c. 1-5) und erörtert dann die Streitfrage über die Grenze von Asien und Europa (c.6). Darauf werden die Gefechte der Römer und Perfer in Lazien im Jahre 550

<sup>1)</sup> Bgl. die sehr aussührliche und sehr kunstvollendete Darstellung besselben bei Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter I, s. auch Dahn, die Könige der Germanen II.

(c. 7, 8) und neben inneren Unruhen in Persien (c. 9) und Friedensverhandlungen (c. 10) in Byzanz die Eroberung der Feste Petra
durch die Römer erzählt (c. 11, 12), darauf die vielen Kämpse der
Perser und Kömer dis zu dem Waffenstillstand von 551 (c. 15).
Weiter werden dann neue Feldzüge in Lazien, die Zustände in Afrika,
die Verpstanzung des Seidenbaus ins römische Reich berichtet (c. 16, 17),
ferner die Geschichte der Gepiden und Langobarden (c. 18, 25, 27),
die Beziehungen hunnischer Stämme zu Byzanz (c. 19), die Kämpse
der Angeln und Warnen (c. 20) und verheerende Einfälle der
Slaven (c. 25).

### 2. Die Bautverke.

Nach einer kurzen Einleitung, welche das Motiv des Verfassers zur Abfassung dieser Schilderung erörtert, werden im ersten Buche die in Byzanz und seinen Vorstädten aufgeführten Bauten des Kaissers besprochen. Zunächst die Kirchen — die Hagia Sophia führt den Reigen — der Muttergottes, der Heiligen, Apostel, Erzengel, Märtyrer, dann die der christlichen caritas gewidmeten Anstalten (c. 1—9), zuslett die übrigen weltlichen Gebäude (c. 10, 11).

Das zweite Buch wendet sich zu den militärischen Bauten, den Schutzbauten des Kaisers, und geht aus von der persischen Grenze, die in den Perserfriegen viel genannten Städte und Forts Dara, Amida, Sisauranum, Theodosiopolis, Edessa, Carra, Kallinisos tauchen (c. 1-—9) wieder auf. Von den Landschaften Mesopotamien und Osroëne wendet er sich nach Zenobia und Euphratesia, dann an die Ostkliste des Mittelmeeres nach Sprien und Phönicien (c. 9—11).

Das dritte Buch hebt an mit einer kurzen Geschichte von Arsmenien von Alexander bis Justinian (c. 1) und beschreibt dann von Silden nach Norden fortschreitend die Bauten in den Provinzen Sophanene, Melitene, Kleinarmenien (c. 2—5), darauf Großarmenien und das Land der Tzani mit ethnographischen und geographischen Aussiührungen (c. 6). Dann geht die Reise weiter von Trapezunt die Küsten des schwarzen Meeres entlang durch das Land der Lazier bis nach Sebastopol und Pithus, ja bis Bosporus und Chersonesus im Norden und rückwärts bis Anchialus im Westen des Pontus (c. 7).

Das vierte Buch fann fich nur schwer entschließen, fich an feine "unlösbare" Aufgabe zu machen, die "zahllofen" Bauten bes Raifers in Europa aufzugählen. Es beginnt mit ber Beimath bes Raifers Dardanien (c. 1), wendet fich iber Epirus, Aetolien, Afarnanien (c. 2) nach Griechenland (verweilt lange bei Thermopyla) und dem Peloponnes, dann nach Euboa, Theffalien und Makedonien (c. 3). Da wird dem Panegyrifer die Monotonie seiner eigenen über= schwänglichen Lobeserhebungen, mit benen er Baute für Baute gu preisen hat, unerträglich, und er macht 370 Schlöffer und Caftelle in Epirus, Makedonien, Theffalien (c. 3), Dardanien u. f. w. in einem dürren Namenregister ab (c. 4). Darauf wendet er sich mit historischen und geographischen Notizen zu ben Befestigungen ber Donau in Ilhricum, Dacien und Mösien (c. 5), dann, feinen Kreislauf schließend, nach Thracien bis Byzang (c. 6-10), in den Diftriften Europa und Rhodope, sowie an der Donau nochmal 177 Raftelle in einem Registernachtrag aufzählend (c. 11).

Das fünfte Buch behandelt die Bauten in Vorderasien, Bisthynien (c. 1—3), Galatien, Cappadocien (c. 4), Cilicien (c. 5), Pasläftina (c. 7, 9) (prima und fecunda), Arabien und Palästina tertia (c. 8).

Das sechste Buch geht aus von Aegypten (c. 1), wendet sich dann zu den Provinzen von Libnen (c. 2), Afrika, Pentapolis, Trispolis (c. 3—5), Byzacium (c. 6), Numidien und dem zugehörigen Sardinien.

Die ganze Schrift schließt mit der Entschuldigung, daß dem Berfasser manches Bauwerk "durch die große Zahl" entfallen oder gänzlich unbekannt geblieben sei und bezeichnet es als verdienstlich, wenn ein Anderer diese Lücken aussüllen wolle (c. 7).

### IV. Die Geheimgeschichte.

Echtheit. Unbeweisende Gründe für und wider.

Es frägt sich nun, ob neben den Historien und den Bauwersten, deren Entstehungszeit, Inhalt und Eintheilung wir disher im Allgemeinen erörtert, Protop auch die in seinem Namen versaste sogenannte "Geheimgeschichte") geschrieben hat. Wir können heutzutage diese Frage mit der Leidenschaftslosisseit unparteiischer Wissenschaft erörtern: sie ist nicht immer also erörtert worden. Die römischsfatholische Kirche, eine Gegnerin Justinians, weil er in dogmatischer Hinsicht nicht immer correct und in politischshierarchischer Hinsicht nicht immer gewillt war, die von ihr sitr den römischen Bischof beanspruchte Stellung anzuerkennen, hielt die Anklage sür begründet und war der Ansicht, daß sie allerdings von Protop herzühre, einem angesehenen, wohlunterrichteten, glaubwürdigen Geswährsmann.

Die Juristen dagegen, die dankbaren Berehrer des Kaisers der Pandekten, hielten die Anklage nicht für begründet und während die Einen unter ihnen Prokop einen falschen Ankläger nannten, nannten die Andern den Ankläger einen falschen Prokop; d. h. die Einen bestritten den Inhalt der Schrift obwohl sie oder weil sie von Prokop sei, Andere bestritten obenein, daß sie von Prokop sei.

Die Gründe für die Echtheit der Geheimschrift sind theils äußere, theils innere: äußere, d. h. Zeugnisse späterer Antoren, welche die Schrift dem Protop beilegen, innere, d. h. die Uebereinstimmung von Form und Inhalt d. h. von Stil und Sprache und Anschauungsweise der Gesheimgeschichte mit Form und Inhalt und Anschauungsweise der anserkannten Protopischen Schriften. Die gegen die Echtheit vorgesbrachten Gründe sind fast nur innere — die äußeren erweisen sich

<sup>1)</sup> Dieses Werk trägt den Namen Avendora (historia arcana, richtiger inedita), mit dem sie Suidas in der oben erwähnten Stelle bezeichnet und welschen ihr Alemannus, der erste Herausgeber derselben, deshalb mit Recht beistegt. Bergl. Dind. III. p. 348. Die Schrist ist eine leidenschaftliche Anklage von Justinian und Theodora, Belisar und Antonina; über ihren Inhalt und ihre Eintheilung im Einzelnen s. unten.

als ganz haltlos — man behauptet Widersprüche der Geheimgeschichte gegen Form, Inhalt und Anschauung der andern Schriften, man behauptet, ein Charafter wie der Profops aus den Historien sich ersweise, schließe die Möglichkeit aus, daß derselbe Profop die Geheimsgeschichte geschrieben habe.

Das Ergebniß der Prüfung dieser Gründe und Gegengründe ist für mich: die äußern Gründe für die Echtheit beweisen nichts, die äußern und innern Gründe für die Unechtheit beweisen gar nichts, die inneren Gründe für die Echtheit sind schlagend und entscheidend. Wenn man Sprache, Inhalt und Anschauung der Geheimgeschichte mit Sprache, Inhalt und Anschauung der Historien und der Bau-werke so genau vergleicht wie sie bisher allerdings in Ermangelung einer größern monographischen Darstellung Prosops nicht verglichen worden sind, und wie sie zu vergleichen in der That sehr mühselig ist, so kann man keinen Zweisel mehr hegen. Wäre die Geheimgeschichte das Werk eines Fälschers, so milsten wir in diesem Fälscher eine übermenschliche Gabe annehmen, sich in eine fremde und andere Persönlichkeit zu verwandeln.

Wenn die Geheimgeschichte nicht von dem Autor der Hiftorien verfaßt ist, so ist sie ein Wunder.

Ich gestehe, daß alle Gründe der bisherigen Vertheidiger ihrer Echtheit 1) mich nicht überzeugt hatten und mit Zweifel ging ich an die mühsame Arbeit einer mikrostopischen Vergleichung von Wort für Wort, Satz für Satz, Gedanke für Gedanke in den unbezweisselten mit der bezweiselten Schrift. Aber im Verlauf dieser Arbeit stellte sich mir allmälig immer größere Gewißheit ein, daß eine solche Nachahmung der Sprache, eine solche Uebereinstimmung der Anschaung in ihren seinsten Sigenheiten nicht denkbar sei und auch die Lösung des scheinbaren psychologischen Widerspruchs ergab sich dann bald von selbst. — Der einzige änßere Grund sür die Echtheit der Geheimgeschichte ist, daß Suidas dieselbe dem Prokop beilegt. "Er schrieb auch noch ein weiteres Buch über seine Thaten, die sogenannte Geheimgeschichte, so daß die beiden Werke zusammen neun Bücher ausmachen. Die sogenannte Geheimgeschichte enthält Tadelungen und Verspottungen des Kaisers Justinian und seiner Gattin Theo-

<sup>1)</sup> Selbst nicht die treffliche Abhandlung Tenffels. S. unten bie Litteratur.

dora, aber auch Belisars selbst und seiner Gattin". Uber dieses Zeugniß beweist doch nur, daß Suidas und seine Zeit die Geheimsgeschichte für ein Werf Profops hielten, nicht, daß sie es war. Suidas lebte vierhundertfünfzig Jahre nach Profop, er ist also nach den ersten Grundsätzen aller Quellenkritik kein gültiger Zeuge für eine Thatsache, die so lange vor seiner Zeit liegt. Auch ist, abgesehen hievon, Suidas im Allgemeinen noch manches gröbern Jrrthums fähig und in der That schuldig als die Verkennung eines unechten Buches wäre und endlich ist er über Profop speziell nicht sonderlich genau unterrichtet, was aus seiner Unkenntniß der dritten Schrift, der Bauwerke, erhellt.

Zwar legt auch der noch viel spätere Nikephoros Kallistos die Geheimgeschichte dem Prokop bei, aber seine Worte zeigen, daß er diese Schrift niemals vor Augen gehabt hat; "das vierte Werk ist eine Zurücknahme der Lobreden, welche er bei Justinian gehalten hat"<sup>3</sup>). Diese Zeugnisse können also höchstens beweisen, daß man damals int zehnten und vierzehnten Jahrhundert die Geheimgeschichte für echt hielt.

Alemannus hat zwar gemeint, Prokop selbst habe in den Hisstorien auf die Geheimgeschichte hingewiesen, d. h. ausgesprochen, er werde später das Werk schreiben, welches wir nun in der Geheimsgeschichte besitzen 4). Aber das ist eine Täuschung. Prokop sagt zu Ende des letzten Buches der Historien, ein römisches Heer, welches den Langobarden Hülse gegen die Gepiden bringen sollte, sei auf Beschl des Kaisers bei der Stadt Ulpiana in Ilhrien stehen gesblieben, weil deren Bewohner in Aufruhr und Parteiung ausgesbrochen seien "wegen einer der religiösen Streitfragen, über welche

a company

<sup>1)</sup> S. h. voce; ετ fagt: ἔγραψε καὶ ἕτερον βιβλίον τὰ καλούμενα ἀνέκδοτα τῶν αὐτοῦ (Ἰουστινιανοῦ), πράξεων, ὡς εἶναι ἀμφότερα τὰ βιβλία ἐννέα · τὸ βιβλίον Προκοπίου τὸ καλούμενον ἀνέκδοτα ψώγους καὶ κωμωδίας Ἰουστινιανοῦ τοῦ βασιλέως περιέχει καὶ τῆς αὐτοῦ γυναικὸς Θεοδώρας, ἀλλὰ μὲν καὶ αὐτοῦ Βελισαρίου καὶ τῆς γαμετῆς αὐτοῦ.

<sup>2)</sup> Unbegreiflich ist baber allerdings, wie Teuff. S. 63 das Zeugniß bes Snibas ein "vollwichtiges" nennen mag. Bergl. Reinfens p. 6. Edardt p. 6.

<sup>3)</sup> XVII. 10. Quartum opus retractatio est orationum quas apud Justinianum laudibus eum vehens habuit quasi quaedam palinodia seu recantatio minus recte ab eo dictorum; unmöglich ist selbst bas Buch über die Bauwerfe als Rebe von Profop vorgetragen worden.

<sup>4)</sup> Post hanc universam historiam licet animo Procopius moliretur 'Avéxδοτα, ut ultimo libro declarat, tamen abstinuit idque operis rejecit in aunum
secundum et trigesimum Justiniani.

die Christen untereinander habern, wie ich in der Schrift, die hiersüber handeln soll, darstellen werde"). Aber diese versprochene Schrift über die Religionsstreitigkeiten der Christen hat Prokopius entweder zu schreiben unterlassen oder sie ist verloren gegangen. Keinenfalls aber ist unter der Arcana die Schrift zu verstehen, welche hier versprochen wurde ²). Denn die Arcana, obwohl sie gelegentlich der Regerverfolgungen Justinians erwähnt — von Religionsstreitigkeiten, von dem Inhalt der verschiedenen Lehrmeinungen ist darin gar keine Rede — kann nun und nimmer bezeichnet werden als ein λόγος περί τούτων, als ein Bericht über die relisgiösen Controversen der Christen ³).

Eine scharffinnige Beweisführung ift Echardt die non Er fagt: Die Geheimgeschichte ift im Jahre 558 bis (p. 13). 559 geschrieben, damals lebte Protop zu Byzanz, denn nur hier, unterstützt von den Hillsmitteln der kaiferlichen Archive und Sammlungen, konnte er die Bamwerke fo schreiben, er sie geschrieben hat. Dag nun aber zu Lebzeiten Profops und gleichfam vor deffen Augen ein Fälfcher in seinem Namen die Arcana geschrieben, sei eine allen Glauben übersteigende Unverschämt-Indeffen ift hiegegen zu bemerken, daß der Fälscher ja jedenfalls die Beröffentlichung bis auf Profops Tod verschoben wiffen Aber es fällt das ganze Argument vollends dadurch zufam= men, daß die Geheimgeschichte unbestreitbar nach den Bauwerken geschrieben ift. Es konnte also Protop möglicherweise vor der Ent= stehung der Fälschung gestorben sein (August 558 bis Mai 559) und es konnte in der Beröffentlichung des Panegyrikus ein Feind Justinians grade den Impuls zur Abfassung der Schmähschrift finden und Brofops Lob durch Profops Widerruf entkräften wollen.

Als äußere Gründe gegen die Schtheit der Geheimgeschichte hat man nun folgendes geltend gemacht. Einmal, (Reinkens p. 6, 7) daß die Cobices, welche die unbezweifelten Schriften Prokops entshalten, nicht auch die Geheimgeschichte enthalten, diese vielmehr nur

<sup>1)</sup> G. IV. 25 p. 594 στάσεως ένταῦθα πρὸς τῶν οἰκητόρων γεγενημένης, ών περ ἕνεκα σφίσιν αὐτοῖς οἱ Χριστιανοὶ διαμάχονται, ἡπέρ μοι ἐν λόγοις τοῖς ὑπὲρ τούτων γεγράψεται.

<sup>2)</sup> Wie Teuff. S. 62 annimmt; ber bann weiter vermuthen muß, die fraglichen Stellen seien in ber Arcana vergessen ober unterdrildt worden: es stehen noch andere Gründe entgegen s. n. —

<sup>3)</sup> Bergl. auch Reinf. G. 8.

in Separat-Handschriften vorkommt 1). Allein dies würde sich fehr einfach schon baraus erklären, daß Protop die Arcana nicht mit ben andern Schriften veröffentlicht hat, er felbst hat sie gar nicht veröffentlicht. Ferner aber haben sich ja von der Geheimgeschichte überhaupt nur drei selbstständige Codices bis auf unsere Zeit erhalten, es ist also sehr wohl möglich, daß unter den untergegangenen Codices auch folde waren, welche fpater mit ben unbezweifelten Büchern gufammengeschrieben alle drei Werke umfaßten. Dag aber den Zeitgenoffen die Geheimgeschichte unbefannt war, ift nicht nur eine Bermuthung, Die sich auf den Namen Avexdora stiltt (wie Reinkens p. 7. fagt), sondern ergiebt fich ichon aus bem allgemeinen Schweigen aller Zeitgenoffen, ja Agathias, welcher mit größtem Gifer verfolgte, was Protop fchrieb, fagt ausdrücklich, daß nach seinem Wiffen Protop mit dem Fall des Teja (a. 553) feine Schilderung der Zeitgeschichte abgeschloffen habe, barin liegt also, daß er die Arcana nicht fannte, denn diese führt die Ereignisse bis ins Jahr 558 fort. Wenn aber Agathias, der eifrige Berehrer Protops, die Schrift nicht kannte, so kannte sie damals c. 580-590 1) wohl überhaupt noch Niemand; obwohl Prokop damals gewiß schon gestorben war, — er müßte sonst ohnehin 100 Jahre alt geworden fein — wie schon baraus hervorgeht, daß Agathias nicht einmal ganz gewiß weiß, ob Prokop nicht etwa noch die Geschichte über 553 fortgeführt habe; benn er fagt 2), "ich glaube, Protop der Rhetor hat hiermit seine Geschichte geschlossen" — hatte damals Profop noch gelebt, vielleicht gar mit Agathias in Byzanz, fo hatte eine einfache Anfrage diesen Zweifel gelöft. Es steht alfo fest, daß auch nach dem Tode des Protop die Geheimgeschichte noch nicht veröffentlicht mar3). Man hat zwar (Reinkens p. 15. 16.) angenommen, Agathias habe die Geheimgeschichte gekannt und fie verworfen, d. h. sie als ein bosartiges und unwahres Pamphlet angefeben und nicht als ein Werf des von ihm hochverehrten Prokop.

<sup>1)</sup> Auch darauf hat sich Reink. gestützt, p. 7, daß nur der Mailander Cober Protop als Berfasser nennt. Das konnte sich aber der Berfasser jedenfalls sparen, der im Text von Anfang bis zu Ende sich als Protopius gerirt.

<sup>2)</sup> Das Tobesjahr bes Agathias schwankt zwischen 582 und 594; vgl. Riebuhr in f. Ausgabe b. Autors p. XV.

<sup>3)</sup> p. 14. Προκοπίω τῷ ὑήτορι ἐν τοῖςθε οίμαι αὐτῷ τὰ τῆς ξυγγραφῆς διήνυσται καὶ ξυνετελέσθη.

<sup>4)</sup> Daraus erflärt fich fehr einfach, baß sie von seinen Beitgenoffen nicht genannt wird, mas man ebenfalls als Beweis gegen ihre Echtheit angeführt hat.

Diese Annahme stütt sich auf eine Stelle in dem Borwort des Agathias, welche lautet 1). "Ich werde meine Geschichte schreiben, nicht so, wie dies dermalen andre Leute thun..., welche, unbekümsmert um die Wahrheit, den Bornehmen so offenbar schmeicheln, daß man ihnen, auch wenn sie einmal die Wahrheit sagen, nicht mehr glaubt..., denn diesenigen, die noch am Leben sind, loben sie, nicht etwa nur durch Erzählung ihrer Thaten, worin sie nicht uurecht thäten, sondern sie erweisen Allen offenbar, daß sie gar nichts andres bezwecken, als zu loben und zu preisen über das Nöthige hinsans; die schon Verstorbenen aber, wie immer sie gewesen sein mögen, nennen sie Bösewichter und Verderber des gemeinen Wohles ober verachten sie dermaßen, daß sie dieselben nicht einmal der Erzwähnung würdigen".

Wie man aber dies auf Profop und die Geheimgeschichte beziehen kann, ift schwer begreiflich. Bon vornherein ift undenkbar, daß Agathias, wenn er die Geheimgeschichte kannte und fie filr eine Fälfchung hielt, bei feiner eingehenden Besprechung Profops nicht ausdrücklich dieses "Machwert" follte von dem gepriesenen Autor abgewiesen haben. Ferner aber paft fein Bunft in der Stelle des Agathias auf Protop und die Geheimschrift. Die Stelle fpricht von Leuten, welche den Lebenden fcmeicheln, die Todten schmähen oder ignoriren. Die Bauwerke, die allerdings eine Schmeichelschrift find, meint Agathias nicht, denn er will Profop nicht tadeln, fondern (nach Reinkens) den Berfaffer der Geheimschrift. Dieser aber schmäht nicht die Todten, sondern die Lebenden. Juftinian, der meist Geschmähte und fast alle andern Gescholtenen, Belisar, Antonina leben ja noch. Und ebenso wenig ignorirt er die Todten, denn die verstorbene Raiserin "würdigt er der Erwähnung" fehr.

Die änßeren Gründe für wie gegen die Echtheit find wie wir gesehen in gleichem Mage nichtig, und die Frage kann nur entschie-

<sup>1)</sup> p. 9. Ποιήσομαι δὲ τὴν ξυγγοιιφὴν οὐχ ἦπερ καὶ ἑτέροις ἐν τῷ παρόντι πεποίηται... ἀληθείας μὲν.. ἤκιστα μέλον ἀὐτοῖς... οὕτω δὲ διαφανῶς κολακεύειν πολλοὺς τῶν δυνατῶν καὶ ὑποθωπεύειν ἑλόμενοι, ὡς εἴποτε ἄρα καὶ ἀληθῆ φήσαιεν ἀπιστεῖσθαι... τοὺς μὲν γὰρ ἔτι περιόντας εἴτε βασιλεῖς εἶεν εἴτε καὶ ἄλλως ἐπίσημοι οὐ μόνον τὴ ἀφηγήσει τῶν ἐξειργασμένων ἐγκωμιάζουσι (ἢ γὰρ ἄν ὀλίγα ἡμάρτανον) ἔνδηλοι δὲ ἄπασι γένονται, ὅτι δὴ αὐτοῖς οὐδέν τι ἄλλο διεσπούδασται ἢ μόνον ἐπαινεῖν τε καὶ ἄγασθαι καὶ πέρα τοὺ ἀναγκαίου τοὺς δὲ ἤδη τεθνηκότας ὁποῖοί τινες καὶ ἐτύγχανον ὄντες ἢ κακίστους ἀποκαλοῦσι καὶ τὰ κοννὰ λυμηναμένους ἢ... κατολιγωροῦσιν αὐτῶν ῶς μηδὲ μνήμης τινὸς μεταδιδόναι.

ben werden aus inneren Gründen, d. h. aus dem Bergleich der Geheimgeschichte mit den unbezweiselten Werken. Das Ergebniß dieses Vergleiches ist: Sprache, Styl, Weltanschauung, Gesinnung, Urtheilsart in allen Gebieten ist in der Geheimgeschichte so ganz diefelbe wie die in den unbezweiseltsten Büchern Prosops, und der Zusammenschluß mit den Historien so absolut, dagegen die behaupteten Widersprüche und Unterschiede so sehr entweder nur scheindar oder doch so leicht zu lösen und zu erklären: daß zedenfalls der Verfasser der Historien und der Bauwerke auch der Verfasser der Geheimgeschichte ist. Wir schreiten sosort zur Antretung des Beweises dieser Behauptung und sühren also die inneren Gründe sür die Echtheit auf. Die angeblichen inneren Gründe für die Unechtheit, die sich als Regationen unserer Beweissätze darstellen, werden wir zedesmal bei der Ausstellung dieser unserer Beweissätze nebenher widerlegen.

Wir vergleichen zuerst die Form d. h. Sprache und Styl der Geheimgeschichte mit den Historien und Bauwerken, dann den Inhalt der beiden Vergleichungsobjekte (Vildung, Weltanschauung, politische Gesinnung). Ist dann der Beweis hergestellt, daß Prosop die Geheimsgeschichte geschrieben, so wird sich als weitere Aufgabe ergeben, pspschologisch zu erklären, wie er dazu gekommen sein kann, nach einem unparteilschen und einem schmeichelnden Werk über Justinian ein so grimmig bösartiges Schmähbuch über denselben zu schreiben.

Man hat begreiflicher Weise, seit man überhaupt für und wider die Echtheit der Geheimgeschichte stritt, auch daran gedacht, ihre Sprache als Beweismittel zu benutzen, aber unbegreiflicher Weise hat man diesen Gedanken noch nie mit der erschöpfenden Sorgfalt ausgesührt, welche die Sache fordert und welche allein zu schlagender Entscheidung führt. Es genilgt natürlich nicht, daß man mit einigen allgemeinen Worten die Uebereinstimmung oder Nicht-Uebereinstimmung mit den Historien und Bauwerken behauptet, auch nicht, daß man sünf oder sechs stehende Redensarten Prokops als in der Arcana vorsindlich nachweist. Denn mit Recht mögen die Gegner der Schtheit erwidern (Sichel, N. 12., Reinkens p. 10. 11.), jeder Fälscher mochte diese Paar Redensarten in den echten Werken bemerken und nichts war leichter, als sie in der Prokop unterzgeschobenen Schrift ebenfalls anzubringen.

Mit wenigen Beispielen kann man den Beweis aus der Sprache nicht führen, nur das Massenhafte kann hier entscheiden 1). Ist der Antor der Historien und der Bauwerke der Verfasser der Geheimgeschichte, so muß die Uebereinstimmung der Sprache in den beiden Werken nicht in einzelnen Fällen, in einigen Worten und Wendungen bestehen, sondern sie muß eine absolute, totale, erschöpfende sein, sie muß in allen Punkten, die sich überhaupt vergleichen lassen, offen zu Tage liegen; nur dann ist die Sprache id entisch, und nur eine solche Identität der Sprache schließt die Möglichkeit der Fälschung aus und die Nothwendigkeit der Identität des Autors ein.

Es liegt also hier das Zwingende wirklich in der Quantität, in der Masse: sechs Redensarten und sechzig Wörter kann ein Fälscher kopiren, aber in allem und jedem Detail und mit so völliger Jdentität wie hier kann Niemand den Styl eines Andern nachahmen.

Wir führen baher in alphabetischer Ordnung nur solche Redenssarten und Einzelwörter an, welche Prokop in seinen Historien und Bauwerken kennzeichnen. Es handelt sich nun aber dabei viel wenisger um solche Wendungen und Wörter, welche, nur Prokop eigensthümlich, in den Bauwerken und Historien vorkommen, anderen zeitgenössischen Schriftstellern aber ungebräuchlich sind: es giebt solche Beispiele, aber es ist eine Täuschung, hierin einen besonders zwingenden Beweis zu sinden. Denn diese wenigen auffälligen Wörter mußten gerade ihrer Auffälligkeit wegen, einem nur einigermaßen geschickten Fälscher nothwendig als besonders diensam aufstoßen, und sie in die Arcana einzustreuen war nicht schwer.

Der Hauptbeweis liegt in etwas Anderem. Profop hat die Sigenthümlichkeit, daß er für alle Gedanken, Gefühle, Sachen, Eigensschaften, für alle Ereignisse und ihre Schilberung bestimmte, stehende Lieblingswörter braucht, welche an sich ihm gar nicht eigenthümlich sind, sondern auch bei andern Autoren vorkommen. Aber eigenthümslich ist ihm, daß er jedesmal, so oft er von einer solchen Sigenschaft oder einer solchen Thatsache zu sprechen hat, immer das Sine Wort, die Sine Wendung oder das eben so sire Surrogat dafür bringt, und die nächst liegenden Synonymen, die zur Abwechselung und lebens digen Buntheit des Stils beitragen würden, verschmäht. Er leibet

<sup>1)</sup> Dies haben die Bertheidiger der Echtheit, Alem., Teuffel, Ech. bisher übersehen und es daher den Gegnern leicht gemacht, die Beweiskraft dieses Hauptarguments anzufechten, aber eine Beweissührung wie die im Anhang folgende wird von ihrer Ansechtung gar nicht berührt.

an principieller Monotonie ber Sagbilbungen, ber Wendungen und Die Manchfaltigkeit der alt hellenischen Siftoriker der Wörtermahl. ist ibm fremd; er gemabnt an die starr vorgezeichnete Orthodoxie der frangöfischen Grammatif, nach welcher bie Gate und Rebensarten ziemlich stereothp find. Go ift es bei Protop; wenn er einen Gat anfängt, so weiß man schon vorans, in welcher Weise er die Mitte fortfilhren und bas Ende abrunden wird. Wenn er Ereignisse, die oft bei ihm wiederkehren, zu schildern hat, so weiß man genan vorher, welche Wörter er verwenden wird; es find die alten, von der letten Gelegenheit her wohlbefannten Redegeftalten, die er immer wieder auf= marschiren läßt. Man wende nun nicht ein, grade eine fo monotone Sprache läßt sich leicht nachahmen. Die Monotonie ift nur im Princip; in der Anwendung ift bei dem großen Umfang der Schriften Profops die Manchfaltigfeit und Zahl der Uebereinstimmungen boch fo groß, und die Uebereinftimmung felbft fo völlig, wie feine Falfdung fie zu bewirfen vermöchte. Die unbezweifelten Werfe füllen in der Bonner Ausgabe über 1250 Druckseiten, die Gebeimgeschichte 106; auf diesen 1250 Seiten entsprechen, febr gering gezählt, nicht weniger als taufend Gigenthumlichkeiten des Style, Wenbungen und Rebensarten und Lieblingswörter benfelben in ber Arcana.

Wenn wir also in der im Anhang folgenden Bergleichung außer den wenigen Prokop eigenen Wörtern und Wendungen auch ganz gewöhnsliche Wörter aufführen, ja dies weitaus die größere Zahl unserer Bergleichungen bildet, so sind dies Lieblingswörter, stereotype Ausschiede unseres Autors, und wenn diese in der Arcana ebenso als Lieblingswörter erscheinen, so liegt darin noch stärkerer Beweis, als in der Wiederholung der absonderlichen und auffälligen Prokopischen Wörter.

Durch den Bergleich der Sprache allein, wie ihn der Anhang enthält (in welchen wir diese Gegeneinanderstellung ihres tabellarischen Charafters wegen verwiesen haben), glauben wir den Beweis für bereits voll erbracht, daß derselbe Mann die Historien, die Bauwerke und die Geheimgeschichte geschrieben. Es wird aber die Identität des Autors noch weiter dargethan durch die völlige Uebereinstimmung der ganzen Bildung, Denkungsart, Weltanschauung und schriftstellerischen Eigenart der Geheimgeschichte mit den anerkannten Werken.

Wir wenden uns nun zur Betrachtung jener Bildung und Eigenart und diefer Denkungsweise und Weltanschauung. Da aber unsere Aufgabe keineswegs nur der Beweis der Schtheit der Arcana,

fondern eine Schilderung des ganzen Prokopius ist, also ganz besons ders auch seiner Anschauungen von Gott und Welt, Schickfal und Freiheit und Geschichte, Religion, Sittlichkeit, Recht, Staat und Wissenschaft, so bildet dieser Punkt einen Uebergang in unserer Darsstellung; er schließt nicht nur jene einzelne Beweissichrung ab, er ersöffnet auch das Bild von der ganzen geistigen und sittlichen Organisation unseres Autors.

Es wird baher zunächst aus dem Material, welches die anerfannten Werke gemähren, das innere Wefen Profops geschilbert und Mit diesem Bilde wollen wir dann an den Ber= erflärt werden. faffer der Weheimgeschichte herantreten und prüfen, ob fich die beiden Geftalten gleichen und worin etwa fie unähnlich find. Und dieses Berfahren, welches die Fortführung des Ginzelbeweises zu unterbrechen, ja der Gesammtdarftellung zu opfern scheint, wird doch auch gerade von der Einzelargumentation unerläßlich gefordert; denn nur die Erklärung des ganzen Profop vermag jene Abweichungen zu er= läutern, welche fich allerdings bei und neben der Uebereinstimmung in manchen Bunkten — vorab naturlich in der Beurtheilung Juftinians und feiner Regierung — in der Geheimgeschichte gegenuber den anerkannten Werken mahrnehmen laffen und welche man als Wegenbeweis wider die Identität des Autors vielfach benutt hat, nicht erwägend erftens, daß Anschauungen sich entwickeln und andern, vergeffend zweitens, daß folche Biicher, welche dem Defpoten vorge= legt murben, und folche, welche ihn nach feinem Tobe entlarven foll= ten, sich nothwendig unterscheiden mußten in allen Urtheilen, welche des Raifers Zorn herausfordern konnten, und verkennend endlich brittens, daß in dem Gefammtcharafter Profops Elemente liegen, welche jene Widersprüche erflären. Denn diese außeren Widersprüche in den Schriften find nur Ausbruck und Folge des inneren Wider= fpruche in bem Wefen Profops.

# V. Die Auellen, Kenntnisse und Kildung Prokops.

1.

Was die Quellen Profops anlangt, so hat man mit Recht seine eigenen Augen seine Hauptquellen genannt (Teuffel S. 45). Er sagt in der Einleitung der Historien: "Ich habe die Kriege Ju-

stinians gegen die Barbaren im Morgenland und Abendland beschrieben, weil die Kenntniß des Bergangenen klinftigen Geschlechtern von praktischem Rugen ift. Ich war mir aber bewußt, vor allen Andern fähig zu fein, dies zu schreiben, lediglich darum, weil ich Belifar dem Feldherrn zum Beirath gewählt, bei faft allen Greigniffen gugegen war 1)." Und in der That geht aus fast allen Mittheilungen seiner Werke, namentlich aber ber Historien, aus der Lebhaftigkeit und Genauigkeit seiner Schilderungen, und oft aus der Unmöglichkeit, diefe Dinge anders denn als Angenzeuge erfahren zu haben, hervor, daß er geschrieben, was er felbst gesehen. Man unterscheidet in den meiften Fällen leicht, wo er aus unmittelbarer Anschauung ber Ereignisse, und wo er aus gelehrter Forschung oder aus mundlichen und schriftlichen Berichten Anderer feine Renntniß schöpft. Augenzeuge mar, spricht er mit viel größerer Liebe, viel ausführlicher, lebhafter, farbiger, beffer. Insbesondere Schlachten und andere friegerische Unternehmungen sind unvergleichlich auschaulicher geschrieben, wenn er selbst dabei oder doch im Lager war.

Sehr zu bedauern ift deshalb, daß er nicht während der Zeit der Siege Totila's und der Erneuerung des Gothenreiches in Italien war; seine Berichte aus dieser interessanten Zeit sind viel kürzer, dürftiger, als die über jene Abschnitte des Krieges, die er unter Belisars Fahnen selbst mit erlebt hat.

Aber nicht bloß von den Schlachten und Kriegsthaten, auch von den Bölkern, Ländern, Denkmalen der Borzeit, von den Geschichtse, und Naturmerkwürdigkeiten, die er schildert, spricht er regelmäßig als Augenzeuge, wie aus der Art und dem Ton seiner Beschreibung erstellt. In andern Fällen wissen wir aus seinem Leben und den Zügen Belisars, daß er selbst gesehen haben muß, was er geschildert. Dies öfter ausdrücklich zu bemerken, davon hält ihn seine Bescheizdenheit ab, die ihn überhaupt selten von sich reden läßt. Doch sagt er z. B. daß er in Rom das Schiff des Aeneas selbst gesehen habe, und bei Corchra die drei othonischen Inseln<sup>2</sup>). Charakteristisch für

<sup>1)</sup> P. I. p. 10. καὶ οἱ αὐτῶ ξυνεπίστατο πάντων μάλιστα δυνατὸς ὧν τάδε ξυγγράψαι κατ' ἄλλο μὲν οὐδὲν, ὅτι δέ αὐτῷ ξυμβούλῳ ἡρημένῳ Βελισαρίῳ τῷ στρατηγῷ σχεδόν τι ἄπασι παραγενέσθαι τοῖς πεπραγμένοις ξυνέπεσε.

<sup>2)</sup> G. IV. 22. p. 573. ηπερ δποία ποτέ έστιν αὐτὸς θεασάμενος ἐρῶν ἔρχομαι — p. 575. ταύτης γε τῆς θαλάσσης οὐδαμῆ νῆσον τεθέαμαι, ὅτι μὴ τρεῖς κ. τ. λ. und Achnliches öjter.

seine Neigung, nur selbst Gesehenes zu berichten, und beweisend das für, daß er dieß als die Regel voraussetzt, sowie für seinen aufrichstigen Wissensdrang, namentlich in Geographie, ist seine Klage, das kann erreichbare Thule nicht aus eigener Anschauung schildern zu können 1).

Er hat auf seinen Reisen und Feldzügen scharf beobachtet und oft an Ort und Stelle über Dinge und Berhältnisse, die ihm aufstelen, sich durch mündliche Erkundigung von den Einwohnern Aufstlärung verschafft<sup>2</sup>), die sonst schwer zu erlangen gewesen wäre. Wie er denn auch mit seinen geographischen Kenntnissen, namentlich sofern sie sich auf Autopsie gründen, gern falsche Borstellungen der Gegenswart oder Ueberlieserungen der Borzeit bekämpst (G. IV. 2. p. 466.).

Sehr Vieles aber hat Profop auch erfahren durch mündliche Berichte folder Personen, welche bei den geschilderten Ereignissen oder Zuständen Haupthandelnde oder doch unmittelbare Zeugen waren (vgl. Teuffel S. 45). Go fährt er in ber oben angeführten Stelle, wo er bedauert, die Infel Thule nicht felbst haben besuchen zu konnen, fort: "Ich befragte aber folche Leute, die von dorther zu uns ge= kommen waren, . . . und diefe erstatteten mir einen wahren und glaubwürdigen Bericht" 3). Solche "aus Thule zu uns Gekommene" sind aber offenbar feine andern, als jene Heruler4), welche von borther zu ihren Stammesbrildern an der Donau waren geholt worden (oder die Boten, welche fie geholt hatten), und welche Profop als Gefandte, Gefangene, Verbündete im Lager des Feldherrn oder auch in Byzang zu fprechen Gelegenheit hatte. Go beftätigt diefe Stelle in erwilnschter Beife noch ausdriicflich, was aus allgemeinen Gründen ohnehin zu vermuthen wäre, daß nämlich Prokop seine oft fehr genauen und, wie wir aus anderen Ariterien wissen, meist ganz mahrheitsgemäßen Berichte über Götterglauben, Sage, Sitte, Recht, Staat und Geschichte der fremden, namentlich der germanischen

<sup>1)</sup> G. II. 15. p. 206. εμοί μεν ές ταύτην λέναι την νησον των τε εἰρημένων αὐτόπτη γενέσθαι καίπερ γλιχομένω τρόπω οὐδενὶ ξυνηνέχθη.

<sup>2)</sup> ae. II. 4. p. 221. ὅπερ μοι κατ ἀρχὰς ἀγαμένω καὶ τῶν ἐπιχωρίων ἀναπυνθανομένω ὅντινα τρόπον Ῥωμαίοις προςήκουσα ὁδός τε καὶ χώρα γῆν ἑκατέρωθι τὴν πολεμίαν διακεκλήρωται ἀπήγγελλόν τινες κ. τ. λ.

<sup>3)</sup> G. II. 15. p. 206. των μέντοι ές ήμας ένθένδε αφικομένων έπυνθανόμην . . . hier hat ber Tert eine Lilde . . . οίπερ έμολ λόγον αληθή τε καλ πιστον Εφρασαν.

<sup>4)</sup> S. Dahn, Könige II. S. 12.

Stämme, die er nicht an Ort und Stelle aufsuchen konnte, von den Angehörigen dieser Stämme selbst im Lager Belisars, in welchem sie aus den verschiedensten Gründen anzutreffen waren, durch genaue Befragung und scharfe Prüfung der Antworten erkundet hat.

Dahin gehört besonders gerade, was er (G. II. 14. f.) über die Heruler berichtet, welche massenhaft im Lager Belisars dienten und auch in Byzanz nicht selten waren; ihren Charafter beurtheilt er nach eigener Ersahrung, ihre ältere Geschichte erzählt er nach ihren eigenen Berichten; ebenso lernte er gepidische Schaaren in den byzantinisschen Lagern kennen und ersuhr von diesen Manches über die Geschichte dieses Bolkes (V. I. 2. G. III. 1. I. 3. III. 33. 34. IV. 18. 24. 26. 27. 32.). Das Gleiche gilt von den Langobarden (G. III. 35. IV. 27.). Aehnliches von den Franken (G. IV. 20.), Westgothen (V. I. p. 313-318. 324. G. I. p. 64. 67. 477.), Burgunden (G. I. p. 63. 69. 196. 234.), Angeln (G. IV. 20) und Barnen (G. IV. 20.) und von slavischen, hunnischen, saracenischen, persischen und andern orienstalischen Stämmen.

Was er weder ans geschriebenen Quellen noch als Augenzeuge hätte erfahren können, erfuhr er also sehr hänfig mundlich im Lager Belifars ober am Hofe 1) von den Bestunterrichteten, Betheiligten felbst. Daraus erklärt es sich auch allein, daß er keltische und germanische Sagen, für beren richtige Erfassung und Mittheilung ber Fremde so selten Sinn und Talent hat, ziemlich treu und echt erzählen kann; er hatte sie eben aus dem Munde von Germanen vernommen. So sagt er ausbrücklich, daß er die Sage von der Todtenüberfahrt nach der Insel Brittia von den dort Wohnenden selbst erkundet habe2). Er stellt solche mundliche Traditionen oft neben die fchriftlichen, ober auch fonft mehrere Berichte nebeneinander und zeigt hierbei genaue Gewissenhaftigkeit; er nennt häufig die verschiedenen Berfionen, die über die nämliche Thatfache im Umlauf waren, ohne sich für die eine ober andere zu entscheiden; so stellt er bezüglich des Tobes Guntherichs, bes Bandalenkönigs, dem allgemeinen Gerücht die Aussage der Bandalen entgegen, die er wohl von ihnen selbst

<sup>1)</sup> G. IV. 20. p. 565. So hat er offenbar fräntische und auglische Gesandte, welche der Frankenkönig nach Byzanz schiekte, selbst kennen gelernt. V. I. 24. p. 405. neunt er sogar die Namen vandalischer Gesandten an den Westgothenkönig Thendis.

<sup>2)</sup> G. IV. 20. p. 567. δυτινα δε τρόπου αὐτίκα δηλώσω, σπουδαιότατα μεν απαγγελλόντων ακηκοώς πολλάκις των τῆδε ανθρώπων.

vernommen: "Man fagt, Guntherich sei von seinem Bruder Genserich getödtet worden, die Bandalen aber stimmen hiermit nicht überein, sondern behaupten, Guntherich sei schon in Spanien von den
"Germanen" (Franken) gefangen und gekrenzigt worden; Genserich
aber habe die Bandalen schon als Alleinherr nach Afrika geführt.
Dies habe ich so von den Bandalen gehört" (V. I. 4. p. 325.).

Auch ethnographische und geographische Notizen über von ihm nicht betretene Gegenden von Afrika hat er von Eingeborenen sich geben lassen<sup>1</sup>), und auch in den Feldzügen, die er selbst mitgemacht, muß er, der Natur der Sache nach, sich manchmal auf mündliche Mittheilung beziehen<sup>2</sup>).

Endlich aber hat Profop, ber wie eine umfassende allgemeine, so besonders eine immerhin nicht unbedeutende historische Bildung an den Tag legt, natürlich auch seine Gelehrsamkeit, seine Kenntniß der alten Geschichts-werke in seinen Büchern verwerthet; und er hat wohl auch in mancher Richtung absichtlich zum Zweck seiner Schriften besondere Studien gemacht, namentlich über die Geographie und Ethnographie und über die ältere Geschichte der Länder und Bölker, auf welche er im Laufe seiner Erzählung zu sprechen kommt. Seinen Zeitgenossen galt Profop als ein ganz außerordentlich gelehrter Kenner der Geschichte und Agatheas sagt, bei Gelegenheit einer von Niemand als von Profop gekannten und mitgetheilten Notiz aus der römischen Geschichte: "Es ist kein Wunder, daß dieser höchst unterrichtete Mann es erfahren, der so zu sagen die ganze Weltgeschichte durchforscht hat"3).

Was nun die Geschichte anlangt, so ist es außer der römischen, die er genau kennt, natürlich noch vorzüglich die der orientalischen Reiche, welche Prokop studiren konnte; denn über die Borsgeschichte der nördlichen, seit einigen Jahrhunderten auftauchenden

<sup>1)</sup> V. II. 13. p. 466. τούτου τοῦ ἀνθρώπου ἐγω λέγοντος ἤκουσα, ως ὑπὲρ τὴν χώραν ἦς αὐτός ἄρχοι, οὐδένες ἀνθρώπων οἰκοῦσιν κ. τ. λ. ' υρί. G. IV. 21. p. 570. ἤκουσα δέποτε καὶ τόνδε τὸν λόγον ἀπαγγέλλοντος Ῥωμαίου ἀνδρός, ἤνικα ἐπὶ Ῥωμης διατριβὴν εἶχον.

<sup>2)</sup> G. 1. 23. p. 113. ἀπέθανον Γότθων τρισμύριοι, ώς αὐτῶν οἱ ἄρχοντες ἰσχυρίζοντο Tenffel S. 45. bentet auch P. I. 6. p. 32. auf mündliche Berichte; aber οὐ γὰρ ὁμολογοῦσι Πέρσαι ἀλλήλοις fann auch von schriftlichen Aufzeichenungen gemeint sein; das fragliche Faktum geschah 50 Jahre bevor Profopschieb.

<sup>3)</sup> N. 4. 26. p. 264. καὶ οὐδὲν, οἶμαι, θαυμαστὸν, ἐκεῖνον... ὡς πλεῖστα μεμαθηκότα, καὶ πᾶσαν, ὡς εἰπεῖν, ἱστορίαν ἀναλεξάμενον καὶ τήνδε τὴν ἀφήγησιν... παραλαβεῖν.

germanischen und anderen Barbaren fehlte es ja fast ganz an Aufzeichnungen. Daß er die Geschichte der Perfer, der Armenier 1), der Phonifer 2), der Hebraer 3) und der romisch-persischen Grenzlander 4) aus den schriftlichen Quellen studirt hatte, geht deutlicher noch als aus den eben angeführten einzelnen Belegstellen aus der ganzen Saltung der Sistorien hervor. Er fennt den Arrian (Goth. IV. 14. p. 535.), Thukndides 5) und Herodot, denn er ahmt ihnen nach (S. unten) und von letzterem wird einmal (Goth. IV. 6. p. 484.) eine Stelle aus der vierten Muse wörtlich angeführt. Bei derselben Gelegenheit citirt er auch Acschylos und Aristoteles (G. IV. 3. p. 470.), etwas weiter oben Strabo, welchen er überhaupt oft benutt hat, ohne ihn ausbriicklich zu nennen 6), wie er benn gern nur im Allgemeinen von den "Aeltern", den "Andern", den "früheren Geschichtsschreibern" spricht 7), denen er oft mit Rritik und abweichenber Ansicht berichtigend entgegentritt, wie er auch unrichtige Ansichten der Zeitgenoffen, aus seinen hiftorischen Studien heraus, widerlegt 8).

Bon Dichtern nennt er ausdrücklich den Aeschylos (G. IV. 6. p. 486.) und den Homer, den er auch da, wo er von ποιηταί und

8) ae. III. 1. p. 245. μη γάρ τις ολέσθω 'Αρμενίους τους 'Αρσακίδας είναι.

<sup>1)</sup> P. I. 5. p. 26. ή των 'Αρμενίων συγγραγή λέγει. ή των 'Αρμενίων ιστορία λέγει. I. 6. p. 30. aed. III. 1. p. 245. Βασιλεύς μεν δμογενής πάλαι τοῖς 'Αρμενίοις καθίστατο ήπερ τοῖς ἀναγραψαμένοις των ιστορίων τὰ ἀρχαιότατα δεδιήγηται.

<sup>2)</sup> V. Η. 10. p. 450. ώς περ απασιν ωμολόγηται, οδ Φοινίκων τα αρχαι- ότατα ανεγράψαντο.

<sup>3) 1.</sup> c. Έβραίων Ιστορία.

<sup>4) 3.</sup> Β. Εθείία Ρ. ΙΙ. 12. p. 208. οἱ μὲν ἐκείνου τοῦ χρόνου (der Zeit Christi) τὴν ἱστορίαν ξυγγράψαντες . . . . οὐδὲ πὴ — (τούτου) ἐμνήσθησαν.

<sup>5)</sup> Ech. p. 22. führt mehrere dem Thukydides nachgeahmte Ausbrücke an, 3. B. ἔνερσις, τραυματίας, δόρωδία, πάταγος, αντιπαταγεῖν, αποκαυλίζειν, περίνεως, αὐτερέτης, τεκμήριον δέ, ακροτελεύτιον κ. τ. λ. auch homerische Wörter und Wendungen finden sich, so 3. B. ἀπολοφυράμενος, p. 438. οὐδεμιας αλκής μεμνημένοι P. I. 14. p. 72. p. 337. πρήνης P. I. p. 113. ἀπαμείβεσθει P. I. p. 80. ἔρχομαι ἐρῶν P. I. p. 82. 98. 168. 309. 328. 362. 368. 422.

<sup>6)</sup> Wie Teuffel E. 46. richtig bemerkt; boch ist bieß in gutem Glauben geschehen.

<sup>7)</sup> G. IV. 1. p. 462. οὐκ ἀγνοοῦντι μὲν (ἐμοὶ) ὡς καὶ τῶν παλαιοτέρων τισὶ γέγραπται ταὕτα, οἰομένω δὲ οὐκ ἐς τὸ ἀκριβὲς αὐτοῖς πάντα εἰρῆσθαι. vgl. IV. 3. p. 470.; (εἰηζεἰηε Ποτίζει bringt er and von Alexander dem Großen P. I. 10. p. 49. ae. III. 1. p. 245.

μυθολόγοι im Allgemeinen spricht, oft besonders im Sinn hat (P. I. 1. p. 11.).

Was seine Sprachkenntnisse betrifft, so können wir ihm außer dem selbstverständlichen Latein in nur etwa noch Persisch und Armenisch (a.e. III. 1. p. 245.) mit einiger Wahrscheinlichkeit beilegen. Daß er persisch verstand, läßt sich nicht nur im Allgemeinen von einem Rechtsrath des Magister Militum im Orient vermuthen, sonwern ferner aus seinen häusigen Erklärungen persischer Wörter solgern, welche freilich meistens nur Aemtertitel sind (Egl. P. I. 5. p. 25; 7. p. 33. 13. p. 62.).

Auch für ethnographische Dinge hat er Sinn und Interesse; er ichilbert oft ziemlich eingehend von den verschiedenartigften Bolfern wie Hunnen (P. I. 3. p. 16. G. IV. 11. p. 509.), Bersen (P. I. 11. p. 56; 14. p. 71; 19. 99; II. 14. p. 215.), Tzanen (P. I. 15. p. 77.), Laziern (P. II. 28. p. 283.), Sabiren (G. IV. 14. p. 259.), Saracenen (P. II. 16. p. 224. 28. p. 282.), Mauren V. I. 25. p. 407. II. 6. p. 434.), Bandalen (V. II. 6. p. 434.), Tetragitischen Gothen (G. IV. 4. p. 474.), Hernlern (P. II. 25. p. 267. G. II. 14. p. 201.), Thuliten (G. II. 15. p. 207.), Finnen (G. II. 15. p. 207.), Anten und Slavenen (G. III. 14. p. 335.), die Ror= perbeschaffenheit (P. I. 3. p. 16. G. III. 14. p. 334.), Lebensweise (P. I. 3. p. 16. II. 28. p. 283. V. II. 6. p. 434. G. III. 14. p. 334. II. 15. p. 207.), Rleidung (G. III. 14. p. 334.), Nahrung (P. I. 14. p. 71. G. II. 15. p. 207.), Sitten und Gebrauche (G. III. 14. p. 334. f.; G. II. 15. p. 207.), religiöfe Borftellungen (P. I. 11. p. 56. II. 16. p. 224. 24. p. 259. 28. p. 282. G. III. 14. p. 334.), Gidformen (P. I. 14. p. 77.), Begräbnigarten (P. I. 11. p. 56.), Sprache (G. III. 14. p. 335.) und erläutert oft Etymologien mit Hülfe archäologischer Kenntnisse oder umgekehrt (V. I. 21. p. 395. G. III. 4. p. 336; 27. p. 394.).

Aber entschieden eine Lieblingswissenschaft ift ihm die Geographie; die zahlreichsten und weitläufigsten Exkurse, die er seiner Geschichte

<sup>1) 3.</sup> B. as. IV. 6. p. 287. IV. 1, p. 267. Zur Bezeichnung der Sprache bedient er sich des Ausdrucks Aarlvou govi, während er sonst Weströmer und Griechen unter dem Namen Pouacoc zusammenfaßt, nur ausnahmsweise bezeichnet er letztere mit Foaczoc, meist im geringschätzenden Sinne und in Reden anderer Personen; nur im Gegensatz zu den Gothen oder wo eine Unterscheidung von den Byzantinern nöthig wird, spricht er von Iraliorai; die Bezwohner der Stadt Kom heißen ebenfalls Pouacoc.

einverleibt, betreffen geographische Fragen; in der That, neben der politischen Geschichte steht die Geographie obenan in seinen Rennt= niffen wie in seinem Interesse; er ift aufmerksamer auf die Länder als auf die Bölfer, und hat z. B. für Berfaffungsformen und Rechtsinstitute entschieden weniger Sinn. In der Ginleitung des Bandalenkrieges giebt er in der Aufzählung der zu dem westlichen und jum öftlichen Reiche gehörigen Länder eine flare Ueberficht der Ausdehnung von Europa und Afien; zweimal erörtert er ausführlich die Controverse über die Grenze zwischen diesen beiden Erdtheilen, wobei gelehrte Citate nicht gespart werden (G. IV. 5. p. 481. und ae. VI. I. p. 331.). Wie er in jener Einseitung vorerst gleichsam ben großen Schauplat zeichnet, auf welchem die von ihm gu ichildernden Greignisse vorgehen, so hat er auch im letten Buch ber Sistorien die Lander und Bolfer des schwarzen Meeres und befonbers biejenigen Dertlichkeiten verzeichnet, auf welchen fich die Rampfe ber Perfer und Romer und der ihnen verbundeten Grenzvolker bewegen, um die Wichtigkeit ganger Baffe ober einzelner Lanbichaften flar zu machen: "auf daß die Leser nicht wie Leute, die mit ungewiffen Schatten fampfen, mit Unvorstellbarem operiren mußten 1)". Bei dieser Belegenheit führt er bann, wie bei ber obigen Controverfe in ausführlicher Widerlegung alterer Geographen feine abweichende Meinung aus 2).

In den Bauwerken hat er sich seine unerquickliche Aufgabe das durch noch möglichst angenehm gemacht, daß er mit der Lobpreisung der kaiserlichen Bauten geographische Notizen über die einzelnen Prosvinzen verbindet.

Er ist in allen drei Erdtheilen zu Hause, namentlich die Länder und Gebiete, die Staaten und Stämme in dem persisch römischen Borderasien kennt er zum Theil aus eigener Anschauung (P. I. 17. p. 84. V. I. 1. p. 309.), zum Theil aus Berichten der dortigen Barsbaren (G. IV. 13. p. 524.) recht genau. So besonders die Wohnsitze der ephtalitischen Hunnen (P. I. 3. p. 16.), Pontus, Kilikien,

()

Comah

<sup>1)</sup> G. IV. 1. p. 462. ὅπως δὲ τοῖς τάδε ἀναλεγομένοις ἔκδελα τὰ ἐπὶ Λαζικῆς χωρία ἔσται, ὅσα τε γένη ἀνθρώπων ἀμφ' αὐτήν ἱδρύονται καὶ μὴ ὑπὲρ τῶν ἀφανῶν σφισιν ὡςπερ οἱ σκιαμαχοῦντες διαλέγεσθαι ἀναγκάζωνται, οῦ μοι ἀπὸ καιροῦ ἔδοξεν εἶναι ἀναγράψασθαι ἐνταῦθα τοῦ λόγου ὅντινα δὴ τρόπον ἄνθρωποι οἴκουσι τὸν Εὕξεινον καλούμενον πόντον.

<sup>2)</sup> l. c. Οὐκ ἀγνοοῦντι μὲν ὡς καὶ τῶν πάλαιοτέρων τισὶ γέγραπται ταῦτα, οἰομένω δὲ οὐκ εἰς τὸ ἀκριβὲς αὐτοῖς πάντα εἰρῆσθαι.

Rappadofien, die beiden Armenien, Affgrien, Rolchis, Albanien, Iberien, Lagien, die Lander im Westen, Gilden und Often bes ichwarzen, im Westen und Süben des faspischen Meeres (P. I. 10. p. 47. 12. p. 57. G. IV. 2. p. 463.). Er giebt meift als Augenzeuge 1) eine ausführliche Schilderung diefer westafiatischen Länder; ben ganzen Rauf des Euphrat und Tigris verfolgt er, die regio strata, den weiten Tummelplat faracenischer Horden (P. II. 1. p. 154.), aber auch füblich von Palaftina die Gebiete gegen bas rothe Meer (P. I. 19. p. 99.). In Afrika ober "Libnen", wie er es nennt, ift er allerdings viel weniger dabeim; doch brachte er mehr als ein Jahr daselbst zu und scheint den Mons Aurafius in Rumidien felbft bestiegen zu haben (V. I. p. 345. II. 13. p. 466. über bie faralischen Berge II. 13. p. 468. vgl. ae. VI. I. p. 331.). Auch seine Renntnisse des Abendlandes sind geringer. Abgesehen von Griechenland giebt er eine genaue Eintheilung von Ztalien; auch die griechisch sitalienischen Infeln hatte er größtentheils besucht und von ben Donauländern etwa Dalmatien. Dag er aber in Gallien ge= wefen fein follte, ift höchft unwahrscheinlich; feineswege läßt es fich mit Beftimmtheit daraus folgern, daß er bretagnische Sagen von "unzähligen Leuten vernommen hat, die dort wohnen". und Armorifaner waren in Byzang nicht felten und zu hun= berten fann er fie bei ihren Ginfällen in Italien fennen gelernt haben. Bon Scandinavien, - denn das bedeutet sein Thule hatte er durch die Heruler ziemlich gute Kunde (G. II. 15. p. 207. f.). Aber merkwürdig ist, wie fehr Britanien, noch vor wenigen Men= schenaltern eine römische Proving und vierhundert Jahre lang im römischen Befit, damals wieder fo völlig in das Rebelgrau der Sage zuruck gefunken ift, daß ein Mann, fo gebildet und der Landerfunde jo befliffen wie Protop, nur eine bunte Menge abentenerlicher Marchen bavon zu erzählen weiß; in der That, seine Renntnig von Thule ist viel genauer, als die von dem Geburtslande Constantins: "es giebt auf jener Infel feine Cegel und feine Pferde, die Ginwohner können daher wohl reiten, aber nicht auf= und absteigen (!); die große (Picten=) Mauer scheidet zwei in Klima und Naturbeschaffen= heit wesentlich und völlig verschiedene Ländermassen; westlich von derfelben kann fein Menfch auch nur eine halbe Stunde leben wegen

<sup>1)</sup> Die ausgebehnten geographischen Renntuisse, bie er in ben Bauwerken zeigt, ruben, wie er am Schlusse sagt, großentheils auf Autopsie.

der zahllosen Giftschlangen und andern gefährlichen Thieren, ja schon die giftige Luft tödtet augenblicklich Mensch und Thier, die sich über die Mauer hinaus wagen." (G. IV. 20. p. 566.)

Wie hier erörtert er auch bei andern Länderschilderungen Klima und Bodenbeschaffenheit, die wichtigsten Produkte und Handelsgegenstände (P. II. 25. p. 263.), auffallende Naturerscheinungen wie die Tag- und Nachtlänge in Scandinavien (G. II. 14. p. 206), ferner den Lauf der Flüsse (P. II. 7. p. 181. P. I. 8. p. 42. 15. p. 77. 17. p. 83. f. II. 6. p. 178.), den Zug der Gebirgsketten (P. I. 10. p. 48.), die Lage der Pässe (P. I. 16. p. 79.), die Benennung der Landschaften nach ihren Hauptstädten (P. I. 17. p. 85.). Namentlich die Messung und Feststellung der Entsernungen liegt ihm an; er rechnet dabei nach Stadien (P. 1. 8. p. 41. 10. p. 49. II. 12. p. 205.) oder nach Tagemärschen eines "wohlgegürteten" raschen Fußgängers (εὐζώνφ ἀνδρί P. II. 7. p. 181.).

Von Arieg und Ariegswissenschaft, von Mechanik und Technik aller Art in militärischen Dingen zeigt er eine genaue, auf vielsacher eigener Ersahrung bernhende und durch Studium der Ariegsgeschichte erweiterte Kenntniß. [Vergleich der homerischen mit der modernen Kampsweise (P. I. p. 11.), Wallbauten (P. I. 7. p. 36. II. 26. p. 270.), Schlachtenpläne (P. I. 13. p. 63.), Wassenunterscheidungen (G. III. 14. p. 335. IV. 14. p. 529.), Fechtarten (P. I. 18. p. 95.), Festungspläne (P. II. 17. p. 227.), Vertheidigungswerfzeuge (G. III. 24. p. 379.) u. s. w.].

Dagegen nicht gerade besonders hervortretend sind, was man doch von seinem Stand und seinem Bildungsgang erwarten sollte, seine juristischen Interessen und Kenntnisse. Zwar hat er vielsach Sinn und Theilnahme für die Verfassungen und Gesetze der Völker (G. IV. 11. p. 309. III. 14. p. 334. V. I. 5. p. 26. 11. p. 50. 52. 56. 11. p. 62. 17. p. 86. P. I. 3. p. 16. 25. p. 402. 23. p. 114. 24. p. 119. II. 14. p. 215. 25. p. 267), aber doch mehr vom ethnographischen und kulturgeschichtlichen als vom specifisch juristischen Standpunkt aus. Er geht nicht so viel ins Detail bei solchen Dingen als Juristen zu thun lieben: wüßten wir nicht, daß er Rechtsrath gewesen, aus seinen Werken würden wir den Juristen nicht errathen, eher würden wir Technik oder Geographie für sein Hauptsach halten.

Ja er leidet fogar, wenn er juriftische Dinge auseinandersetzen foll, an einer gewissen weitschweifigen Unbestimmtheit des Ausdrucks,

welche, sehr verschieden vom juristischen Denken, die Sachen mehr beschreibt als definirt 1). Indessen ist es ihm doch ein Merkmal menschlicher Gesittung, daß im Staat nach Recht und Gesetz gelebt wird. Wenn er dabei die Monarchie betont, so hat dies mehr historischen als politischen Sinn. Naturvölker sind meist in eine Mehrzahl von Stammherrschaften gespalten, in welchen Königthum und Sippenhäuptlingschaft noch zusammenfällt. Wenn dagegen die sämmtlichen Bezirke eines Stammes die Herrschaft eines gemeinsschaftlichen Fürsten anerkennen, so liegt darin häusig zugleich der Uebergang von Borkultur in den Staat 2).

An einigen Stellen spricht Profop im Gegensat von dem Recht einzelner Bölker von jenen Gesetzen, "welche von Natur aus besstehen". Ein solcher aus dem "Naturrecht" geschöpfter Grundsatist ihm z. B. das Borzugsrecht des erstgeborenen Sohnes in der Thronsolge — da sich Rabades hierüber zu Gunsten eines Spätersgeborenen wegsetzt, verletzt er die Natur und das Gesetz") — ebenso das Erbrecht der Kinder gegen den Bater überhaupt. "Bon Natur aus gebührt den Kindern das Bermögen der Bäter: und die Gesetze, welche überall unter den Menschen in Gegensätze auseinander gehen, treffen bei Kömern und allen Barbaren darin in llebereinstimmung zusammen, daß die Kinder Eigenthümer der Erbschaft ihres Baters werden 4)." Aber man würde doch Prosop ganz unverdiente Ehre anthun, wollte man hierin Ansätze zu einer philosophischen Betrachtung des Rechts suchen; es steckt darin nichts anderes, als die in der römischen Jurisprudenz seit lange eingebürgerte Annahme eines jus

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. bie Beschreibung des Instituts der Verjährung V. I. 3. p. 319. Freilich hat die griechische Sprache nicht die Präcision der lateinischen in diesem Gebiet, und manchmal drückt er sich auch ganz kurz, dann aber wenig technisch juristisch aus, z. B. über eine Art jus postliminis bei den Anten G. III. 14. p. 333.

<sup>2)</sup> P. I. 3. p. 15 — 16. Daher ist ihm oft solche Einherrschaft Merkmal des Lebens in der πολιτεία überhaupt. Mur von den Slaven und Anten (Wenden) berichtet er, sie werden nicht von einem Mann beherrscht, sondern leben έν δημοκρατία καί δια τοῦτο αὐτοῖς τῶν πραγμάτων ἀεὶ τὰ τε ξύμφορα καὶ τὰ δύςκολα ές κοινὸν ἄγεται G. III. 14. p. 354.

<sup>3)</sup> τήν τε φύσιν καὶ νόμιμα Ρ. Ι. 11. p. 50.

<sup>4)</sup> P. I. 11. p. 53. φύσει τοῖς παισὶ τὰ τῶν πατέρων ὀφείλεται, οἵ τε νόμοι τῷ διαλλάσσοντι ἀλλήλοις ἀεὶ ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις μαχόμενοι ἐνταῦθα ἔν τε Ῥωμαίοις καὶ πᾶσι βαρβάροις ξυνίασί τε καὶ ξυνομολογοῦντες ἀλλήλοις κυρίους ἀποφαίνουσι τοὺς παῖδας εἶναι τοῦ τοῦ πατρὸς κλήρου.

naturale, welches die naturalis ratio bei allen Bölfern übereinstimsmend ausgebildet habe, eine Fistion, welche mit eigentlicher Rechtsphilosophie sehr wenig zu thun hat, obwohl ihre theoretische Aussührung — nicht ihre praktische Entstehung — mit dem Kosmopolitismus der Stoa zusammenhängt 1).

## VI. Kritik und Unkritik, Empirismus Prokops.

Allen seinen Quellen gegenüber, den fcriftlichen wie den mundlichen, verhält sich nun Prokop eben so häufig kritisch wie unkritisch. Der Widerspruch, welcher fich durch fein ganzes geiftiges und sittliches Wefen hindurchzieht, zeigt fich auch hier; neben der blindeften Leichtgläubigkeit, mit welcher er Wundergeschichten, Mythen und andere gleich unmögliche Berichte aufnimmt, ftehen andere Falle, in welchen er mit Scharffinn Rritit übt, in welchen er nicht bloß gang die gleichen Mirakel ablehnt, die er fonst annimmt, sondern auch an solchen Erzählungen, welche an sich nichts Unwahrscheinliches enthalten, mafelt. Sochft auffallend ift dabei und icheinbar unerklärlich, daß er auch solche Züge der hellenischen und römischen Götter= und Beldenfage gläubig berichtet, welche die Exifteng aller Götter Gries chenlands und Roms, ja die glänbige Annahme der ganzen heidnischen Mythologie voraussetzen. Dies feltsame Rathsel fann uns erft unten die Erörterung feines gangen ffeptisch=ekleftischen Befens lofen; bier wollen wir nur die Beweise feiner blinden Gläubigkeit den Belegen feiner sonstigen fritischen Sorgfalt gegenüber stellen. Zwar seine Absicht geht darauf, alle Mythen von der Geschichte ftreng auszu=

<sup>1)</sup> Bgl. Hilbenbrand, Geschichte und System der Rechtsphilosophie I. S. 599. M. Boigt, Die Lehre vom jus naturale, aequum et honum und jus gentium der Römer. Leipzig 1856. Dahn, "Rechtsphilosophie" in dem Staats-wörterbuch von Bluntschli und Brater.

icheiden. Reine Siftorie will er ichreiben; diefe ift vom Mythos fehr weit verschieden (G. IV. 1. p. 463). Letterer kömmt der Poefie, der Geschichte dagegen die Wahrheit zu (P. I. 1. p. 11). Wiederholt eifert er mit felbstbewußter Auftlarung gegen die Dichter, "die Zengen des Richtwirklichen" (G. III. 27. p. 394), aber gleich= wohl ift es ihm fehr oft begegnet, daß er Mythen für Geschichte, Boefie für Wahrheit genommen hat. Daß Aeneas, ber Sohn ber Aphrodite, Rom gegründet hat, steht ihm gang fest; hat er doch mit eigenen Augen deffen munderfames Schiff in der Tiberftadt gefeben 1). Wenn er hiemit ftillschweigend ben gangen Sagenfreis der Aeneaden acceptirte, so spricht er ganz ausdrücklich von allen Abentenern der Oduffee als geschichtlichen Thatsachen. Er hat oft zweifelnd gesucht, "welche der Inseln zwischen Sellas und Italien wohl die der Ralppfo fei. Corcyra ift die Infel der Phaafen. Bielleicht fann man fagen, Ralppso hat auf einer der drei Inseln nahe bei Corcyra gewohnt, die jest Othoni heißen und von da hat fich Obuffens, mas dann feine große Entfernung ift, auf einem Floß, wie Homer berichtet, oder auf andere Beife ohne ein Schiff zu brauchen, nach der Phaateninfel begeben." Run fommt zwar ein ffeptischer Borbehalt: "Allein dies sei von uns nur als Bermuthung ausgesprochen" - sofort zeigt sich aber, daß der Zweifel nicht der Thatsache, nur der Dertlichkeit gilt, "denn den älteften Borfällen genau die rechte Darftellung anpaffen, ift nicht leicht, indem die Länge der Zeit die Namen der Derter und die Borftellungen von denfelben in hohem Grade gu verwandeln pflegt." Unmittelbar wird fortgefahren : "Manche glauben, die Geftalt eines Schiffes, welche im Phaafenland aus weißem Stein gebildet an der dortigen Rufte fteht, fei jenes Schiff, welches den Oduffens nach Ithaka brachte, als er von dort nach Saufe geleitet ward (und welches Poseidon bei der Rildfahrt in Stein verwandelte), aber jene Schiffsgeftalt ift ja nicht aus Giner Steinart, fondern ift aus fehr verschiedenen Steinen zusammengefett und trägt eine Infchrift, welche befagt, daß es einft von einem Raufmann dem Zeus Rasios als Weihgeschent sei gefertigt worden."

Also nur die Beschaffenheit jenes Steingebildes benimmt ihm den Glauben, das wirkliche Phäakenschiff des Odysseus vor sich zu sehen. Ueber das gleichalte Schiff des Agamemnon hat er keinen

<sup>1)</sup> G. IV. 22. p. 573. Αίνείου, τοῦ τῆς πόλεως οἰκτιστοῦ . . . . . . θαυμαστὸν ὅσον . . . . αὐτὸς θεασάμενος ἔρων ἔρχομαι.

Zweifel: "Auf gleiche Weise ist ebenfalls aus vielen Steinen zusamsmengesetzt jenes Schiff, welches Agamemnon, der Sohn des Atreus, zu Gerästum in Euböa der Artemis als Weihgeschenk aufstellte, um auch noch hiermit den gegen sie begangenen Frevel zu sühnen, zu der Zeit, als Artemis gegen das Opfer der Jphigenia den Hellenen die Absahrt endlich gestattete. Das beweist die Inschrift in Hexasmetern, damals schon oder später auf das Schiff gezeichnet. Der größte Theil derselben ist durch die lange Zeit zerstört, der Aufang aber ist noch jetzt sichtbar und lautet:

hier bies schwärzliche Schiff, zum Erinnerungszeichen ber Seefahrt Seines hellenischen heers, hat Agamemnon geweiht." (G. IV. 22.)

Charafteristisch für den einseitig praktisch empirischen Sinn Prokops ist, daß ihm, wenn er irgend ein "Wahrzeichen" solcher Mythen betasten kann, jeder Zweifel an dem Vorfall schwindet; an dem Zeichen selbst zu zweiseln fällt ihm nicht ein; "denn es besteht ja, wie er mit eigenen Augen gesehen, bis auf seine Zeit."

Dies tritt namentlich in bezeichnender Weise hervor in seinem Bericht über Benevent: "Diese Stadt, sagt er, hat einst Diomedes, der Sohn des Tydens, erbaut, als er nach der Eroberung von Troja aus Argos vertrieben wurde. Und als Wahrzeichen (γνώρισμα) hat er der Stadt die Hauer des kalydonischen Ebers hinterlassen, welche sein Oheim Meleager einst als Siegespreise der Jagd erhalten hatte. Und dieselben besinden sich dort selbst die auf meine Zeit, ein Anblick sehr merkwürdig und sehenswerth; sie haben in halbs mondförmiger Gestalt den Umfang von drei Handbreiten 1)."

Also, weil Protop ein Ding gesehen und gemessen hat, was ihm ohne Zweisel die Zähne eines von der Diana gesandten großen Unthiers sind, steht ihm die ganze Diomedes, Meleager, Atalantascage sest. Dagegen die hieran sich schließende Mythe vom Pallazdium wird schon mit zahlreichen steptischen Vorbehalten aufgenommen und erzählt. "Dort selbst, sagen sie, habe Diomedes auch mit Aeneas, dem Sohn des Anchises, verkehrt, der aus Troja kam und habe diesem gemäß dem Orakelspruch das Weihebild ausgeliesert, welches er einst mit Odyssens geraubt hatte (als die beiden vor der Einnahme der Stadt durch die Hellenen als Späher in Ilion

<sup>1)</sup> G. l. 15. p. 78. Dabei fein Lépouse ober µu&oloyouse.

gewesen). Sie sagen aber, daß, ale er spater erfrankt fei und das Orakel wegen feiner Rrankheit zu Rath gezogen habe, diefes geant= wortet habe, es werde ihm nie Befreiung von dem Uebel werden, wenn er nicht dieses Weihbild einem Mann aus Troja herausgebe. Und diefes felbft, wo auf Erden es jest fei, das, fagen die Romer, wiffen fie nicht, fie zeigen aber eine in Stein gegrabene Copie def= selben, welche bis auf heute in dem Tempel der Fortung vor dem Erzbild der Athene liegt ..... Diefes Steinbild zeigt die Göttin friegerisch und den Speer wie jum Rampf erhebend .... das Antlit gleicht aber nicht den hellenischen Bildern von der Athene, fondern denen, wie fie vor Alters die Aegypter darstellten. Die Byzantier aber behaupten, jenes Weihbild (das Original) habe Raiser Ronstantin auf dem nach ihm benannten Markt (zu Byzanz) eingraben und geborgen." Hätte Profop das Original in Rom mit Augen zu feben geglaubt, wie das Schiff des Aeneas, oder zu Benevent die echten Cbergahne, er hatte am Palladium eben fo wenig gezweifelt, wie an diesen, und die trojanische Stammfage fteht ihm eben wegen jenes Schiffes gang fest, weil fie Andenken ihrer Abstammung noch haben, unter welchen eben jenes Schiff (G. IV. 22. p. 573). ist also oft ganz geblendet durch jene Beweisführung, welche sich auf irgend etwas noch jett Greifbares als "Wahrzeichen" für alte Wun= bergeschichten beruft. Und doch fagt er einmal treffend von folchen Localtraditionen: "Aber hierüber spreche jeder, wie er will, denn Bieles, das anderswo geschehen, vielleicht auch gar nicht geschehen ist, wollen die Leute ihrer Heimath vindiciren und werden unwillig, wenn nicht alle ihren Glauben theilen"1).

Wie die Sagenfreise der Odpssee und Ilias haben auch die Mythen vom Argonautenzug für ihn volle hiftorische Geltung. Die Thatfachen sind ihm sicher, nur über die Dertlichkeit hat er manchmal Zweifel. "Die Stadt Absarus, erzählt er (G. IV. 2), hieß ehedem Absyrtus, indem sie den gleichen Namen erhielt, wie jener Mann wegen seines traurigen Schicksals2); denn dort, erzählen die Einwohner, sei Absyrtos durch die Nachstellungen von Medea

2) Absprtos, ber Bruber ber Mebea, welchen biefe auf ber Flucht mitnahm und ermorbete.

<sup>1)</sup> G. IV. 5. p. 480. αλλά περὶ μὲν τούτων λεγέτω, εκυστος ως πη αὐτῷ βουλομένω ἐστί . πολλά γὰο τῶν ἐτέρωθε γεγενημένων ἴσως δὲ καὶ οὐδαμῆ ξυμπεπτωκότων ἄνθρωποι προςποιεῖσθαι φιλοῦσιν ἐς πάτρια ἤθη, ἀγανακτοῦντες ἢν μὴ τὴ δοκήσει τῆ ἀὐτῶν ἄπαντες ἔπωνται.

und Jafon umgekommen und daher habe ber Ort feinen Namen Diefer ftarb alfo dort, und der Platz ward nach ihm Aber die fehr lange Zeit, die feither verftrich, begunftigt durch zahllose Aufeinanderfolge der Geschlechter, war stark genug, bie Renntnig der Thatsachen zu verwischen, von denen sich biefer Name herschrieb und bie Bezeichnung des Ortes in die jetige gu verwandeln (Abfarus ftatt Abfyrtus). Aber es liegt auch noch heute das Grabmal diefes Absyrtos im Westen der Stadt ..... Man muß sich billig wundern, wenn Manche die Rolcher Nachbaren der Trapezunter nennen. Denn verhielte fich dies bermagen, fo hatte es offenbar den Anschein, als ob Jason, nachdem er das Bließ und Medea geranbt, nicht nach Griechenland und in die Beimath, sondern wieder nach bem Phafis und zu den Barbaren tief im Binnenland geflohen ware... In diefem Theil von Lazien lag auch, wie die Ginwohner fagen, jenes Blieg, um beffen willen, wie die Dichter fingen, die Argo gebaut worden sei. Wenn sie (d. h. die Ginwohner) aber dies fagen, fo haben fle nach meiner Meinung fehr Unrecht; denn nicht, meine ich, ware Jason mit Medea und dem Bließ, ohne daß es Aëetes merkte, von dannen gekommen, wenn nicht die Konigsburg und die anderen Wohnungen der Kolcher durch den Lauf des Phafis von bem Ort getrennt gewesen maren, an welchem das Bließ lag, was benn auch die Dichter, die diefe Geschichte aufgezeichnet haben, andeuten."

Also Jason und Medea und der Raub des Bließes auf der Argo stehen ihm unzweiselhaft fest. Hier ist nicht etwa die Deutung möglich, Protop stelle sich nur auf den Standpunkt der Dichter, die er freilich wiederholt als uv Jodoyovvas nennt (P. II. 17. p. 225); er schließt, wie bei einer historischen Thatsache, die fest steht, z. B. aus einer Schlacht, auf die Lokalität: Jason ist entkommen, also lag die Königsburg jenseit des Phasis.

Aber freilich, der Stepticismus, welcher ihn manchmal auch in den anderen Gebieten seines Aberglaubens beschleicht, stört ihn mehr als einmal in der Annahme dieser alten Mythen. Bei der Beschreibung des Pontus, mit der er das letzte Buch der Historien eröffnet, sagt er: "bei dem Durchgehen dieser Dinge (Gegend und Bölkergeschichte) schien es mir sehr nöthig, nicht die mythischen oder sonst uralten Berichte über dieselben zu bringen, z. B. an welcher Stelle des Pontus die Dichter sagen, daß Prometheus gesessellt gewesen sei. Denn ich bin der Ansicht, daß Geschichte und Mythos sehr verschieden sind" (G. IV. 1. p. 463).

Aber daraus folgt nur, daß er nicht absichtlich Mythen für Geschichte ausgegeben. Daß er an Agamemnon und Obpffens und Jafon und Medea als gefchichtliche Geftalten und an fehr viele ihrer rein mythischen Bilge glaubt, haben wir gefehen. Bei Prometheus macht er eine Ausnahme, derselbe liegt noch weiter in der Urzeit jurud und fteht noch nabe im Mittelpunft bes gangen Spftens ber Mythologie. Dagegen die Orestes- und Iphigenia-Sage erzählt er in einem Ton, der jeden Zweifel an der Exifteng Diefer Geftalten ausschließt, die im vierten Glied Sprößlinge bes Zeus find. Zwar leitet er seinen Bericht von der Flucht der Iphigenia mit dem Dianabild mit einem "man fagt" ein und "man erzählt", "daß Orest vom Drakel Heilung versprochen worden, wenn er der Artemis einen Tempel bane an einem Ort, der Taurien gleiche, und ihr dort fein haar weihend abschneide und die Stadt davon benenne" (Roma, Comana). Aber nun wird gang bestimmt die Gründung einer Stadt Comana in Bontus und einer zweiten in Rappadofien berichtet, weil Dreft zweimal folche Achnlichkeit vorfand, und daß es Prokop hiermit voller Ernft ift, erhellt daraus, daß er felbft die große Aehnlichkeit der Gegend des einen Comana mit Taurien hervorhebt. Und, fest er hingu, einige fagen, jene Krantheit (des Dreftes) sei nichts anderes gewesen, als der Wahnsinn, in welchen er wegen der Ermordung seiner Mutter verfiel (P. I. 17. p. 84).

Es bleibt nun bei dieser seiner bestimmten Annahme der Existenz jener Heroen nur noch die Erklärung als Ausweg übrig, daß er sie zwar für geschichtliche Gestalten gehalten, ihre Abstammung von den Göttern aber sich euhemeristisch zurecht gelegt habe.

Dies mag auch für die meisten Fälle die richtige Erklärung sein. Indessen werden wir uns überzeugen, daß seine Stepsis den gröbsten Aberglauben nicht nur nicht ausschloß, sondern im Sinne eines gewissen Eklekticismus, der alle Wunder nebeneinander für möglich hält, sogar begünstigte. Und die Annahme, daß die heid-nischen Götter Existenz haben, daß sie früher zwar größere Macht auf Erden hatten, aber auch jetzt noch als Dämonen wirken können, liegt ganz im Geist Prosops und seiner Zeit.

Oft verhält er sich freilich fabelhaften Berichten gegenüber ganz fkeptisch und nüchtern. "Im indischen Meer haben die Schiffe kein Metall, nicht aus Furcht vor dem Magnetberg, wie die Meisten glauben, sondern einfach aus Mangel an Eisen" (P. I. 19: p. 101). Die Mythe von dem hundeähnlichen Frauenungethüm der Skylla

erklart er aus einem fprachlichen Migverftandnig (von den oxudanes, zvviozoi, b. h. Hundefischen); ebenfo die Sage von Menschen mit hunds- ober Wolfsköpfen auf Rerkpra oder in Bifidien aus ben migdeuteten Ramen von Bergen oder Borgebirgen (G. III. 28. p. 395). Befonders intereffant ift seine hiftorifd = rationelle Auflösung des Amazonen-Mythus: "die Amazonen follen von den hunnischen Stämmen ausgezogen fein und fich am Fluffe Thermodon gelagert haben, wo jest die Stadt Amisas liegt. Heutzutage ift nirgends in der Umgegend bes Raufasus Andenfen oder Rame der Amazonen erhalten, obwohl Strabo und einige Andere viel von ihnen erzählen. mir scheinen am meiften mit ber Wahrheit übereinstimmend Diejenigen über die Amazonen zu urtheilen, welche behaupten, es habe nie einen männerartigen Weiberstamm gegeben, so daß gerade nur an diesem Berge Rankasus allein die menschliche Ratur die ihr eigenen Gefetze abgelegt hatte, fondern es feien aus diefen Begenden einmal Barbaren mit großer Heeresmacht und ihre eigenen zu ihnen gehörigen Cheweiber mit fich führend gegen Ufien ausgezogen, hatten am Thermodon ein Lager aufgeschlagen und in diefem die Weiber guruckge= laffen; fie felbft aber hatten Afien weithin verheerend durchzogen, bis fie von den ihnen entgegentretenden Ginwohnern fammtlich vernichtet worden waren, fo daß nicht Giner von ihnen wieder zu den Weibern in bem verschanzten Lager zurückgekehrt fei. Fortan hatten nun jene Weiber, durch die Furcht vor den umwohnenden Bolfern und den Mangel an Nahrungsmitteln gezwungen, gegen ihren Willen Männerart sich angeeignet, die von ihren Männern in dem Lager zurückgelassenen Waffen und Rüftungen angelegt und also gewaffnet mit Muth die Thaten von Männern aufs Trefflichste gethan, von der Rothwendigkeit dazu getrieben, bis daß fie fammtlich zu Grunde gingen. Auch ich bin der Anficht, daß dies so gewesen ift und die Amazonen (urfprünglich) mit ihren Männern ausgezogen find, und ich folgere dies aus Ereigniffen, wie fie noch jetzt zu meiner Zeit geschehen; denn indem das Treiben der Borfahren bis auf die Nachkommen fich fortfett, gewährt es ein Bild von der Art und Beife der Ersteren. Da die hunnen oft ins romifche Gebiet einfallen, trifft es fich häufig, bag manche von ihnen fallen, wenn fie auf Widerstand stoffen, und wenn dann die Römer nach dem Abzug der Barbaren die Leichen der Gefallenen durchfuchen, haben fie häufig and Weiber darunter gefunden. Gin anderes Beer von Beibern aber hat fich nie in Afien ober Europa gezeigt, und wir haben auch

nie gehört, daß es in den Bergen des Kaukasus keine Männer gebe." (G.IV. 3. p. 471.)

Sehr bezeichnend ift, wie er fich auftellt, die bretagnische Sage von der Ueberfahrt der Todten zu berichten; zuerst mahrt er fein hiftorisches Gemiffen und die Bildung des aufgeklärten Mannes; dann aber verhehlt er nicht, "daß der Bericht doch fehr ernsthaft er= gahlt werde", und zulett theilt er ihn mit, "auf daß man ihn nicht für mangelhaft unterrichtet halte", wie er fagt, in Wahrheit aber wohl, weil er zwischen Glauben und Unglauben, trot Uebergewichts bes letteren, fich boch nicht gang entscheiben fann. "Da ich nun an biefen Bunkt meiner Erzählung (von Britanien) gelangt bin, muß ich eines ber Mythe fehr ähnlichen Berichtes erwähnen, ber mir weder gang glaubhaft scheint, obwohl er von ungahligen Leuten immer wiederholt wird, welche behaupten, Ohrenzeugen, ja Mithanbelnde gewesen zu sein, noch gang zu übergeben, auf bag es nicht aussehe bei meiner Schilderung der Infel Britanien, als ob ich ein= zelne ber dortigen Dinge nicht fennte. Gie fagen nämlich, daß bie Seelen der abgeschiedenen Menfchen immer dort hinübergeführt werden. Auf welche Weise, werde ich gleich erzählen, da ich oft gehört habe, wie Leute aus jener Wegend es auf bas Ernsthafteste berichten, wiewohl ich dabei der Meinung, dies Gerede fei auf eine Art von Traumgesicht als wirkende Urfache (G. IV. 20. p. 567) zuruckzuführen. Un der der Infel Britia gegenüber fich hinziehenden Meeres= tüfte liegen viele Dörfer, bewohnt von Fischern, Bauern und San= beltreibenden, die oft nach jener Infel segeln. Im übrigen ben Frankenkönigen unterthan, haben fie doch nie Steuern gu entrichten, feit Alters, wie fie fagen, von diefer Laft befreit megen einer Dienft= pflicht, die ich fofort angeben werde. Es sagen die Ginwohner jener Begend, es liege ihnen ob, in ablofender Wechfelreihe die Seelen Die es je in der nächften Racht der Berftorbenen überzuseten. trifft, legen fich, fobald es dunkel wird, in ihren Saufern gur Rube, den erwartend, der über diese lebung waltet. In der Nacht hören fie dann an ihre Thuren pochen und die Stimme eines Unfichtbaren ihnen zurufen, hinaus zu geben ans Wert. Ohne Bogern fpringen fie vom Lager auf und geben binab gur Rufte, nicht miffend, welche Röthigung fie dazu führt, aber eben doch genöthigt. Dort feben fie Schiffe bereit, gang leer von Menschen, aber nicht ihre Schiffe, fon= dern fremde. Sie steigen ein und ergreifen die Ruder. Da ver-

spilren sie die Schiffe so schwer mit Baffagieren belastet, daß ihr Bord faum fingerbreit über Waffer fteht. Sie feben aber Niemand. In einer Stunde find fie nach Britien hinfiber gerudert, mahrend fie in ihren eigenen Schiffen hierzu einen Tag und eine Racht brau-Ift ausgestiegen, fo fehren fie um, und nun find die Schiffe fo leicht, daß nur der Riel im Baffer geht. Gie feben Niemand mitfahren oder aussteigen, horen aber eine Stimme, welche die Namen der Mitfahrenden, ihren Stand im Leben und die väterliche Abstammung und von den Frauen die Namen ihrer Chemanner benen, die fie in Empfang nehmen, guruft." Diese schöne echte Sage, welche bei Germanen, Relten, Glaven wiederkehrt 1), hat Brofop in großer Reinheit und Bollftandigfeit ergahlt, aber mit mehr Unglauben als Glauben. Dagegen eine andere ebenfalls weit verbreitete Sage, die von der hindin, welche den hunnen ben Weg durch eine Furt der Mäotis nach dem Westen zeigt, erzählt er mit dem vollen Uebergewicht des Glaubens über den Zweifel an der bamonischen Ratur ober boch an die übernatürliche Sendung Diefes verhängniftvollen Wilbes 2).

Feine Aritif und grobe Unfritif stehen oft bei ihm bezüglich zweier Punkte sogar einer und derselben Erzählung dicht nebeneinander. Der Perferkönig Perozes soll, als er von den Hunnen geschlagen und dem Tode nahe war, das höchste Kleinod seines Schatzes, eine kost-bare Perle, die er im rechten Ohre trug, fortgeschlendert haben, auf daß sie nach ihm Niemand besitze. Gegenüber diesem sagenhaften Bericht verhält sich nun Prosop kritisch aus psychologischen Gründen: "Mir ist diese Erzählung nicht glaublich, denn in dem Augenblick, da er soweit ins Berderben gerathen war, dachte er wohl nicht an irgend etwas Anderes, sondern ich meine, das Ohr wurde ihm bei seinem Fall zerhauen und die Perle ging so zu Verlust." So steptisch legt sich unser Historiser einen an sich nicht undenksaren Bericht zu Rechte<sup>3</sup>) und unmittelbar darauf erzählt er ein

- Totals

<sup>1)</sup> Grimm, bentsche Mythologie I. S. 792, vgl. Welcker im rhein. Museum I. S. 238.

<sup>2)</sup> G. IV. 5. p. 477. φασίν, εἴπερ ὁ λόγος ύγιής heißt e8 zwar im Anfang und darauf werden neben dem δαιμόνιον natürliche Erklärungen aufgestellt, aber dann steigert sich das διωκόμενον ὅ τι ποτ΄ ἦν doch zu dem Sat δοκεῖ γάρ μοι ως οὐδὲ ἄλλου τοῦ ἕνεκα ἐνταῦθα ἐφάνη, ὅτι μὴ τοῦ γενέσθαι κακῶς τοῖς τῆδε ωκημένοις βαρβάροις.

<sup>3)</sup> Ebenso bezweifelt er eine Handlung bes Raisers Honorius aus rein psychologischen Gründen V. I. 2. p. 314.

echt orientalisches Märchen von der Art, wie jene Perle gewonnen worden; sie schwamm in einer offenen Kammmuschel im Weer, gehütet von einem furchtbaren Seeungeheuer, welches von eifersüchtiger Liebe zu der wunderschönen Perle entzündet ist, bis ein Fischer sein Leben opfert, sie ans Land zu wersen — und von dieser bunten Phanstasie sagt er: "es ist der Mühe werth, sie mitzutheilen, denn vielsleicht erscheint die Erzählung manchem doch nicht so ganz unglaubswürdig." ) Gegen natürlichsmenschliche Dinge wendet er sich mit seinem scharfen Verstand, bei übernatürlichen Bundergeschichten verssagt ihm derselbe oft, und er zuckt unsicher die Achseln, ja manchmal bringt er sür dergleichen eine Leichtgläubigkeit entgegen, welche ihm im Historischen sehr ferne steht. So glaubt er unbedenklich an die Kraft persischer Magie, durch Zaubermittel Gedanken und Vorsatz der Menschen zu beherrschen und ihnen Geheimnisse gegen ihren Willen zu entreißen (P. I. 5. p. 28).

Am häufigsten besteht sein Berhalten zu sagenhaften, übernastürlichen Berichten in einem Hins und Herschwanken zwischen Zweisel und Glauben; er hilft sich dann durch Einschiebungen wie "wenn der Bericht begründet ist")" oder "wie die Dichter singen")", "wie die Einwohner erzählen", "wie sie sagen" (G. I. 14. p. 73. ae. VI. 1. p. 332). Diese Borsicht wendet er gern auch sonst an bei allen Angaben, die er von Andern überkömmt, zumal bei alten Ueberliesferungen"). Oft, wenn er die Meinung von den Ursachen eines Ereignisses berichtet, sügt er hinzu, "daß er ihre Richtigkeit nicht verbürgen könne"5). Dagegen verschmäht er auch kleine anekdotenshafte Züge nicht, wenn sie ihm gut verbürgt sind (G. III. 40. p. 453. IV. 10. p. 503). Sind über die Details eines Ereignisses mehrere widersprechende Berichte an ihn gelangt, so theilt er sie entweder alle mit, ohne oder mit Bevorzugung des einen oder ans

<sup>1)</sup> P. I. 4. p. 22. εἰπεῖν ἄξιον ἴσος γὰρ ἄν τω καὶ οὐ παντάπασιν ἄπιστος ὁ λόγος δόξειεν εἶναι.

<sup>2)</sup> εἴπερ ὁ λόγος ὑγιής υgί. G. IV. 5. p. 476. V. I. 7. p. 341. G. I. 9. p. 45.

<sup>3)</sup> μυθολογούσι vgl. P. II. 17. p. 225.

<sup>4)</sup> P. I. 6. p. 30. 8. p. 40. 17. p. 83. ae. IV. II. 303. ,, το viel wir wiffen "δσαγε ήμᾶς εἰδέναι P. I. 17. p. 82. ὅσα γε εἰς ἡμᾶς ἀκόη ἢ τρόπω τω ἄλλω ἐπίστασθαι.

<sup>5)</sup> G. III. 40. p. 455. IV. 5. p. 475; auch in anderen Fällen übt er Vorssicht. Ein Perser kommt nach Byzanz, "entweder in der That der Prinz Kabades oder Einer, der sich für ihn ausgab." (P. I. 23. p. 118.)

deren 1), ober, wenn er sich über die größere Wahrscheinlichkeit ein Urtheil nicht bilden fann, übergeht er sie alle 2).

So hat er zwei verschiedene mündliche Ueberlieserungen von dem Verlauf der Schlacht von Taginas und dem Tode Totila's 3), und fast bis ins Kleinliche geht diese Genanigkeit, wenn er einmal (P. II. 5. p. 174) einen doppelten 4) Bericht darüber anführt, ob die Perser durch einen Stein oder einen Holzblock die Schließung der Flügel des Thores von Sura gehindert hätten.

Aber anch bei psychologischen Erklärungen hütet er sich vor einseitiger Willkür: gern stellt er mehrere mögliche Motive nebeneinans der: Chosroes weicht vor Belisar zurück aus Scheu vor dem Glück oder zweitens aus Furcht vor der Tapferkeit des Mannes oder endlich drittens getauscht durch Ueberlistung. (P. II. 21. p. 248.) Dersselbe Chosroes bietet Sdessa Capitulation an, "entweder weil ihm ein Traumgesicht dies rieth oder weil er die Schande bedachte, zweimal vergeblich diese Stadt angegriffen zu haben ), oder weil ihn eine göttliche Macht antrieb" und offen gesteht er es ein, wenn er nicht genau über die psychologischen Motive dessen, was er erzählt,

<sup>1)</sup> P. II. 3. p. 162. τινες δέ φασι οὐ πρὸς τοῦ ἀρταβάνου ἀλλὰ πρὸς κ. τ. λ. υχί. II. 5. p. 174. 17. p. 227. V. I. 2. p. 316. 4. p. 325.

<sup>2)</sup> G. IV. 27. p. 606. δυτινα τρόπου (αὐτοὺς Επτεινου) ἀφίημι λέγειν οὐ γὰρ ὁμολογοῦσιν ἀλλήλοις οἱ ἀμφ ἀὐτὸν λόγοι, ἀλλὰ πατὰ πολὲ διαλλάσσουσιν οἰὰ γε τῶν πραγμάτων τὰ λαθραιότατα. P. 1. 7. p. 32. τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ τῆ γυναικὶ ξυνενεχθέντα.... καὶ ὅντινα τρόπου αὐτὴν ἐκόλασαν ἐς τὸ ἀκριβὲς οὐκ ἔχω εἰπεῖν, οὐ γὰρ ὁμολογοῦσι Πέρσαι ἀλλήλοις. διὸ δὴ ταῦτα λέγειν ἀφίημι. Şu vielen βάllen flicht er bei einem gejährlichen Urtheil über ben Raifer ober beijen Bünftlinge ein jalvirendes, , jo fagt man" ein (P. I. 25. p. 134).

αφήμι. In vielen Fällen slicht er bei einem gejährlichen Urtheil über den Kaiser oder dessen Fällen slicht er bei einem gejährlichen Urtheil über den Kaiser oder dessen Ginstlinge ein salvirendes "so sagt man" ein (P. I. 25. p. 134).

3) G. IV. 32. p. 626. τινές δε σύχ ούτω τὰ γε κατὰ Τωτίλαν καὶ τήνδε τὴν μάχην ξυμβήναι άλλὰ τρόπω τῷ ετέρω φασιν ὅνπερ ἀναγράψασθαι οὐ τοι ἀπὸ τρόπου ἔδοξεν είναι wobei er dem Leser die Wahrscheinlichteit zur Auswahl stellt άλλὰ μέν περὶ τούτων λεγέτω έκαστος ὅπη αὐτῷ φίλον ἔσται p. 627.

<sup>4)</sup> Wohl mündlichen, nicht schriftlichen Bericht, wie Tenssel S. 46 anzusuehmen scheint; vgl. andere Fälle, in welchen zwei verschiedene Berichte neben einander gestellt werden. P. II. 3. p. 162. G. IV. 14. p. 535. ταντα μέν λόξιανοί οθτως ίστόρησαν. Έτεροι δε φασι κ. τ. λ.; über die Einnahme Roms durch Alarich V. I. 2. p. 316. τίνες δε ούχ οθτως Ρώμην Αλαρίχω άλωναί φασιν, άλλα κ. τ. λ.

<sup>5)</sup> P. II. p. 268., vgl. V. II. 20. p. 499., "entweder aus Scher; ober aus Born".

<sup>6)</sup> P. II. 2. p. 160. ,, entweder aus Unfunde oder aus Born". Bgl. V. I. 6. p. 338. Βασιλίσκος η... γαριζόμενος η τον καιρον χρημάτων αποδιδόμενος η και βελτίων αυτώ ένομίστη.

unterrichtet ift 1), während er andremale seine Meinung neben ber abweichenden Erklärung Andrer aufrecht hält 2).

Seiner vorsichtigen Nüchternheit entspricht auch das Berhältniß, welches sein Geist zu der Theologie und Philosophie einerseits und zu den "exacten Wissenschaften" anderseits einnimmt. Er ist ein Freund der empirischen Forschung: über Metaphysisches zu philosophiren hat er weder Lust noch Fähigkeit: hier, meint er, kommt man zu keinen Resultaten und scharf unterscheidet er davon die aposteriorischen Kenntnisse; jene geographische Streitsrage über die Grenze zwischen Asien und Europa ist "keine Untersuchung über geistige oder nur gesdachte oder sonst unsichtbare Dinge, sondern über einen Strom und über einen Landstrich... Die Probe der Erfahrung liegt also zur Hand und der Augenschein, dies trefflichste Beweismittel, und so wird, meine ich, nichts im Wege stehen, die Wahrheit zu finden".

In den über die unmittelbare Sinneswahrnehmung hinausgehenden Gebieten dagegen verhält er sich skeptisch; für die Theologie
hat er keinen Glauben und für philosophische Forschung hat er kein
Talent und kein Bertrauen. Er ist auch mehr als die meisten Griechen und Römer frei von jener blinden Autoritätenverehrung, welche
in der Berufung auf die Meinung irgend eines frühern Gelehrten
von großem Namen sofort einen Beweis erblickt: er will vielmehr
den Forschungen und Ansichten der Neuzeit, der Gegenwart ihr volles
Recht gewahrt wissen.

Bei Gelegenheit der oft erwähnten Controverse, die ihn lebhaft interessirt, sagt er: "Ich werde nun zeigen, daß nicht nur die eine Ansicht, sondern auch die zuletzt angeführte (die seinige) durch hohes Alter gestützt wird und durch die Zustimmung von einigen sehr frühen Autoritäten. Denn ich weiß wohl, daß die Menschen sämmt-

<sup>1) (</sup>P. I. 18. p. 89. η ἀτυχοῦντες . . . η καταπροδιδόντες . . . οὐ γάρ πω σαφές τι ἀμφ΄ αὐτῷ ἴσμεν. P. I. 24. p. 125. τινὲς δέ φασιν; ober über irgenb eine anbere, 3. Β. geographische Frage P. I. 1. p. 309. οὐ γάρ πω σαφές τι ἀμφ΄ αὐτῷ (ἀκεανω) ἴσμεν; ebenso G. IV. 5. p. 481. ἐς ὅτον δὲ ἡ περίοδος ηδε διήκει (τοῦ Εὐξείνου πόντου) ἄπαν ἐς τὸ ἀκριβὲς οὐκ ἔχω εἰπεῖν.

<sup>2)</sup> P. II. 8. p. 189. έμοι μεν, ober ad II. ου πιστά λέγοντες V. I. 2. p. 314. είσι δε και οί φασι, ... έμοι δε δοκεί.... ένιοι δε φασιν....

<sup>1)</sup> G. IV. 6. p. 484. οὐ περὶ νοερῶν ἢ νοητῶν τινος ἢ ἀφανῶν ἄλλως γίνεται ζήτησις, ἀλλ' ὑπὲρ ποταμοῦ τε καὶ χώρας . . . ἢ τε γὰρ πεῖρα ἐγγὺς καὶ ἡ ὅψις ἐς μαρτυρίαν ἰκανωτάτη, οὐδέν τε παρεμποδισθήσεοσθαι οἶμαι, τοῖς τὸ ἀληθὲς εὐρἐσθαι ἐν σπουδῆ ἔχουσιν.

lich, wenn sie einmal eine althergebrachte Meinung kennen gelernt haben, sich nicht gerne mehr mit mühseligem Suchen nach der Wahrsheit aufhalten und sich, nachlernend, eine neuere Ausicht bilden mögen, sondern immer scheint ihnen die ältere Ausicht richtig und glaubwürsbig, über die Ausicht der Gegenwart aber glauben sie sich mit Gestingschätzung und Lächeln wegsetzen zu dürfen").

Es ist also eine Concession an diesen Autoritätsglauben, wenn hier Prokop für seine Meinung alte Gewährsmänner anführt; zuerst den Herodot, das läßt sich hören; aber daß er neben diesem Buch den "Tragödiendichter Aeschylos im gelösten Prometheus" anführt, zeigt, daß er von der seltsamen Manier des Autoritätencitirens im Sinne der Antike, ohne Prüfung, ob der große Mann in dem fragslichen Gebiet groß gewesen, doch selbst nicht ganz frei ist, wie auch andere Stellen beweisen.

Die empirische Forschung, die "exacte Wissenschaft" steht ihm zwar, wie gefagt, viel höher benn philosophische Speculation und theologische Dogmen, aber er ift doch fehr weit von dem Glauben entfernt, ber Mensch könne alle Erscheinungen naturwiffenschaftlich erklären. Die große Pest des Jahres 542 hat ihm einen gewalti= gen Gindruck gemacht: er fah ihre Schrecken in dem volfreichen Byzanz, wo sie täglich 5000, ja auf ihrem Höhepunkt 10,000 Men-Dieses große Schicksal mit rasch fertiger Er= iden binraffte. flarung auf klimatische Berhältnisse zurückgeführt zu sehen wi= derstrebt ihm; er hat eine mahre Freude daran, daß die banalen Alleberklärer gegenüber dieser großartigen Katastrophe verstummen "Bu diefer Zeit brach eine Seuche aus, welche - wenig fehlte baran - fast das ganze Menschengeschlecht hinraffte. Zwar leicht von kühnen Männern ein Erflärungsgrund wird fehr aufgestellt für Alles was vom himmel ausgehend in der Natur auftaucht, wie denn die hierin Eifrigen viele folche dem Menschen gar nicht erreichbare Erflärungsgründe vorzuschwindeln pflegen und fremdartige Natur = Theorien zu erdichten, recht gut wissend, daß sie

<sup>1)</sup> G. IV. 6. p. 483. ώς δὲ οὐ μόνος ὁ πρότερος λόγος ἀλλὰ καὶ οὖτος ὅνπερ ἀρτίως ἐλέγομεν μήκει τε χρόνου κεκόμψευται καὶ ἀνδρῶν τινων παλαιστάτων δόξη, ἐγωὶ δηλώσω, ἐκεῖνο εἰδως, ὡς ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεὶστον ἄνθρωποι ἄπαντες, ἢν τινος φθάσωσι λόγου ἀρχαίου πεποιημένοι τὴν μάθησιν, οὐκέτι ἐθέλουσι τὴ τῆς ἀληθείας ζητήσει ἐμφιλοχωροῦντες ταλαιπωρεῖν οὐδὲ νεωτέραν τινὰ μεταμαθεῖν ἀμφ' αὐτῷ δόξαν ἀλλ' ἀεὶ αὐτοῖς τὸ μὲν παλαιότερον ὑγιές τε δοκεῖ καὶ ἔντιμον είναι, τὸ δὲ κατ' αὐτοὺς εὐκαταφρόνητον είναι νομίζεται καὶ ἐπὶ τὸ γελοιῶδες χωρεῖ.

bamit nichts Richtiges fagen, aber gang zufrieden, jeden, ber ihnen gerade aufstößt, burch ihre Rede zu täuschen und bafür zu gewinnen. Aber für diefes Unheil, diefe Beft, eine Erklärung in Worten aus= ausprechen ober in Gedanken zu benken, ift unmöglich (abgesehen bavon, daß man es auf Gott guriicführt.)" Run folgt eine Eror= terung, die darthun foll, daß phyfifche, klimatifche, lokale Erklärungen nicht ausreichen: "benn nicht auf eine einzelne Wegend der Erde, oder auf eine einzelne Rlaffe von Menschen, oder auf eine bestimmte Jahreszeit war fie beschränft, fondern die gange Erde befiel fie und bas leben aller Menschen schädigte fie, feiner Gattung, feines Alters schonend, so viel sie unter einander verschieden waren. Wohnort, Lebensart, Naturanlage, Beschäftigung und Alles, worin fonst Menschen sich unterscheiden, bewirfte bei dieser Krankheit feinen Jeder Kliigler oder Naturgrübler rede nun hierüber Unterschied. wie er denkt, ich aber werde schildern, wo die Krankheit begann und in welcher Beise fie die Menschen tödtete" 1).

Die an sich gegenilber den zahllosen philosophisch = theologischen Kaseleien der Zeit sehr wohl thuende Nüchternheit unseres Historikers geht freilich in ihrer Einfeitigkeit viel zu weit, fie wird beschränkt und kleinlich durch die ftete angftliche Beziehung des Wiffens auf das unmittelbar Praktische. So hat er namentlich von seiner eigenen Wissenschaft, der Geschichte, eine höchst unwissenschaftliche Auffassung 2). Dag Wiffen Selbstzweck ift, daß bas Streben nach Erkenntnig im Wefen des Menschen liegt, daß man in der Geschichte den Menschen und die Gejetze seines Wesens und in ihnen eine Erscheinungsform

2) Zwar die Pflicht der Wahrhaftigkeit stellt er mit Ostentation an den Gingang seines Geschichtswerkes Procem P. I. 1. p. 10. πρέπειν τε ήγειτο . . . ξυγγραφή αλήθειαν ταυτά τοι ουδέ του των οί ές άγαν ἐπιτηδείων τὰ μοχθηρὰ ἀπεκρύψατο άλλὰ τὰ πασι ξυνενεχθέντα ἕκαστα ἀκριβολογησάμενος ἀνεγράψατο, είτε εὐ είτε πη άλλη αὐτοῖς εἰργάσθαι ξυνέβη · wir werden sehen, wiesern er diesen Satz bewährt hat.

and Committee

<sup>1)</sup> Ρ. Η. 22. p. 249. απασι μεν ούν τοῖς έξ οὐρανοῦ ἐπισκήπτουσιν ἴσως αν και λέγοιτό τις υπ' ανδρων τυλμητών αίτίου λόγος οία πολλά φιλουσιν οί ταυτα δεινοί αιτίας τερατεύεσθαι ούδαμη ανθρώπω καταληπτάς ούσας φυοι ταυτα δεινοι αίτιας τερατεύεσθαι ούδαμή άνθρωπω καταληπτάς ούσας φυσιολογίας τε άναπλάσσειν ύπερορίους, έξεπιστάμενοι μεν ως λέγουσιν ούδεν ύγιες, άποχρήν δε ήγούμενοι σφίσιν, ήν γε των έντυγχανόντων τινάς τω λόγω έξαπατήσαντες πείσωσι τουτω μέντοι τω κακώ προφασίν τινα η λόγω είπειν η διανοία λογίσασθαι μηγανή τις ούδεμία έστι πλήν γε δη όσα ές τον θεον άναφέρεσθαι ού γάρ επί μέρους της γης ούδε άνθρωπων τισί γέγονεν ούδε τινα ωραν τοῦ έτους έσχεν, όθεν αν καὶ σοφίσματα αίτίας εύρέσθαι δυνατά είη άλλα περιεβάλλετο μεν την γην ξύμπασαν κ. τ. λ. λεγέτω μεν ούν ως πη εκαστος περί αὐτων γινώσκει καὶ σοφιστής, καὶ μετεωρολόγος έγω δε όθεν τε ήρξατο η νόσος ήδε καὶ τρόπω δη ότω τους άνθρωπους διέφθειρεν έρων έργομαι. ρεν έρων έρχομαι.

bes höchsten Weltgesetzes zu erkennen suchen mag, bavon hat Prostopius keine Ahnung; nur unmittelbar praktische Zwecke hat ihm die Erforschung der Geschichte.

Am ehesten noch könnte man sich die - freilich auch schiefe und flache - moralifirende Betrachtung gefallen laffen, in welcher er am Eingang ber Bauwerke als Zweck aller Geschichte und insbesondere feiner Geschichtschreibung eine sittliche Abschreckung und Auspornung bezeichnet. "Oft, fagt er, ift mir ber Gebanke gekommen, wie viele und wie große Segnungen die Gefchichte ben Staaten bringt, indem fie den Nachkommen das Andenken der Ahnen übermittelt und ber Zeit entgegenarbeitet, welche die geschehenen Dinge zu verhillen trachtet und dadurch, daß sie die Tugend durch ihr Lob erhebt, das Gute befördert, die Macht des Lafters aber durch ihren beständigen Tabel zurückschlägt. So ift also nur banach zu ftreben, aufzudecken, was geschehen ift und von wem. Dies aber ift auch einer lispeln= ben und stammelnden Bunge (wie der meinen) möglich. zeigt die Geschichte, baß glückliche Unterthanen fo dankbar find gegen ihre Wohlthater (auf den Thronen), daß fie denfelben mit Größerem vergelten, als fie empfangen haben. Denn, wenn fie manchmal auch nur furze Zeit der Wohlthaten ihrer Herrscher genoffen haben, fo erhalten fie doch die Borzüge dieser Fürsten unsterblich im Gedacht= niß ber Nachwelt. Und aus diesem Grunde handeln dann auch in der Nachwelt wieder viele Leute tugendhaft, strebend nach dem gleichen Lohn der Ehren, der den Borfahren zu Theil geworden und fie vermeiden schlechte Thaten aus Furcht vor dem Tadel der Geschichte 1)".

Also die Geschichte entzieht das Vergangene der Vergessenheit. Was ist der eigentliche Nutzen hiervon? Daß ihr Lob und Tadel die Menschen, besonders die Herrscher, der Nachwelt zum Guten treibe aus Verlangen nach diesem Lobe und vom Bösen abhalte aus Furcht vor jenem Tadel.

Dieser Gedanke von der Wirkung der Geschichte auf die Moral ist nun freilich weder sehr tief noch — erfahrungsgemäß — sehr rich=

<sup>1)</sup> ae. I. 1. p. 170. In diesem Sinne schreibt auch Belisar an Totila; jenachdem er Rom zerkören oder erhalten werde, stehe ihm von Seiten aller Menschen die seinem Thun entsprechende Beurtheilung bevor, welche jett schon für jeden der beiden möglichen Entschlüsse bereit sei; denn, wie die Thaten der Herrscher sind, einen solchen Namen tragen sie nothwendig in der Geschichte davon. G. III. 22. p. 372.

tig; doch möchte man ihm die Flachheit nachsehen — wenn er nur wenigstens aufrichtig gemeint wäre. Aber das ift er nicht.

Die Stelle soll die Abfassung der "Bauwerke" motiviren, an deren Eingang sie steht, derselben Bauwerke, welche, wie wir sehen werden, Prosop gegen seine Ueberzeugung geschrieben hat, welche im Widerspruch stehen mit dem politischen Urtheil nicht etwa nur der Geheimgeschichte, sondern selbst der Historien. Und das Musterbild eines guten Regenten, welches, unmittelbar nach jenen Einleitungs-worten aufgestellt, zur Nachahmung aneisern soll, ist Justinian! derselbe Justinian, den Prosop in den Historien als einen Fürsten voll großer Schwächen und Fehler gezeichnet hat. Also in dem Augensblick, da Prosop sagt: die Geschichte wirft durch verdientes Lob, schickt er sich mit Bewußtsein an, ein unverdientes Lob zu spenden.

Aufrichtig gemeint und deshalb werthvoller, wenn auch ebenfo flach, ift jene Unficht von dem Werth und Zweck ber Geschichte, die er im Eingang der Siftorien ausspricht: "Die Renntnig des Bergangenen hat ben Werth, daß fie die Nachwelt in ähnlichen Situa= tionen, also 3. B. im Kriege, diejenigen Magregeln ergreifen lehrt, welche früher nach der Erfahrung genütt und diejenigen vermeiden, welche früher nach der Erfahrung geschadet haben". (P I. 1. p. 10. ferner G. II. 19. p. 233. III. 34. p. 420.) "Erfahrung ift die beste Lehrerin: miffen wir, wie Menschen früher gehandelt haben, fo feben wir voraus, wie fie fpater handeln werden. - Durch die Erfahrung in früheren Rriegen belehrt, fann man voraus fagen, mas in gewiffen Situationen geschehen wird." - Einmal wird auch umge= fehrt die Erfahrung der Gegenwart benutt, um zweifelhafte Erfchei= nungen und Ueberlieferungen der Borzeit zu erklären: weil noch jest häufig die römischen Truppen nach Gefechten mit den Sunnen auf bem Schlachtfeld unter ben erschlagenen Jeinden auch Weiber finden, läßt sich annehmen, daß Aehnliches in der Vorzeit Veranlaffung zur Entstehung der Amazonenfage gegeben habe: "denn indem sich die Sitten der Borzeit bis auf die Gegenwart fortpflanzen, geben fie uns ein Bild von der Art und Beise ber Borfahren." (G. oben ©. 75.)

Und daß diese kleinliche und obenein unrichtige Auffassung — denn genau wiederholen sich die fämmtlichen Boraussetzungen eines früheren Falles doch nie — nicht lediglich rhetorische Einleitungs= phrasen sind, erhellt daraus, daß Prokop selbst wiederholt hervor=

hebt, wie ihm die historische Kenntniß früherer Vorfälle und älterer Einrichtungen praktisch genützt habe. (S. oben S. 28.)

Die Geschichte soll also Gutes und Aluges zur praktischen Nachahmung überliefern; damit stimmt ganz zusammen, daß Prosop solche Dinge absichtlich unterdrückt, deren Nachahmung zu fürchten, nicht zu wünschen wäre: "Die Gothen tödteten den Priester und die Einwohner des eroberten Tibur auf eine Weise, die ich sehr wohl kenne, aber nicht mittheilen werde, auf daß ich nicht der Nachwelt ein Vorbild der Grausamkeit übermittle ")."

Wie Profop felbst eine für fein Zeitalter nicht unbeträchtliche Bildung und freilich mehr vielseitige als gründliche Renntniffe zeigt, fo legt er auch bei Anderen hierauf großen Werth. Nicht leicht wird biefer Bunkt bei Schilderung einer Perfonlichkeit übergangen und es ist charakteristisch, daß Prokop mit der gelehrten wissenschaftlichen Bildung sittliche Vorzüge als selbstverständlich verbunden voraussett und den Gegenfall immer scharf hervorhebt, sowie, daß er jener höheren Bildung bei der römisch-byzantinischen Aristokratie stets mit Anerkennung gedenkt 2). Aber es ift anerkennenswerth, daß sich diese Schätzung wiffenschaftlicher Bildung doch nicht zu gelehrtem Dunkel fteigert: er weiß fehr gut große naturliche Anlagen vom Wiffen der Schule zu unterscheiden, und ausdrücklich hebt er hervor, daß ber ihm verhaßte Johannes aus Rappadofien, aller freien Rünfte und Bildung fremd und kaum des Lesens kundig, gleichwohl durch Macht feiner hochbedeutenden Natur aus Allen hervorragte, "höchft begabt, bas in jeder Lage Erforderliche zu erkennen und für alle Berlegen= heiten Billfe zu finden." Aber freilich, wie ber gewaltigste, ift er auch der schlechteste aller Menschen und braucht seine großen Gaben ohne Rucficht auf Gott und ohne Scham vor den Menfchen zu seinen selbstischen Zweden. Jedoch ift es nicht unpraktische Stuben= gelehrfamkeit, welche dem Begleiter Belifars am höchften fteht. Wie er in seiner eigenen Wissenschaft das Hauptgewicht auf ihre praktische Berwerthung legt, so ift ihm fluge Findigkeit in technischen Dingen

<sup>1)</sup> G. III. 10. p. 318. Diese Auffassung gilt also mehr ber praktischen als wie Teuffel S. 48. anbeutet, ber theoretischen Wirkung ber Geschichte.

<sup>2)</sup> G. I. 1. p. 11. Σύμμαχος καὶ Βοέτιος .. εὐπατρίδαι μὲν τὸ ἀνέκαθεν ήστην, πρώτω δὲ βουλης της 'Ρωμαίων καὶ ὑπάτω ἐγενέσθην. ἄμφω τε φιλοσοφίαν ἀσκήσαντε καὶ δικαιοσύνης ἐπιμελησαμένω οὐδενὸς ήσσον κ. τ. λ. Der gelehrte Tribonian bagegen ist burch seine Bilbung über Geiz und Bestechtelichteit nicht erhöht. P. I. 24. p. 122.

von ganz besonderem Werth. Technische Erfindungen und Bervollstommnungen, sinnvolle Bauten zum Behuf der Anlage oder Zersstörung von Befestigungen, dann Wassers und Straßenbauten versfolgt er mit großem Interesse, und seine aussührlichen und auschauslichen Schilderungen zeigen Talent und Berständniß für alle diese technischen Dinge. Alle außerordentlichen Erscheinungen dieser Art behandelt er mit sorgfältiger Ausmerksamkeit und er ist sich wohl bewußt, daß er sich bei diesen exacten Beschreibungen ganz besondere Mühe gegeben; "denn die Natur der Dinge bringt es mit sich, daß den Menschen bei solchen ungewöhnlichen Dingen leicht Gedanken und Worte versagen" (G. V. 22. p. 574).

## VII. Parstellung Prokops. Die Excurse, Reden und Briefe <sup>2</sup>).

Prokops Darstellungsgabe ist nicht unbedeutend; er ist (in den Historien, die Bauwerke leiden an dem Schwulst, der bei Panegyriken zum Stile gehörte) lange nicht so schwillstig, wie der einzige ihm an vielseitiger Bildung zu vergleichende Zeitgenosse Cassiodor. Zwar ist

<sup>1)</sup> z. B. die Mittel, welche Antonina anwendet, das Trinkwasser auf dem Scetransport frisch zu erhalten V. I. 13. p. 369; Belisars Erfindung der Schiffsmühlen G. I. 19. p. 97. vgl. V. II. 19. p. 495. und zahlreiche ähnliche Dinge: Kriegsmaschinen G. I. 21. p. 102. f. IV. 11. p. 511. Bauten 22. p. 573.

<sup>2)</sup> Schon allzutief für unsere geringe Landeskenntniß baben wir uns in das fremde Gebiet der Philologen wagen müssen. Wir wollen das wenigstens nicht weiter fortsetzen, als absolut für unseren Zweck nothwendig ist, und der Leser wird mit Fug über den Styl unseres Autors lieber einen Fachmann, wie Teuffel, als einen Laien hören wollen. Teuffel S. 50 giebt solgendes Urtheil ab: "Der Styl von Prokop ist zwar klar, trägt aber starke Spuren seiner Zeit an sich; er hat das Pretiöse, Geschraubte und Geblähte des späteren Hellenismus. Er sagt nie einsach röcke exévero, sondern regelmäßig röcke yevésdai kunnéxyn oder kunénese oder kurésy oder rervynke, nicht kochouae, sondern kochouéva poi éstiv. Er liebt hyperbolische Wendungen, wie den Superlativ (3.B. kurerwararos, spakepararos) mit änävrar ärdpanar oder den Ausdrud Esxara ésxárar xaxà násxovsi (G. IV. 14. p. 530). In lexikologischer Hin-

er nicht frei von Manier, seine stehenden Redensarten machen feine Sprache monoton und die fühle Rhetorif feiner abgemeffenen Wen= bungen läßt die Situationen felten recht lebendig wirfen. Aber wenn ihn ein Stoff aus irgend einem Grunde der Neigung oder Abneigung lebhaft interessirt, dann wird seine Darlegung dadurch werthvoll und anziehend, daß er mit seinem fehr scharfen Berftand und feiner forgfältigen Umficht den Gegenstand vortrefflich zergliedert, alle feine irgend wichtigen Seiten beleuchtet und bem Lefer mit feltener Rlar= heit und Eindringlichfeit zu erfennen giebt, mas er fagen will. In folden Fällen wirkt dann auch die fonft schleppende Weitschweifigkeit feiner Ausdrucksweise gunftig, infofern fie mit großer Achtsamkeit alle erheblichen Momente zur Geltung bringt. Bu den gelungenften Ausführungen in diesem Sinne gahlt die Schilderung der großen Best in Byzanz, der Sturz des Meuterers Gontharis in Afrika und die ganze Geschichte der erften Bertheidigung von Rom durch Seine Schlachtberichte find fast alle fehr anschaulich und zeigen dem Leser genau die entscheidenden Thatsachen; eine Ausnahme macht fein fehr ungenigender Bericht von der wichtigen Schlacht von Taginas, in welcher Totila fällt. Er war nicht Zeuge gewefen und hatte Nachrichten erhalten, welche den eigentlichen Bergang gang dunkel laffen; fie enthalten nur Ginleitung und Schluß, die Hauptsache, Rern und Mitte fehlen.

sicht stöbert er allenthalben poetische, pitante, gewählte Schristansbrikke auf und verwendet sie wie ordinäre: es ist der überreizte Gaumen der späteren Zeit, dem die einsache Kost nicht behagt. Bon dieser Art sind Ausdrikke wie λιπαφείν, όργαν, ἀναχαιτίζειν πόνω, διιλείν άτρακτος, ήθος (sedes) und viele Andre. Bas das Grammatische betrisst, so hat die Reinheit des attischen Dialettes vielsach Roth gesitten. Fitr den richtigen Gedranch des Artischs ist das Bewustsseinen der Ruhe und der Bewegung werden durcheinander geworsen, andere haben ihre specissische Bedeutung eingebilist, die natürliche Stellung der Borte wird mit gewaltiger Affectation zerrissen, der Dialest durch eine Menge von Jonismen getrübt. Hierbei scheint der Einsluß von Herodot bedeutend mitgewirft zu haben, denn diesen copirt er in den kleinsten Eigenthümslichseiten in Lieblingswörtern wie κατοδόωδείν, ξυνεκύορσε, ξυνή, φιλεί d. i. είωθε, περλύχνων ἀφάς u. A., in der Gewohnheit, die steinste Mittheilung mit einem Epiloge zu schießen, wie ταῦτα μèν οὖν τῆδε ἐχώρησεν und damit den Uebergang zu machen zu einer neuen, mit dem indisserentissssschaften Abschluß von zweiselnsten Erörterungen ἀλλα περ. τούτων μèν ἐκάστω δηη φιλον ταύτη λογιζέτω u. dergl.; serner die Urtheise von Memannus: Procopii formam dicendi si spectis en sophisticis condita est lenociniis atticisque leporibus ad ostentationem instructa. Sigonius de hist. rom. c. 33: mediocri stilo ac plane naturali dictiones quae asiaticae propius est quam atticae. Balth. Bonisacius de rom. scriptor. c. 33: propior est asiaticae redundantiae quam atticae copiae, neque tamen verbosus nimium.

Manchmal schilbert er große Frevel und Leiden, große Noth und Schrecknisse mit einer gewissen Breite und einem seltsamen Behagen an dem Ausmalen des Aeußersten, welches ein seines Gefühl verletzt; so namentlich die Pest, dann häusig die Gräuel, zu welchen Hungersnoth führt (G. III. 17. p. 348), die Grausamkeit der Slaven und Anderes, was dann von der soust steisen, kühlen Sprache der Historien absticht: in der Geheimgeschichte findet sich das starke Aufetragen als herrschender Ton.

Der Plan seiner Darstellung in den ersten sieben Büchern der Historien und in den Bauwerken folgt (s. oben S. 32. 47.) dem geographischen Zusammenhang. Es wird zuerst erzählt, was in Persien, dann, was in Afrika, endlich, was in Europa geschehen. Dieser an sich lockere Zusammenhang wird nun aber sehr häusig noch durch-brochen durch die eingeschobenen Excurse, Reden und Briefe.

Die Reden sind, wie wir sehen werden, nur selten eigentliche Untersbrechungen der geschichtlichen Darstellung; meist führen sie den Faden, wenn auch langsam, fort, bringen neue Thatsachen oder erläutern wenigstens die Situation durch Ausmalung der Stimmung der Parsteien. Die Fälle, in welchen sie bloß oratorische Aussichrungen eines moralischen Schulthemas sind, begegnen doch nicht oft.

Dagegen wahre Unterbrechungen der Geschichte sind die zahlereichen Exkurse physikalischen (P. II. 1. p. 167. G. II. 4. p. 162. IV. 35. p. 637.), geographischen (G. IV. 6. p. 481. 35. p. 637. I. 26. p. 123. P. I. 10. p. 47. V. II. 13. p. 465.), ethnographischen <sup>1</sup>), historischen (P. I. 5. p. 28. 10. 47. G. I. 11. p. 61.), topographischen (G. I. 1. p. 8. 22. p. 107.), archäologischen, philologischen (V. I. 20. p. 395. G. I. 15. p. 78. 14. p. 74.), unthologischen (P. I. 17. p. 82. G. I. p. 11. p. 57.) und anderweitigen Juhalts<sup>2</sup>).

Meist werden sie sehr kunstlos eingefügt: Ort und Zeit bieten vielsach den Anknüpfungspunkt. Meist enthält entweder der Ort, an welchen der Berlauf der Geschichte geführt hat<sup>3</sup>), eine geographische oder archäologische oder mythologische Denkwürdigkeit oder er verans

<sup>1)</sup> Ueber bie Beruler G. II. 14. p. 199. Epthaliten P. I. 3. p. 15.

<sup>2)</sup> Ueber Seibe G. IV. 17. p. 447. persische Marchen P. I. 4. p. 22.

<sup>3)</sup> G. IV. S. p. 481. Ἐπειδή δὲ ἀφιχόμεθα ἐνταῦθα τοῦ λόγοῦ, ἀπὸ καιφοῦ ἀναγράψασθαι οῦ μοι ἔδοξεν είναι ὅσα δή ἀμφὶ τοῖς ὁρίοις τῆς τε ᾿Ασίης καὶ τῆς Εὐρώπης διαμάχονται οἱ περὶ ταῦτα δεινοί. G. IV. 35. p. 637. P. I. 17. p. 82. V. II. 13. p. 465. G. I. 1. p. 8. 11. p. 57. 61. 26. p. 123. 14. p. 74.

laßt eine Jbeenassociation in dem Antor. Oder es wird ein mit dem jeweiligen Stadium der Erzählung gleichzeitiges!) Ereigniß, das vielleicht in einem ganz anderen Erdtheil statt hatte, mit den Worten eingeschoben: "Zur selben Zeit begab sich auch in Lazien"; auch Namen regen zu Exkursen an.<sup>2</sup>). Nicht eigentlich Exkurse kann man die aussührlichen geographischen Einleitungen nennen, in welchen sich im Anfang eines neuen Abschnittes.) der Historiser gleichsam den Schauplatz sür seine Darstellung ausschlägt und den Leser mit einem allgemeinen Ueberblick orientirt. Die Bauwerke verlausen zuletzt in eine allgemeine Geographie des byzantinischen Reiches, richtiger in eine Reihe von geographischen Exkursen, deren Zusammenhalt mehr scheinbar als dem Wesen nach von der Auszählung der Bauten des Kaisers in allen Theilen des Reiches gebildet wird.

Ein mit besonderer Borsicht zu behandelnder Theil der prokopischen Werke sind die zahlreichen Reden und Briefe, welche er in die Darstellung einflicht, nach dem Vorgang der älteren griechischen und römischen Historiker: Herodot und Thukydides sind auch hierin vorzüglich seine Muster gewesen<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον G. IV. 17. p. 546. ἔννοια τότε γέγονε Ἰουστινιανοῦ P. I. 19. p. 98. τότε καὶ ὁ κομήτης ἀστῆρ ἐφάνη P. II. 4. p. 167.

<sup>2)</sup> Er spricht von herulischen Soldtruppen, da fährt er fort G. II. 14. p. 199. οίτινες δε άνθρώπων είσιν Ερουλοι και όθεν 'Ρωμαίοις ες ξυμμαχίαν κατέστησαν έρων έρχομαι.

<sup>3) 3.</sup> B. im Eingange bes ersten Buches bes Banbalenfrieges und vierten Buches bes Gothenfrieges.

<sup>4)</sup> Dies bezeichnet er einmal ausbrücklich als Motiv bieser Methode G. IV. 1. p. 462. Freilich gehörte dies, wie auch der Exkurs über Mesopotamien und den Lauf des Cuphrat und Tigris P. I. 17. p. 82. an den Eingang der Darstellung der Perserkriege, wie die Uebersicht von Europa G. I. 12. p. 62. und speziell von Italien I. 15. p. 79. an den Eingang der Gothenkriege.

<sup>5)</sup> Ech. p. 39 zählt die Exfurse auf, aber nicht vollständig, und wenn er meint, alle hängen cum redus bellicis certo ac dilucido quodam contextu zussammen mit Ausnahme von P. l. 24. p. 119. 25. p. 129, so lassen sich aus der obigen Uebersicht diese Ausnahmen noch sehr vermehren, z. B. das Perlenmärschen, das Schiff des Aeneas, das Palladium, die Lage des goldenen Bließes, der Phäakeninsel. Teuffel sagt S. 49: "sie sind zwar öfter wie vom Zaun gebrochen, ebenso häusig aber (?) dienen sie zur Aushellung und Veranschaulichung der erzählten Ereignisse."

<sup>6)</sup> Sie finden sich an folgenden Stellen. Reden: P. I. 4. p. 23; 5, 25; 14, 68; 16, 79; 17, 86; 18, 92, 93; 24, 124, 125; 25, 132. II. 2. p. 156; 3, 163; 6, 177, 179; 7, 183; 8, 190, 191; 10, 196, 198; 11, 203; 12, 207; 15, 218; 16, 222; 18, 229; 19, 233, 237; 21, 245; 26, 272. V. I. 10. p. 354; 12, 364; 15, 373, 374; 16, 378; 19, 387. II. 1. p. 413; 2, 417, 419; 11, 454; 12, 459; 15, 477, 479; 16, 485; 20, 497; 27, 525; 28, 529. G. I. 7. p. 35; 8, 39, 40, 43; 9, 48; 10, 55; 11, 69; 13, 71; 20, 99, 101; 28, 130,

Diese Reden (und Briefe, diese fallen ganz unter die nämlichen Gesichtspunkte) sind nun in manchen Fällen wirklich Ausdruck der Situation, ja Prokop flicht oft manche neue thatsächliche Notiz in dieselben, welche den Text ergänzt.

In anderen Fällen sind sie interessant, sofern sie die Charakteristik des Redenden, seinen eigenthümlichen Standpunkt, wie ihn Nation oder Stand oder Religion bestimmen oder seine individuelle Persönlichkeit oder Natur mit sich bringen, bezeichnen sollen. Diese Fälle, in denen Prokop oft hilbsches Talent für Charakterisirung bewährt, stehen einer anderen Klasse von Reden gegenüber, in welchen der Antor dem Sprechenden seine wahren eigenen Meinungen in den Mund legt; auch diese sind uns interessant.

Aber leider ift die Rahl jener Reden auch nicht klein, welche, weder für die Redenden noch für den Hiftoriker charakteristisch, bloße rhetorische Uebungen und Musterstücke, oratorische Berarbeitungen einer gegebenen Situation find oder Ausführungen eines moralischen Gemeinplates. Wir milffen uns erinnern, daß die spätere hellenisch= römische Schulbildung solche Exercitien wit sich brachte, daß alle jungen Leute in solchen Künsten unterrichtet wurden und daß gerade die Standesgenossen Profops, die Rhetoren, es waren, welche in dieser Kunft obenan standen. Ueber jede moralische oder poli= tische Thesis mußte der Eine eine vertheidigende Ausführung halten, ein Anderer ward dann aufgerufen, sie mit gleich sentenzenreicher Rede zu bekämpfen, und ein besonders beliebtes Runftstück mar es feit den Tagen der Sophiften, daß derfelbe Redner zuerft den einen Sat und bann ebenfo beredt bas Begentheil feines Sates zu vertheidigen wußte. Oft murbe bies auch fo geftaltet, daß der Redner zuerst im Namen der einen hiftorischen Partei, dann im Namen der

<sup>133; 29, 135.</sup> II. 3. p. 157; 6, 168 — 172; 8, 180; 12, 193; 16, 211; 18, 219; 21, 229—234; 23, 242; 28, 261; 29, 267, 30, 273, 275. III. 3. p. 293—295; 7, 307; 8, 311; 11, 319; 16, 341—346; 21, 365; 25, 382—386; 32, 409, 412; 34, 421—425; 40, 454. IV. 8. p. 491: 12, 519: 14, 530; 18, 551; 19, 556; 20, 561; 23, 579—582; 24, 587; 30, 615. Briefe P. I. 11. p. 51. 14, 66; II. 4, 169; 20, 241. V. I. 9, 351, 352; 10, 357; 24, 405; 25, 407. II. 5, 431; 6, 435, 437; 7, 439; 11, 451; 22, 506. G. I. 3, 9; 5, 27; 6, 31; 24, 114. II. 24, 245; 25, 250; 26, 253. III. 9, 313; 12, 325; 21, 369; 22, 371. IV. 16, 545; 23, 578; 28, 607.

<sup>1)</sup> Daher enthalten sie, wie ber Berlauf der Dinge, ja die Gegeneinandersstellung verschiedener Standpunkte zeigt, oft das Gegentheil von Prokops Meisnung G. III. 16. p. 345; gegen Prokops Ansicht läuft wohl auch die Beschuldisgungsrede gegen Bitigis G. II. 30. p. 273.

anderen die Schlachtrede oder die Rede, um Bundesgenossen zu geswinnen 1), halten mußte, z. B. Sulla und Marins, Cäsar und Pompejus, Brutus und Antonius n. s. w. Solcher Schulreden bringt nun Prokop sehr viele — er hielt sie offenbar für einen der werthsvollsten, wir müssen sie für den werthlosesten Theil seines Buches halten; ihre Hauptbedeutung liegt in dem freilich sehr überslüssigen Beweis, wie weit Prokop auch hierin hinter Thukydides steht.

Es ist nun fehr schwer, immer richtig zu unterscheiden, welche Reden zu der erften, welche zu der zweiten und welche zu der dritten Rlasse gehören. Und doch ist dies sehr wichtig. Denn die ersten bürfen wir nur verwenden als Ausdruck (der Auffassung Prokops) von dem Charafter des Redners, wie wir die zweiten nicht filr die historische Person; nur zur Charakterisirung des Historikers selbst benuten und die britten fast gang fallen laffen muffen. vielen Fällen begegnen in einer und berfelben Rede Stellen diefer fämmtlichen Kategorien. Namentlich find Combinationen ber erften und dritten Rlaffe häufig; Protop legt einer hiftorischen Figur irgend eine für ihre Situation paffende Thefis in den Mund und läßt fie nun dieselbe rhetorisch ausführen, als ob fie nicht ein Gothenkönig oder ein Perserfeldherr, fondern ein byzantinischer Rhetor sei. Diese Aber in anderen Bei= Reben fallen dann fehr geschmacklos aus. spielen zeigt er doch Takt in der Charakterisirung. Go z. B. wenn ber Heruler Pharas, der Söldling in des Raisers Dienst, nicht begreifen fann, warum ber Bandalenfonig, ben er mit Schwert und Sunger bedrängt, fich nicht unterwirft, ,an dem leeren Ramen der Freiheit hängend", mahrend diefer einfach und foniglich antwortet: meinem ungerechten Feind zu dienen, ift mir unmöglich 2). Bu jenen national=charafteristischen Reben gahlt namentlich die Erklärung des gothischen Adels, wodurch dieser die romanisirende Erziehung des jungen Königs mit einer gothischen vertauscht zu sehen fordert (G. I. 2. p. 12). Oft stehen Reden von fehr verschiedenem Charafter dicht nebeneinander.

So ist z. B. die Rede des Fischers in dem Perlenmärchen ganz rhetorisch (P. I. 4. p. 23.), dagegen die kurzen Worte des Gusana-

<sup>1)</sup> Eine ber besten Gegenreben Profops sind bie Bewerbung von Gepiben und bann ber Langobarben um bie Hillfe von Byzanz. G. IV. 34. p. 423.

<sup>2)</sup> V. II. 6. p. 436. 437. Ebenso charafteristisch in ihrer barbarischen Einfalt ift die Rebe bes hunnischen Gesandten. G. IV. 19. p. 557.

stades: "Mit einem kleinen (Nagel») Messer kann man im rechten Augenblick den Feind unschällich machen, gegen den sonst viele taussend Geharnischte nichts ausrichten" (P. I. 5. p. 23.), sind gar nicht rhetorisch, sondern tragen das Gepräge ethnographischer Schtheit und geschichtlicher Wahrheit, welche überhaupt bei den kurzen anekdostenhaften Aussprüchen, die Prokop manchmal überliefert, noch am ehesten anzunehmen ist.

Der Brief des Kabades an Justinus, in welchem er die Adoption des Chosroes vorschlägt, ist, abgesehen von diesem geschichtslichen Kern, ganz rhetorisch, ebenso die Rede des Proklus, in welcher dieser die Adoption widerräth; die Warnung vor dem Ungewöhnlichen ist, mindestens den Worten nach, prokopisch; geschichtlich wohl nur, daß in der That jener conservative Senator wegen des durch die Adoption begründeten Erbrechts von jener Maßregel abgerathen hat (P. I. 11. p. 51. 52.).

Aber auch wo die thatsächliche Situation und der Charakter des Sprechenden im Inhalt der Rede ausgedrückt werden, — die Form ist doch fast immer rhetorisch-prokopisch).

Daher ist denn auch die Technik dieser Reden und Briefe ziemlich einfach; häufig im Eingang eine captatio benevolentiae, (z. B. in der Rede des Rufinus P. I. 16. p. 79.), dann eine kurze Exposition der thatsächlichen Situation, welche Brief oder Rede veranlaßt; hierauf eine moralische Sentenz, welche entweder die Absicht des Redners empfiehlt oder ihr zu widerstreiten scheint, welcher Schein dann durch den Nachweis beseitigt wird, daß dermalen eben eine Ausnahme von der Regel geboten sei. Sehr oft wird dann noch in der Form von Antithesen Vortheil und Nachtheil der ge-

<sup>1)</sup> Bortrefflich charafterisirt Teuffel S. 49 biese Reben: "Gine zweiselhaftere Zierde seiner Darstellung (als die geographischen 2c. Excurse) sind die zahlreichen Reden, welche er nach traditioneller Manier seiner Geschichtserzählung einverleibt. Bei jeder Gelegenheit, vor jeder Schlacht, bei jeder Bertheidigung kommen die obligaten Standreden und fingirten diplomatischen Actenstücke, zwar meist in beschiedener Ausbehnung und den Umständen angemessen (?) aber im Ganzen doch über Sinen Leisten geschlagen, reichlich gespielt mit Gemeinplätzen und Resserionen über specielle Berhältnisse wie über ganz allgemeine Dinge. Es mag kommen wer da will, Grieche oder Barbare, die Gemeinplätze bekommt er in Mund oder Feder, sie mögen ihn würgen, so arg sie wollen, das wassersfardne Rleid des Rhetors wird ihm angezogen, es mag ihm passen oder nicht. Siner der lächerlichsten Fälle dieser Art ist G. IV. 12. p. 518, wo ein römischer Soldat eine lange Rede voller Sentenzen an die Afropolis von Petra hinausschriebteit."

wünschten Handlung erörtert, einige moralisch = religiöse ober auch kleinere faktische Nebenmotive werden dem Hauptmotiv beigefügt (G. 4. 30. p. 616.) und hierauf rasch geschlossen. Natürlich wird die Monotonie dieser Schematik durch die häusige Einschiebung von neuen, im Text noch nicht erwähnten Thatsachen oder von den Sprecher charakterisirenden Zügen unterbrochen.

Indessen ist diese Kunst, den Sprechenden oder Schreibenden individuell in seiner Ausdrucksweise zu charakterisiren, zwar nicht ganz sehlend, aber doch sehr schwach, oder richtiger selten angewandt. Es ist z. B. nicht möglich in den so zahlreichen Reden und Schriftstücken Belisars, Justinians, des Perserkönigs eine ganz consequent durchgeführte Charakterzeichnung zu sinden; sie sind alle rhetorische Marionetten oder Sprachröhren Prokops, dessen Stimme wir aus all' diesen Wasken heraustönen hören; eher ist ein nationaler Gegensatz wahrzunehmen, aber auch nur selten.

Bei ben Perfern wird manchmal der Stolz, die Wahrheitsliebe, die Furcht vor dem Zorne des Großherrn charafterisirt (P. 1. 14. p. 68.; dagegen gang rhetorisch die Stelle von dem Graben). den Gothen der Hochmuth und die Zuversicht in Folge früherer Siege (G. V. p. 581. u. oft). Bei den Franken die eitle Renommage und Prahlerei (G.II. 28. p. 262.). Aber bei Perfonlichkeiten find, wie gefagt, febr felten bestimmte Charakterzüge durchgeführt; nur etwa Totila's religiös-ethische Begeisterung und feine Politik der Milde laffen fich hervorheben (S. unten) und bes Chosroes wortreiche Benchelfunft. Weiter ist auch der Brief des pedantischen, armseligen Theodahad wohl absichtlich so pedantisch und schwachherzig ausgefallen (G. I. 6. p. 31. und noch kläglicher ift seine Auseinanderszung I. 7. p. 35.). rafteristisch ist wohl anch eine gewisse reizbare Weichheit in den Reden und Briefen der afdingischen Fürften (trot manchen schiefen und gekünstelten Sentenzen V. II. 2. p. 416-418.). Bei Belifar wird zwar oft die "Wohlberathenheit" (evpovdia) zur Anschaung gebracht, die besonnene Klarheit, die Vorsicht, die Mäßigung in den vorgesteckten Zielen (P. II. 17. 18. p. 223. 229. 232. G. II. 23. p. 243.). Doch fehlt es auch nicht an Stellen, welche ihn verwegene Rühnheit statt der Borficht empfehlen laffen (P. II. 20.p. 241. 242.), wie denn umgefehrt manchmal auch feine barbarifchen Gegner, &. B. Bitigis, Besonnenheit und Vorsicht predigen muffen (G. I. 11. p. 59). Auch die Briefe Juftinians tragen zum Theil - aber keineswegs alle - ein schwaches

individuelles Gepräge; seine theologisirende religiöse und juristisirende Densweise tritt z. B. in den Briefen an Gelimer deutlich zu Tage; diese, wie die an Theodahad, durchweht sehr fühlbar ein gewisser Hauch der Falschheit, der hohlen Phrase; und zwar nicht nur nach unserer sonstigen Kenntniß, sondern auch nach Prosops eigener Darsstellung des Zusammenhanges. Daß der Kaiser keinerlei Recht zu seiner Intervention in Afrika und Italien hatte, dies zu vertuschen hat der Historiker gar nicht für nöthig erachtet: deutlich zeigt er, daß jene Interventionen Fragen der Macht und nicht des Rechtes waren, daß die Politik diese Unternehmungen vorzeichnete; und da er daneben doch den Kaiser religiöse, sittliche, juristische Gründe ansühren läßt, so liegt zu Tage, daß er diese für bloße Vorwände ansieht und ansgesehen wissen will.

Diese Charakterzeichnungen sind also immer schwach und Aus-Richt Charaftere, aber Situationen, Buftande Schildern nahmen. diefe Reden und Briefe manchmal recht gelungen und einzelne feiner Figuren läßt er wohl gelegentlich Reden halten, in welchen die Wirkung gerade diefer Situation auf gerade diefen Menschen nach Nation, Stand, Alter, gut und mit einer gewiffen pfnchologifchen Wahrheit geschildert ift (z. B. Theodora, Pharas, Gelimers Trot und Fall, die hungernden Römer, Totila's Berföhnungspolitif); aber es ift doch rhetorische Situationsmalerei als Charafteristif; es ist nie das Inbividuum, von dem Protop ausgeht, fondern immer die Situation (3. B. den Brief Tzaezo's an Gelimer und Gelimers an Tzaezo; fehr gut ift die Ginsylbigfeit einer verzweifelten Resignation ausge= brückt in dem lakonischen Briefe G. IV. 23. p. 578. ähnlich G. II. 25. p. 252. p. 245.). Der Rhetor fragt, wie wirft Sungersnoth auf schwache, wie auf ftarte Geelen? mit welchen Motiven wird ein Feldherr jur Borficht, mit welchen zur Berwegenheit mahnen? wie wird ein geschla= gener König trogen oder flagen? — Diese Fragen beantwortet er aus seiner Individualität oder Bildung heraus und nur nebenbei färbt er die Darstellung in Rücksicht auf die Person, der er die Meußerung in Mund oder Feder legt.

Doch läßt sich oft aus den Neden des Feldherrn entnehmen, welche Stärken und Schwächen die Feinde nach dem Zeiturtheil haben, z. B. die Arroganz (ådazóveia) der Perfer, die mangelhafte Bewaff-

nung ihrer zahllosen Schaaren, wodurch sie geringern Schaaren der Römer nachstehen 1).

Die faktischen, hiftorischen Angaben, die für uns von viel grogerem Werthe find, verschwinden in den meiften Reben unter der Emballage rhetorischer Berpackung in Phrasen und Sentenzen. Ohne Zweifel ging Protop bei der Ausarbeitung diefer Lieblingspartien nicht von der Fabel, sondern von der Moral der Fabel aus. ber Situation sprang ihm eine Sentenz entgegen, ein Axiom, in welches fie fich rhetorisch auflösen ließ, und dies Axiom, diese Thesis ward ihm nun zur hauptsache. Solche Themata, die er auszuführen liebt, find nun 3. B. "die Rene macht Alles wieder gut" (V. II. 16. p. 485.), ober - ein Stoff, ben ihm die militärischen Situationen unzähligemale vorführen — das Berhältniß von Rühnheit und Vorsicht, deren Bertretung häufig an zwei Gegenredner vertheilt wird (G. III. 24. p. 382), oder "man liebt den Verrath und verachtet die Berräther"3), "Noth fennt fein Gebot" (G. III. 16. p. 346.), "Schwäche verdirbt, was Starke gewonnen", "Jehlen ift menschlich, aber das Verfehlte gut machen, Pflicht" (G. III. 11. p. 319), "Alles hängt ab von der rechten Benutung des rechten Moments" (G. IV. 30. p. 617), "ber gerechten Sache hilft Gott" (III. 6. p. 382). Andre ähnliche Themata, welche gern an die Spite bes Briefes, in den Mittelpunkt der Rede gestellt werden, find die Borguge des Friedens 3), Lob des Mages (G. II. 1. 6. p. 169), die Mifchung von Glück und Unglück in allem Menschlichen (P. II. 9. p. 192) und ähnliches. Solche allgemeine Sentenzen und Reflexionen, die sich oft mit eben soviel Jug auch umkehren laffen, find hier, wie überall, natürlich ein Hauptmittel sophistischer Rhetorik, mit welchem man Alles anzweifeln und Alles vertheidigen fann. Selbstverständlich wußte das der Rhetor von Cafarea fehr genau, und zum Ueberfluß

<sup>1)</sup> P. I. 10. p. 70; bie Worte über bie schlechte Bewaffnung ber Orientalen erinnern an die bekannte Rebe bes Germanicus bei Tacitus.

<sup>2)</sup> G. I. 8. p. 43, Auf gewisse rhetorisch besonders gut auszubentende Themata kömmt er wiederholentlich zurück. G. I. 10. p. 55. z. B. die Undantbarkeit der Römer gegen die Gothen wird oft gut ausgeführt, G. IV. 9. p. 313., überhaupt sind die Reden Totila's alle mit Geschieft und Liebe componirt, doch etwas monoton durch häusige Wiederholung des Gedankens: Gerechtigkeit der Sache verblirgt den Sieg; er hat diese Monotonie selbst gefühlt G. III. 21. p. 376.

<sup>3)</sup> In bem Brief bes Belisar an Mirrhanes P. 1. 14. p. 66; vgl. bie Rebe bes Rufinus P. I. 16. p. 80; und II. 10. p. 197.

hat er es ausdrücklich gesagt, indem er gerade nach einer solchen senten= zenreichen Rede des Chosroes dessen Heuchelei und Phrasenkunft her= vorhebt 1).

Unter ben vielen gedankenlosen Gemeinpläten2) dieser rhetori= schen Thesen in Reden oder im Text, begegnen doch übrigens manch= mal auch feine psychologische Bemerkungen (vgl. Teuffel S. 50), welche nicht der allgemeinen Disputirschule, sondern der individuellen Beobachtung Protops entstammen; fo 3. B. die Ausführung, weshalb der Führer von Infurgenten der legitimen Macht gegenüber im Nachtheil sei (V. II. 15. p. 419.), ober warum der Falsche immer Mißtrauen hege 3). Ein andermal fagt er von einem Bundes= genoffen der Romer, der, von den Belagerern aufs Meugerfte bebrangt, noch immer auf ben so gut wie undenkbaren Entsat hofft: Die Menschen richten ihr Urtheil meift nach dem Berlangen ihres Willens und folgen einem folden Sage, der ihnen gefällt, und neh= men alle Consequenzen daraus an, ohne zu prifen, ob der Sat irrig fei; eine Annahme aber, die ihnen unangenehm mare, bezweifeln sie und untersuchen nicht, ob sie die richtige fei" (G. IV. 16. p. 546.). Ferner: "So ift es den Menschen eingeboren, immer nach bem Erfolg der Handlungen ihr Urtheil zu richten und den Gebanfen bem Strom des Glückes folgen zu laffen, und die Aenderung ber Meinung mit dem Auszuge zu wechseln. Go ichmeichelten benn die Gothen dem Totila, fo lange er Glück hatte in feinen Unter= nehmungen, wie einem Gotte und nannten ihn unbesiegt und unbefiegbar . . . als er aber Unglück hatte, entblödeten sie sich nicht, ihn zu schmähen, vergaßen das fürzlich über ihn Gefagte, ja wagten, das Gegentheil zu fagen. Aber es können die Menschen gar nicht anders als fortwährend in diesem und ähnlichen fehlen, da es in

<sup>1)</sup> P. II. 9. p. 192. ἦν γὰρ δεινότατος ἀνθρώπων ἀπάντων τὰ μὲν οὐκ ὅντα εἰπεῖν, τὰ δὲ ἀληθῆ ἐπικρύψασθαι καὶ μὲν αὐτὸς ἐξημάρτανε τὰς αἰτιὰς τοῖς ἡδικημένοις ἐπενεγκεῖν manchmal ist e8 ganz bentlich, baß er solche Reben silt Ausstlächte hält; aber nicht immer; z. B. G. II. 26. p. 233?

<sup>2)</sup> In den widerwillig geschriebenen Bauwerken sind die unbedeutenden Gebanken am hänfigsten und zwar obenein in mehr bombastischer Sprache. vgl. 3. B. ae. IV. 2. p. 273.

<sup>3)</sup> V. II. 26. p. 519. ἀβέβαιοι γὰρ Μαυρούσιοι παντάπασιν ὅντες ὑπόπτως ἔχουσιν ἐς πάντας ἀνθρώπους τοὖτό τε ἀὐτοὶς οὐκ ἀπὸ τοῦ εἰκότος γεγενέσθαι ξυμβαίνει ἐπεὶ ὅστις ἄπιστος ἐς τοὺς πέλας καθέστηκε φύσει, οὐδὲ αὐτὴς πιστεύειν ὁτφοῦν δύναται, ἄλλ ὑπόπτως ἔχειν ἀναγκάζεται ἐς πάντας ἀνθρώπους ἐκ τῆς αὐτοῦ γνώμης τὸν τοῦ πέλας σταθμώμενος τρόπον · bie Stelle steht in feiner Rede, ist aber ganz im Seist seiner "Themata."

ihrer Natur liegt" (G. III. 24. p. 381.). Fein ist auch die Bemerstung Belisars, den Bandalen werde eher schaden als nützen, daß sie ihre Weiber und Kinder im Lager aufgestellt hätten, sich durch deren Anblick zur höchsten Tapferkeit zu begeistern: "Denn die Liebe für die Allertheuersten ist so mächtig im Herzen, daß sie die ruhige Besnutzung der Gelegenheiten ausschließt und durch Rührung die Krast erschüttert" (V. II. 1. p. 415.), oder der Gedanke des Narses: "die aus dem Unglück sich wieder empor gearbeitet, sind muthiger, als die nie ins Unglück gerathen" (G. II. 16. p. 211.).

Mit den matten Gemeinplätzen und den pedantischen Schulthefen fonder alle Individualität 1), kontraftirt befremdend die oft fein-boshafte und nicht geistlose Fronie, deren Protop manchmal fähig ist 2), und neben den schalen Redensarten klingt manchmal ein Ton schmerzlicher, vorwurfsvoller Bitterfeit an, wie fie ein Leben, reich an Erfahrungen und Enttäuschungen, tief in der Seele nährt: man fühlt bann, daß eine fonnige, gefunde, glückliche Stimmung ihm febr fern liegt. Solche Stellen in den moralifirenden Maximen, welche einiger= maßen die Perfonlichkeit Protops in bestimmter, mit fich felbst übereinstimmender Geftalt hervortreten laffen, find freilich Bielmehr ift es bei der Halbmahrheit dieser vagen Gate nicht schwer, auch abgesehen von den "Gegenreden", Widersprüche Berzweifelter Todesmuth, in den Axiomen nachzuweisen. den Untergang der Unterwerfung vorzieht, wird bald gelobt und bewundert, bald als sündhaft getabelt (G. IV. 14. p. 530. III. 21. p. 233. vgl. mit IV. 12. p. 518.). Uebermacht ber Feinde ift bald zu verachten, bald zu schenen; die eigne gebald entscheidend (G. III. 4. gleichgültig, ringe Macht bald p. 295.), die Namen machen bald die Dinge aus, bald find fie werthlos (G. I. 20. p. 99.). Natürlich haben auch folche überwiegend rhetorifche Ausführungen oft ein Minimum von einem geschichtlichen Rern. Wie übertrieben und floskelverbramt die Worte des Rapabokiers Johannes (V. I. 10. p. 356.) klingen, gewiß ist doch wohl,

Copul

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. G. III. 10. p. 319. P. II. 9. p. 191.; ben Brief Justinians P. II. 4. p. 170. (abgesehen von der Berufung auf die römische Ehre und die Ansicht von Gott); ebenso fade die Rede des Bischofs I. c. p. 169. 183., besser die vorausgehende des Chosroes im persisch-barbarischen Styl.

<sup>2) 3.</sup> B. die Rebe des Petros an Theodahab im ersten, die Antwort des Belifar auf die Rede der gothischen Gesandten im zweiten Buch ber Gothenkriege. Dabn, Protop.

daß er es war, der hauptsächlich gegen den Bandalenkrieg gesprochen 1); ebenso, daß Archelaos im Bandalenkrieg gegen den Zug durch die Wüste geeisert hat und nicht ohne einen gewissen Humor ist die Furcht des "Proviantmeisters", dargestellt, man werde in der Wüste von ihm Rahrung und Borräthe fordern (V. I. 15. p. 376—378). Umgekehrt werden freilich manchmal auch die unpassendsten Worte den unpassendsten Personen in den Mund gelegt: so ist es doch äußerst seltsam, wenn zwei Barbaren, ein Pisidier und ein Jaurier, dem römischen Feldherrn aus der römischen Ariegsgeschichte die hohe Besteutung des römischen Fußvolks vordemonstriren, "durch welches, wie wir hören, die alten Römer zu solcher Größe ihres Reiches gelangt sind" (G. I. 26. p. 132.; freilich war Belisar selbst Barbar und muß sich von seinem Rechtsrath auf alt römische Kriegseinrichtungen aufsmerksam machen lassen).

Geradezu lächerlich wird die Rhetorik, wenn der Oberfeldherr Belisar sagt: wenn man die Soldaten zur Seeschlacht führe und sie davon liesen, könne man ihnen das nicht verübeln, denn sie hätten es ja für diesen Fall voransgesagt (V. I. 16. p. 379.). Nicht mins der unwahr sind die sentimentalen Deklamationen Belisars vor den Thoren von Neapel über den Krieg und seine Leiden (G. I. 8. p. 48. 53.), und bei Aussührung solcher unwahrer Sentenzen wird auch die im Allgemeinen einsache Redeweise Prokops am ehesten verschrosben, künstlich und affektirt<sup>2</sup>).

Daß man indessen auch die scheinbar gehaltlosesten Reden nicht unbeachtet lassen darf, beweist gerade die erwähnte Rede Belisars vor Neapel, welche die Unbotmäßigkeit der barbarischen Soldtruppen in's hellste Licht stellt. So bringen überhaupt auch die überwiegend rhetorisch gehaltenen Neden die Situation unerachtet mancher schiefen Phrase oft recht klar zur Anschauung<sup>2</sup>). Und damit ergiebt sich das Princip für die Benutung dieses Theils der prokopischen Darstellung.

<sup>1)</sup> Ferner sind gewiß historisch die Namen der für und gegen Byzanz sprechenden Neapolitaner und neben manchen componirten, manche in der Sistuation liegende Argumente in den Reden G.J. 8. p. 39.

<sup>2)</sup> Seltener begegnet ihm bas (in ben Historien) wenn er in eigenem Namen spricht; boch auch manchmal z. B. G. IV. J. p. 672.

<sup>3)</sup> So z. B. die Rede Belisars V. II. 1. p. 413—415; ebenso schilbert die Berhandlung mit den Gothen den brutalen Siegerstolz byzantinischer liebermacht und die gefährdete Lage Athalarichs trop der rhetorischen Schnörkel recht gut V. II. 5. p. 432.

Es frägt sich nämlich, wenn diese Reden und Briefe so oft Prokops subjektive Meinung oder rhetorische Phrasen enthalten, entbehren sie deshalb nicht den Charakter von brauchbaren historischen Quellen?

Der allergrößte Theil von ihnen allerdings, aber nicht alle und auch die überwiegend rhetorischen nicht gang. Man muß Facta und Worte dabei wohl unterscheiden, benn einmal bringt Brotop nachholend häufig in den Reden Thatsachen an, welche die Sandlungen und die Situation aufflaren und weiter führen, Umstände und Motive, welche er im Text nicht erwähnt hatte, läßt er von einem Redner neu vorbringen und diefelben fügen fich oft fo genau in den im Text erzählten Zusammenhang, ober werden vom Gegenredner so ausdrücklich anerkannt, daß sie ohne Zweifel von Protop als wahr betrachtet werden 1). Wenn man aber freilich angenommen hat, diese Reden und Briefe seien von Protop wortlich aus den Aufzeichnungen Belifars, aus deffen Papieren, Correspondenzen und Berichten nach Byzanz geschöpft worden und als "authentische Aftenftücke" in seiner Geschichte eingeschaltet, so ift das natürlich fehr naiv und fritiflos; feine diefer Reden fann genau fo gefprochen und faum einer biefer Briefe tann wörtlich so geschrieben worden sein, wie Protop

<sup>1)</sup> So lernen wir z. B. aus ber ziemlich rhetorischen Ansprache Belisars V. I. 16. p. 378, was wir aus bem Tert nicht ersahren, nämlich wie start ber Feldherr auf den Abfall der Provincialen als wesentliche Boraussetzung des Sieges zählte; ferner aus G. III. 17. p. 347., die Noth der Römer und ihre Stimmung II. 3. p. 156., das. weiter die Geringschähung der Gothen von Seite der Byzantiner (umgekehrt G. II. 6. p. 149.) und den staatsrechtlichen Standpunkt des Narses G. IV. 30. p. 614.; aus der Rede Totila's die Stimmung der Gothen über die Scicilianer, die gothische Jurechtegung des frühern Unterliegens und die Scicilianer hatsache, daß so viele Sclaven zu den Gothen übergetreten waren (G. III. 25. p. 382); die keigende Macht der Franken, welche alle kleineren Nachdarn verschlingt G. IV. 20. p. 561; das solze Ehrgesühl, Soldat aus Belisars Schule zu sein G. IV. 20. p. 561; das solze Ehrgesühl, Soldat aus Belisars Schule zu sein G. IV. 20. p. 561; das solze Ehrgesühl, L. 24. p. 245. z. B. die Bedeutung von Auzimum sür Ravenna; die gemeinsame Abneigung der Barbaren (Franken und Gothen) gegen Byzanz G. II. 28. p. 262. Dazegen das gemeinsame Lement des Katholicismus der Franken und Byzantiner gegen die Gothen, l. c. das Bewustsein von der lebermacht des Kaisers l. c. p. 250.; mauchmal kleidet er auch in die Rede nur die Wirkung (auf die Stimmung der Parteien 12.) von den im Text erzählten Thatsachen, z. B. anstatt zu sagen, die bisherigen Gesechte batten den Muth der Kömer erhöht, läst er Belisar in einer Rede ermuthigend darauf verweisen P. I. 14. p. 69.; wenn dagegen Text und Kede widersprechen, geht erstever natürlich immer vor, z. B. die Behauptung großer Truppenmacht Belisars im Bandalenkrieg ist, weil im Widerspruch mit dem Text, nicht zu glauben V. II. 27. p. 524; ebenso zum Theil die Beschuldigungen gegen Bitigis G. II. 30. p. 273.

stil gehabt haben; man hat verkannt, daß alle diese Expectorationen unverkennbar die Sprache Prokops reden.

Allein rein erfunden hat Profop die wichtigeren dieser Reden und Briefe auch nicht, d. h. biejenigen, welche nicht bloß moralische Sentenzen, fondern politifch = militärifche Argumentationen enthalten. Er war Zeuge fehr vieler dieser Berhandlungen im Zelte und in den Sendungen Belisars, er hat ohne Zweifel die meisten Schriftstücke, welche von und an Belijar famen, eingesehen; und so gewiß er dies felben nicht authentisch wörtlich wieder gab, so gewiß hat er doch sehr oft ihren Gedankengang, ihren wichtigften Inhalt, in feine Sprache überfett, mitgetheilt 1). Aber auch von Reden, welchen er nicht beiwohnen, von Briefen, die er nicht einsehen konnte, hat er in manchen Fällen durch seine sehr guten Verbindungen an dem kaiserlichen Sofe doch hänfig so viel Renntniß erhalten, daß er angeben konnte, welche Perfönlichkeiten für, welche gegen ein Projekt gesprochen ober geschrieben, und ungefähr wohl auch, aus welchen offenen oder geheimen Grunden. Auch folche Reden und Briefe wie die der erstern Art, hat er nun aber in jene Sprache überfett, die er bei den rein erfunde= nen redet, in seine rhetorischen Moralfentenzen und Disputirformeln.

Es ist nun nicht möglich, von jeder solchen Rede mit Bestimmtsheit zu sagen, in welche Kategorie sie gehöre und alle hier gegebenen Beispiele sollen weder erschöpfend noch apodiktisch sein<sup>3</sup>). Ziemlich sade ist z. B. die Rede des Alamumdarus (P. I. 17. p. 87.): Redensarten und Gemeinplätze wechseln mit ernster gemeinten fatalistischen Vorstellungen; doch historisch ist wohl, daß eben Alamumdarus es war, der den Plan des Feldzugs entwarf — dies ist der

- Congli

<sup>1)</sup> Ganz kurze etwa ausgenommen wie G. H. 16. p. 212., s. oben S. 92. und namentlich Protops eigene Rebe oben S. 29., welche lediglich schlicht faktisches und auch nicht ein rhetorisches Wort enthält.

<sup>2)</sup> So z. B. das Manifest des Belisar bei der Landung in Afrika (dagegen rein componirt der Brief Tzazo's) ebenso enthalten die Berhandlungen zwischen Belisar und dem gothischen Commandanten von Lilhbäum V. II. 5. p. 433. ferner die Beschwerden und Bertheidigungen zwischen Justinian und Amalasuntha gewiß im Wesentlichen historisches Material G. I. 3. p. 20., ebenso die häusig wiederholten gothischen Friedenspropositionen; wenn diese in dialogische oder briesliche Form gekleidet werden, nimmt ihnen diese nicht die Wahrheit.

<sup>3)</sup> Aus bem Obigen erhellt, daß wie der geschichtliche auch ber rein rhetorische Werth dieser Reben sehr verschieben ift.

geschichtliche Kern ber rhetorischen Schale — und bezeichnend der Tabel ber Berfunkenheit ber Antiochener in die Circusleidenschaft, ben Profop in fremden Namen ausspricht; die Rede des Azarethes (P. I. 18. p. 93.) ist ziemlich charafterifirend für die perfische Sinnes= weise in ihrer Furcht vor bem Großherrn; die Ansprache des Belifar dagegen fehr rhetorisch und subjektiv-prokopisch; historisch mag fein, daß Belifar fich mit dem Abzug ber Perfer damals gern begnügt hätte. Es werden in der Rede nuc die verschiedenen Borgange in seiner Seele auseinandergelegt. Oft ist wieder die rhetorische Form fehr unausgebildet und die Rede nur ein Bericht von Thatsachen in Geftalt einer Rede (P. I. 22. p. 110.). Ausführungen von profopischen Lieblingsthemen (Besonnenheit - Schickfal - Rrieg und Staat als Hauptfachen) find auch die Reben des Origenes (P. I. 24. p. 124.); historisch ift wohl nur, daß dieser den fraglichen Rath gegeben, die Motivirung bagegen gehört ganz der Rhetorif Profops an. Da= gegen ausgezeichnet und wirklich charafteriftisch ift die Rede, mit welcher Theodora die verzagenden Männer, welche vor dem Nifa= aufstand weichen wollen, zuritchält. Bortrefflich ift dargestellt ihr bewußtes hinwegfegen über die gewöhnlichen Schranken bes Weibes fraft des Rechts der außerordentlichen Situation und ihrer übergewöhnlichen Natur, und gewiß ift hiftorisch, daß ihr hoher Sinn "der lieber das Leben als den Purpur laffen wollte", die Flucht verhindert hat.

Endlich aber sind manche der Reden und Briefe deshalb mertwürdig, weil Prokop darin häufig Gothen, Bandalen, Perfer, Hunnen solche Dinge offen sagen, breit aussühren, kräftig begründen läßt, welche er selbst in eigenem Namen kaum leise anzudeuten wagt. Fehler und Schwächen des Kaisers, Mißstände und Berfall im Staat, Gründe und Ziele von Handlungen, welche er sonst nur sehr vorsichtig berührt, dürsen natürlich die Barbaren oder andere Feinde Justinians mit-schonungslosen Worten aufdecken; aus der Darstellung des Historisers, aus dem Zusammenhang der Erzählung ergiebt sich dann oft, daß diese Anklagen nach seiner eigenen Meinung voll begründet sind. Damit hat Prokop zugleich sein Gewissen und seine Sicherheit salvirt: das ist die Geheimgeschichte zwischen den Zeilen der offenen Geschichten.

<sup>1)</sup> So der Vorwurf der Treulosigkeit, den die Perser wiederholt erheben P. I. 14. 67. des Mangels an Kriegszucht in den römischen Heeren, die Aufzählung der persischen Beschwerden P. I. 16. p. 80.

Manchmal berichtet er, daß neben den oftensibeln Briefen, den öffentlichen Reden geheime schriftliche und mündliche Mittheilungen hergingen, welche, oft ganz wie in der modernsten Diplomatie, jene Scheinverhandlungen geradezu vereiteln oder doch ins Gegentheil modificiren sollten 1).

Sehr bedentsam für die Meinung Profops von dem Kaiser ist die Ache der gothischen Gesandten an Chosroes, in welcher sie vor der treulosen und unersättlichen Eroberungssucht Justinians warnen, welche nacheinander Bandalen, Mauren, Gothen, Perser verschlingen werde; der ziemlich scharse Tadel, den Prosop mit fremdem Munde gewagt, wird dann wieder gut gemacht, indem er in eignem Namen eine verwersende Kritis dieses Tadels giebt, und zwar — was er sonst nie thut — eine aussührliche, nicht nur in einigen steptischen Bemerstungen: "Chosroes bedachte nicht, daß eben nur Feindschaft die Gessandten also reden hieß. Denn was sie an Justinian tadelten, ist ja an einem ordentlichen Kaiser zu loben, daß er nämlich sein Reich größer und angesehener zu machen such; solches konnte man ja auch dem Perserkönig Chrus vorwersen und Alexander dem Makedonier; aber neidische Gehässigkeit pflegt nicht gerecht zu sein" (P. II. 2. p. 158.).

Es bieten sich mehrere Erklärungen für die bedeutsame Stelle und sie schließen sich bei einem Geiste wie Prokop nicht einmal aus, sondern sind wohl zu vereinen. Einmal mochte ihm wohl bei dem scharfen Tadel, den er die Gesandten aussprechen läßt, bange geworden sein und er bemühte sich bei dieser stärkeren Stelle stärker als sonst die Berantwortung über dies Urtheil abzulehnen.

Daß aber eine Seite in Profop sehr geneigt war, die Eroberungspolitik des Kaisers so wie diese Gesandten zu beurtheilen, erhellt — ganz abgesehen von der Geheimgeschichte, welche genau dieselben Anklagen nur noch schärfer ausspricht — schon aus manchen
Stellen der Historien. Jedoch in der Zeit, da Prokop die Perserkriege schrieb, hatte jene Seite in der Beurtheilung des Kaisers noch
nicht die Alleinherrschaft oder auch nur das Uebergewicht; wenn er
die Art der Kriegsührung und zum Theil die Folgen beklagt, so war
doch sein Urtheil noch besangen durch das patriotische Kömergesühl,
welches allerdings in der Eroberung die schönste Kaiserpslicht sah;

Local I

<sup>1)</sup> Solche geheime Verhandlungen neben ben öffentlichen P. I. 17. p. 81. bann bei Theodahab und Amalasuntha oben S. 100.

erst später führte seine Erbitterung gegen den Kaiser zu einer unsbedingten Verwerfung auch dieser glänzenden Seiten seiner Regiesrung. Und so ist die Stelle ein Ausdruck nicht blos von der vorssichtigen Besorgniß Prokops. Vielleicht zeigt sie uns auch ein Streiten seiner Gedanken über Justinian wider einander, welches erst später zu einer entschiedenen Verurtheilung desselben führt.

Auch die Rede der armenischen Gesandten (P. II. 3. p. 163., sie ist eine der besten) enthält, bei mancher rhetorisch-sophistischen Thesis, Anklagen gegen Justinian, welche offenbar nach Prosops eigener Darstellung und Meinung begründet sind (die Bedrückung der Armenier 2c.), wie nicht nur die genane Uebereinstimmung mit den Vorwürsen der Geheimgeschichte, sondern auch mit der Geschichts-erzählung der Historien beweist. Freilich aber werden diese richtigen Aussichtungen absichtlich mit Uebertreibungen und ganz Unrichtigem gemischt (z. B. dem Gerücht von Belisars Absall), nicht blos, weil dies die Mißgunst der Armenier als Feinde charakterisiren, mehr noch, weil es dem Historiker die Ausrede lassen sollte, die ganze Darstellung sei eben nicht seine, sondern die unrichtige Ansicht der Feinde.

Man könnte als einen solchen Versuch, sich den Rücken zu decken, auch den scharfen Tadel der Lügenkunst des Chosroes ansehen, der unmittelbar einer Rede desselben angestigt wird, welche die Schuld der ewigen Ariege der Treulosigkeit Justinians zugemessen hatte; indessen schuld an den häusigen Vertragsbrüchen ziemlich gleich unter die beiden Herrscher vertheilt war, und von Chosroes dachte er aufrichtig schlecht. — In der Rede, mit welcher die Lazier ihren Uebertritt von den Kömern zu den Persern rechtsertigen, werden nochmal nachsdrücklich alle Fehler und Frevel der kaiserlichen Verwaltung, namentslich die unersättliche Habsucht, aufgedeckt, und schärfer noch als in der Geschichtserzählung gerügt.

Sehr fühn ist und sehr bezeichnend durch den Ort, wo sie steht, die höhnende Aeußerung eines Perserseldherrn über die römische Macht: nachdem die Kaiserlichen die Belagerung von Petra haben aufgeben müssen, spricht Mermeroës: "Der Thränen und des Besiammerns werth sei der Staat der Römer, die auf einen solchen Grad der Schwäche herabgesunken seien, daß sie mit keiner Menschensmöglichkeit hundertsünfzig persischer Männer, die ohne Schutz einer Mauer waren, hatten Herr werden können" (P. II. 30. p. 295).

Mag darin auch persische Renommage stecken, doch ist es bitterer patriotischer Schmerz, der den Historiser bewegt, diese demilthigenden Worte anzuführen, und zwar im letzten Kapitel des Perserkrieges, am Schluß seiner Betrachtung der Kämpfe der beiden Reiche.

Ebenfo läßt Protop im Bandalen- und Gothenfrieg die Konige Belimer, Bitigis, Totila in ihren Briefen und Reben aufs Allerbestimmtefte die religiöfen, sittlichen, juriftischen Scheingrunde blos legen, mit welchen Juftinian in feinen Manifesten seine Intervention und feinen Angriff rechtfertigen will. Allerdinge hat den Rhetor die Aufgabe gelockt, bas fir und wider von dem Standpunkt beider Parteien gu vertheidigen; aber, nach feiner eigenen Geschichtserzählung, muß jeder Lefer ber Bertheibigung ber Barbaren fo entschieden Recht geben, ist die Ausfilhrung berselben logisch so überlegen, daß man darin die Absichtlichkeit nicht verkennen kann. Gelimer fagt dem Raiser unwiderleglich, er folle fich um fein eigenes Reich kummern, die inneren Angelegenheiten ber Bandalen gingen ihn nichts an, und bie Gothen weisen schlagend nach, daß nach den Berträgen zwischen Zeno und Theoderich die Gothen in legitimem Besitze von Italien feien 1).

Aber wie äußere läßt Profop auch innere Feinde die Schwächen Justinians aufdecken (G. III. 32. p. 411.), oder Bundesgenossen die tiefsten Schäden des Regierungssystems tadeln, mit wohlmeinendem, doch besto schärferem Tadel (G. IV. 19. p. 556. s. darüber unten).

Dies ist die wichtigste Bedeutung der Reden bei Prokop; sie führt uns von selbst von der Erörterung der Form zu dem Inhalt seiner Darstellungen.

Denn die Reden enthalten oft gerade seine innigsten Ueberzeusgungen, die er im Text der Geschichtserzählung nicht so offen ausssprechen kann.

<sup>1)</sup> Bgl. den Brief des Gelimer, die Freude des Kaisers über die Spaltungen im Gothenvolf, die doppelzungigen Berhandlungen, die falschen Borwände, die mangelhaften Vertheidigungen, die brutale Gehässigkeit auf byzantinischer Seite.

## VIII. Die Weltanschauung Prokops.

## A. Allgemeines. Patriotismus.

Jeder Schriftsteller trägt das Gepräge wie seiner Zeit so seiner Nationalität und in normalen Verhältnissen auch wohl leicht des Staates, in welchem jene Nationalität erscheint.

In der hellenisch-römischen Welt war das Lettere noch ungleich mehr der Fall als in andern und spätern Kulturperioden. Staate ging bas gange leben bes Mannes auf. Es ift befannt, wie in den dorischen Aristokratien und mehr noch in deren 3bealisi= rungen burch die Philosophie dies Vorherrschen des Staates fich zu einem uns faum verftandlichen Grade fteigerte und Ghe und Familie, Runft und Religion und Ethos und Wiffenschaft und Sandel und Berkehr überherrschte und die Freiheit des Individuums in diefen unabhängigen Gebieten des Außenlebens wie im inneren Beiftes= und Gemitheleben aufhob ober doch in hochstem Mag beschränkte. Auf den Staat wird Alles bezogen, alle Tugend ift politische Tugend, der Patriotismus ift nicht Gine Tugend neben anderen, er ift Die Tugend. Das Nationalgefühl durchdringt den ganzen Menschen; es giebt auch all feinen übrigen Gedanken und Gefühlen die Grundlage oder doch die Farbe. Selbst die Götter find nicht allen Menschen gemein; sie find hellenisch ober perfisch, romisch ober punisch, ja fie sind athenisch und spartanisch und argivisch. Auch die Religion ist national und politisch, wie die Runft und das Ethos. wenigstens ber Fall, so lange ber antite Beift in Gefundheit und in Blüthe fteht. Freilich beginnen bei ben Bellenen, beren Entwickelung vom Erblithen bis jum Berwelten überrafchend fchnell verläuft, es find nur 152 Jahre zwischen ber Schlacht von Marathon und ber von Charonea - fehr frühe die Spuren einer Aenderung in diefer Gefinnung; fie find zugleich sichere Anzeichen von dem Berfall althellenischer Bucht und Sittenstrenge; icon die Epifuraer und Stoifer lehren, ber Beife werde fich ziemlich gleichgültig verhalten gegen ben Staat, deffen Mühen und Sorgen abziehen von der philosophischen Muße der Betrachtung. Und mit dem Berfall altrömischen Geistes und

dem Untergang der Republik ging Hand in Hand die Verbreitung dieser beiden philosophischen Systeme und die gleichgültige oder furchtsame oder grollende Abwendung von dem despotisch gewordenen Staat, in welchem nur mehr Ein Wille waltete, der des Kaisers, und dieser war Gesetz. Und als die christlichen Ideen aus Unterstückten zu Herrschenden und Unterdrückenden geworden waren, da tritt die religiöse Moral neben und vor den Patriotismus und die politischen Tugenden, die Freiheit des individuellen Seelenlebens macht sich geltend, die Kirche erhebt sich neben und in und über dem Staat. Nicht auf Erden, im Himmel hat der Christ seine Heimath und hoch über dem sterblichen Verband der Nation sucht die unsterbliche Seele ihr Vaterland im Reiche Gottes, wo allein sie sich als Vürgerin betrachtet.

Aber diese Abkehr vom Staat vollzieht fich nicht schon in ber romisch= byzantinischen Welt, erft im germanisch=romanischen Mittelalter. Zwar ift schon seit der Mitte des vierten Jahrhunderts das Christenthum die herr= schende Staatsreligion jenes romisch griechischen Reiches geworden, aber in diesem festen Ban waren von den alten heidnischen Formen und Traditionen, von der Bildung und Anschauung der antifen Welt noch immer fo mächtige Grundfteine übrig, daß - abgesehen von der Affese ber Ginfiedler und Monche — die fpiritualiftischen Confequenzen der neuen Lehre im Staatsleben felbst nicht vollständig gezogen murben. Gegentheil, das Chriftenthum murde felbst von dem politischen berr= schaftlustigen Geist des Heidenstaats ergriffen und in Byzanz war ber Imperator zugleich oberfte Glaubensantorität, wie er in ber beid= nischen Zeit zugleich Pontifer Maximus gewesen mar; im oftromischen Reich, in welchem sich bas alte Imperium und die griechischerömische Bildung fortsetzte, gelangte die Rirche nicht zur Berrschaft über ben Staat, ber Raifer beherrichte die Staatereligion.

Im Abendland dagegen war das römische Reich im fünften Jahrhundert erloschen; in Rom herrschte seitdem nicht wie in Byzanz der Erbe der Jmperatoren und hier im Abendland gelang es der Kirche, den Staat zu unterwerfen, und später den König der Bar-baren, welcher Kaiser der Kömer hieß, sich unterzuordnen.

Kehren wir nach diesem Rückblicke und Vorblicke zu Prokop und dem sechsten Jahrhundert zurück; er ist eine Gestalt und seine Zeit ist eine Periode des Uebergangs auch in dieser Hinsicht.

Zwar lange war der alte Römergeist aus dem Römerreich geswichen; der politische Sinn, die politische Kraft und Tugend war

Locale Company

schon lange tief genug gefunken, freiwillig ober unfreiwillig bie unbeschränfte Herrschaft ber Imperatoren zu ertragen, ber Patriotismus war nicht ftart und hoffnungsreich genug, um fich zum Sandeln aufzuraffen. Aber man wilrde doch fehr irren, wenn man beshalb ben Patriotismus und die politischen Traditionen der Antike gang aus jener Zeit verschwunden glaubte. Noch stand man denn doch den Tagen wenigstens der äußeren Machthohe Roms zu nahe, noch bestand von bem alten Römerreich nicht bloß der Name, fondern eine Menge von Formen und Ginrichtungen, und endlich noch mar die ganze antike heidnische Weltanschauung und sittliche und geistige Bilbung mächtig nachwirkend und feineswegs schon innerlich übermunden und erset von dem nenen Inhalt der driftlichen Ideen. Wir fteben nicht im Mittelalter, im Bormittelalter ftehen wir und zwar nicht in Germanenstaaten, in welchen zu jener Zeit das Alte und das Reue, das Claffische und das Barbarische, das Beidnische Romische und das Chriftliche fich etwa bie Wage halt, fonbern in der Stadt, an bem Sof, in dem Feldlager, in welchen der alte Imperatorenftaat, sein Cha= rafter und fein Beiftesleben noch weitans überwiegen und nur vielfach an der machfenden barbarifchen und neuen Gindringung leidet; noch aber sind diese Renerungen die Ausnahmen und werden von Männern der alten Zeit, wie unfer Autor noch deutlich fagt und felber thut, scharf bemerkt, heftig angegriffen oder schmerzlich beklagt. Roch besteht der alte romische Staatssinn und Patriotismus, fo wie er nämlich möglich ift, feit die Römer Byzantiner find.

Die driftlichen Ibeen, diese mächtigften Zerftorerinnen ber alten Zeit in Staat und Bildung und Sitten, haben zwar äußerlich gefiegt. Aber nicht nur haben fie felbst sehr viel von der Farbung des Staates angenommen, zu beffen Rirche fie fich nunmehr geftalteten, fie haben auch in fehr vielen Ginzelnen die antife Bildung und Sinnesart gar nicht oder boch nur fehr wenig zu andern vermocht. Diefe Zeit des begonnenen Ueberganges, der halb vollzogenen Mifchung spiegelt sich nun in Profopius, jedoch so, daß er zum allergrößten Theile noch der alten Welt angehört. Er ift in allen Stücken, in politischer wie sittlicher, in religiöser wie in philosophischer und in wiffenschaftlicher Sinsicht, fo viel als in einer Periode bes Ueberganges nur irgend möglich, ein Gobn ber alten, ber scheibenden, ber über= mundenen Zeit. Die Machte des neuen Lebens, die Ginflüffe der Gegenwart sind zwar nicht spurlos an ihm vorübergegangen — bas ist nicht denkbar — aber diese Ginwirkung beschränkt sich auf bas

Unvermeibliche, und wir müssen hinzusügen, dieselbe ist fast ausnahmslos eine ungünstige. Was gut ist an Protopius, ist beinahe immer ein Produkt der alten Zeit, was schlecht ist, überwiegend eine Wirkung der neuen Elemente, für deren wohlthätige Seiten er wenig Empfänglichkeit hat; sie stören ihm nur die Sicherheit des Alten, ohne ihm einen Ersatzu geben, für den er nun einmal nicht ansgelegt ist — bei einseitig conservativen Naturen ein so häusiger Fall.

Protop ist ein Sohn der alten römisch-byzantinischen Zeit; dasher ist denn der Patriotismus, der Sinn, die Empfindung, die Hinsgebung für seinen Staat, für dies römisch-byzantinische Imperatorensreich, so wenig dessen dermaliger Zustand seinen Wünschen entspricht, die oberste und mächtigste, die tonangebende und grundlegende Gewalt in seinem Denken, Wollen und Fühlen. Und zwar ist dies — wie in den besten Zeiten der Antike — ganz selbstwerständlich, angedoren, unmittelbar nothwendig; es ist die stillschweigende, natürsliche Voraussezung all seiner Anschanungen; es wird nicht etwa mit dieser Empfindung renommirt, es ist vielmehr im Gegentheil das Einzige, woran seine Rhetoris nicht künstelnd herumspielt, abgesehen von einigen Stellen in den "Bauwerken", welche nicht in Betracht kommen, wo es den echten Protop gilt.

Wir stützen deshalb unfre Behauptung, daß der Patriotismus, der politische Sinn das Mächtigste in unserem Autor sei, nicht auf bestimmte ausdrückliche Betheuerungen, — diese würden bei seiner rhetorischen Manier sehr verdächtige Beweismittel sein — sondern auf die ganze Haltung<sup>3</sup>) all seiner aufrichtig geschriebenen Werke. Die Liebe zu diesem Römerreich leuchtet überall durch; sie durchzieht wie eine stille Gluth all seine Berichte — es ist dies fast ihre einzige Wärme — und sie erscheint in den mannichfaltigsten Formen: bald

<sup>1) &</sup>quot;Krieg und Staatsregierung sind die höchsten aller menschlichen Dinge" jagt er, das ist ein ganz römischer und ganz unchristlicher Satz. P. I. 24. p. 124.

<sup>2)</sup> Es ist daher nicht auch etwa die Berherrlichung der römischen Großthaten seiner Zeit der bewußte oder ausgesprochene Grund, der ihn zur Geschichtschreibung gefilhet, wenn er gern lobt, wo Byzanz zu loben ist, sondern ein ziemlich geistloser. P. I. 1. p. 10. s. oben S. 83 f.

<sup>3)</sup> Das Nationalgefühl ist in ihm selbst so mächtig, daß er gerecht genug bessen fortreißende Gewalt auch bei anderen Judividuen und Nationen anerkennt, daß die Italiener mit den Byzantinern sympathistren, kann er sich gar nicht anders deuken, und bei anderen Stämmen empfindet er ebenso. P. I. 21. p. 108.

als stolzer Rückblick auf die alte Herrlichkeit der romischen Geschichte, bald als wehmüthige Klage um das Berschwinden diefer Größe, oft als freudige Sympathie mit den gunftigen Erfolgen, welche der Raifer, feine Feldherrn und Beamte erzielen, felten als frohe Buversicht auf eine gunftigere Gestaltung der Gegenwart, febr oft als ein felbstbewußtes Bervorheben romischer Tapferfeit, Tugend, Gelbft= beherrschung, sittlicher und geiftiger Bildung gegenilber der Robbeit lediglich physischer Macht ber Barbaren, als stolze Anerkennung wohl auch Ueberschätzung — römischer Ueberlegenheit: aber auch wenn die widerwillige Feder bas Gegentheil von alle dem berichten muß, verspürt man an der Bitterkeit und Kraft der Empfindung auch bei folden Gelegenheiten bas lebhaft romifch schlagende Berg. Wenn er Riederlagen und Diferfolge Juftinians und feiner Diener mit überraschendem Freimuth aufdect, wenn er den Berluft des ganzen Abendlandes an die Barbaren und die Plünderungen von Perfern, Sunnen, Slaven, Germanen im Bergen bes wehrlofen Reiches gu beffen Schmach und Schaben, die für die Bufunft brobenden Gefahren, das feige, treu- und ehrlose Benehmen romifcher Soldaten und Beamten und daneben die Tugenden gothischer Belden und Könige zu schilbern hat, so findet man aus der offenen Trauer 1), wie aus den halb verhaltenen zornigen Anklagen derer, welche Reich und Namen der Römer verderben und entehren, die Baterlandsliebe heraus, welche fo grimmig verdammt, weil fie fo gerne mächtig loben möchte. -

Das Reich Justinians ist ihm noch immer das Kömerreich, die doxý Popalov2), so wenig es noch dem Staat — ich will nicht sagen des Cäsar oder Augustus — des Trajan oder der Anstonine glich; Popaloi, "Römer" sind ihm die Männer, welche Belisars Lager und Justinians Paläste füllen, wiewohl er selbst berichtet, daß diese Patricier und Consuln, Quästoren und Magistri Militum, die tapfersten im Kriege und die klügsten und besten im Rathe, nicht Italiener, ja auch nicht regelmäßig Byzantiner oder Griechen, sondern meist Barbaren aller Stämme sind. Sehr merkwürdig ist nun aber, daß der Gegensatz zwischen Lateinern und Griechen, obwohl die

<sup>1)</sup> Teuffel ift bies nicht entgangen, vgl. S. 48; aber er legt meines Erachtens zu wenig Gewicht auf biesen wesentlichsten Zug in unserem Autor.

<sup>2)</sup> Rur in der Sprache unterscheidet er die worf Aatlvw von dem ex-

Hauptstadt des Reiches nach Byzanz verlegt und nur in Griechenland bas Reich überhaupt erhalten worden war, noch immer beftand, daß bie Lateiner noch immer, wie zur Zeit des Cato, auf die "Griechen", "Griechlein" (Graeculi) als auf ein unmännlich Zungendrescher-Bolk herabsahen und ein Zeichen, wie objectiv Profop berichtet, freilich aber auch, wie erhaben er sich über ein folches Vorurtheil fühlt, ift, bag er, felbst ein kleinafiatischer Grieche, in starken Worten von diefer Anschauung Zeugniß giebt. Ginen Gothen lagt er den Römern schwere Borwürfe machen, daß sie fich von den Gothen zu den "Griechen" gewendet hatten, die fie nicht wurden ichuten fonnen, ein Bolf, von dem man bisher nie was Anderes habe nach Italien tommen feben, als Berfemacher, Komobianten und Rleiderdiebe 1), und Totila schreibt ebenso verächtlich an ben Senat: "Das treffliche Benehmen der "Griechen" gegen ihre Unterthanen habt ihr zur Ge= nüge erfahren." (G. III. 9. p. 313.) "Zeigt sofort den Feinden, fagen die gothischen Feldherren zu ihren Truppen, daß fie "Griechen" find und unmännlich von Natur 2)".

Prokop steht denn auch selbstverständlich politisch ganz auf der römischen Seite. Der Ruhm der römischen Wassen, das Ansehen der römischen Macht bei den "Barbaren", die Erhaltung, Zurückeroberung und Erweiterung des römischen Gebietes, die Würde und Gesetlichkeit und althergebrachte Ordnung im inneren Leben des römischen Staats, die Sicherheit, die Wohlfahrt und der Reichthum der römischen Besvölkerung hat seine wärmsten Sympathien.

Doch ist in hohem Grade anerkennungswerth, daß diese natürsliche Liebe zu seinem Bolk und Reich ihm fast niemals die historische Auffassung und Beurtheilung der Thatsachen trübt: eine bewußte, ab sichtliche Entstellung der objectiven Wahrheit zu Gunsten der Römer, zum Schaden der Barbaren aus römischer Nationalparteislichkeit begegnet ihm, man darf sagen, niemals<sup>3</sup>); wo sich Verschweis

<sup>1)</sup> G. I. 18. p. 93. Γραικούς., έξ ὧν τὰ πρότερα οὐδένα ες Ιταλίαν ηκοντα είδον δτι μη τραγωδούς καὶ μίμους καὶ ναύτας λωποδύτας · hätte biese Anssicht bei den Italienern selbst keinen Boden, so könnte sie ihnen der Barbar nicht vorhalten.

<sup>2)</sup> G. IV. 23. p. 581. δείξατε τοίνυν αὐτοῖς ὅτι τάχιστα ὡς Γραικοί τε εἰσι καὶ ἄνανδροι φύσει.

<sup>3)</sup> Er ist auch in dieser hinsicht seinem Bersprechen der Aufrichtigkeit und Unparteilichkeit treu geblieben P. I. p. 1. Wo andere wie Theophanes eine für Byzanz schimpfliche Berhanblung verdrehen und bemänteln, berichtet sie Protop mit zurnender Offenheit. Bgl. z. B. die Darstellung der Capitulation von

gungen, Berhüllungen, Berdrehungen der Wahrheit finden, haben sie manchmal offensichtlich ihren Grund in der Furcht vor den Machtshabern, viel häusiger aber in unbewußter Selbsttäuschung. Denn nicht immer gelingt es ihm, den unwillkürlich und unbewußt wirkenden Borurtheilen seiner römischen Abstammung, Bildung und militärischpolitischen Parteistellung gegen die Barbarenwelt sich zu entziehen. Aber daß dies doch im Ganzen so änßerst selten der Fall ist, daß er nicht nur bewußt aufrichtiger, sondern unbewußt unbefangener auffaßt, berichtet und urtheilt als alle gleichzeitigen Historiser, das macht seinen hohen Werth und bezeugt seinen wirklichen Beruf als Geschichtschreiber.

Für den großen welthistorischen Gegensatz des Kömerthums und des Barbarenthums hat er einen klareren Blick als sast alle Kaiser, Staatsmänner und Historiser des Imperiums. Er weiß es 1), daß es sich in den Kämpsen zwischen Römern und Germanen und Persern um nichts geringeres handelt, als um die Weltherrschaft, daß das Kömerreich seinen Anspruch und seine Tendenz auf Unterwerfung des ordis terrarum nicht aufgegeben hat 2), unerachtet seiner zeitweisen Unfähigkeit, dieselben zu verfolgen, und daß jeder kräftigere Kaiser jenen Gedanken wieder aufnehmen muß. "Justinian — läßt er eine gothische Gesandtschaft zu den Persern sprechen — verlangt die ganze Erde zu gewinnen und trachtet alle Reiche an sich zu reißen. Nach den Bandalen, den Mauren und den Gothen würde die Reihe an die Perser kommen und weder der Feundes-Name noch

Amiba von 505 bei Theophanes p. 102 und bei Protop P. I. 9. p. 47. s. auch Kanng. I. S. 61; auch schreibt er ja sehr hänsig den Barbaren, einzelnen wie ganzen Stämmen, hohe Borzüge zu; so rühmt er z. B. Tapferseit von Persern P. I. 11. p. 51. Sabiren P. I. 15. p. 74. Armeniern V. I. 17. p. 381. Saracenen P. I. 17. p. 88. Banbalen V. II. Gothen P. II. 18. p. 232. I. 8. p. 40. tetrazitischen Gothen G. IV. 5. p. 479. ae. III. 7. p. 262. Herusen P. I. 14. p. 72. Berständigkeit von Armeniern V. I. 17. p. 381. Erfindungsgeist der Sabiren G. IV. 11. p. 511. Die treuste Heilighaltung des Gastrechts bei Gepiden und Langobarden G. IV. 27. p. 605. (Die ersteren erklären, lieber solle das ganze Bolf mit Beib und Kind untergehen, als seinen Gast ausliesern, vgl. G. IV. 5. p. 479.) Der edle milde Sinn, die Klugheit und Tapferseit Totilas G. III. 21. p. 372. Doch ist sehr bezeichnend, daß, wenn er einen Barbaren im faiserlichen Dienst zu loben hat, das βάρβαρος μὲν τὸ γένος — ξυνετὸς δὲ καὶ ἀνδρείος selten sehlt.

<sup>1)</sup> Wenn er es auch, wie er bies häufig thut, nicht in eigenem, sonbern in frembem Namen ausspricht.

<sup>2)</sup> Doch muß ber Imperator ben Perferkonig im biplomatischen Verkehr als gleichstehende Macht behandeln: &delpos Bruber, läßt er ihn durch seinen Gesandten anreden P. I. 16. p. 79.

die geschworenen Eide würden ihn abhalten. Wenn Du ihm also Frieden und Muße dazu läßt, uns einzeln zu überwältigen, so giebst Du ihm Dein Reich und alle Völker Preis." 1)

Mit einer Rlarheit, welche, jum Schaben des Reiches, feit Trajan und Sabrian fast allen seinen Lenkern fehlte, hat er baber das Vergebliche und Verderbliche jenes Syftems durchschaut, durch Berträge und Jahrgelder, durch Aufnahme in römische Provinzen und römischen Kriegedienft die andrängenden Barbaren abhalten gu wollen. Er weiß es, daß, wenn man Perfern und hunnen, Gothen und Slaven den Frieden um Landereien, um Geld abkauft, dies eine Prämie feten heißt auf ihre Angriffe. Es verräth die Schwäche des Reiches und es vermehrt sie durch Aufopferung von Boden und Geld. Und dies Opfer nutt gar nichts, es schadet nur; denn immer wieder brechen die Barbaren die Berträge, neue Abfindungen zu erpressen. Er hat Sinn bafür, daß eine natürliche, eine schickfals=noth= wendige Feindschaft besteht zwischen dem Römerstaat und den Barbaren, er fühlt die Unversöhnlichkeit, die in den Berhältniffen lag und, wiewohl er im Ginzelnen oft felbft die Romer ber Berletzung ber Verträge zu beschuldigen hat, so hat er boch - als Römer - die Empfindung, daß im Princip die Barbaren Schuld find 2) an der immer wieder ausbrechenden Fehde, denn "Treue gegen die Römer fann den Barbaren nicht innewohnen." 3) "Da der Raiser Diokletian nach Aegypten fam, nahm er wahr, daß die römischen Grenzländer über den Nil hinaus äußerst geringen Ertrag einbrachten, dabei zu übermäßiger Belaftung ber Staatskaffe eine fehr große Befatung erforderten und gleichwohl beftändig von dem benachbarten Stamm

= 11 Comple

<sup>1)</sup> P. II. 2. p. 157. εἴ τίς σε, ὧ βασιλεῦ, ξυνελών φαίη τήν τε σὴν βασιλείαν καὶ πάντας ἄνθρώπους Ἰουστινιανῷ προέσθαι, ὀρθῶς ᾶν εἴποι . ὁ μὲν γὰρ .... γῆν μὲν ἄπασαν ξυλλαβεῖν ἐπεθύμησεν, ἑκάστην δὲ ἀρχὴν περιβαλέσθαι ἐν σπουδη ἔσχεν.

<sup>2)</sup> So sagt er z. B. die Ostgothen hätten vor dem Aufbruch nach Italien mit Byzanz Krieg geführt "ohne Grund" (ovderd dóyw G. IV. 5. p. 478) vgl. aber die vielfachen Trenlosigkeiten der Kaiser Dahn Könige II. S. 70. f.

<sup>3)</sup> V. I. 2. p. 313. οὐ γὰρ οίδε βαρβάροις ἐνδιαιτᾶσθαι ἡ ἐς Ῥωμαίους πίστις. Diese Worte spricht er als seine eigene Ueberzeugung aus. Doch ist er objektiv genug, einzusehen, daß die Barbaren ihrerseits ebenfalls jene von der Natur eingepstanzte unversöhnliche Feindschaft auf die Treulosigkeit der Römer zurücksihren konnten: "Kömisch Blut, läßt er die Franken zu den Gothen sprechen, ist gegen alle Barbaren ganz und gar ohne Treue, da es uns ja von Natur seindselig ist G. II. 28. p. 262. ὅλως δὲ ἄπιστον πᾶσι βαρβάροις τὸ Ῥωμαίων καθέστηκε γένος, ἐπεὶ καὶ φύσει πολέμιον ἐστιν.

ber Robaten beunruhigt und verheert wurden. Er bewog nun biese Barbaren, ihre bisherigen Wohnsitze zu verlaffen und sich in jenem römischen Gebiet am Nil niederzulaffen, indem er ihnen daselbst große Städte und ausgedehnteres Gebiet und befferen Boden ein= räumte, als sie früher besagen. Dadurch hoffte er, sie von weiteren Berheerungen abzuhalten und sie vielmehr zur Vertheidigung jener Landschaft, die ja nun ihr Gigenthum mare, gegen die Blemper und die übrigen Barbaren zu veranlaffen. Go gab er ihnen benn bie Städte ber Römer und alles Land an beiden Ufern des Mils von der Stadt Elephantine an und fprach noch außerdem ihnen und ben Blempern ein bestimmtes Jahrgelb für bie Bufagen aus, fortan bas römische Gebiet nicht mehr zu verheeren. Und obwohl fie dies Jahrgeld bis heute beziehen, überfallen und plündern fie boch um nichts weniger bis heute jene Landschaften. Go fehr ift es mahr bağ es fein anderes Mittel gibt, irgend welche Barba= ren ben Römern in Treue zu erhalten, ale bie Furcht vor ben romifchen Waffen 1)." Diefe Stelle ift hochft mertwürdig. Sie bezeugt nicht nur, wie richtig Profop jenes System beurtheilte, welches seit Jahrhunderten zum Berfall des Reiches wefentlich beitrug, fie enthält auch indirect die stärkfte Berurtheilung bes gegenwärtigen Raifers, welcher jedes Jahr gegenüber Barbaren jeden Stammes daffelbe that, mas hier von Diokletian fo kihl und boch so vernichtend erzählt wird. Es ift dies gang genau die Sauptanklage, welche die Gebeimgeschichte gegen Juftinian erhebt mit fo zermalmender Schwere, der Hauptgrund bes -- politischen - Baffes, mit welchem jene Schrift ben Neffen Juftins als ben Berberber bes Reiches verfolgt. Diese Uebereinstimmung allein ift ein Argument von großer Bedeutung. Und wir begegnen hier einem merkwilrdigen Beifviel der Methode, welche die Siftorien fo häufig anwenden, den schwersten Tabel gegen ben Raifer baburch gefahrlos auszusprechen, bag ihn Profop entweder einem Anderen in ben Mund legt oder daß er an einem Anderen eine Handlungsweife verurtheilt, welche notorisch die des Raisers ist.

Manchmal freilich tadelt er den Kaiser über diese schimpflichen, gefährlichen und unnützen Friedenskäufe, wie wir sehen werden, unverholen und direct, und noch häufiger ist die Verhüllung seiner

- Coroli

<sup>1)</sup> P. I. 19. p. 103. οὕτως ἄρα βαρβάρους ἄπαντας οὐδεμία μηχανή διασώσασθαι τὴν ἐς Ῥωμαίους πίστιν ὅτι μὴ δέει τῶν ἀμυνομένων στρατιωτῶν. 

Φαξη, Βτοτορ.

Meinung so burchsichtig, daß sie ebenso gut ganz fehlen konnte. Im Jahre 540 will der Perferkonig Chosroes den Romern um schweren jährlichen Tribut den Frieden verfaufen und fagt ihnen, fie follten fich nicht einbilden, burch eine einmalige Zahlung im jetigen Augenblick den Frieden für immer ficher ftellen zu können. "Denn um Geld gegebene Freundschaft wird meiftens schwinden mit Jährlich muffen die Römer den bem Schwinden diefes Gelbes. Perfern eine bestimmte Summe zahlen." Da legt Protop ben romischen Gefandten die entruftete Meußerung in den Mund, die feine eigene und zwar ganz richtige Deutung bes schmählichen Handels enthält: "Das heißt, die Perfer wollen die Römer zu Zinspflicht unterworfen haben." 1) Und nun läßt er ben Berfer in feiner Antwort diese Auffaffung scheinbar widerlegen, in Bahrheit aber erinnert sie nur an andre gleich schnöde Tribute: "zahlt ihr doch manchen Hunnen und Saracenen Jahrgelder, nicht weil ihr ihnen tributpflichtig feid, sondern auf daß fie fortan euer Land ungeschädigt befdügen."

Daß aber Protop biefe Geldzahlungen gang fo richtig, wie jene Befandten, als schimpflichen und verderblichen Tribut auffaßt, beweift feine Meußerung über diefelben Leiftungen, die vor hundert Jahren an Attila geschahen. (V. I. 4. p. 330.) "Nach dem Tode des Aëtius war dem Attila Niemand mehr gewachsen: er plünderte daher ohne Milhe ganz Europa und machte fich beide Raiferreiche zur Zinspflicht unterthan; es wurden ihm nämlich von den Kaifern jedes Jahr Abgaben entrichtet." Ebenfo dect er die ganze Schmach eines fritheren Vorganges unter Anaftafins auf. Die Perfer hatten das wichtige Amida genommen. Der Raifer fendet zur Wiedereroberung biefer Stadt ein Beer ans, "beffen gleichen niemals weder früher noch später gegen die Perfer gezogen" (P. I. 8. p. 40), und dies Beer fauft nach einer schmählichen Riederlage den Berfern die Stadt um 1000 Pfund Goldes ab. Da fagt Protop: "und fo gaben fie das Gold der Römer an die Feinde hin, nahmen Amida wie eine Hanbelswaare und luden sich eine große Schande auf." (l. c. 9. p. 47)

Wir werden bei der Kritik seiner Auffassung Justinians freilich eine gewisse Ungerechtigkeit in diesem Punkte hervorheben mussen. Prokop verkennt in seinem patriotischen Schmerz, daß ein einzelner

<sup>1)</sup> P. II. 10. p. 198. οὐκοῦν, οἱ πρέσβεις ἔφασαν, ὑποτελεῖς Πέρσαι βούλονται Ῥωμαίους ἐς φόρου ἀπαγωγὴν ἔχειν.

Raiser zu seiner Zeit die Dinge nicht mehr so gestalten konnte, wie sie vor fünfhundert Jahren waren — aber ganz römisch ist es emspfunden, daß ein guter Imperator die Barbaren zurückschlägt und die verlorenen Provinzen wieder erobert, während ein schlechter Land und Leute an sie verliert 1).

Besonders für die militärische Ehre des Römerreichs hat unser Autor die lebhafteste Empfindung, wie dies die Traditionen der Geschichte seines welterobernden Bolses und auch seine eigene Natur und Lebensstellung mit sich bringen. Mit stolzer Freude, mit sichtslichem Bohlbehagen erzählt er, wenn die Römer siegen?), von ihren Erfolgen im Allgemeinen (V. II. 10. p. 451), wie von tapferen Thaten der Einzelnen (V. II. 13. p. 464. 463. G. IV. 29. p. 613. II. 1. p. 145. 149. 5. p. 166. 10. p. 187. P. I. 15. p. 76.). Hier ist auch einer der wenigen Punste, in denen er, unbewußt und unwillssürlich, parteissch ist. Bendungen wie "die Römer, obwohl anfangs durch die Uebermacht der Barbaren zum Beichen gebracht, warsen sie doch bald durch die ihnen eigene Tapferseit zurück") oder "die Römer schlugen vermöge ihrer überlegenen Tapferseit ohne Wähe die Uebermacht der Feinde" oder "bei gleicher Anzahl gab die ihnen eigene Tapferseit den Römern ohne Mühe den Sieg" begegnen

<sup>1)</sup> Bgl. V. I. p. 321. bas Lob des Usurpators Johannes und seine Entsichnsbigung, daß er es de Saspágovs οὐδεν ότι καὶ πράξαι οἰός τε εγεγόνει, επεὶ οἱ τὰ έκ Βυζαντίου πολέμια ήν mit dem Tadel des Balentinian οὐδέ τι ἀνεσώσατο τῆ βασιλεία ὧν ἀφήρητο πρότερον, ἀλλὰ καὶ Λιβύην προσαπώλεσε und ein Beamter Justinians, der seinen Herrn loben will, sagt G. I. 6. p. 30: Justinian will ein tüchtiger Kaiser der Römer sein, daher trachtet er natürlich nach Italien, daß seit Alters zu seinem Reich gehört. Ganz ebenso "kounte Majorian, der alle römischen Imperatoren in jeder Tugend übertraf, das Unsglück Afrikas, d. h. die Bandalenherrschaft daselbst, nicht ruhig mit ansehen, sondern rüstete zur Wiedereroberung jener Provinz." V. I. 7. p. 340.

<sup>2)</sup> P. I. 9. p. 46. II. 30. p. 299. G. IV. 23. p. 584. (οἱ Γότθοι) ἐς ὑπαγωγὴν αἰσχρὰν ξὺν πολλῆ ἀχοσμία ἐτράποντο . . οὕτε ἀλκῆς οὕτε φυγῆς τινος εὐπρεποῦς οὕτε του μεμνημένοι ἄλλου, G. IV. 14. p. 534. P. I. 15. p. 76. — μέγα τε καὶ λόγου πολλοῦ ἄξιον ἐφαίνετο εἶναι τῷ Ῥωμαίων στρατῷ βαρβάρους τοσούτους τὸ πλῆθος ἐν τῆ σφετέρα χώρα ἐκεῖνα πεπονθέναι ἄπερμοι . . εἴρηται, καὶ ἐς τὴν πολεμίαν ἐμβεβληκότας ἀπράκτους τε καὶ οὕτω πρὸς τῶν ἐλασσόνων ἡσσημένους ἀπαλλαγῆναι. υgl. P. II. 30. p. 299.

<sup>3)</sup> G. I. 16. p. 81. πλήθει δὲ τῶν βαρβάρων ὑπεραιρόντων ἀγχώμαλος μὲν τὰ πρῶτα ἐγεγόνει ἡ μάχη, μετὰ δὲ Ρωμαϊοι τὴ σφῶν ἀρετῆ καθυπέρτεροι γεγενημένοι τοὺς πολεμίους ἐτρέψαντο, φεύγοντάς τε οὐδενὶ κόσμω σχεδόν τι ἄπαντας ἔκτεινον. I. 18. p. 89. τέλος δὲ ἀρετῆ τε τῆ σφετέρα Ρωμαΐοι τοὺς πολεμίους ἐτρέψαντο ' ἔφευγέ τε πάμπολύ τε βαρβάρων πλήθος. II. 23. p. 239. ῥάστά τε αὐτοὺς ἀρετῆ ωσάμενοι ἔτρεψαν. III. 36. p. 432. ἀρετῆ σφᾶς ἀπωσαμένων .. 'Ρωμαίων.

sehr oft. Und boch erhellt aus seinen eigenen Berichten, daß dies in mehr als einem Sinne unrichtig. Einmal nämlich ist es nicht die überlegene Tapferkeit, sondern die überlegene Führung, Bewaffnung und Adjustirung, Kriegszucht und Kriegsübung, welche in den meisten Fällen den Sieg der kaiserlichen Heere entscheiden und zweitens kann von einer den Römern eigenen nationalen Tapferkeit schon aus dem einsachen Grunde keine Rede sein, daß jene kaiserlichen Heere von Barbaren aller Jungen gebildet sind und daß gerade aus Prostops Berichten hervorgeht, wie diese Barbaren es sind, die überall das Beste und Schwerste thun müssen.). Ja hier begegnet es dem sonst nicht unkritischen Historiker, daß er sehr bulletinmäßige Berichte von römischen Siegen über unbegreisliche Uebermacht?) mit unbes greislich kleinem Berluft gläubig aufnimmt und weiter erzählt.

Hieher gehört die Geschichte von den fünfzig Römern, welche in der Schlacht von Taginas den Angriff von drei gothischen Schwadronen abschlagen (G. IV. 29. p. 612.); serner der Bericht (G. II. 1. p. 349.), daß Ein Leidwächter Belisars im Rausch mit leichter Mühe (ednerws) zwanzig Gothen im freien Felde zurückschlägt (vgl. auch G. II. 5. p. 106.). Solche Wachtseuer-Geschichten sinden sich wohl in allen im Feldlager entstandenen Kriegsmemoiren; sie sind nicht etwa von Prokop ersunden, sie werden von ihm gutzgländig, wenn auch leichtgläudig, weiter erzählt. Daß er hierin nicht absichtlich lügt, erhellt schon daraus, daß er bei zahlreichen Gelegenzheiten Niederlagen und Schlappen der Byzantiner, Muthlosigkeit, Unfähigkeit der Führer, Feigheit der Mannschaft unverholen mitztheilt, oft mit einem gewissen grimmigen Vergnügen, einem bittern Lachen, das dem Patrioten die Schmach des Vaterlandes abringt.

<sup>1)</sup> Beides wird unten auszuführen sein. Charakteristisch ist hierfür G. IV. 8. p. 491. f. Mit ruhigem Stolz berichtet er von dem eitlen Hochmuth römischer Bundesgenossen, welche vor den Kömern zu sechten verlangen, weil sie nicht durch deren geringeren Eifer gehindert sein wollen und dann schmählich davon lausen, "nicht verschmähend zu den Kömern zu flüchten, mit welchen sich in Reih und Glied zu stellen sie früher verschmäht hatten", aber wer führt diese "Kömer"? Ein Armenier Guzes und ein Gepide Wulfgang.

<sup>2)</sup> Darauf läßt sich zurikkfilhren, was Schlosser von ben Zahlenübertreibungen Protops sagt.

<sup>3)</sup> Das lächerliche Bülletin, daß in der Schlacht am Burgaon, in der nicht Ein Römer verwundet wurde, 50,000 Mauren gefallen sind, bringt er doch mit einem vorsichtigen: ws avrwe is profizore of nequéertes V. II. 12. p. 462.; Gefangene übertreiben aber noch mehr als Sieger den Verlust der Bessiegten.

Als in der glänzenden ersten Schlacht Totila's die Byzantiner alle ihre Fahnen und Feldzeichen verlieren, verschweigt Prokop dies nicht, aber er fügt hinzu, "was Kömern nie zuvor begegnet war 1)."

Bei dieser lebhaften Empfindung grade für die friegerische Ehre des Reiches ist ihm denn der Triumphzug eines vom Siege über Barbaren heimkehrenden römischen Feldherrn ein politisches Ideal und da nun wirklich Belisar die Könige der Vandalen und Gothen kriegsgefangen mit ihren Familien und Bornehmen, mit ihren erbeusteten Schätzen und Waffen nach Byzanz bringt und der Kaiser ihm eine Nachahmung der altrömischen Triumphe gestattet, da verweilt

Congli

<sup>1)</sup> G. III. 4. p. 298. Wie fonft bei Rieberlagen ber Barbaren fein Stola. findet hier sein Groll nicht Worte genug, die ganze Schmach der Flucht zu malen: 'Ρωμαΐοι.. ές τε δέρωδιαν έπεσον καὶ αὐτίκα δη ές φυγην ωρμεντο, ωσπερ έκάστω δυνατά γέγονε. φεύγοντάς τε οἱ βάρβαροι οὐδενὶ κόσμω.. ἔκτεινον καὶ πολλούς μὲν αὐτῶν ζωγρήσαντες ἐν φυλακή εἰχον, τὰ δὲ σημεῖα εκτείνου και πολλους μεν αυτων ζωγρησαντές εν φυλάκη είχον, τα σε σημεία ξύμπαντα έλαβον, όπερ ούπω πρότερον Ρωμαίοις ξυνέπεσε; αυφ sonst expadent er austriction ben Berlust römischer Fahnen V. II. 17. p. 488. und P. II. 18. p. 231. (wie Tacitus) ihre etwaige Wiedereroberung G. III. 40. p. 456. Bgl. P. II. 25. p. 266. Υωμαίοι δε ούκ ενεγκόντες τους πολεμίους ανά κράτος απαντές εφευγον, ούτε αλκής μεμνημένοι ούτε τινά αίδω η άλλο τι εν νω αγαθον έχοντες... και διαφερόντως οι στρατηγοί πάντες... εφευγον έτι μάλλον, οὐδένα ἀνιέντες καιρον . θέουσι μεν τοῖς ἵπποις εγκελευόμενοι μάστιγι καὶ κραυγή, τοὺς δε θώρακας καὶ τὰ ἄλλα ὅπλα ὁιπτοῦντες σπουδή τε καὶ θορύβω, εἰς ἔδαφος. οὐ γὰρ ἀντιτάξασθαι καταλαμβάνουσιν αὐτοὺς εθάρσουν Πέρσαις, άλλ' εν μόνοις τοὶς τῶν ἵππων ποσὶ τὰς τῆς σωτηρίας ελπίδας είχον καὶ, τὸ ξύμπαν εἰπεῖν, τοιαύτη γέγονεν ἡ φυγὴ ωστε τῶν ἵππων
σχεδόν τι αὐτοῖς οὐδεὶς διεβίω, άλλ' ἥνικα τοῦ δρόμου ἐπαύσαντο, πεσόντες
εὐθὺς διεφθάρησαν. καὶ πάθος τοῦτο μέγα Ῥωμαίοις ὅσον οὕπω πρότερον
γέγονε κ. τ. λ. (allerding8 find biefe beiden Schilberungen, welchen vor Entγέγονε κ. τ. λ. (allerdings sind biese beiden Schilderungen, welchen vor Entrüstung sast die Worte versagen, Folien sür Belisar), vgl. die Schilderung des surchtbaren Hunneneinsals vom Jahre 539. P. II. 4. p. 167. P. II. 18. p. 232. Πέσσαι — 'Ρωμαίους έχτειναν ες ονόδεμίαν αλκην δρώντας. Miedersagen G. III. 6. 26. 40. p. 305. 390. 456. V. II. 24. p. 514. P. I. 8. 12. p. 42. 59. 13. p. 60., und Fehler der Feldherren P. II. 20. p. 241. I. 8. p. 39. G. III. 6., IV. 13. (sreilich oft um Belisar desto mehr zu heben, aber anch Belisars Fehler verschweigt er nicht) ihre Trägheit P. I. 8. p. 40. Habs aber anch Belisars Fehler verschweigt er nicht) ihre Trägheit P. I. 21. p. 107. II. 6. p. 177. G. III. 30. p. 403. Insubordination P. I. 18. p. 93. G. II. 17. III. 19. p. 359. 15. p. 339. II. 21. p. 229. Fehler der Mannschaft G. II. 1. p. 145. 16. p. 222. III. 6. p. 305. 20. p. 363. V. I. 14. p. 370. I. 21. p. 396. 107. 22. p. 248. P. II. 14. p. 370.; ihre Juchtlosigseit und Insubordination V. I. 21. p. 396. II. 4. p. 424. 17. p. 489. 490. 21. p. 505. 19. p. 497. G. III. 40. p. 456. P. I. 18. p. 93. 10. p. 47. II. 18. p. 229; 19 p. 237. Bergl. die unerhörte Schnach der Riederlage durch die Elaven, G. III. 39. p. 445. 40. p. 455., er gesteht, daß die Schlacht von Dara seit langer Zeit der erste Sieg über die Berser war: P. I. 14. p. 73.: "es schien den Kömern genug, den Sieg unbestritten auf ihrer Seite zu haben, denn es war nach langer Zeit das erste Mal, daß die Berser von den Kömern in einer Schlacht besiegt wurden;" er schildert serner die ungehemmten Beutezisge der Berser P. II. 6—19., Hunnen und Slaven durch die römischen Provinzen P. II. 4. p. 167. G. III. 40. p. 456.

Protop mit Liebe bei biefem Bilde und malt es wohlgefällig aus: "Als Belifar mit Gelimer und ben Bandalen nach Byzang gefom= men war, wurde er ber Ehren gewürdigt, die in den alten Zei= ten folden römischen Feldheren bestimmt maren, welche die größten und wichtigsten Siege erfochten. Gine Zeit von fast 600 Jahren war verstrichen, seit Niemand mehr zu diesen Ehren gelangt mar, abgesehen von Titus und Trajan und andern Raisern, wenn sie ein Barbarenvolf befiegt hatten. Er zog nämlich, die Beute und die Kriegsgefangenen zur Schau ftellend, mitten burch die Stadt einher, was die Römer einen Triumphzug nennen. Jedoch nicht in ber Weise der alten Zeit, sondern er zog zu Fuß von seinem Privathause nach dem Sippodrom und von dort aus den Renn-Schranken wieder zu der Loge, wo der kaiferliche Thron ift. Die Beute bestand aus allem Geräth, was zur Einrichtung eines Königs ge= hört; goldene Wagen und Stühle, in welchen nach der Sitte die Rönigin fährt, vieler Schmuck aus edeln Steinen, goldene Becher und alles was zur Tafel des Königs gehört. Das Silberzeug wog viele taufend Centner und aller faiferlichen Kleinodien war eine unendliche Menge, welche einft Genferich aus dem Balaft zu Rom entführt, (darunter auch die Tempelschätze von Jerufalem) .... die friegsgefangenen "Sclaven des Triumphzugs" waren Gelimer felbft, einen Burpurmantel um die Schultern, und fein ganges Befclecht und die größten und schönften der gefangenen Bandalen. -Und als Gelimer vor den Sit des Raifers gefommen mar, rif man ihm ben Purpur ab und zwang ihn, auf das Angesicht zu fallen und Juftinian fußfällig zu begrüßen. Daffelbe that aber auch Be= lifar, gleich jenem um den Schutz des Raifers flebend .... barauf aber beging Belifar ben Triumph nach der alten Weise; benn als er das Consulat antrat, ward er von den Kriegsgefangenen getragen und ftreute bann, im Triumphwagen fahrend, eben jene Beute aus dem Bandalenfrieg unter das Bolf. Und fo raffte das Bolf bei dem Confulate des Belifar Silbergerath und Goldgürtel und andere Rostbarkeiten auf und es schien dieser Augenblick eine lange nicht mehr gepflogene Sitte zu erneuen."

Diese Schilderung enthält Züge genug, welche beweisen, daß sie keineswegs nur um Justinian und Belisar zu schmeicheln, so breit ausgefallen ist. Prokop erinnert sich der Triumphe der alten Zeit, der Triumphe, "wie sie seit 600 Jahren nicht mehr geseiert wors den", d. h. seit dem Untergang der Republik, der Triumphe, nicht

der Raifer, sondern der Feldherren: daß ein Nicht-Raifer triumphirt, das ift ihm das Merkwürdige.

Er hebt die Abweichung von der alten echten Sitte hervor: zu Jug muß der siegreiche Feldherr geben und sich zugleich mit dem besiegten Barbaren vor dem Raiser niederwerfen. Die eifersüchtige Majestät bes Despoten buldet feine volle Ehre eines Undern im Staat; was Juftinians Diener an Feldherrnkunft und Beldenthum leiften, wird doch von der absolutiftischen Theorie nicht ihnen, son= bern dem Raifer zugerechnet, in dessen Auftrag sie handeln.

Die Feldherren der Republik hatten Africanus, Afiaticus, Ma= cedonicus geheißen, jest aber wird nicht Belifar, fondern Juftinian Bandaliens, Alanicus, Gothicus genannt 1). Bor dem Antokrator find der fiegreiche Feldherr und der gefangene Barbar gleich und beide werfen sich vor seinem Thron in den Staub 2). Erst nachdem durch diese Demitthigung die höhere Herrlichkeit des Raifers anerfannt und befriedigt ift, erst dann mag Belisar einen Triumph "in der alten Weise" halten, nicht mehr gedrückt von der Gegenwart feis nes Herrn, die erfte Geftalt des Tages, von Gefangenen getragen, aus bem Siegeswagen die Beute unter das jauchzende Bolt verstreuend — dies Bild ruft in der Seele Protops die alte Zeit her= vor, die nun einmal sein Stolz und seine Traner ift. -

Gerne hatte Protop ein folches Schauspiel noch einmal gefeben. Als Belifar nach feinem erften Feldzug in Italien auch den König der Gothen mit feiner Gattin, seinen Bornehmen und dem Schatze Theoderichs nach Byzang brachte, hebt Profop ausdrücklich hervor, daß ihm der Raifer diesmal nicht, wie nach dem Bandalenfriege, gestattete, die Beute dem Bolf zu zeigen und einen Triumph zu halten — ,aber doch war jeder Ausgang Belifars aus feinem Haufe im Geleit fo vieler Gothen, Mauren und Bandalen dem größten Triumphzug gleich." 3)

Wie er nun in militärischer Hinsicht die Erinnerungen der alten Zeit in fich lebendig erhält, wie er in der innern Politif, ein lau-

Berleumbungen mitwirfen mochte.

3) G. III. 1. p. 281.; co liegt ein starter Tabel ber faiserlichen Gifersucht in bem Zusammenhang jener Stelle.

<sup>1)</sup> Wie er auf bem Augusteum in Byzanz sich eine Kolossalstatue als Bessieger der Perser und Herr der Erde und bes Meeres errichtet hatte, was Prostop in den servilen Bauwerken I. 2. p. 182 selbst erzählt.

2) Wenn auch bei Belisar damals die Furcht vor den gegen ihn erhobenen

dator temporis acti, in echt confervativer Gesinnung an ben bergebrachten Formen, auch an der außerlichsten, hangt und nach dem Berluft der Freiheit wenigstens den Schein derfelben liebt, wie er an den Traditionen des Staats hangt, weil fte eben romisch find und wie er jede Beränderung hierin haßt und fürchtet - fo ift auch feine Beurtheilung des Barbarenthums gang die alte hellenisch= römische, also voll unwillklirlichen, einseitigen Hochmuths, obwohl er auch in diefer hinficht nicht mit Absicht und Bewußtsein ober gar fustematisch die Barbaren berabsett; im Gegentheil, wo er Bilge der Tapferkeit, Treue, Sochfinnigkeit, Standhaftigkeit, Milde von ihnen fennt, berichtet er sie ohne Parteilichkeit 1); seine Ungerechtigkeit ift feine bewußte, sondern eine unbewußte und fehr begreifliche Befangen= heit in den Vorurtheilen der römisch griechischen Nationalität und Der Gegenfatz ift ihm nicht nur ein politischer, auch ein Rultur. ethischer und wir milffen baber bei feiner Erörterung in die sittlichen Unschauungen Protops vorgreifen.

Ganz wie sein älterer Zeitgenosse Cassiodorus sieht er in der humanen Bildung, wie sie sich in Wissen und Kunst, in edler Sitte und maßvoller Selbstbeherrschung, in einem geordneten Staats- und Rechtsleben darstellt, den charakteristischen Borzug der "Römer" vor allen Barbaren, nur daß Cassiodor als Minister des aus Römern und Barbaren zusammengesetzen Gothenreichs einerseits den Germanen die edle Rolle des kriegerischen Staatsschuzes zutheilt und sie anderseits sogar selbst der römischen Sivilisation, der civilitas (vgl. Dahn, Könige II. S. 137.) fähig erklärt. Anders Prokop, der in ihnen nur die natürlichen unversöhnlichen Feinde der römischen Welt sehen kann. Nachdrücklicher als irgend ein anderer griechisch-römischer Schriftsteller hat er diese, allen Barbaren gemeinsame Feindschaft gegen Kom ausgesprochen in den tief empfundenen Worten: "Aller Barbaren schriftses Sinnen und Trachten geht auf das Verderben der Kömer und auss Eifrigste führen sie aus, was sie also ersonnen."

Er ist erfüllt und begeistert von der monumentalen Herrlichkeit Roms, "von allen Städten unter der Sonne der herrlichsten und denkwürs digsten, zu deren Schmuck eine Reihe von Kaisern und ausgezeichs

Local In

<sup>1)</sup> Bgl. im Allgem. P. 1. 24 p. 128.

<sup>2)</sup> ae. VI. 5. p. 338. βάρβαροι γὰρ ἄπαντες ἐκ τοῦ ἐπιπλεῖστον ἐπὶ πονηρῷ τῶν 'Ρωμαίων βουλεύονται μὲν ώς ὀξύτατα, ἐπιτελοῦσι δὲ ὡς ταχύτατα, ὅσα ἀν αὐτοῖς δοκοῦντα είη.

neten Mannern Jahrhunderte lang die Künftler und die Schätze ber ganzen Erde zusammengeführt haben." (G. II. 22. p. 37.) Er lobt die Römer, daß fie mehr als die Bilrger aller andern Städte an ihrer Stadt hängen 1)," eifrig alle Zierden jener zu erhalten befliffen find, auf bag nichts von dem alten Glanze Roms verschwinde und obwohl fie fo lange unter Barbaren-Berrichaft geftanden, haben fie boch nach Möglichkeit die Säufer und Schmuckwerke der Stadt er= halten"; dabei übersieht er aber, was ganz charafteristisch ift, daß gerade der "Barbar" Theoderich es war, deffen Fiirforge die Er= haltung und der Schutz der Bauwerke Roms gegenüber der pietat= lofen Gleichgültigkeit, ja Zerftörungsluft ber Römer am Meiften gu danken war. Ebenso preift er ben Reichthum und bie Bracht von Byzanz (ae. IV. 9. p. 297.) "ber Stadt, die den Raifersitz enthält bes gangen römischen Reiche" (P. II. 23. p. 259.) und fehr gut bringt er bas bumpfe Stannen ber Barbaren gur Anschauung, welche, geblendet von der Berrlichfeit der griechischerömischen Rultur, ausrufen: "In diesem Reiche giebt es eine Fülle aller möglichen, ja fast ber unmöglichen Dinge!"2)

Die Barbaren stehen geistig und sittlich, ja zum Theil auch phyfifch, tief unter ben Römern, wenigstens find ihm diese bei mei= tem förperfräftiger als die Perfer 3). Sein sittliches Ideal ift, wie wir feben werden, gang nach dem antit = heidnischen Ethos gebildet, und obwohl er an einzelnen Berfonlichkeiten, ja gangen Stämmen von Barbaren mannigfaltige Tugenden anerkennt, so find ihm doch im Banzen die Barbaren beshalb zuwider, verhaßt und verächtlich, weil er eben das Gegentheil seines sittlichen 3deals in ihrer Nationalanlage und in ihrer Unbildung zu finden glaubt, wie er benn freilich, nach einem tiefen psychologischen Befet, zu diesem viel= fach ungerechten Berftandesurtheil beshalb gelangt, weil ihm bie Barbaren von Natur zuwider und nach allen feinen geschichtlichen. politischen, sittlichen, geistigen Bildungsvoraussetzungen verhaßt und verächtlich find. Gang besonders zuwider ift ihm der germanische Stamm ber Beruler: er findet gar nicht Worte genug, fie herunterzusetzen, er fällt dabei aus dem sonst ziemlich kühlen Ton der "Si=

<sup>1)</sup> πάντων μάλιστα φιλοπόλιδες G. IV. 22. p. 572.

<sup>2)</sup> G. IV. 19. p. 557. ... εν βασιλεία τη ση... πραγμάτων εκ τοῦ επὶ πλεῖστον ἀπάντων, τάχα δέ που καὶ τῶν ἀμηχάνων περιουσίαν ξυμβαίνει είναι.
3) P. I. 18. p. 95. πρὸς ἀνδρῶν ἰσχυροτέρων πολλῷ ἔτι μᾶλλον η οξ Πέρσαι.

storien" und gerath in eine leidenschaftliche Seftigkeit, die an die Sprache der Beheimgeschichte anklingt und beinahe, wie in diefer, perfonliche Gereiztheit gegen die fo hart Gefcholtenen vermuthen läßt er hatte viele Belegenheit mit hernlischen Soldnern in dem Lager Belifars zu verkehren. Schon im Bandalenfrieg fagt er, die Gele= genheit zum Tadel vom Zaune brechend, "Pharas, obwohl ein Se= ruler, war thatkräftig, eifrig und fehr tüchtig. Daß nämlich ein Heruler weder falfch noch trunkfiichtig, sondern des Guten be= flissen ist, das ist schwer möglich und sehr lobenswerth." 1) Und im Gothenkrieg widmet er diefem Stamme einen ausführlichen und we= nig schmeichelhaften Exkurs. Sie sind ihm "die schlechtesten aller Menschen, Schändliche, die schändlich untergeben follen." 2) Sabfucht und prahlerischen Uebermuth 3), Unverschämtheit, Unehrerbietigkeit und Unbotmäßigkeit gegen ihren eigenen Fürsten (l. c. p. 201. avédyv... ύβρις) grundlose Kriege, Unterschätzung der Feinde, (l. c. p. 202. 203.) Undankbarkeit, (l. c. p. 203.) Wankelmuth, Treulosigkeit, Un= fähigkeit zu milbern Sitten, Schamlofigkeit, schändliche Lafter, blinde Wuth nach Art der wilden Thiere und der Tollen, Unvernunft und Unbeftand im höchften Grade (l. c. p. 204.) giebt er ihnen ausbriidlich Schuld und bestätigt diese Anklagen durch seine Darstellung ihrer Geschichte.

Sehr vieles in dieser Darstellung beruht nun aber nur auf einer mißgünstigen Auffassung und Auslegung von gemein-germanischen Sitten. So ist es ein Frethum, wenn er für etwas den Herulern allein eignes hält (l. c. p. 199.) den freiwilligen Tod der Alten und Siechen und der Gattin am Grabe des Gatten und die Unterwerfung anderer Bölser zur Zinspflicht. Auch die freiheitstolze Haltung und Sprache gegen ihren König erscheint nur dem Byzanstiner in dem Lichte unverantwortlicher Frechheit (vgl. Dahn Könige II. S. 13.) und daß einmal ein germanischer Stamm aus reiner Kampsbegier mit seinen Nachbarn Händel anfängt, ist auch nichts so ungeheuerliches, ganz abgesehen davon, daß die langobardische Sage selbst den Herulern einen sehr gerechten Grund zum Kriege zuspricht, nämlich die Ermordung eines herulischen Fürsten auf der Gesandschaftsreise

2) G. II. 14. p. 204. πονηφότατοι ανθρώπων απάντων καὶ κακοὶ κακώς απολούμενοι.

3) G. II. 14. p. 200. φιλοχρηματία καὶ άλαζόνεια.

- Comb

<sup>1)</sup> V. II. 4. p. 427. ἄνθυα δὲ Ερουλον μη ες ἀπιστίαν τε καὶ μέθην ἀνεῖσαι, ἀλλ ἀρετης μεταποιείσθαι, χαλεπόν τε καὶ επαίνου πολλοῦ ἄξιον.

durch eine langobardische Prinzessin (Dahn, Könige II. S. 7.) Daß sie nicht durch die Taufe plöglich zu treuen Bundesgenossen der Römer und braven Christen werden, ist erklärlich; daß sie auf einmal das Königthum abschaffen, ohne weitern Grund, als den Willen des Volkes ist nach germanischer Rechtsanschauung kein solch unerhörter Frevel und so fallen fast alle Anklagen von selbst, welche Prokop gegen ein Volk erhebt, welchem doch auch er einige der echtesten germanischen Tugenden zusprechen muß, Tapferkeit allerersten Ranges, treue Anshänglichkeit an alte Sitte und altes Geschlecht und muthige Freiheitssliebe.

Freilich aber sind die Heruler von Hause aus einer der wils desten, rohesten Germanenstämme, in welchem neben den Tugenden auch die Schattenseiten des Barbarenthums im höchsten Grad verstreten sind 1) und dies ist ohne Zweisel der Grund des blinden und heftigen Hasses, welcher den sonst so maßvollen Prokop der Historien zu so befangener Auffassung und so heftiger Berurtheilung fortreißt.

In diesem Stamm, mit dessen wilder Zügellosigkeit er im Lasger Belisars selbst unangenehme Zusammenstöße erlebt haben mag, trat ihm der ganze Typus des Barbarenthums, das er haßte und verachtete, entgegen.

Protop, selbst von Sitelleit völlig frei, erachtet prahlerisches Selbstrühmen und Drohen als des hellenisch römisch Gebildeten — wir sagen fortan kurzweg in diesem Sinn des Römers — unwürdig und übermüthige ruhmredige lleberhebung gilt ihm als echt barbarisch. Das ist die ådazóveia, die ihn bei den Herulern so sehr ärgert und welche, wie unser modernes Wort "Renommage", bei ihm den Rebenbegriff enthält, daß die wirkliche Tüchtigkeit den Worten nicht entspricht").

<sup>1)</sup> Und das Jahrhunderte lange heimathlose Herumschweisen mochte sie noch mehr verwildert und das Leben im byzantinischen Soldbienst ihnen zu der Robbeit der Unenltur hin und wieder die Fäulniß römischer Uebercultur einsgeimpft haben. Daber vielleicht auch jene schändlichen Berrrrungen; freilich sagt Ummianus Marcellinus Aehnliches von den Taifalen.

<sup>2)</sup> Sie erscheint ihm namentlich des sertigen Mannes unwürdig, sie ist ein Kenuzeichen unreiser Jugend; namentlich ist sie auch ein charatteristischer Zug der vornehmen Perser. P. I. 11. p. 55. «λαζονείας νόσω έχόμενος.... ξυμφυές μεν γάρ δοχεί είναι τοῖς Περσών ἄρχουσι τοῦτό γε; vgl. den Brief des Mirrhanes an Belisar, worauf dieser autwortet: οὐ πάντα χρή, οἱ βέλτιστε Μιβράνη, τῆ ἀλαζονεία χαρίζεσθαι οὐθὲ τοῖς πέλας ἐπισέρειν ὁνείθη τὰ μηθαμόθεν προςή χοντα... ἔσμεν θεὸν ἀλαζονεία Περσών νεμήσαντα. solche ἀλαζόνεια fordert also nach echt antiser Aussagssung die Remesis heraus. G. IV. 28. p. 607.

Namentlich ift ihm antipathisch ber leichtsinnige Dünkel über Einen Sonnenblick bes Glückes, welcher regelmäßig bald durch befto tieferen Fall gebilft wird. Als daher der junge Gothenkönig Totila nahezu auf dem Gipfel feiner glanzenden Laufbahn fteht, Reapel wiedergewonnen hat und Rom zur Uebergabe auffordert in einem Schreiben, welches mit schlagenden Worten die thörichte Sandlungs= weise der Italiener rügt, die sich von der milden Gothenherrschaft weg unter das harte Joch von Byzanz begeben haben und die Bebriickungen der Raiferlichen schildert, da läßt ihn Prokop, der diefen genialen König von den Fehlern des gemeinen Barbarenthums ziemlich frei weiß und also hinstellen will, sagen: "Reiner von euch halte diese meine Borwürfe gegen die Byzantiner für jugendliche Ruhm= redigkeit oder filr die Brahlerei eines Barbarenkönigs. berühme mich nicht, daß unfere Tapferkeit, sondern glaube, daß die Strafe Gottes ihre Besiegung herbeigeführt hat."1) Daher ermähnt er so oft der wilden Drohungen der Barbaren, welchen dann feine Erfolge entsprechen (z. B. von Chosroes P. II. 6. p. 180.) oder der allzustolzen Muthbetheuerungen vor dem Rampf, welche der Rampf felbst Lügen straft (von den Laziern G. IV. 8. p. 491.). Ebenso ift ihm alles übermüthige Berspotten und Schmähen bes Feindes zuwider; solche "Zügellosigkeit der Zunge" (åoedyeia άθυρόγλωσσος) ist ein barbarischer Charakterzug, und wenn auch Römer an diesem geschmacklosen Fehler ber Unbildung leiden, so er= zählt er ihre gewöhnlich bald eintretende Strafe ebenfalls mit einer gewiffen Genugthung 2). Je empfindlicher daher ein Feldberr, na= mentlich ein Barbarenführer, geschlagen werden wird, desto über= müthigere Reden läßt er ihn vor dem Treffen halten (G. IV. 23. p. 581.). Ferner ift ihm ein echt barbarischer Charafterzug, ben er auch an die Spite seiner Sittenschilderung der Heruler stellt3), die Grausamfeit4), zumal gegen besiegte Feinde. Als daher Totila

την των ανθρών. έπικρατησιν κ. τ. λ.

2) G. III. 6. p. 304. (Δημήτριος) ασελγεία πολλή εχόμενος ες Τωτίλαν συχνα υβριζεν, λίαν τε αθυρόγλωσσος εν τούτω τῷ πόνω ὁ ανήρ ωφθη; ετ wurde gefangen und an der Zunge verstümmelt: ταύτην τε Τωτίλα την δίκην Δημήτριος γλώσσης ακολάστου εξέτισεν.

3) l. c. p. 199. Ohne rechtes Berständniß s. oben S. 123.

4) V. I. 2. p. 314. ωμότατοι ανθρώπων απάντων. (die Westgothen) vgl. v. Persern G. IV. 10. p. 505.

<sup>1)</sup> G. III. 9. p. 314. ύμων δε ολέσθω μηδείς μήτε ύπο νέου φιλοτιμίας τα ονείδη ταυτα ές αυτούς φέρεσθαι μήτ έμε, ατε βαρβάρων άρχοντα, χομπωδέστερον ποιεϊσθαι τους λόγους. ου γαρ ήμετέρας άρετης έργον είναι φημι την των ανδρων . ἐπικράτησιν κ. τ. λ.

gegen die kriegsgefangene Besatzung von Neapel edelste Milbe beswährt, nennt Prokop dieselbe "weder von einem Feind noch von einem Barbaren zu erwarten"), wobei seine unbewußte Parteilichkeit freilich ganz übersieht, daß er von seinen "Römern" häusig genug echt barbarische Grausamkeiten zu erzählen hat 2).

Während der Römer auch bei schwerem Anlaß die Ruhe des Gemüths beibehält, sich selbst beherrscht und nicht an seinem eigenen Zorn verliert, überläßt sich der Barbar leicht seinen Leidenschaften; der Schmerz<sup>3</sup>) und der Grimm über Erfolge der Feinde reißt ihn wie ein verwundetes Raubthier zum blinden Angriffe, zu raschen Entschlüssen fort, die oft durch ihre Unbesonnenheit erst recht schaden <sup>4</sup>). Für vernünstiges Zureden sind sie unempfänglich; "aus Wangel an Gesittung vermag Chosroes nicht, seinen Sinn nach einer vernünstigen Vorstellung zu richten, sondern steigert noch seine stolzen Pläne <sup>6</sup>), die er in renommistischer Orohung ausspricht, und in blinder Aufregung verlieren alsdann die Barbaren leicht die einfachste Alugheit <sup>6</sup>) und

Comb

<sup>1)</sup> G. III. 8. p. 308. φιλανθρωπίαν — οὔτε πολεμίω οὔτε βαρβάρω ανδρὶ πρέπουσαν.

<sup>2)</sup> Bezeichnend ist dabei für die antike Auffassung, daß er zwischen den Barbaren ganz verschiedener Stämme und daher sehr verschiedener Anlagen und Kulturstusen nicht viel unterscheidet: Germanen, Perser, Slaven, alle stehen ihm dabei ziemlich gleich, obwohl aus seinen eigenen Schilderungen (P. I. 3. p. 16.) sich sehr wesentliche Unterschiede ergeben. Grausamteiten, wie die der Slaven (G. III. 38. p. 442—444) begegnen bei Germanen nicht; jene, nicht aber diese, stehen, wie man behanptet hat, den "Wilden" nah; — eine Stelle P. I. 11. p. 55. könnte man deuten, als ob die Perser darüber zürnen, daß sie von den Römern als "Barbaren" behandelt werden; allein sie zürnen bloß darüber, daß man ihrem Prinzen nur nach barbarischer Sitte eine adoptio per arma gewähren will, welche nicht die Wirfung echter Adoption hat.

<sup>3)</sup> G. IV. 13. p. 528. ήσχαλλέ τε καὶ ἀπορούμενος εδυσφορείτο . . θυμώ ζέων.

<sup>4)</sup> Daher von Barbaren so oft Ivuğ exómeros, Ivuğ zéwr von Chobroeb P. I. 23. p. 116. II. 8. p. 187. 11. p. 204. 20. p. 240. 26. p. 270. 17. p. 226. 27. p. 279. von Mermeroëd G. IV. 13. p. 528. von Bitigis G. I. 16. p. 83. 26. p. 123.von Kababes P. I. 7. p. 38.

<sup>5)</sup> P. II. 6. p. 180. ταῦτα .. ἀκούσας λόγω ξυνετῶ τὸν τρόπον ἡυθμίζεσθαι ὑπο ἀμαθίας οὐδαμῶς ἴσχυσεν, ἀλλ' ἔτι μάλλον ἢ πρότερον ἤρθη.

<sup>6)</sup> Solche blinde Wildheit reißt auch einen Totila fort: er hat mit Uebermacht die kede Streisschaar des besten belisarischen Officiers Johannes, der ihm eben einen empfindlichen Streich gespielt, Abends umzingelt, hätte er den Angriff die auf den Tagesandruch verschoben, nicht Ein Mann wäre ihm entzgangen; aber in wildem Jorn und unvorsichtig greist er, seiner Leidenschaft willsahrend, sosort an, und zur Strafe sür diese "Thorheit seines Grimmes" entkommen die Meisten mit dem verhaßten Führer (G. III. 26. p. 390.) und doch hatte Protop von ihm gesagt III. 2. p. 288. ent ndessord kuresen zureseus nuw.

handeln so täppisch, daß sie das höhnische Lächeln des ruhig überslegenden und überlegenen Römers auf sich ziehen 1)."

Besonders auch der persische Despot Chosroes macht ihm diesen barbarischen Eindruck. Er ist ohne Zucht der Gesinnung, ohne Selbstbeherrschung und Stäte immer bereit, das Bestehende zu ändern. Er ist verschlagen, treulos, eidvergessen, habsüchtig, heuchlerisch; gründlich verhaßt ist dem Römer diese Haltungslosiskeit und die unbezähmte Zorumüthigkeit, die sich noch steigert im Bewußtsein schrankenloser Macht. In völlig unberechendarer Stimmung schwankt er zwischen Treue und Gerechtigkeit, ja milder Gnädigkeit, und wildestem Ausbrausen hin und her. Solche Naturen, selbst stets in Leidenschaft und verwirrter Erregung, verbreiten Leidenschaft und Berwirrung rings um sich). Von Chosroes heißt es deshalb so oft: "kochend vor Zorn, vom Grimm fortgerissen." In dieser Stimmung läßt er seine besiegten Feldherrn pfählen (P. II. 17. p. 226.) und treibt grimmig, mit drohendem Beschl, seine weichenden Völker in den Kampf zurück (P. II. 27. p. 279.).

Das Bild dieses orientalischen Despoten hat unser Historiker in sehr treffenden Zügen gezeichnet, wie er z. B. bei der Entdeckung, daß ein Großer seines Reiches aus Erbarmen einen Mordbesehl nicht vollzogen hat, deshalb vor Allem in Buth geräth, "daß einer seiner Sclaven ihm solche Täuschung angethan") oder, wie er, in seiner Königsburg sitzend, zürnt, daß er und seine Magier vor Sdessa von dem Gott der Christen überwunden worden, und drohend sich

<sup>1)</sup> Manchmal stellt er das Berfahren der Gothen 20., welche es blindlings nur Belisar nachmachen, ohne den Mangel der wichtigsten Boraussetzungen einzusehen, als eine Plumpheit dar, die angesichts seiner sonstigen Berichte Misverständnisse seines römischen Hochmuths anzunehmen berechtigt, z. B. G. I. 27. p. 127.

<sup>2)</sup> P. I. 23. p. 114. ἄτακτός τε ήν την διάνοιαν καὶ νεωτέρων πραγμάτων ἄτοπος έραστής. διὸ δη αὐτός τε αεὶ ξιαπλεως ταραχής τε καὶ θορύβων έγίνετο καὶ τῶν ὁμοίων τοῖς ἄλλοις ἄπασιν αἰτιώτατος. Nicht biese gauze Berurtheilung dürsen wir auf die Absicht, Justinian zu gesallen, zurücksühren, wohl aber ben häusigen ausdrücklichen Tadel, den er über Chosroes ausspricht, gegen seine sonstige Gewohnheit. Bezeichnend ist sür die römische Gesinnung, daß er dem Persertönig seine Eroberungssucht zum Borwurf macht (P. II. 11 p. 202), "denn er glaubte, daß ihm die Unterjochung solcher Städte zu großem Ruhm gereiche, unbesümmert, ob er bei solchen Thaten gegen die Römer Eid und Berträge brach", und doch Justinian nicht nur in den Bauwerken mit Chrus und Alexander vergleicht, sondern auch sonst seine Eroberungen billigt.

<sup>3)</sup> P. I. 23. p. 116. θυμῷ ὑπερφυῶς εἴχετο καὶ δεινὰ ἐποιεῖτο, εἰ πρὸς δούλου ἀνδρὸς τοιαῦτα ἔργα πεπονθώς εἴη.

berühmt, alle Edessener als Sclaven fortzuschleppen und die Stadt zu einer Viehweide zu machen (P. II. 26. p. 268.). Solche Droshungen, die den Mund voll nehmen und leer ausgehen, sind chasrakteristisch für die Barbaren.

Mit dem Mangel an Selbstbeherrschung hängt dann die Unsständigkeit des Sinnes, die Treulosigkeit ( $\tau \delta$  åßeßalov) zusammen; sowie eine ihrer Leidenschaften lockt, brechen sie durch alle Bande von Recht und Vertrag, zumal gegenüber den Kömern (s. oben S. 113). So die Mauren 1).

Aber auch der Perserkönig ist voll von dieser Untreue, welche Sid und Verträge vergißt, sowie Eroberung und Beute locken (P. II. 11. p. 202. 9. p. 192.) und auch die Züge von Milde und Große muth, welche bei ihm begegnen, erscheinen als zufällige Laune, auf welche man nie zählen kann. Und nicht minder spielen die Franken, "das treuloseste Volk der Erde", mit Eiden?).

Im Gegensatz zu dem Reichthum, welchen die uralte Kultur im römischen Reich erzengt hat und den er als Grundlage der Bildung und auch eines menschenwürdigen Wohllebens sehr zu schätzen weiß, ist ihm bei den Barbaren, welche jenen Reichthum bewundernd beneiden, (oben S. 121.) das Wohnen in rauher Wildniß und die Unkenntniß des Ackerbaues und anderer Segnungen der Civilisation zugleich der Grund ihrer wilden, den Raubthieren ähnlichen Webensweise: "das Barbarenvolk der Tzanen führt ein äußerst rauhes Leben, lebt, die Friedenseide immer aufs Neue brechend, nur von Raub und Diebsstahl, da ihnen der Boden keinen Unterhalt gewährt." Dieser Stamm wird nun von den Römern allmählich "zu milderen Sitten gebracht, auch einen frommen Glauben nehmen sie an und werden sämmtlich

<sup>1)</sup> V. H. 26. p. 519. ἀρέβαιοι γὰρ Μαυρούσιοι παντάπασιν ὅντες ὑπόπτως ἔχουσιν ἐς πάντας ἀνθρώπους τοῦτό τε αὐτοῖς οὐκ ἀπὸ τοῦ εἰκότος γενέσθαι ξυμβαίνει ἐπεὶ ὅστις ἄπιστος ἐς τοὺς πέλας καθέστηκε φύσει κ. τ. λ. 17. p. 487. ἄπιστον φύσει τὸ Μαυρουσίων γένος ἐστὶν ἐς πάντας ἀνθρώπους. 8. p. 442. ἔστι γὰρ ἐν Μαυρουσίοις οὕτε θείου φόβος οὕτε ἀνθρώπων αἰδώς. μέλει γὰρ αὐτοῖς οὕτε ὅρκων οὕτε ὁμήρων .... οὐδὲ ἄλλω οὐδενὶ εἰρήνη ἐν Μαυρουσίοις ὅτι μὴ τῶν πολεμίων τῷ κατ' αὐτῶν δέει κρατύνηται.

<sup>2)</sup> G. II. 25. p. 247. ἔστι γὰρ ἔθνος τοῦτο τὰ ἐς πίστιν σφαλερώτατον ἀνθρώπων ἁπάντων.

<sup>3)</sup> P. I. 3. p. 16. Inolar Blov, vgl. bie breite Ausführung beffelben Themas ac. III. 6. p. 257. und G. III. 14. p. 334. Barbaren reißen Stäbte nieder, während Römer sie bauen ac. VI. 5. p. 338.

Chriften"1). So freut er sich der Berbreitung römischer Kultur und Sitte über die Barbaren2), und, kühl wie er sonst dem Christenthum gegenüber steht, in diesem Zusammenhang auch der Berbreitung dieses Glaubens, dessen Wirkung auf die Moral er denn doch nicht ganz verkennt (vgl. ae. III. 6. p. 259.). Die Bedeutung des Ackerbaues in festen Sizen, gegenüber dem unstäten Nomadenwesen, in seinem Zusammenhang mit einem gesetzlich geordneten Leben im Staat, hebt er gegenüber dem Barbarenthum als wichtiges Culturmoment hervor. "Die Ephthaliten, ein hunnischer Stamm, sind nicht Nomaden, wie die übrigen Hunnen, sondern bedauen seit lange ein fruchtbares Land. Sie sühren auch nicht ein den anderen Hunnen ähnliches Leben nach Art der Thiere, sondern werden von Sinem König besherrscht, haben eine gesetzlich geordnete Staatsversassung und schließen untereinander und mit ihren Nachbaren nach Necht und Vernunft Berträge, nicht minder als die Kömer oder irgend ein Bolk."3)

An den Borzugsrechten des Raifers vor den Barbarenfürsten hält er strenge fest; zwar muß er berichten, daß sich Perser- und Römerkaiser den Brudertitel geben, aber er hebt hervor, daß die Persersönige wohl Silbermünzen mit eigenem Bilde prägten, "Goldsmünzen aber mit eigenem Bilde zu prägen stand weder ihnen noch irgend welchen Barbarenfürsten zu, — solche Münzen würden unter den Barbaren selbst nicht genommen worden sein — sondern nur dem Raiser der Römer." Als aber Justinian die Ausbreitung der Franken in Südgallien (auf Kosten der Gothen, aber doch in dis dahin nie förmlich aufgegebenem römischen Gebiet) anerkannt hatte, schlugen auch die Frankenkönige Goldmünzen mit eigenem Bild (G. III. 33. p. 417.), was er zwar ohne ausgesprochene Klage, aber nicht ohne Schmerz erzählt. Die rechten natürlichen Feinde des Römerstaats, gegen die man immer mit Vergnügen streitet, sind

<sup>1)</sup> P. I. 15. p. 77. 78. οἱ ταύτη βάρβαροι... δίαιταν... σκληρὰν ὑπερφυῶς ἔχοντες καὶ τοῖς φωρίοις ἀεὶ ἀποζῶντες... ὁαιι αθετ τὴν.. δίαιταν ἐπὶ τὸ ἡμερώτερον μεταβαλόντες.... τὴν δὲ δόξαν ἐπὶ τὸ εὐσεβέστερον μετέθεντο, ἄπαντες χριστιανοὶ γεγενημένοι.

<sup>2)</sup> Freilich auch römischer Herrschaft; benn "sie vertauschen bie gefahrvolle Freiheit mit ber milhelosen Knechtschaft" as. III. 6. p. 257.

<sup>3)</sup> P. I. 3. p. 16. Das ist genau die Auffassung auch Cassiodors von der civilitas gegenüber dem Barbarenthum. Uebrigens weiß er doch manchmal recht wohl, daß es noch viel tiefere Stufen der Gesittung giebt, als die selbst der rohesten Germanenstämme, vgl. was er von den Finnen sagt. G. II. 15. p. 207.

also die Barbaren. Daher kömmt er in Verlegenheit, als Belisar die meuterischen kaiserlichen Truppen in Ufrika bekämpsen soll. Da gelangt er denn freilich zum Gegentheil seines Satzes von der nastürlichen Feindschaft der Römer und Barbaren und muß erklären: "Denn nicht von Natur aus verhalten sich die Menschen freundlich und seindlich gegen einander, sondern ihre Handlung en sühren die einen durch die Uebereinstimmung zur Verbindung oder scheiden die Andern durch den Gegensatz der Sinnesart zu Gegnern aus und machen sie so zu Freunden oder Feinden." (V. II. 15. p. 478.) Und so werden die Insurgenten, obwohl Römer, durch ihre Handlungen "zu Feinden und Barbaren und was einer noch Aergeres sagen könnte;" (1. c. 457) aber Prosop wenigstens weiß nichts Aergeres als "Barbaren".

Seine politische Sinnesweise hat also, wie wir gesehen, alle charakteristischen Züge des altrömischen Patriotismus: die Erweitezung des Reiches, die Unterwerfung der Barbaren als eines tiefer stehenden Geschlechts; das sind die echten Ziele römischen Staatswesens.

Daher schildert er nicht ohne Stolz die ungeheuere Ausdehnung, welche das römische Reich vor Alters hatte, "das ganze Gebiet der römischen Herrschaft würde, zur See umreist, einen Weg von 347 Tagen ausmachen — so groß war das Reich der Römer — in der alten Zeit ')", wie er wehmüthig hinzusetzen muß. Und der glänzendste Bertreter jener Tage des Glanzes ist ihm Trajanus, unter dem das Reich die größte Ausdehnung gewann. "Dieser heldenmüthige und thatkräftige Raiser schien zu zürnen, daß sein Reich nicht ohne Grenzen sei, sondern von der Donau beschränkt wurde. Deshalb untersochte er sich den Strom mit einer Brücke, daß er ihm den Weg zu den jenseitigen Barbaren nicht mehr versperre ")".

In dieser "alten Zeit" lebt und webt denn sein Geist; sie ist ihm nach ihrer stolzen Größe der Maßstab auch für die jetzigen

<sup>1)</sup> V. I. 1. p. 311. ωςτε ξύμπασα ή 'Ρωμαίων ἐπικράτεια κατά γε την 'πὶ θαλάσση δδον ἐς ἑπτὰ καὶ τεσσαράκοντα καὶ τριακοσίων ήμερων ξύνεισι μέτρον ..... τοσαύτη μὲν ἡ 'Ρωμαίων ἀρχὴ κατά γε τον παλαιον ἐγένετο χρόνον.

<sup>2)</sup> ae. IV. 6. p. 288. Τραΐανος θυμοειδής τε ων καὶ δραστήριος ωςπερ άγανακτοῦντι ἐωκει, ὅτι δὴ οὐκ ἀπέραντος αὐτῷ ἡ βασιλεῖα εἴη, ἀλλὰ ποταμῷ Ἰστρῷ ὁρίζεται . ζεῦξαι οὖν αὐτὸν γεφύρα διὰ σπουδῆς ἔσχεν, ὡς διάβατός τε αὐτῷ καὶ οὐδαμῆ ἐμπόδιος εἴη ἐς τοὺς ἐπέκεινα βαρβάρους ἰόντι, eine in etht römischem Sinn empfundene Stelle.

Dinge. Er theilt baber im Grunde auch jene charakteristische Unschauung des Hofes von Byzanz, wonach alle jemals zum imperium gehörigen Länder, auch die jett von Barbaren beherrschten, fogar die ihnen im Vertragswege eingeräumten, eigentlich und von Rechts wegen noch immer als untrennbare Theile zu dem Imperium gehören (Bgl. unten u. V. I. 16. p. 378. 379. 380. 19. p. 389.); es ist sehr schmerzlich, wenn das "römische Gebiet unter der Herrschaft von Barbaren liegt;" (V. I. 3. p. 324.) auch die Bewohner der römischen Provinzen, z. B. Afrifa's, find feit alter Zeit "Römer" und zu ihrer Befreiung vom Joche der Barbaren wird Belifar vom Raifer ausgesendet 1), und im Sinne Protops liegt die schwerfte Anklage gegen Justinian in dem vorwurfsvollen Geständniß, daß zur Zeit der Siege Totilas "die Barbaren geradezu Herrn des ganzen Abendlandes wurden." (G. IV. 33. p. 416.) Mit Schmerz berichtet er: die Römer konnten nicht hindern, daß die Franken sich von den bedrängten Bothen Sudgallien abtreten ließen, ja Juftinian muß ihnen fogar den Befitz beftätigen, "damit ihm diese Barbaren nicht feindlich und hinderlich würden". Sein Ideal von einem römischen Imperator zeichnet er in den Hiftorien mit folgenden Zügen — es ist sehr cha= rafteristisch für die Zeit, daß er sie von dem Barbarenkonig Theoberich entlehnen muß, von dem er fagt, er sei in der That ein echter Imperator gewesen und ben besten Raifern gleich zu ftellen, die je geherrscht: - "gegen seine Unterthanen bewährte er alle Eigenschaften eines geborenen Imperators: er pflegte in höchstem Mage der Gerechtigkeit und erhielt die Gesetze aufrecht; er hielt seine Gebiete ficher bewahrt vor seinen barbarischen Rachbaren; er hatte das höchste Mag von Weisheit und Mannesmuth, und gegen seine Unterthanen that er weder selbst Unrecht, noch ließ er Andere dies versuchen"2). Diese Tugenden fordert er also von einem Raiser der Römer und genau die diefen Tugenden entsprechenden Tehler find

---

<sup>1)</sup> V. I. 20. p. 394. Die Rehrscite dieser Befreiungen wird freilich schon in den Historien, noch deutlicher in der Geheimgeschichte aufgedeckt, und einmal graut Belisarins selbst davor, daß er, ein römischer Feldherr, über die römische Christenstadt Neapel seine heidnischen Barbaren lostassen soll. G. I. 9. p. 49.

<sup>2)</sup> G. I. 1. p. 10. των κατηκόων των αὐτοῦ προύστη ξύμπαντα περιβαλλόμενος ὅσα τῷ φύσει βασιλεῖ ἥρμοσται. δικαιοσύνης τε γὰρ ὑπερφυως ἐπεμελήσατο καὶ τοὺς νόμους ἐν τῷ βεβαίῳ διεσώσατο, ἐκ τε βαρβάρων τῶν περιοίκων ἀσφαλῶς τὴν χώραν διεφύλαξε, ξυνέσεως τε καὶ ἀνδρείας ἐς ἄκρον ἐληλύθει ὡς μάλιστα. καὶ ἀδίκημα .. οὐδὲν οὕτε αὐτὸς ἐς τοὺς ἀρχομένους εἰργάζετο οὕτε τῷ ἀλλῳ τὰ τοιαῦτα ἐγκεχειρηκότι ἐπέτρεπε.

es, welche er in den Hiftorien leiser, in der Geheimgeschichte mit lauter Stimme an Instinian tadelt. Dieser verkauft die Gerechtigsteit, bricht und verwandelt aus Habsucht die Gesetze, giebt sein Gebiet den barbarischen Nachbaren Preis, erreicht den tiefsten Grad von Unverstand und Unmännlichkeit, thut selbst alles mögliche Unrecht gegen seine Unterthanen und läßt das Gleiche seine Beamten thun. Sbenso sagt er von dem Gewaltherrscher Johannes: "er war milde, verständig und der Trefslichkeit beflissen. Die fünf Jahre seiner Herrschaft regierte er maßvoll, glaubte Berläumdern nicht, ließ Niemand ungerecht tödten und hatte nicht den Hang zu ungesetzlicher Bereicherung; gegen die Barbaren konnte er nichts thun wegen der Feindseligseit von Byzanz" — von all diesem das Gegentheil giebt die Arcana dem Kaiser Schuld. (V. I. 3. p. 321.)

So fehr er alfo in den Erinnerungen der Blüthezeit des Reiches lebt, so eifrig er ihre Erneuerung wünscht und so gern er fich für ben Angenblick ber Täuschung hingeben möchte, ber Schimmer der fiegreichen Waffen Belifars fei der wiederauftauchende Stern der Römer — er ist doch zu nüchtern und klar, er ist zu sehr Historiker und die allgemeine Lage des Reiches ist doch zu trostlos, als daß er sich jene Illusion im Ernft und auf die Dauer machen könnte. Sat er doch auf jedem Blatt feiner Geschichte von Dingen zu erzählen, die eine folche Hoffnung ausschließen. Er ift fich klar darüber, bag es im Drient und Occident gleich traurig aussieht. Die Bar= baren werden nach den schönsten Thaten Belifars wieder herrn des ganzen Abendlandes. Im Often haben die Saracenen im Bund mit den Perfern die Macht der Römer (G. IV. 33. p. 416.) in glucklichem Ringen "aufs Knie geworfen"1). Immer mehr Boden verliert das Reich an die Perfer; "früher hatten die römischen Truppen alles Rüftenland von Trapezunt bis zu den Sagiden besetzt. aber waren ihnen nur noch zwei Caftelle übrig, die fie bis auf meine Zeit besetzten; als aber Chosroes gegen diese Landstriche rilftete, fonnten es die römischen Truppen noch erfahren, gundeten die Gebaude vorher an und entkamen zu Schiff noch an das andere Ufer; zwar schädigten fie eigentlich durch Zerftörung diefer Beften das römische Reich selbst, aber sie bewirften doch den Vortheil, sich nicht der Feind dort festsette". (G. IV. 4. p. 474.) "Sunnische Bolfer haben die Städte zwischen Bosporus und Cherfones befest,

<sup>1)</sup> ες γόνυ ελθεῖν τὰ Ῥωμαίων πράγματα. Ρ. Ι. 17. p. 88.

was früher römisch, auch zwei Städte Repi und Phanaguris, seit alter Zeit bis auf meine Tage den Römern unterthan, haben vor Kurzem die Barbaren der Nachbarschaft in einem Einfall dem Boden gleich gemacht." (G. IV. 5. p. 480.) Auf allen Seiten brechen die Feinde über die entblößten Grenzen des Reiches, plündern und morden, schlagen die kaiferlichen Heere, welche dieselben beschützen sollen, streifen die in die Nähe der Hauptstadt (G. IV. 7. p. 490.) und kehren, wenn auch für ein Jahr hinausgedrängt, unaufhörlich wieder.

All' diese Dinge erzählt Brokop unverhüllt, manchmal mit direkter, häufiger mit ftillschweigender Berurtheilung des Raifers, feiner Feld= herren und Statthalter, ja feiner ganzen Regierung, nicht etwa in ber Geheimgeschichte, sondern in den Siftorien, und es ift fehr bedeutsam, daß, mahrend Justinian sich für den Wiederhersteller des Reiches hält und offiziell also bezeichnen läßt, Profop ihm mit durren Worten das Gegentheil in's Geficht fagt. Aëtius und Bonifacius. zwei Feldherren, die feit hundert Jahren begraben liegen, nennt er "bie letten Römer, in biefe beiben Männer hat fich die ganze Romertugend abgeschloffen"1). Man fieht, ein Römer fein, ift in dem Sinne Protops bas höchste lob. Dann aber ist die Stelle auch deshalb merkwürdig, weil sie zeigt, wie klar der Hiftoriker sich über bas Sinken, ja über bas Gefunkensein bes Reiches war. Er glaubt nicht an die justinianische "neue Aera" und nicht einmal Belifar und Narfes, die Helben feiner Zeit, deren Ruhmesthaten er berichtet, nein, zwei lange verstorbene Feldherren schließen ihm die alte Ro= Welcher Peffimismus liegt ferner in dem grimmig mertugend ab. schmerzlichen Gedanken, die Seuche von 542 habe mit großem Bleiß die größten Böfewichter ausgefucht, um fie zu verschonen, und das habe sich erft in der Zukunft klaver gezeigt (V. II. 24. p. 248.).

An dieser schwarzen Grundansicht von seiner Zeit, welche sich überall stillschweigend und ausdrücklich zu erkennen giebt, kann es nichts ändern, wenn er in zwei einzelnen Beziehungen eine Unterschätzung der Gegenwart, eine blinde Ueberschätzung des Alterthums ablehnt. Die eine Stelle, welche hier in Betracht kommt, (G. IV. 6.

<sup>1)</sup> V. I. 3. p. 322. εἴ τις αὐτῶν ἐκάτερον ἄνδρα Ῥωμαίων ὕστατον εἴποι, οὐκ ἄν ἁμάρτοι · οὕτω τὴν Ῥωμαίων ἀρετὴν ξύμπασαν ἐς τούτω τω ἄνδρε ἀποκεκρίσθαι τετύχηκε.

p. 483.), warnt vor dem blinden Glauben an die Autorität alther= gebrachter Meinungen und fordert, daß man die Ansicht der Gegen= wart nicht lediglich um begwillen gering achte, weil fie neu ift - ein Princip, zu bem ihn sein gesunder Verftand geführt bat, ber ziemlich icharf zu feben pflegt, wenn nicht eines feiner Lieblingsvorurtheile ihn verdunkelt, ein Princip, dem er aber in feiner eigenen Praxis vielfach untreu wird, und bas in feiner Allgemeinheit an feinem speciellen Urtheil von feiner Zeit nichte andert. Die andere Stelle fteht gleich im Anfang feines Geschichtswerkes, welches fie an fich nicht ungeschickt einleiten würde, wenn fie nicht alsbald in einen Excurs über eine Rleinigfeit verliefe, welcher an der Schwelle feiner Schrift fehr unpaffend fteht. Er fagt: bie Feldzüge Belifare zu beschreiben sei in hohem Grade ber Mühe werth. Denn man werbe gefteben muffen, Größeres und Gewaltigeres als die Schicksale und Thaten in diefen Kriegen fei nie geschehen - "wenn man nicht, ber Borzeit, dem Alterthum den Ehrenpreis einräumend, meint, in der Gegenwart geschehe nichts bewundernswerthes mehr; wie denn freilich manche die Soldaten der Gegenwart nur geringschätig "Pfeilschießer" nennen, dagegen den Kriegern der Vorzeit theilen fie Ehrennamen zu, wie "Nahefampfer, Schildmanner" und bergleichen. Sie meinen nämlich, foldes Heldenthum fei nicht bis auf unfere Zeit herabgekommen eine leichtfertige und ganz unkundige Meinung." Und nun führt er breit aus, daß "Pfeilschießer" zwar bei ber homerischen Rampfweife ein Scheltwort habe fein fonnen (es wird gegen Paris gebraucht), da die Bogenschitzen hinter den eigentlichen Rampfern verftect zielten und ohne weitere Waffe sich jeden Kampfes enthielten, mahrend heutzutage diejenigen, welche den Bogen filhren, auch mit allen anberen Trut= und Schutzwaffen ausgerüftet find und zu Fuß und zu Pferd, wenn die Pfeile verschoffen, auch im Handgemenge verwendet sind. -- "Aber manche beherzigen diesen Unterschied nicht, und in blinder Berehrung der Borzeit werden fie dem Fortschritt, der Bervollkommnung nicht gerecht. Das hindert aber nichts an der Wahrheit, daß in diefen Rriegen der Gegenwart fehr große und denkwürbige Thaten geschehen sind." Diese Stelle (P. I. 1. p. 12.) scheint nun zwar gegen die von uns angenommene schlimme Meinung Protops von feiner Zeit zu fprechen. Allein bei näherer Betrachtung schwindet diefer Schein.

Einmal vergleicht Protop hier die Ariegsweife der homerischen Zeit mit der römischen, nicht etwa seine Zeit mit der Blüthezeit des

römischen Reiches — gegenüber jener uralten Borzeit ift ihm diejenige Bewaffnung und Kriegsführung ein Fortschritt, welche schon feit fünfhundert Jahren im romischen Beere besteht. Zweitens ift die kriegerische Tüchtigkeit allerdings noch das Beste an dem damaligen Römerthum, und so lange Profop auf Belifar und feine Feld= lager blickte, fab er die Glanzseite, nicht die Schatten feiner Zeit. Endlich aber hat Profop, wenn er von großen und denkwürdigen Thaten in diefen Kriegen spricht, keineswegs nur die Bnzantiner im Sinn: er ift gerecht genug, die Tapferfeit auch der Barbaren, nament= lich das Heldenthum der Gothen, anzuerkennen; er thut dies häufig in seinen Schriften. Ja - es ist merkwürdig und doch bisher unbemerkt - der Schluß des ganzen Geschichtswerkes knupft mit unverkennbarer Absicht an die eben erörterten Einleitungsworte an 1): "es find in diesen Rriegen Thaten geschehen, so bewundernswerth, wie Alles, wovon wir je aus dem Alterthum vernommen", fagt der Eingang und der Ausgang spricht2) "von einem hochdenkwürdigen Rampf und der Tapferfeit eines Mannes, die hinter feinem derer, die man Beroen nennt, zurnächteht" und dieser Mann ift - nicht ein Römer, sondern Teja, der lette König der Gothen. — So lebt Profop, weil er vor Allem römischer Patriot ift, in den Reminiscenzen und Traditionen der "guten alten Zeit", der Zeit römischer Macht und römischer Siege. In der äußeren Politif ware womöglich die Wiederherstellung früherer Zuftande sein Ideal; da das nun aber nicht mehr angehn will, foll wenigstens ber Reft von Macht und Glanz, der von den früheren Tagen her noch gerettet ift, erhalten werden: Prokop ist conservativ in der äußeren Politik.

## B. Conservatismus und Aristofratismus Profops.

Ganz ebenso aber, wie in der äußeren Politif und, wie wir sehen werden, in seinem sittlichen Ideal, steht nun Protop auch in der inneren Politif, in seiner Auffassung des Staatslebens auf dem

<sup>1)</sup> κρεϊσσον δε οὐδεν ἢ ἰσχυρότερον τῶν εν τοῖςδε τοῖς πολέμοις τετυχηκότων τῷ γε ὡς ἀληθῶς τεκμηριοῦσθαι βουλομένω φανήσεται. πέπρακται γὰρ εν τούτοις μάλιστα πάντων ὧν ἀκοῆ ἴσμεν θαυμαστὰ οἶα.

<sup>2)</sup> G. IV. 35. p. 639. ἐνταῦθά μοι μάχη τε πολλοῦ λόγου ἄξια καὶ ἀνδρὸς ἀρετῆ οὐδὲ τῶν τινος λεγομένων ἡρώων, οἰμαι, καταδεέστερα γεγράψεται. ἡς δὴ ὁ Τεΐας δήλωσιν ἐν τῷ παρόντι πεποίηται.

Standpunft eines römischen Confervativen. Damit verbindet sich nothwendig ein gewiffer Ariftofratismus. Er ift erfüllt von der Bürde und Trefflichkeit der hergebrachten römischen Ginrichtungen, Formen und Traditionen, wie in der Kriegsgeschichte, so im Frie-Freilich, in die republicanische Freiheit bensleben bes Staates. reichen feine Sympathien und feine Erinnerungen nicht mehr guruck, - wie benn damals auch in den Ramen wenig mehr daran erinnerte — wenn er auch mit Wohlgefallen bei dem Triumph des Belifar fich der alten Zeit erinnert, da nicht der Raifer, sondern, wie diesmal, bloge Feldherren diefer Chre genoffen. Obwohl er absolutistische Willfür, nicht bräuchliche, die alten Formen verletzende Anwendung der kaiserlichen Gewalt verabscheut 1), er ift nicht ein Feind dieser Gewalt an sich, nicht Republicaner. Das war bei einem Mann von folcher Kenntniß der Geschichte der letzten 600 Jahre nicht möglich; von der Republik und ihrem Geift war längst nichts mehr da, also auch nichts zu conserviren.

Der Conservatismus Profops bezieht sich vielmehr auf die alten Formen und Ueberlieferungen des römischen Rechts und Staats= lebens der imperatorischen Regierung, welche bis auf seine Zeit herab bestanden hatten, aber gerade von Justin und Justinian vielfach durch Neuerungen aufgehoben und geändert wurden. Diese Neue= rungen sind Profop in tiefster Seele zuwider; sie bilden, wie in der äußeren Politik die an die Varbaren gegebenen Jahrgelder 2c., seine Hauptvorwürse gegen Justinian.

Ueber die Berechtigung jener Neuerungen und die Gerechtigkeit dieser Borwürfe wird sich erft später sprechen lassen — hier sind nur die Dinge zu bezeichnen, an denen der conservative Sinn Prosops hängt und der Grund dieser Anhänglichkeit zu untersuchen. — Es ist bekannt, wie sorgfältig Augustus und die Imperatoren des ersten und auch noch des zweiten Jahrhunderts die alten republicanischen Reminiscenzen schonten, wie sie den Uebergang in die Alleinsherrschaft äußerlich und formell möglichst unwahrnehmbar zu vollsühren suchten, wie sie, obwohl thatsächlich Monarchen und zwar absolute, den Rechtsformen nach den Schein des Fortbestandes der alten res

<sup>1)</sup> Auch bei anderen Bölkern: wenn der Perser Kabades seine Herrschergewalt gewaltthätig gebraucht (ent to piaiotegov th apxi xownevos) und in die Familiensitte und das Cherecht eingreift, so ist die Emporung des Bolkes die von dem Historiker stillschweigend gebilligte Folge. P. I. 5. p. 25.

publicanischen Verfassung nach Kräften zu erhalten suchten, indem sie z. B. von Senat und Volk sich sämmtliche republicanische Aemter nach und nach übertragen ließen, Pontificat, Consulat, Tribunat, Duästur, Aedilität 2c., wie sie den Senat um seine Meinung fragten, ihm richterliche und staatsberathende Funktionen beließen u. s. w.

Bon Bolksfreiheit konnte freilich auch schon viel früher, vor der Aufrichtung der Monarchie, konnte ichon in den letten zwei Jahrhunderten der Republik keine Rede sein; vielmehr mar die Republik eine Aristokratie derjenigen Geschlechter geworden, welche sich in fast erblichem Befit ber Senatswürde und der höheren Memter befanden. Diese Aristofraten waren die eigentlichen Gegner der Monarchie und ihre Eifersucht vornehmlich suchten die erften Imperatoren baburch zu beschwichtigen, daß fie dem Senat und den höheren Bürden Das war nun freilich lange vor Protop anders ge-Richt nur hatten die vielen Soldatenkaifer Senat und Civilamter mit befonderer Brutalität und absichtlicher Rücksichtslo= figfeit verfolgt, feit den großen Reorganisationen des gangen Staats= wefens, namentlich ber Aemterverfaffung, unter Diokletian und Constantin waren viele der alten republicanischen Traditionen und Gin= richtungen auch dem Namen nach verschwunden und in Nachahmung orientalischer Despotenhöfe hatte man auch in den äußeren Formen bes Ceremoniells 2c. dem Autofrator eine viel rucfichtslofere Stellung gegeben. — Allein trot alle dem und trot der Ueberfiedlung von Rom nach Byzanz hatten fich Senat und Confulat und Quaftur u. f. w. erhalten und trot des immer häufigeren Gintretens von Barbaren in die Sof= und Reichsämter und trot des Aussterbens des lateinischen Abels, gab es doch noch immer eine Aristofratie von Familien, welche in Byzang und in den Provinzen im herkommlichen Besitz der höheren staatlichen und städtischen Bürden sich erhielten. Endlich aber waren auch die im dritten und vierten Jahrhundert von den Raifern getroffenen Ginrichtungen, fo fehr fie dem Defpotismus dienten, jett durch 200jahriges Berkommen befestigt und geheiligt und bei den Gebildeteren und Bornehmeren auch, gemiffermaßen als Surrogat der Freiheit, beliebt; fie maren boch objektive Ordnungen und Beschränfungen, wenn auch nur in der Form, des Autofrators felbst, und so viel war von hellenischem Politismus und römischem Rechtssinn boch noch vorhanden, daß die Staatsordnung als folche noch theuer und wichtig war.

Dieser herkommlichen römisch-byzantinischen Staatsordnung mit ihrer schwerfälligen und complicirten, aber immerhin noch würdevollen und imposanten Feierlichkeit, diefer Sierarchie der Beamtungen in Rirche, Staat und Beer, diesen forgfältig vorgeschriebenen Formen galt nun der politische Sinn, der nationale Patriotismus der Befferen und Gebildeteren in Bnzang - und ihnen galt die conservative Unhänglichkeit unseres Protop; Freiheit und Inhalt bes Staatslebens waren dahin — so fonnte sich der politische Sinn nur werfen auf bie Ordnung und auf die Formen bes Staatslebens. Diese Insti= tutionen waren doch immerhin noch im Gegensatz zum Ausland griechisch=römisch, diese Formen waren die letten Refte des alten rö= mifchen Staatswesens: fie maren dem Patrioten heilig, wie todte Reliquien, und wer fie verlette, erregte feine Trauer und feinen Born. Wir werben in diesem ftarr-confervativen Ginn, wie fo häufig, febr wenig von staatsmännischem Beift, aber viel von nobler Empfindung Den Uebergang von der Darftellung des lebhaften Gefühls, welches Protop in militairischer Sinsicht und in der außeren Politik fitr die Ehre der Romer hat, zu feinem confervativen Sinn in ber inneren Politif, mag die Schilderung feiner Entruftung bilden über die unwürdige Ausübung des faiferlichen Gefandtschafts= rechts gegenüber ben Barbaren.

Im Jahre 532 schloß Justinian einen seiner schnöden Persersfrieden, in dem er seine Grenzbesatzungen zurückzog, alle eroberten Besten herausgab und obenein einundvierzigtausend Pfund Gold besahlte. Da tadelt Prokop nicht offen diesen Frieden selbst, aber er klagt, daß die kaiserlichen Gesandten auch diese Bedingungen nur dadurch erreichten, daß sie dem Perserkönig "schön thaten und viele Schmeicheleien sagten, höchst unwürdig römischer Gesandsten").

Alls anderseits später der persische Gesandte Isdigunas nach Byzanz kömmt, der sich in ganz außerordentlichem Grade die Gunst des Kaisers erwirdt und von diesem mit mancher Ueberschreitung der stolzen Etiquette des byzantinischen Hofes sehr schmeichelhaft beshandelt wird, tadelt Prokop diese Abweichung von den herkömmlichen Formen, diese Verlezung der römischen Würde in den Historien so start und offen, als ihm nur möglich — in der Geheimgeschichte

r opah

<sup>1)</sup> P. I. 22. p. 111. τιθασεύοντες δε Χοσφόην οι πρέσβεις επαγωγά τε πολλά έλεξαν και 'Ρωμαίων ως ηκιστα πρέσβεσι πρέποντα.

fpricht er diefelbe Entruftung nur noch zorniger aus. "Der Gefandte brachte feine Frau und zwei Töchter mit, um unter diesem Vorwand fein übergroßes Gefolge zu entschuldigen; nicht weniger als zehn Monate verbrachte er im romischen Lande, ohne auch nur das Mindefte mit dem Raifer über den ernften Zweck feiner Sendung zu fprechen; er brachte nur die üblichen Gefchenke von Chosroes und die Anfrage, wie es mit der Gesundheit des Raisers stehe! Und boch behandelte Juftinian diefen Jedigunas vor allen Gefandten, von denen wir miffen, mit hoher Freundlichkeit und zeichnete ihn fo fehr aus, daß fich fogar der Dollmetfch des Gefandten, wenn er biefem ein Festmal gab, ju ihm auf das Polfter fegen durfte, etwas, was früher nun und nimmer geschehen war. Denn, daß ein Dollmetsch nur mit den geringeren Beamten zu Tisch gesessen, ist unerhört, geschweige benn gar mit dem Raiser. Aber auch mit viel größerer Bracht, als einem Gefandten zusteht, empfing und verab= schiedete er diefen Mann, obwohl, wie gefagt, feine Sendung gar feine Bedeutung hatte. Denn berechnet man die Roften feines Aufenthalts und den Werth der ihm mitgegebenen Gefchenke, fo niber= schreitet der Betrag wohl taufend Pfund Goldes." (P. I. 28. p. 286.)

Und nochmal kömmt er mit schärferem Tadel auf diese Aufnahme des Isdigunas zuruck. Nachdem er in fehr ftarken Worten bie Schmählichfeit des mit ihm abgeschloffenen Friedens getadelt, fahrt er fort: "Und nachdem dies so verhandelt worden, ging Isdigunas nach Saufe mit so vielen Geschenken, wie fein Gesandter je erhalten hatte und, meine ich, als der reichste unter allen Perfern. Denn Raifer Juftinian hatte ihn mit ben bochften Chren ausgezeichnet und mit den größten Reichthumern beschenft entlaffen. Ueber ihn allein von allen Gefandten murde feinerlei Bewachung verhängt, fondern er felbft und alle die außerordentlich zahlreichen Barbaren feines Gefolges hatten volle Freiheit, mit jedermann, fo lange fie wollten, zu verkehren, überall in der Stadt umherzugehen, zu faufen und gu verkaufen, foviel fie wollten, jeden beliebigen Berkehr mit aller Un= genirtheit zu treiben, gang wie in einer eigenen Stadt, ohne daß, wie herfommlich, ein begleitender Romer fie beobachtete." (G. IV. 15. p. 540.) Er findet gar nicht Worte genug, diefen Gunftling des Kaifers zu tadeln: "er war hochnäfig (eigentlich: die Augenbrauen heraufziehend) und von unfäglicher Hoffahrt. Seinen Dünkel und feine Aufgeblasenheit vermochte fein Römer zu ertragen. Er schleppte ein Gefolge mit, daß man meinte, die Menschen zögen in den Rrieg.

Und es nagte in Byzanz den Leuten an der Seele, daß ihn der Kaiser behandelte nicht wie einen Gesandten, sondern mit unsverhältnißmäßiger Huld und Freigebigkeit." (G. IV. 11. p. 506.)

Etwas besonders Großes sind in seinen Augen noch immer die höheren Staatsämter und Würden mit ihren sorgfältig abgestuften Ehrenrechten, Functionen und Attributen, obwohl sie alle innere Selbständigkeit gegenüber dem Herrscher längst verloren hatten. Bei dem Sturz Johannes des Rappadokiers hebt er hervor, daß man ihn wie einen Straßenräuber gezüchtigt habe, "einen Mann, der Präsectus Prätorio gewesen, in den Patricierrang aufgenommen worden war und das Consulat bekleidet hatte, was als das Größte gilt im Staat der Römer") und auf den Zufall, daß Belisar gerade am letzten Tage seines Consulats in dem befreiten Syrakus einzieht "unter größtem Beifallruf des Heeres und der Sicilianer, Goldmünzen überall hin vertheilend" und daß er nicht wie sonst in der Eurie zu Byzanz, sondern in dieser von ihm befreiten Stadt Consular wird — darauf ist das größte Gewicht gelegt. (G. I. 5. p. 28.)

Dieser eigenartige Aristofratismus, der ihn ganz durchdrungen hat, ist nun auch nur, wie wir jetzt einsehen, ein Ausfluß seines eigenartigen Sonservatismus. Sine echte Aristofratie ist in dem Imperatorenstaat nicht möglich, die Borzüge der Abstammung von alten, mit der Gesschichte des Bolkes verstochtenen Geschlechtern, welche gute Sitte, solider Reichthum und stolze Unabhängigkeit auszeichnet, diese Borzüge sind mit jenen Geschlechtern selbst lange ausgetilgt von der Eisersucht des Imperators. Aber in dem aristofratischen Sinn des Römervolkes wie in äußeren Verhältnissen lag es begründet, daß eine freilich nicht zu vergleichende Nachbildung jener alten Aristofratie in dem erblichen Aemteradel von Byzanz und den Provinzialstädten sich gebildet hatte.

Dieser Adel, so werthlos er zum Theil erscheint, steht nun bei Prokop, weil er eben doch der einzige wirkliche römische Adel ist, und weil er mit den Aemtern und der ganzen hergebrachten Verfassung enge zussammenhängt, sehr hoch in Ansehen und die Abstammung von diesen senatorischen 2c. Geschlechtern wird jedesmal als ein besonderer Vorzug erwähnt 2), und man kann nicht verkennen, daß in diesem Stand,

<sup>1)</sup> Ρ. Ι. 25. p. 136. οὐ μείζον είναι οὐδεν εν γε τῆ Ῥωμαίων πολιτεία δοκεῖ.

<sup>2)</sup> Der conservative Sinn Protops reicht zur Erklärung bieser aristofratischen Dentweise ans; boch ist leicht möglich, ja wahrscheinlich, baß ber reiche

fo wenig er frei war von den Fehlern der Zeit und so wenig in ihm eine Hoffnung auf Regeneration des Reiches lag, doch noch immer wenigstens von der alten römischen Bildung am Meisten erhalten war<sup>1</sup>).

Neben dem byzantinischen ist es nun natürlich der abendländisch= italienische Abel, der im Senat von Rom gipfelt, welcher Profops Sympathien und warmftes Intereffe hat; biefem Stand, ber als politische Partei die nationale Opposition gegen die Gothenherrschaft führt, folgt er mit großer Theilnahme in feinen wechselnden Geschicken: wenn einzelne feiner Glieder fallen, wie Boëthius und Symmachus, ober gefangen oder vergeiselt werden oder befreit2), so wird dies immer forgfältig angeführt; ja die Freude über den Sieg von Taginas wird ihm fehr burch bas Blut fo vieler Senatoren, welche die flüchtenden Gothen tödten, getrübt. (G. IV. 34. p. 632.) Daß die Gothen den Italienern alle Aemter im Staat (τας της πολιτείας άρχας) belaffen und geftattet hatten, fich vom Raifer jährlich einen Conful ernennen zu laffen, wird ausdrücklich als eine der wichtigften Bohlthaten bezeichnet. (G. II. 6. p. 170.) Mit dieser aristofratischen Richtung hängt nun natürlich zusammen die sehr fühlbare Gering= schätzung der Menge des Bolkes, des dquoc. Es war ja auch in der That der geistige und sittliche und politische Werth der Gesammt= bevölkerung des Raiferreiches feit einem halben Jahrtaufend — als Ursache und als Folge des Despotismus — fortwährend in starkem Sinken; Bilbung, Charakter und patriotischer Sinn war bei ber Menge ber "romifden Bilrger", welche in ben Strafen von Byzanz, Rom, Antiochia, Alexandria in Bettel und in Circusfampfen binlebte, verschwunden, und ein Grad von mufter Stumpfheit und zugleich Berwilderung erreicht, die jene aristofratischen Geschlechter nicht ganz oder nicht immer theilten und jedenfalls beffer zu verbergen wußten hinter ben Reften der alten Cultur.

und gebilbete historifer selbst einem folden Optimatengeschlecht von Cafarea angeborte. S. oben S. 13.

<sup>1)</sup> Allerdings nicht in gleichem Maße in allen Provinzen. Natürlich führt bieser Aristokratismus unsern Autor bahin, auch bei anderen Bölkern, bei welchen der Abel auf ganz verschiedenen Grundlagen beruht, ebenfalls bie ablige Abstammung zu betonen — oft mehr als diese Bölker selbst.

<sup>2)</sup> G. III. 26. p. 386. ἔννοια . . η Ῥωμαίων μὲν την βουλην διασώσασθαι, αὐτῷ δὲ κλέος περιβάλεσθαι μέγα τε καὶ ὑπερφυὲς ες ἀνθρώπους ἄπαντας ἴσχυσε.

Wir werden es verzeihlich finden, wenn Protop den Werth, die Bedeutung dieses Unterschiedes überschätzt hat. Der Aristofratismus Protops gefällt sich nicht minder in Werthschätzung des Senats als in Berachtung des "Bolkes", das entartete und verkommene Bolk der Quiriten, der dywos von Kom muß sich von Belisar sehr arge Dinge sagen lassen: "Ich kenne schon lange das Bolk — fährt diesser barbarische Feldherr von Byzanz die hungernden Kömer an, welche ihn beschwören, der Noth der Belagerung durch eine offene Feldschlacht ein Ende zu machen, — und ich weiß, daß das Volk das unverständigste Ding auf der Welt ist: weder die Gegenwart kann es tragen noch für die Zukunft sorgen: nur das versteht es, leichtsinnig jeden Augenblick das Unmögliche beginnen und blind in das Berderben rennen. Ich aber werde nicht eurer Leichtsertigkeit zu Liebe euch und die Sache des Kaisers dazu zu Grunde richten ".

So sehr ist Prosop ein Freund des Alten, des Bestehenden, daß ihm jede Neuerung als solche gefährlich, verdächtig, zuwider ist, ja geradezu als unrecht erscheint: vewregizew, vewrega agapuara noiew, vewrega es riv nodureiav elsayew sind ihm tadelnde Ausdricke und beinahe immer folgt Uebles aus der Aenderung des Bestehenden, Althergebrachten. Zumeist gilt dies natürlich von den alten römischen Einrichtungen, aber der conservative Hang beurtheilt auch bei andern Bölkern in fremden Staaten Neuerungen ungünsstig<sup>2</sup>). Besonders charakteristisch ist nun aber das hohe Lob, welches er dem Quästor Proklus ertheilt: "Dieser Mann war rechtlies bend und im höchsten Grade unbestechlich. Deshalb<sup>3</sup>) erließ er nicht leichthin ein neues Gesetz und war gar nicht geneigt, an dem Bestehenden in irgend etwas zu rütteln". Und diesen Proklus läßt er ganz seine eigene Ueberzeugung und Sinnesart aussprechen in

<sup>1)</sup> G. II. 3. p. 157. ἐγω γὰρ οίδα πάλαι δημον ὅτι πρᾶγμα ἀβουλότατόν ἐστι καὶ οὕτε τὰ παρόντα φέρειν πέφυκεν οὕτε τὰ μέλλοντα προβουλεύεσθαι, ἀλλ ἐγχειρεῖν μὲν εὐπετως ἀεὶ τοῖς ἀμηχάνοις, διαφθείρεσθαι δὲ ἀντεπισκέπτως ἐπίσταται μόνον. ἐγω μέντοι οὐκ ἄν ποτε διὰ τὴν ὑμετέραν ὀλιγωρίαν οὕτε ὑμᾶς ἀπολέσαιμι ἑκών γε είναι οὕτε ὑμῖν τὰ βασιλέως ξυνδιαφθείραιμι πράγματα. — ἀγελαῖος, ἀγοραῖος ſinb stehenbe Borwsirfe.

<sup>2)</sup> P. I. 5. p. 25. Καβάδης... νεώτερα ές την πολιτείαν εἰσηγε.... ὅπερ, τὸ πληθος οὐδαμη ήρεσκε. διὸ δη αὐτῷ ἐπαναστάντες παρέλυσάν τε της ἀρχης καὶ δήσαντες ἐν φυλακῆ εἶχον. Daß, "gegen Gefet und Natur" Kababes seinen ältesten Sohn vom Thron ausschließen will, verursacht viele Nachtheile für Bersien P. I. 11. p. 50. ἐβιάζετο την φύσιν καὶ τὰ νόμιμα ή τοῦ πατρὸς γνώμη.

<sup>3)</sup> Denn Protop führt bie vielen Gesetzesänderungen Justinians und seiner Großen auf Bestechlichkeit und Gewinnsucht aller Art zuruck.

den Worten "Neuerungen zu versuchen ist nicht meine Gewohnheit, vielmehr schene ich dies von allen Dingen am Meisten, weil ich sehr wohl weiß, daß bei keiner Neuerung die Sicherheit gewahrt werden kann").

Mit seinem conservativen Sinne, seiner Reigung in bas Bergangene zu blicken und feiner Gründlichkeit hangt es zusammen, daß er sorgsam darauf achtet, wie Namen und Worte mit dem Wechsel ber Dinge ihre Bedeutungen wechseln und später in gang anderem Sinne als dem ursprünglichen angewandt werden. Wiederholt und fast wie klagend hat er dies ausgesprochen: "Foederati, Berbundete hießen früher nur folche Barbaren, welche nicht als Unterworfene, fondern, von den Römern nicht besiegt, auf gleichem und ebenbürtigem Fuß in das Reich waren aufgenommen worden. foedera nennen die Romer die Bertrage mit feindlichen Rationen. Jett aber maßen fich alle ungehindert diefen Ramen an. Denn die Zeit kummert fich nicht darum, die Ramen bei den Dingen zu wahren, denen sie ursprünglich verliehen werden. Sondern die Dinge wechseln, wie die Menschen belieben und diese achten der alten Bezeichnungen nicht"2). Manchmal freilich kommt auch bas direfte Gegentheil vor: die alten Namen laffen fich nicht verdrängen:

<sup>1)</sup> P. I. 11. p. 52. Πρόκλος... ἀνηρ δίκαιός τε καὶ χρημάτων διαφανώς αδωρότατος. διὸ δη ούτε νόμον τινὰ εὐπετῶς ἔγραφεν ούτε τι τῶν καθεστώτων κινεῖν ήθελεν, ος... ἔλεξε ιοιάδε· ,,νεωτέροις μεν εγχειρεῖν πράγμασιν ούτε είωθα καὶ ἄλλως δέδοικα πάντων μάλιστα, εὐ εἰδως δτι τῷ νεωτεροποιῷ τό γε ἀσφαλες οὐδαμῶς σώζεται. Μικ in Einem Gebiet ift Brotop nicht confervativ und nicht Berehrer hergebrachter Autoritäten; in der Biffenschaft fordert er freie Biüfung, tadelt die Reigung, alle neuen Meinungen gering zu schägen und alle alten blind zu verehren; er spricht sich gegen diese Schwäche principiell auß G. IV. 6. p. 483. (aber in der Braziß fällt er doch selbst hänsig in diesen Autoritäteneult zurüch) und waß technische Ersindungen anlangt, hat er sogar eingesehen, daß der Fortsichritt ein Gesetz der menschlichen Natur sei G. IV. 11. p. 510. οῦτως ἀεὶ προσόντι τῷ χρόνῳ ξυννεωτερίζειν τῶν πραγμάτων τὰς ἐπινοίας φιλεῖ τῶν ἀνθρώπων ἡ φύσις.

<sup>2)</sup> V. I. 11. p. 359.; über den Wechsel der alten Namen auch sonst: as. I. 8. p. 197. Suapdeigovons ra ovojuara the two enizwolwe apvolue to unschen von zei rov zgóvov. Sine eiwas andere Wendung desselben Gedankens begegnet bei Gelegenheit seiner Ableitung der Stylla-Mythe von den ozódazes (Hunds-haien) in jener Meerenge: "Anfangs nämlich entstehen die Namen, den Dingen entsprechend, aber das Gersicht trägt sie immer zu andern Menschen und dort entstehen, aus Unkenntnis von dem wahren Sachverhalt, salsche Borstellungen, dann wirkt der weitere Berlauf der Zeit wie ein starker Mythenbildner und versbindet sich mit den Dichtern, die, nach der Freiheit ihrer Kunst, selbstverständlich Zeugen silr das Niegewesene sind". G. III. 27. p. 394.

ein Castell in Armenien heißt nach seinem Erbauer Theodosiopolis; Kaiser Anastasius, der es restaurirte und eine Stadt daselbst anslegte, wollte beide nach seinem Namen benannt wissen, konnte aber die alte Bezeichnung nicht verdrängen: "denn die Dinge im menschslichen Berkehr werden zwar immer verändert, aber von den alten Namen lassen sie nicht leicht." (ae. III. 5. p. 255.)

So fehr nun der gefetliche, ordnungsliebende, confervative Sinn gewaltsame Erhebung der "Unterthanen" (agzouevor ift in bezeich= nender Beise an die Stelle von "populus Romanus" getreten) tadelt, — unter einer Boraussetzung rechtfertigt eben die conservative Gefinnung auch die gewaltsame Selbsthülfe; wenn nämlich die Regierung felbst es ift, welche Neuerungen einführen will, in die hergebrachten Sitten eingreifend, mit unerhörten Satzungen bas Berfommen andernd, die Laften, namentlich die Steuern, der Unterthanen burch neue Zumuthungen vermehrend; bewaffnete Abwehr folder Neuerungen erzählt er mit stillschweigender Billigung: dann mag der König (Rabades P. I. 5. p. 25.), oder der Beamte (Acacius P. II. 3. p. 159.) durch das "übereinstimmende" Bolf entthront, gefangen, getödtet werden; - welch gefährliche Confequenz aus diefer Befin= nung gegen die gange Regierung Juftinians gezogen werden mußte, wird fich unten ergeben. — Solcher Migbrauch despotischer Gewalt, ber den Bölfern fremde Sitten in Bestattung der Todten, im Familienleben 2c. aufzwingen will; ift unrecht und thöricht und treibt dieselben zu gerechtfertigtem Abfall. (P. I. 12. p. 57.)

Abgesehen aber von solchen äußersten Fällen der Nothwehr ist ihm Empörung der Unterthanen gegen die bestehende Obrigseit, nasmentlich aber Meuterei der Soldaten gegen den Imperator ( $\beta$ asileis, natürlich sehr verhaßt; nicht jede ungerechte Behandlung, z. B. Borsenthaltung des Soldes, rechtsertigt sie und er ist geneigt, im Zweisel den Aufstand ( $\sigma$ rásis), die Aufständischen ( $\sigma$ rasioi $\eta$ s) scharf zu versurtheilen (sie handeln gegen die durch göstliche Gesetze begründete Pflicht,  $\sigma$ discov) 1) und ihre Thaten mit Entrüstung auszumalen (l.c.). Die Meuterer in Afrisa haben seinen ganzen Zorn erregt, obenein durch ihre Verbindung mit Varbaren, und seine volle Villigung hat es, daß ihr Rädelssührer durch hinterlistigen Mord beseitigt wird (V. II. 28. p. 531. f.)

<sup>1)</sup> Bgl. V. II. 14. p. 475. βασιλεῖ ἀμῦναι πάσχοντι πρὸς στρατιωτῶν τῶν αὐτοῦ τὰ ἀνόσια.

## C. Die ethischen Auschanungen Protops.

Wir sind davon ausgegangen, daß die Weltanschauung Prokops im Wesentlichen die der alten griechischerömischen Bildung sei. Als Grundlage all seiner sittlichen und geistigen Vorstellungen haben wir deshalb seinen Patriotismus oder richtiger Politismus zu bezeichnen und vor Allem zu erörtern gehabt.

Auch seine sämmtlichen übrigen Anschauungen sind im Wesentslichen die der Antike — so weit dies dazumal überhaupt noch und bei ihm besonders möglich war, denn ganz spurlos sind selbstsverständlich die christlichen Ideen, welche sich bereits zu einem umsfassenden System ausgebildet und als die Staatskirche des Kaisersreichs auch sür den nicht christlich Gesinnten eine sehr sühlbare Macht gewonnen hatten, nicht an ihm vorübergegangen. Anderseits hat auch seine individuelle Gemüthssund Geistes-Art und der Einsbruck seiner individuellen Erlebnisse, wie der großen Zeitereignisse überhaupt in manchen Punkten die nationalen und politischen, die griechischsrömischen Typen in ihm nicht unwesentlich modificirt. Wir gehen jedoch in unserer Darstellung von jenen Typen ans; sie bils den die Regel, die Abweichungen von denselben die Ausnahmen.

So ist seine ganze ethische Grundanschauung, das Princip, wonach er gut und schlecht unterscheidet und die Tugenden und Laster eintheilt, noch die alt-heidnische und zwar mehr noch die hellenische als die römische, wie denn Prokopius griechisch schreibt und nicht lateinisch.

Die gesammte Mannestüchtigkeit, die  $der \eta^{(1)}$  schließt eine Reihe von geistigen und sittlichen Borzügen ein, aus deren harmonischem Berhältniß sie selbst besteht. Ganz charakteristisch für die antike Gesinnung ist nun, daß die Kriegstüchtigkeit

<sup>1)</sup> A. 830. 160. 118. B. I. p. 38. 39. 51. 68. 69. 93. 94. 110. 117. 162. 285. 248. 291. 293. 257. 314. 315. 322. 329. 340. 367. 373. 388. 401. 407. 414. 418. 419. 427. 440. 449. 478. 479. 499. 507. 515. 525. 570. B. II. p. 55. 60. 63. 82. 89. 99. 114. 128. 131. 136. 140. 151. 193. 200. 233. 239. 240. 241. 250. 254. 258. 259. 270. 273. 276. 282. 286. 294. 313. 314. 319. 322. 332. 341. 356. 368. 369. 372. 377. 385. 388. 397. 416. 424. 444. 494. 513. 515. 518. 522. 523. 530. 557. 571. 639. 616. 640. \$\alpha\sigma\gamma\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellipselfa\ellip

hiebei oben an steht, sie heißt selbst åqerý, (ganz wie bei den alten Hellenen, und wie die römische virtus) Tüchtigkeit ist zunächst, als wichtigkte Einzeltugend, Kriegstüchtigkeit, wie dasselbe Wort die allgemeine Trefflichkeit bezeichnet 1). Sie ist die Haupteigenschaft des Mannes, sie ist eben und erweist seine Männlichseit und heißt daher auch Mannhaftigkeit, årdgesa. Die årdgesa wird daher, als höchste Einzeltugend, als Theil der Gesammtstrefslichkeit, der ågerý in diesem weitern Sinne, gedacht; wo es sich um kurze Schilderung eines wackern Mannes handelt, heißt es regelmäßig: "ein Mann, in Tapferkeit und jeder andern Tugend aussegezeichnet"<sup>2</sup>).

Feige unkriegerische Weichlichkeit ist deshalb ein verächtlicher und strenger Tadel, den er bei ihm besonders verhaßten Namen gern anbringt (V. II. 21. p. 502.)

Anderseits hängt mit dieser antiken Sinnes = und Lebensweise, welche von jedem Mann ohne Standesunterscheidung, auch vom Belehrten und Rhetor, Bethätigung des Patriotismus fordert, der rege Sinn unseres Sistorikers für Krieg und Kampf und Helbenthum Der haß von Privatfeinden, welcher zulett zu tödtlichem zusammen. Zweikampf ausbricht, welcher den Fall des Feindes gern mit dem eignen Untergang erkauft — für folche Leidenschaft hat er Sinn, und warm wird in folder Schilderung seine fonft fühle Sprache (V. II. Auch bei guten Feldherrn wird noch die perfönliche 24. p. 514.) Tapferkeit gerühmt und wenn bei dem Lobe eines Mannes auch seiner Körperschönheit, beim Tadel seiner Häglichkeit gern besonders gedacht wird, fo ift auch das hellenisch und antik empfunden (P. II. 3. p. 162.). "Gerecht im Frieden, tapfer im Rrieg" 3), das ift feine stehende Formel für folche Männer, die er loben will. Indessen, die Tapferkeit nach dem prokopischen (hellenisch-römischen) Ideal ist eine ganz eigen geartete. Auch die Barbaren haben, in ihrer Art, Tapferkeit; aber die rechte, die des Römers würdige, ist dieser weit Sie ift fehr verschieden von blinder Tollfühnheit und von zweck= und gedankenloser Kampflust, die am Ende nur das Austoben

3) V. I. 1. p. 309., vgl. II. 4. p. 426. ἀνδρείας εὖ ήκων — πρᾶος, ἐπιεικέστατος.

<sup>1)</sup> Αρετή heißt in zahlreicheren Stellen Tapferkeit als Tugenb.
2) ανήρ ανδρείας καὶ πάσης της άλλης αρετης εὐ ήκων, ober V. II. 14.
p. 474. ανδρα της τε άλλης αρετης έπὶ πλείστον ηκοντα καὶ διαφερόντως αγαθον τὰ πολέμια.

physischen Kraftgefühls ist: - bies eben ift Barbarenart - sie fteht zwischen unbesonnenem Wagemuth 1) und unschlüffiger Aengstlichkeit in der Mitte, aber - das ift Profops individueller Gefchmack fie ist lieber zu vorsichtig als zu unvorsichtig?). Sie bleibt kalt und besonnen mitten im Sandgemeng, sie unterschätzt den Gegner nicht, fie beobachtet ihn genau und fühl, erfieht icharf jede Bloge, die fich fein Ungestüm geben mag, und benutt sie rasch und ohne Schonung. Diese Art Tapferfeit, stets zweckbewußt und gehalten 3), ist eben gang die antife, fie fteht der feurigen, stürmischen, blinden Rampf= muth der Barbaren, der Naturvölker, zumal der Germanen, schroff entgegen; sie ift ohne alle die Thorheit, aber auch ohne die Roblesse jugendlichen Selbenfinns, ohne eine Spur von Ritterlichkeit — und ungahlige Male berichtet Profopius mit Behagen, wie diese fühle, für unfer Gefühl fast allzu fühle Schule der Leibwächter Beli= fars 4) in den häufigen Einzelkampfen mit den Gothen den Sieg davon trägt über den Ungeftilm dieser übermüthigen Helden, welche ihre schlechtere Bewaffnung durch tollkühne Rampflust und riefige Körberfraft weit aufgewogen mahnen.

Die Thatfraft (τὸ δραστήριον) ist zwar sehr löblich, aber sie soll immer Hand in Hand gehen mit der nüchternen Verständigkeit; deshalb verbindet er so gern das doppelte Lob δραστήριος τε (oder ἀνδρεῖος) καὶ ξυνετὸς ἄγαν 5). Ist die Tapferkeit zu sehr nur Ergebniß körsperlicher Tüchtigkeit, steht ihr nicht die Trefslichkeit und insbesondere die Zucht der Seele, die Selbstbeherrschung zur Seite, so ist diese Sinsseitigkeit dem sittlichen Ideal nicht entsprechend und sogar gefährlich.

5) V. I. 17. p. 381. Ευνέσεως και ανδρείας ές το ακρότατον μάλα ήκων.

<sup>1)</sup> αλόγιστον θράσος G. II. 13. p. 197.

<sup>2)</sup> Deshalb lobt er es besonders, wenn Theoderich oder Belisar, ohne das Wagniß einer Schlacht, Bortheile gewinnen. Das Hinausmanövriren des Chosroes rechnet er dem Belisar höher an, als seine Gothen- und Bandalenstämpse. P. II. 21. p. 246.

<sup>3)</sup> Ganz charakteristisch ist baher, baß Belisar, bas Ibeal bieser römischschellenischen ävdzela, dieser klarblickenden, besonnenen Tapferkeit, die alt-gersmanische Sitte, die Krieger durch den Anblick von Weib und Kind, deren Schicksal auf dem Spiele steht, zu begeistern, (die Bandalen machen es ebenso, wie 600 Jahre früher die Kimbern) kühl verwirft. Die wilde verzweiselte Aufregung, meint er, die hierdurch erzeugt wird, trübt den Blick und gestattet nicht, alle sich bietenden Bortheile rasch und sicher zu verwerthen. V. II. 1. p. 415. ein rechter Mann hat auch im Kamps kör rößewornsich vo kurerór. G. II. 10. p. 185.

<sup>4)</sup> Freilich meift selbst Barbaren, aber tief burchdrungen von bem gangen Geift romischer Rriegsschulung.

Bezeichnend ist hierfür die Schilderung des unseligen Uliaris (V. II. 4. p. 425.), der "zwar sehr fühn und kräftig an Leib und Seele ist, aber nicht sehr zusammengenommen, sondern dem Wein und dem Scherz allzu ergeben ")" und der denn auch im Trunk durch Unvorsichstigkeit seinen ausgezeichneten Feldherrn tödtet.

Rriegerische Tüchtigkeit foll milbe Sitten und Freundlichkeit im Berkehr nicht ausschließen; folche Männer hinterlassen dann "eine große Sehnsucht nach dem Verlornen bei dem Raifer und Belifar dem Feldherrn und allen Römern und Karthagern" (V. II. 4. p. 426.) Die avdgeia ift die zumeift an den Körper (an die grois) gebun= bene Tugend; ichon in diefer foll die Berftandigfeit (giveois, to ξυνετόν) und die nüchterne Besonnenheit (σωφροσύνη) bedeutenden Antheil haben 2). In allen übrigen Tugenden aber find fie geradezu die Sauptfache. Die gelehrte, boftrinare, theoretifche Art und Bewöhnung des Rhetors ift dabei nicht ohne Ginfluß. Sein morali= iches Gefühl ist fehr gedämpft durch Reflexion: die unmittelbaren Impulse einer edlen Natur zum Guten, -- fie waren felten geworden in jener Zeit — die wohlthätige Warme natürlicher Gute fommen ihm fast gar nicht in Betracht: er ift nicht ohne Ginn für begeisterte Sochherzigkeit, aber er berichtet bavon mit ftaunender Bewunderung wie eines Fremdartigen, hat auch fast nur bei Barbaren Anlag ba= von zu reden, und seine ganze Moral wird durch die stete Reflexion unlebendig und pedantisch und die fortwährende Ginschärfung der Rüchternheit macht seine Tugend allzu nüchtern. Man soll alle Lei= benfchaft vorsichtig vermeiden ober unterdrücken: sie führt leicht zur Maglofigfeit und die Maglofigfeit führt ficher ins Berderben. Diefe allerdings fehr richtige und echt antife Auffassung verkennt nur in ihrer Ginseitigkeit und Ausschließlichkeit die Berechtigung und die Unentbehrlichkeit des Enthusiasmus bei jeder Production und ift des= halb felbst fo unproduktiv wie die gange Zeit, deren Frucht fie ift. Man foll fich nicht von bem ungeduldigen Berlangen nach einem an sich erlaubten Ziel fortreißen laffen. Gelimer, der Bandalenkonig, richtet sich und sein Reich zu Grunde, weil er vor der Zeit die fo=

2) Neben bem το δραστήριον ώς μάλιστα έχων foll immer stehen έπὶ πλεϊστον ξυνέσεως ήχων G. III. 2. p. 288. Die τόλμα foll προμηθής sein. G. III. 24. p. 377.

Copul

<sup>1)</sup> l. c. θυμοειδής μέν καὶ πρὸς ἀλκήν ψυχῆς τε καὶ σώματος ἰκανῶς πεφυκώς, οὐ λίαν δὲ κατεσπουδασμένος, ἀλλ οἴνῳ τε καὶ γελοίοις ὡς τὰ πολλὰ χαίρων.

niglichen Rechte ausübt, auf welche er Antwartschaft hat (V. I. 9. p. Sittlich schwache Naturen vermögen das Glück nicht zu ertragen, (nicht zu "verdauen") fie trachten dann übermüthig nach noch Höherem und dies maßlose Trachten wird ihr Berderben. Man foll fich baber mit bem erlangten Mag von Glück begnügen. tabanes, obwohl Comes von gang Afrika, strebt nach der Krone felbst: "benn, wenn die Menschen ein unerwartetes Glück erlangt haben, können fie nicht ihre Gedanken hier ftille stehen laffen, sondern fie trachten weit höher und ftreben in ihren Soffnungen immer weiter, bis sie auch des unverdient erlangten Glückes verluftig geben 1)." Cbenfo fordert das übermüthige Berhöhnen des für den Moment abgewehrten Feindes, das Frohlocken über einen augenblicklichen Erfolg, die allzu fecke Sicherheit die Vergeltung, die Nemesis, heraus. Die Bewohner von Amida verhöhnen die geschlagenen Perfer, die fcon abziehen wollen, - gerade diefer Uebermuth ift ihnen ein Zei= chen des baldigen Falles von Amida, fie bleiben und gewinnen alsbald die Stadt 2). Wie das Glück ohne Uebermuth, foll man das Ungliick ohne Murren tragen, als im Wechsel der menschlichen Dinge unvermeidlich (G. III. 25. p. 383.).

Wer sich vor der Schlacht des Sieges sicher glaubt, hat alle Wahrscheinlichkeit für sich, geschlagen zu werden. Dieses gilt im Großen wie im Rleinen. Der Perserseldherr bestellt sich übermüthig bei Belisar ein Bad in dessen Hauptquartier für den Abend der Schlacht und erleidet darauf die große Niederlage bei Dara (P. I. 13. p. 62 ff.), und die stolzen Ausforderer zum Zweisampf, die dem Feind mit der Reitpeitsche drohen, ziehen gewöhnlich den Kürzeren.

Bedächtige Vorsicht und Ueberlegung ist von Alugheit und Sittslichkeit geboten. Kaiser Anastasius (auf den er überhaupt viel hält) wird darum gelobt, daß er "unüberlegt zu handeln nicht gewohnt und nicht fähig war"<sup>3</sup>). Dagegen alle blinde Erregung, alle fortsgerissene Leidenschaft ist ihm antipathisch und deshalb besonders auch die Circuswuth der Grünen und der Blauen — er ist einer von den

<sup>1)</sup> G. III. 31. p. 406. V. I. 10. p. 357. την από της τύχης εθημερίαν οὔτε καταπέψαι οὔτε τῆ ψυχῆ φέρειν οἶός τε ων.

<sup>2)</sup> P. I. 7. p. 36. οἱ πολιορχούμενοι, ἄτε τοῦ χινδύνου ἀφροντιστήσαντες, πολλὰ τοὺς βαρβάρους ξὺν γέλωτι ἀπὸ τοῦ περιβόλου ἐτώθαζον.

<sup>3)</sup> Ρ. Ι. 10. p. 49. δράν γάρ άνεπισχέπτως ούτε ήπίστατο ούτε είώθει.

Wenigen, welche frei sind von diefer allgemeinen Krankheit der Zeit 1). Die Verständigkeit (Féveois) zeigt sich nun im Princip vor Allem in der maßhaltenden, befonnenen Selbstbeherrschung (owgoodvn), die im Glück und Ungläck den gleichmäßig ftaten Sinn bewahrt 2) und fich von feiner Leidenschaft, wie Sag und Born oder Berlangen (enigruía) nach Ehren und Reichthümern zum Unmaß fortreißen läßt. Das Glück soll nicht übermitthig (v βρίζειν, αλαζονεία έχεσθαι) und ficher machen, Schrecken und Gefahr nicht ben besonnenen Muth erschüttern. Die Zuchtlofigfeit (axooula), der Mangel an Gelbft= beherrichung und Pflichtgehorfam führt jum Berderben, die Gelbftbeherrschung rettet (V. I. 16. p. 379.). Die lleberhebung, (VBois), die rücksichtslose Nichtachtung fremder Rechte, das egoiftische und furzsichtige Triumphiren, der übermüthige Sohn und schmähende Spott (alasoveia) gegen den Feind ist ein Zeichen mangelnder Selbstbeherrschung, ift ungebührlich und unsittlich und wird gewöhnlich bald durch Demüthigung unter den verhöhnten Keind geftraft 3). So straft sich der Uebermuth der Perser vor der Schlacht von Dara und in gleicher Weise die Siegessicherheit ber Byzantiner bei Sura durch die jedesmalige Riederlage der Hochmüthigen (P. I. 18. p. 94. f.) Sein Ideal in diefer Hinficht ift, wie ermähnt, die Stätigkeit, die verläffige Gleichmäßigkeit der Stimmung, der Anschauung und der Willensrichtung 4); schwankende Haltlosigkeit, die leicht von Uebermuth in Berzagtheit, von Freundschaft in Bag, von einem Entschluß zum andern, ohne allen oder ohne triftigen Grund hiniiberwechselt, ift unsittlich, barbarisch und ihm tief verhaßt. Diese Unstäte in der

<sup>1)</sup> Die beste Darstellung bieser Leibenschaft, ihres Ausbruchs in bem Nika-Aufstand und der Bereinigung der firchlichen, eireensischen und dynastischen Opsposition in demselben in der tresslichen Schrift von A. Schmidt; s. unten im Anhang die Literatur, vgl. auch Wilken in Raumers Taschenb. I. S. 295.

<sup>2)</sup> το βέβαιον της γνώμης. In diesem Sinne lobt er Maria, die Gattin bes Hypatios, "bie verständig war und berühmt ob ihrer maßvollen Besonnensheit." P. I. 24. p. 124. ξυνετή τε οὖσα καὶ δόξαν ἐπὶ σωφροσύνη μεγίστην έχουσα, daß sie, nicht fortgerissen von der winkenden Krone, mit aller Macht ihren Mann bewegen will, sich nicht an die Spitze des Nika-Ausstandes stellen zu lassen; und später rühmt er den Hypatios selbst wegen seiner sichern, Unsschuld-bewußten Haltung gegenüber seinem Bruder, der im Unglikt die Fassung verliert.

<sup>3)</sup> G. III. 6. p. 304. ἀσελγεία ἔχεσθαι, ὑβρίζειν, ἀθυρόγλωσσος, γλώσσης ἀκολάστου δίκην ἐκτίνειν.

<sup>4)</sup> τό βέβαιον της γνώμης, die εὐκοσμία, welche nur die änßerste Noth in That und Wort verletzen darf. G. III. 16. p. 346.

Besinnung ist die Treulosigkeit (ànioria), die deshalb meist mit dem Mangel der Gleichmäßigkeit verbunden angetroffen und vorgeworfen wird. So heißt es von dem Gothenkönig Theodahad: "er war sehr treuloser Natur und hatte keine Spur von gleichmäßiger Beständigkeit in der Gessinnung, sondern jedesmal führte ihn der Zufall des Augenblicks ohne Grund und gegen die Pflicht seiner Stellung bald in unmäßige Berzagtheit, bald erhob sie ihn wieder zu unsäglicher Dreistigkeit.")."

Auch bei seltener Tugend soll man sich des Hochmuths enthalsten, der Neider und Feinde erweckt (P. I. 11. p. 55.) und bei mansgelnder Tüchtigkeit auch noch hochsahrend sein, ist das Widrigste (V. II. 22. p. 506). Der wackre Mann denkt vor allem an die wichtigen Dinge des Baterlandes, während ein rechtes Ideal des Unsittlichen der Mißbrauch großer Anlagen zu selbstischen Zwecken ist: wer z. B. wie Johann von Kappadokien ohne Furcht vor Gott, ohne Scham vor den Menschen, fühllos mit dem Glück der Anderen spielend, zwischen Habsucht und Böllerei, Geiz und Berschwendung schwankt. (P. I. 24. p. 122.)

Neben manchen schiefen Borstellungen enthalten feine sittlich= psychologischen Auschanungen doch auch Manches, was von gesundem und icharfem Denken zeigt und von reifer Erfahrung. Im Gegenfat zu der Meinung, der Menfch fonne in plotlicher Befehrung feine ganze Natur und Bergangenheit abstreifen, fagt er bei Gelegenheit der großen Seuche zu Byzanz: "Die Parteien im Volk ließen (un= ter dieser Ratastrophe) von ihrem Saß, beforgten gemeinsam die religiöse Todtenfeier und begruben gegenscitig ihre Todten. Und auch die bisher an schimpflichen und schlechten Thaten ihre Freude gehabt, legten ihren ungesetzlichen Wandel ab und befliffen fich eifrig der Frömmigkeit, nicht, als ob fie nun auf einmal sich zu beherrschen und plötlich die Tugend zu lieben gelernt hatten: — benn was den Menschen durch die Ratur oder die Schule langer Gewöhnung eingepflanzt ift, ändert sich unmöglich so ganz leicht (wenn nicht der Hauch einer guten und göttlichen Macht hinzukommt), - fondern, ba alle wie betäubt waren von dem Geschehenen und alsbald zu sterben erwarteten, so lernten fie natürlich in diesem Augenblick aus Noth=

<sup>1)</sup> G. I. 7. p. 34. εἰς γὰρ ἀπιστίαν ἐπανῶς ἐπεφύπει καὶ βέβαιον τὴν διάνοιαν οὐδαμῆ εἶχεν, ἀλλ ἀεὶ αὐτὸν ἡ παροῦσα τύχη ἀλόγως τε καὶ τῶν καθ ἑαυτὸν οὐκ ἐπαξίως ἔς τε διρωθίαν ἀπῆγε μέτρον οὐκ ἔχουσαν καὶ αὐθις ἐς ἄφατόν τι ἀντικαθίστη θράσος.

wendigkeit eine fittliche Haltung. Aber, sowie fie der Krankheit ledig und gerettet waren und sich wieder sicher glaubten, zeigten fie in Rückfall und Umkehr ber Gesinnung zum Schlechten mehr als zuvor ihr unvernünftiges Treiben, sich in Schlechtigkeit und allem Unrecht überbietend, fo daß man mit Recht behaupten fann, die Rrankheit habe aus Zufall oder Vorsehung gerade die Allerschlechtesten mit Sorgfalt ausgesucht und verschont. Aber das stellte sich erft in der spätern Zeit heraus." (P. II. 23. p. 258.)

Absichtlich haben wir die ethischen Anschauungen Protops qu= nächst in der bunten Ordnungslosigkeit vorgeführt, in welcher fie in seinen Schriften und in seinem Geift durcheinanderwogen. Nur diese Ordnungslosigfeit entspricht der Wahrheit. Denn zu einem ausgebildeten Spfteme der Moralphilosophie ist Protop so wenig gelangt, wie überhaupt zu systematisch=philosophischem Denken in irgend einem Bebiete.

Wenn wir nun aber nachträglich, gleichsam an feiner Statt, für diese einzelnen Gedanken und Anschauungen eine erklärende Einheit fuchen, fo finden wir fie mühelos in der antifen und zwar zunächst ber hellenischen Ethik. Von den driftlichen Moralbegriffen, welche die Theorie feiner Zeit beherrschen, ift wenig zu verspüren. bern das hellenische Ethos, wie es sich in der Denkweise des Bolfes und, geläutert oder auch zugefpitt, in den Syftemen der Philosophen ausspricht, beherrscht unwillfürlich die Borstellungen unseres Autors und feine Urtheile. Sogar seine ethische Terminologie ift noch, ohne absichtliche Entlehnung, ganz die alt=hellenische 1).

Ganz hellenisch ift die starke Betonung der Intelligenz (Evreois) in ihrer Bedeutung auch für das Sittliche. Sofrates hatte ja alle άρετή auf die έπιστήμη zurückgeführt. Daher ift die Thorheit 2) bei Profop immer mit der Berkehrtheit des Willens 3) verbunden. Im Zusammenhang damit fteht, daß der "Barbar" ftrenge genommen der rechten Tugend nicht fähig ift, er ist appros, er steht auf einer unvergleichlich tiefern Stufe der Menschlichkeit 4), er ift des Le=

4) Daber fommt ihm die απανθρωπία zu, vgl. unten ωμότης, μοχθηρός.

Comple

<sup>1)</sup> Bgl. die ausgezeichnete Darstellung der Grundbegriffe des hellenischen Ethos dei Hildenbrand, Geschichte und System der Rechts- und Staats-Philossophie. Leipzig 1860. I. S. 32. f.

2) Die άβελτερία, die ἄνοια, ἀπόνοια, ἀμαθία, ἀπερία, ἀτοπία, εὐήθεια, bas οὐδενὶ λόγω; die ἀβουλία, das ἀλόγιστον: dagegen die προμήθεια. S. diese ethischen Begriffe im alphabetischen Anhang.

3) Daher γνώμη für Intelligenz und Wille; rücksichtslose Anwendung der starten Intelligenz nach Einer Richtung sührt dann zur δεινότης.

bens im Staate kaum fähig <sup>1</sup>). Auch der conservative Zug Prokops, seine Betonung des Hergebrachten, seine Joentificirung von Sitte und Sittlichem ist hellenisch; die Hellenen haben von jeher die Unsterordnung des Einzelnen unter das substanzielle Ethos gefordert und im Bruch der Sitte, in dem Bersuch des Einzelnen, Neueruns gen einzusühren, etwas sittlich anstößiges erblickt <sup>2</sup>).

Diese Einhaltung des Herkömmlichen soll namentlich auch in den äußern Formen des Benehmens beobachtet werden (das ist die eungenea). So ist auch ganz antik gedacht ein Grundbegriff der Prokopischen Ethik, die aidws, die natürlich fromme Schen vor den sittlichen Ordnungen (và ósia) deren Berletzung frivole Schamlosigsteit voraussetzt. Diese Ordnungen wurzeln zuletzt in natürlichen 3) Instinkten; z. B. wenn Belagerte in höchster Hungersnoth zu ekelhaften, widermenschlichen Nahrungsmitteln, zuletzt zu Menschensleisch greisen, so liegt darin an sich eine, wenn gleich durch die Noth entschuldigte (vgl. oben S. 149. Anm. 4.) Berletzung auch sittlicher Berbote<sup>4</sup>). Die Berletzung von gewissen heiligsten Pflichten, welche das Heibenthum unter den besonderen Schutz der Götter gestellt hatte, heißt ein avosiov 5), und eine solche Besleckung durch schwere Greuelthat (µíaspa, piaculum) z. B. Bruch des Gastrechts 6) rust noch immer den rächenden Zorn des Himmels über ganze Länder und Bölker herab.

Den Gegensatz zu der aldw's bildet die Vßqis?), die Ueberschebung des Einzelnen über die Schranken der sittlichen Ordnung (Hildenbr. l. c. S. 333.): sie fordert die Nemesis heraus, welche jedes Uebermaß ) straft. "Denn das Maß ist das formale Prinzip des hellenischen Ethos und aus ihm gehen die Tugenden der

<sup>1)</sup> Der noditela; vgl. die civilitas bei Caffiodor.

<sup>2)</sup> Daher άήθης als Borwurf. Τα δέοντα sind durch ήθος ober έθος sestellt: τα είωθότα oder είθισμένα dürsen durch kein νεωτερίζειν erschilttert werden; vgl. noch im Anhang έννομος und νενομίκασι, ξυνειθίζεσθαι.

<sup>3)</sup> Siehe qu'ois und néquee: Protop erkennt wie alles Beibenthum in ben Ordnungen auch ber Natur unmittelbar heilige, nicht zu verletzende Schranken.

<sup>4)</sup> P. I. 9. p. 46. οἱ δη ές βρώσεις ἀήθεις τὰ πρῶτα ἐλθόντες τῶν τε οὐ θεμιτῶν ἁψάμενοι πάντων εἶτα τελευτῶντες καὶ ἀλλήλων ἐγεύσαντο.

<sup>5)</sup> docov, avoscov wird allgemein filr bas religibs vor Gott Gerechte gebraucht, ganz wie z. B. bei Herodot Hoffm. S. 55. 56.

<sup>6)</sup> G. IV. 27. p. 606. δ μιαρώτατος, Gegenfat: καθαρός.

<sup>7)</sup> S. oben, der Mangel an αἰδώς ist die ἀναίδεια, sie führt zum ἀδικεῖν, περιυβρίζεσθαι, vgl. ἀδεέστερον, αἰσχύνεσθαι, ἐρυθρίᾶν. im Anhang.

<sup>8)</sup> Das άγαν, ύπερφυές, ύπερβάλλον, zugleich bas ου θεμιτόν, barauf folgt die τίσις, τιμωρία.

Sophrospne 1), der Mäßigung und der Dikaiospne der Gerechtigkeit hervor." (Hildenbr. S. 33.)

Ein Blick auf das oben und im Anhang aus Prokop zusam= mengestellte Material zeigt, wie buchstäblich diese Sätze sich auf unsern Autor anwenden lassen.

Auch seine Auffassung des pflichtgemäßen Berhältnisses zu der Gottheit, die evokseia, ist, wie wir sehen werden, ziemlich heidnisch<sup>2</sup>), keineswegs ist sie die christliche. Die nioris oder doza kommt ihm sehr wenig in Betracht, sondern vor Allem die correcte Erfüllung gewisser äußerlicher<sup>3</sup>) Obliegenheiten; wie die Antike Opfer und Gestet und Weihehandlungen, so sieht auch Prokop vor Allem ein äußerliches Verhalten als das Wesen der Frömmigkeit an.

Bie Platon fordert er die Unterordnung der weiblichen, verlansgenden, hingerissenen Seele, d. h. der ἐπιθνμία unter die männliche sich selbst und andere 4) beherrschende. Wie Aristoteles sindet er die einzelnen Tugenden in der Mitte zwischen Extremen, gemischt aus Gegensätzen, das rechte harmonische Maß einhaltend 5). Die einsseitige Entwickelung des Körperlichen sihrt zu barbarischer Rohsheit 6) wie freilich anderseits einseitige Pflege des Geistes mit Bernachlässigung körperlicher Uebung und kriegstüchtiger Mannhaftigkeit 7) als verächtliche Weichlichkeit 8) empfunden wird. Sine harmonische Ausbildung des ganzen Menschen mit stets wacher Selbstbeherrschung, welche in allen Dingen das heilige von der Gottheit gesetzte Maß einhält, das ist das sittliche Jdeal Prokops: es ist in jedem Zuge zugleich das antiksellenische.

Uns muthet nun diese ganze sittliche Welt etwas marmorkühl und frostig an.

Das Gemüthwallen und das Herz schlagen spürt man felten bei unfrem Historiker. Diese weichern Regungen fehlen zwar nicht in

<sup>1)</sup> S. unten bas Wort im Anhang; ihr Gegensat bei Protop, ift ακολασία, αλαζόνεια, θυμοείδης, ασέλγεια, vgl. bie έπιείκεια.

<sup>2) 3</sup>hr Gegensatz bie acepeia.

<sup>3)</sup> Daher so häufig in diesem Zusammenhang doxeiv.

<sup>4)</sup> Auch in ber Tapferkeit selbst, bas θράσος wird fast immer bebenklich angesehen und ist leicht αλόγιστον, vgl. τολμαν.

<sup>5)</sup> Das ist bie εὐκοσμία, κόσμος, bagegen ἀκοσμία bie zugleich meist ἀπμία.

<sup>6)</sup> S. oben ωμότης, ihr Gegensatz die πραότης.

<sup>7)</sup> ἀνδραγαθίζεσθαι, τὸ ἀξὸενωπόν.

<sup>8)</sup> ανανδρός, τρυφή, μαλθακία.

vor: und bei Prokop walten noch viele befondere Gründe, die dersgleichen unterdrückten. Der steise Rhetorenmantel birgt die lebhastere Bewegung; die Furcht vor dem Despoten hat die Menschen übershaupt leise sprechen gelehrt; die großen Schicksalsschläge und die Leiden einer versinkenden Zeit und der kühle Skepticismus, den sie erzeugt haben, wirken weiter abstumpfend und erkältend. Und trotz alledem und trotz seiner sittlichen Schwäche schlägt ihm ein Herz in der Brust. Rührend ist der Ausdruck, mit dem er hier und da den Berlust eines hervorragenden theuern Menschen beklagt: "und er hinterließ eine große Schusucht nach sich bei allen, die ihn kannten."

Und auch fonft ift er ber Rithrung nicht unfähig; die Zerftorung der großen Stadt Antiochia, die ihm wohl durch Jugend= erinnerungen thener war, hat ihn tief erschüttert (P. II. 8. 9. 10. p. 186-199.); und die edle Opferwilligkeit der Bürger von Edeffa, welche all' das Ihre hingeben, die Antiochier aus der Sclaverei los= zukaufen, ergreift ihn lebhaft (P. II. 13. p. 210.). Daß ihn der rasche Glückswechsel, die Vergänglichkeit aller menschlichen Größe mächtig bewegt, werden wir unten feben, und lange hat es gedauert, bis - und noch immer nicht gang gelingt es, daß er fich hinter einem eisigen Fatalismus gegen folche Wärme schütt 1). fonders aber schlägt ihm das Berg für fein Bolf und die Beimath, und es ift nur eine Beftätigung unferer ftarten Betonung des Ra= tionalgefühls bei Protop, daß die wärmste, die in ihrer Einfachheit rührendste Gefühlsäußerung eine Schilderung des Beimwehs ift. Abgarus, der treffliche Fürst von Edessa, lebt als Günftling des Augustus in Glanz und Glück zu Rom; aber ihn verzehrt das Beimweh, denn der Raifer will den Freund nicht aus feiner Nähe laffen. Da zeigt er diefem, wie die Thiere des Waldes in der Gefangenschaft, von wunderbarem Inftinkt geleitet, fich eifrig gerabe auf diejenigen Erdschollen werfen, welche aus der Beimatherde jedes einzelnen Thieres ausgehoben werden 2), und da der Raifer staunend ausruft: "wie theuer der Sehnsucht macht die Natur in unwillkürlichem Trieb auch den Thieren die Heimatherde!" da wirft sich

<sup>1)</sup> V. II. 25. p. 409. 432. vgl. bas rührende Wiedersehen zwischen Gelimer und Tzazo, ferner die Wirkung der Pest auf die Stimmung von Byzanz. P. II. 23. p. 258.

<sup>2)</sup> Gine Fabel, an welche Protop ohne Beiteres glaubt.

ihm Abgarus zu Füßen und fpricht: "Und ich, o Berr? wie bentst du dir mein Gefühl, ber ich ein Weib und Rinder und eine Berr= schaft habe, eine fleine zwar, doch in ber Beimath!" Und ber Raifer, erschüttert von der Wahrheit seiner Worte, läßt ihn ziehn. (P. II. 12. p. 207; mit Renntnig, aber ohne Nachbildung des Berichts von Eusebius.) Und obwohl fonft angeborne Rüchternheit und trockne Berftandigkeit und mehr noch feine Schule und feine Redemeife ber Phantafie wenig Spielraum laffen und die unlebendige Monotonie ber Darftellung auch bei fehr ergreifenden Situationen fogar als einer feiner Sauptfehler bezeichnet werden muß, manchmal wird feine Darftellung boch, wo ihn das Gefühl erweicht, felbft von einem Anhauch der Poesie beleuchtet, die dann durch ihre schlichte Kraft und Tiefe befto eindringender mirkt 1). Aber die Wärme und die Phantafie machen sich nur ausnahmsweise fühlbar. Bielmehr er= fordert seine auffallende und oft erschreckende Ralte (in den Siftorien) eine besondere Erklärung.

Wie ihn die großen Ratastrophen und die großen Frevel feiner Zeitgenoffen jum Fatalismus, zur Berzweiflung an der Gerechtigkeit und Weisheit des perfonlichen Gottes drängen, so ift aus diesen Einflüffen auch diese feltsame Erscheinung an Protop zu erklären. Wenn er nämlich auch oft mit feinem lobenben, tabeluben, flagenden Urtheil gern bei ber Sand ift, so find doch die Fälle noch viel häufiger, in denen die Hiftorien die furchtbarften Leiden von Ginzelnen, von Städten und gangen Bolfern und die graulichften Frevel und Berbrechen gang gleichgültig, ohne irgend ein Wort des Mitleids oder des Tadels, ja ohne Andeutung irgend einer Empfindung bei diesem Vorfall, erzählen und da sie dies urtheilslose Schweigen gang ebenso oft bei den Berbrechen von Barbaren beobachten, wie bei den Thaten von romischen Bornehmen und Feldherren, so ift es nicht etwa immer ein Schweigen ber Furcht, bas ja auch bie Thatfachen, nicht nur deren Beurtheilung, würde unterdrückt haben. 3a, manchmal ift es fast, als ob seine pessimistische Weltansicht ober beffer seine dunkle Stimmung mit einer gewiffen Freude Rahrung zieht aus breiter Schilderung von großen Leiden und großen Freveln

- Comb

<sup>1)</sup> Solche Stellen sind z. B. die Perlensage P. I. 4. p. 22. Θεάματος τοῦ ἐρωμένου ἐμπίμπλασθαι. 5. p. 29. 6. p. 32. der elegische Klang der Trauer P. I. 5. p. 39. und bei der an sich poetischen und nicht unpoetisch dargestellten letten Bitte des Gelimer V. II. 5. p. 432. und Aehuliches.

oder Gräueln, z. B. wenn der Hunger Belagerte zu Menschenfleisch treibt 1).

Es liegt eine gewiffe Abstumpfung des Mitleids, wie der fitt= lichen Entriftung zu Grunde, eine Resignation, die sich an die äußersten Dinge gewöhnt hat2) und nicht leicht mehr von Etwas überrascht und erschüttert wird3). Dazu kommt dann, daß er in dem vornehm kühlen Stil der Hiftorien sich folder Rückhaltung absichtlich befleißt und fie nur selten gang verliert (3. B. bei dem Tadel der Heruler oben S. 122.). Ferner erklärt es sich aus der ganzen sittlichen ober vielmehr unsittlichen Atmosphäre ber Rreise, in benen sein Leben sich bewegte — der Hof und die Aemter in Byzanz und bas Lager Belifars, in dem auch keineswegs bloß Heldenthum zu finden war — daß fein sittliches Gefühl, ursprünglich lebhaft und fein, manchmal so bedenklich abgestumpft erscheint. Man könnte sich noch als Ergebnik seiner bunten Erfahrung im praktischen Leben, ja als eine reife, wenn auch berbe Frucht seiner historischen Kenntnisse den Satz gefallen lassen: "Lob und Tadel eines Beginnens richtet fich lediglich nach dem Ausgang; die Sieger werden gelobt und die Mittel des Sieges nicht untersucht." (G. III. 3. p. 294.) Aber na= mentlich gegen Feinde finden Magregeln feine Billigung, welche weit über die Grenzen erlaubter Rriegslift4) oder nothiger Ginschüchterung hinausgehen, und zwar, mas das Schlimmfte, überträgt er diefe laxe Moral<sup>5</sup>) aus dem Krieg auch in den Frieden; nicht nur die

<sup>5)</sup> Das hindert ihn natürlich nicht, den höchsten Preis einer solchen Gesinnung zuzuerkennen, welche er weder von sich noch von Anderen zu verlangen
die Kraft hat. Großgesinnt, hochherzig, edelsinnig sein (μεγαλοφροσύνη έγκετσθαι)
bewundert er gern: so wenn Isdigerdes die ihm anvertraute Bormundschaft
über den wehrtosen Theodosius annimmt und in Ehren hält; P. l. 2. p. 14.



<sup>1)</sup> G. II. 20. p. 227. Dagegen bei manchen Gelegenheiten, in welchen bie Römer und ber Kaiser mit Anklagen belastet werben, ist es wohl Borsicht, wenn er entweder nur die Anklage oder nur die Thatsachen referirt, ohne Urtheil und Entscheidung z. B. P. I. 16. p. 80.

<sup>2)</sup> In der Geheimgeschichte freilich hat der persönliche Zorn gegen den Kaiser diese Ruhe, die auch das Ungeheure ruhig ansieht, gewaltig aufgerittelt.

<sup>3)</sup> Er suspendirt oft sein Urtheil, so sehr die Erzählung dazu auffordert; er läßt die nackten Thatsachen selbst wirken. P. I. 5. p. 28. 29. 6. p. 31. 33. G. III. 1. p. 286. Berrath des Sohnes gegen den Bater P. I. 23. p. 117; nur durch die Darstellungsweise verurtheilt er die unkönigliche Tücke und die Undankbarkeit des Chosroes P. I. 23. p. 115—119.

<sup>4)</sup> V. II. 23. p. 508 ff. vgl. auch die Ausfliichte und Täuschungen Belisars gegen die Römer. G. II. 3. p. 158.

Ariegsfeinde, auch die Gegner am Hof, die privaten Widersacher versolgen sich oft, unter Protops ausdrücklicher oder doch stillschweisgender Billigung, mit Anwendung von Mitteln, welche sehr verwerfslich sind; das christliche Gebot, auch den Feind zu lieben, hatte unsern Historiker nicht erfüllt — freilich auch die meisten seiner Zeitzgenossen nicht, welche sich doch als wahre Musterchristen ausahen, — vielmehr gilt ihm noch ganz der echt heidnische Satz des Aristoteles von jener verhältnismäßigen Gerechtigkeit, welche Freund und Feind, Hellenen und Barbaren, Freien und Sclaven zc. sehr verschieden beshandelt wissen will, wobei Protop in den Ariegen gegen den Feind so ziemlich Alles für erlaubt hält, freilich sehr im Widerspruch mit seiner eigenen sonstigen Theorie.

Der stärkste Fall dieser Art ist die Persidie, mit welcher der große Belisar<sup>1</sup>) in seinem ersten italienischen Feldzug Ravenna, den König und das Heer der Gothen in seine Gewalt zu bringen weiß.

Der Kaiser ruft ihn ab und gewährt den Gothen einen leidslichen Frieden; Belisar ist darüber empört, denn er hofft den Krieg siegreich beenden und Vitigis gefangen nach Byzanz führen zu können. Er verweigert, die Bedingungen des Kaisers zu unterschreiben — gegen seine Pflicht — und macht die Belagerten glauben, er wolle sich als Kaiser des Abendlandes und Herrscher der Gothen von Byzanz unabhängig erklären; aber kaum in Ravenna eingerückt, bes mächtigt er sich sowie der sesten Stadt der Person des Königs und der vornehmsten Gothen und führt diese gefangen nach Byzanz unter den Berwänschungen des schwer getäuschten Bolkes. Und für diesen schmählichen Worts und Treubruch hat Prokop nicht ein Wort des Tadels. Er freut sich nur der Besiegung der Barbaren und sührt den Borgang auf "übermenschliche Mächte" (vò daupóviov) zurück. Hiernach versteht sich, daß er sür die Ermordung des

Die Rebe ber Kaiserin Theodora, sie wolle lieber das Leben als den Purpur lassen, hat er mit einer des hochstunigen Gedankens nicht unwürdigen Kraft dargestellt. P. I. 24. p. 126.

<sup>1)</sup> Auch das Benchmen dieses Feldherrn während des Waffenstillstandes giebt den Gothen gerechten Anlaß, von Trendruch zu reden — correct wenigstens ist sein Berhalten nicht, aber "mit Lachen" weist Belisar ihre Beschwerden ab und Prokop stimmt zu. G. II. 7. p. 176.

<sup>2)</sup> G. II. 29. 30. Ja, er nennt sogar die Wiederaufnahme des Kampfes von Seite der Gothen, nachdem sie den Bertragsbruch Belisars erfahren, einen Abfall vom Kaiser, anosrasis G. IV. 27. p. 603.

Meuterers Gontharis nur Worte des Lobes hat 1). Es war eine Zeit, in der man die rücksichtslose Beseitigung des Gegners, wenn sie gelang, eher lobte als tadelte, ohne viel nach den Mitteln zu fragen. Auch in Amalasuntha's blutiger "Rettungsthat" gegen die gothische Nationalopposition, deren Häupter sie ermorden läßt (Dahn, Könige II. S. 185.), bewundert er so sehr die "männliche Entschlossenscheit, die die Würde des Königthums behauptet", daß er den Tadel des Frevels darüber ganz vergist2).

Freilich, gewaltsame Magregeln liebt er zunächst nicht; viel wilnschenswerther im Gegentheil scheint es ihm, wenn der Zweck erreicht, ber Bortheil erlangt werden fann mit Ersparung von Blut und Rampfesgefahr durch eine schlaue Politit, welche fehr nahe an unwürdige Verschmittheit gränzt. So erzählt er mit hoher Bewunde= rung, wie der große Theoderich im Bunde mit den Franken gegen die Burgunden einen großen Theil von Südgallien ohne Schwert= streich gewinnt, indem er seine Feldherren anweist, zu spät zur Entscheidungsschlacht einzutreffen und die Bundesgenoffen allein fechten zu lassen; werden jene geschlagen, beimzuziehen, haben fie gefiegt, bas eroberte Land gegen Erlegung der Conventionalstrafe für die Ber-Diese gewiß nicht noble Lift (im spätung mit ihnen zu theilen. Bericht mischen sich Wahrheit und byzantinisch-frankische Anekoten) erscheint dem Historifer als preiswürdige Klugheit3). Energie und Schlauheit waren in jenen Zeiten vor Allem erforderlich; fie allein galten und halfen, und ungarte, graufame, gewiffenlofe Mittel wurden dabei leicht übersehen. (P. I. 7. p. 33.)

Wir heben absichtlich diesen schon in den Historien sich verrathenden Mangel von richtigem sittlichen Urtheil und von stolzem männlichem Ehrgefühl hervor; es deckt uns dies des Byzantiners Denkweise, sehr gegen seinen Willen, auf und bringt uns den Ge-

<sup>1)</sup> V. II. 28. p. 531. f. Nach bem gefährlichen Grundsay: Noth senut sein Gebot, ben er sehr allgemein ausstellt. G. III. 17. p. 346. ή γαρ της ανάγκης ύπερβολή την απολογίαν έφ' έαυτης έχει ... δ γάρ απογνώναι την σωτηρίαν ήναγκασμένος ούκ έργοις, ού φήμασι την εύκοσμίαν διασώσασθαι το λοιπον δύναται.

<sup>2)</sup> G. I. 'Αμαλασούνθα δὲ οὖτε κατωρρώδησε την τῶν Γότθων ἐπιβουλην οὖτε οἶα γυνη ἐμαλακίσθη, ἀλλ' ἔτι τὸ βασιλικὸν ἀξίωμα ἐνδεικνυμένη κ. τ. λ. την ἀρχην ὡς ἀσφαλέστατα ἐκρατύνετο.

<sup>3)</sup> G. I. 12. p. 66. οὕτω τε Θεοδερίχου ή πρόνοια ἔτι μᾶλλον ἐγνώσθη, ὅς γε οὐδένα τῶν ὑπηκόων ἀποβαλων ὀλίγω χρυσῷ τὴν ἡμίσειαν τῶν πολεμίων ἐκτήσατο χώραν.

banken näher, daß ein solcher Mann wohl auch aus Furcht die Bauswerke und aus Erbitterung zugleich die Geheimgeschichte geschrieben haben mag; es schieben solche Urtheile den künstlichen Faltenwurf des Nhestorenmantels mit seinen steifen Tugendphrasen zur Seite und zeigen, daß Prokop, wenn die Moral aus der Theorie in die Praxis tritt, eben auch denkt und — dürfen wir hinzusetzen, handelt — wie andere Byzantiner.

# D. Die Anschauungen Protops von den weltregierenden Mächten.

## 1. Allgemeines. Skepticismus. Uebergänge.

Wir haben im Bisherigen die Ansichten Prokops von dem Verhältniß der Menschen untereinander in ihren äußeren und inneren Beziehungen, das heißt seine Anschauungen über Recht und Staat und Ethos, kennen gelernt. She wir an die ungleich schwierigere Aufgabe gehen, seine Gedanken oder Borstellungen und Phantasien über das Transcendentale, das Ueberirdische und Uebermenschliche darzustellen, mögen diese nun als Aberglauben, als Religion oder als Philosopheme auftreten — der Unterschied ist bei Prokop ein sehr sließender — müssen wir einen allgemeinen Zug seines Wesens hervorheben, welcher im Gediet seines Denkens und Vorstellens ebenso das charakteristische und wichtigste Moment bildet, wie der römische, conservative Patriotismus in der Politif und der Hellenismus im Sthos den Kern und Mittelpunkt seines Charakters bilden.

Dieser Grundzug seines geistigen Wesens ist ein absoluter Skepticismus, ein Skepticismus, der im Gebiet des Aberglaubens, der Religion und der Philosophie gar nichts für unumstößlich gewiß, aber eben deshalb auch nichts für ganz unmöglich, vielmehr das Absurdeste für denkbar und die scheinbar widersprechendsten Dinge recht wohl mit einander vereinbar hält, wie in Gedanken, so in der Wirklichkeit.

Die Redensarten: "Aber hierüber denke und spreche jeder, wie ihm beliebt;" "ob sich dieß aber so oder anders verhalte, vermag ich

<sup>1)</sup> Besonders beweisend ist, daß es unserem Historiker auch in der Geheims geschichte nicht einfällt, Belisars Perfidie gegen die Gothen, auch nur mit einem Worte, zu tadeln, während er ihm hier sonst jede Kleinigkeit aufmutzt. Man sieht, jene Abscheulichkeit hat seine ungeheuchelte volle Sympathie.

nicht zu sagen" und ähnliche 1) finden sich sehr häufig bei historischen Thatfachen 2) wie bei psychologischen Erklärungen 3), bei sittlichen Fragen wie bei religiös-philosophischen Problemen. Auch bei Dingen, welche fonft zu feinen festesten Grundansichten zu gehören fcheinen, finden fie fich: bei feinem Aberglauben4) oder bei feinem Fatalismus (G. III. 13. p. 329.) und zwar oft in fehr ungeschickter Beife am Schluß einer langen und mühevollen Erörterung angehängt, fo daß fie allerdings in vielen Fällen nur als rhetorifche Bescheidenheitsfloskeln, als stehende, nachgeahmte Redensarten angesehen werden können, bei benen sich der Leser nichts weiter benken kann, als — daß der Autor nichts dabei gedacht habe (vgl. z. B. G. III. 27. p. 394.). Aber alle diese Aeußerungen des Skepticismus und den Skepticismus selbst deshalb für nicht wesentlich halten, das dürfen wir nicht. Denn Prokop hat in der wichtigsten hinficht seinen Widerwillen gegen allen Dogmatismus, feine absolute Stepfis mit einem Nachdruck ausgesprochen, der fehr absichtlich und fehr merkwärdig ist, nämlich in religiös= theologischer Hinsicht.

Er sagt: "Zu dem Bischof von Rom waren aus Byzanz zwei Bischöse gesendet worden, zu verhandeln wegen einer Lehrmeinung, welche die Christen, einander widersprechend, verschieden darstellen. Die Streitfrage kenne ich genan, werde sie aber nicht erörtern. Ich halte es nämlich für wahnsinnige Verirrung, die Natur Gottes, wie sie wohl beschaffen sei, ergründen zu wollen ); denn dem Menschen ist nicht einmal das Menschliche, mein' ich, ganz genau erfaßlich, ge-

- Comb

αλλα ταῦτα μὲν εἴτε ταύτη εἴτε ἐκείνη ἔχει οὐκ ἔχω εἰπεῖν. G. III.
 p. 329.

<sup>2)</sup> G. III. 40. p. 455. V. II. 7. p. 441. εἴτε τύχη τινι εἴτε ἀφετῆ.

<sup>3)</sup> V. H. 7. p. 440. περί μεν οὖν τοῦ γέλωτος ὃν Γέλιμερ ἐγέλα, λεγέτω ἕκαστος ις πη γινώσκει καὶ ἐχθρὸς καὶ φίλος.

<sup>4)</sup> G. IV. 5. p. 476. ε ίπερ δ λόγος ύγιής. P. I. 5. p. 28. ο ὖ χ ο ἶ δα ὅτω I.17. p. 83. φασίν; was Prodigien bedeuten, stellt er dahin; er hat nur zu schildern, was wirklich geschehen. P. II. 4. p. 167. Er beutet die wunderbare Erhaltung von Edessa, aber ταῦτα μὲν οὖν ὅπη τῷ θεῷ φίλον ταύτη ἐχέτω τε καὶ λεγέσθω. II. 13. p. 213. εἶτε ἄνθρωπος ῶν εἶτε ἄλλο τι ἀνθρώπου κρείσσων. 30. p. 300. ἐς τοῦτό τε αὐτῷ ἀπεκρίθη, ο ἶμαι, ἡ πρόρξησις; er erksärt die Absentung eines Omens, aber ταῦτα μὲν εἶτε ταύτη εἶτε πη ἄλλη ἔχει ἀφίημι ἐκάστῳ ὅπη ἄν τις βούληται ἐκλογίζεσθαι. V. I. 11. p. 362. vgl. 21. p. 397. εἶτε φήμη τις εἶτε λόγιον. II. 20. p. 499. εἶτε παίζων εἶτε θύμω χρώμενος ἢ καὶ τι αὐτὸν θεῖον ἐκίνησεν.

<sup>5)</sup> Es handelte sich offenbar um die monophysitische Streitfrage, nicht um ben Arianismus, benn die Gesandten sind an ben Pabst, nicht an ben Gothenstönig geschickt.

schweige denn die Natur Gottes. Mir werde nun nicht verübelt, daß ich hiersiber schweige, sofern ich ja nicht die anerkannten Lehren zweiselnd angreise. Ich möchte nämlich von Gott nichts aussagen, als daß er durchaus gut ist und Alles in seiner Gewalt hat. Es spreche aber hiersiber jeder Priester und Laie, so wie er es zu wissen glaubt." 1)

Diese Aufklärung und Toleranz in einer Zeit voll finsteren Fanatismus macht Prokop alle Ehre; er steht damit zwar nicht ganz allein, aber es ist nur der große Gothenkönig Theoderich, mit welchem er sie theilt <sup>2</sup>). Und wir werden schwerlich irren, wenn wir gerade au dieser Stelle nach der einen Hauptwurzel des Skepticismus Prokops überhaupt suchen <sup>3</sup>).

Eine Reihe von Gründen, welche wir sämmtlich nicht wissen, nur vermuthen können, und von denen die meisten mit dem Gesheimniß der Individualität angeboren sein mochten, hatten Prokop von den christlichen Ideen nicht innerlich durchdrungen werden lassen — seine heidnisch-klassische Bildung war gewiß unter jenen Gründen. Er hielt es für unmöglich, über das Wesen Gottes so viel Detail zu wissen, wie die christlichen Orthodoxen und die verschiedenen Secten

<sup>1)</sup> G. I. 3. p. 17. δόξης ένεχεν, ην Χριστιανοί εν σφίσιν αὐτοῖς ἀντιλέγουσιν ἀμφιγνοῦντες. τὰ δὲ ἀντιλεγόμενα έγω ἐξεπιστάμενος ὡς ηκιστα ἐπιμνήσομαι. ἀπονοίας γὰρ μανιώδους τινὸς ἡγοῦμαι εἶναι διερευνᾶσθαι την τοῦ θεοῦ φύσιν, ὁποία ποτέ ἐστιν. ἀνθρώπω γὰρ οὐδὲ τὰ ἀνθρώπεια ἐς τὸ ἀκριβὲς, οἰμαι, καταληπτὰ, μή τοί γε δη τὰ ἐς θεοῦ φύσιν ηκοντα. ἐμοὶ μὲν οὖν ταῦτα ἀκινδύνως σεσιωπήσθω μόνω τῷ μη ἀπιστησαι τὰ τετιμημένα. ἐγω γὰρ οὐκ ἄν οὐδὲ ἄλλο περὶ θεοῦ ὅτι ἀν εἰποιμι ῆ ὅτι ἀγαθός τε παντάπασιν εἰη καὶ ξύμπαντα ἐν τῆ ἐξουσία τῆ αὐτοὺ ἔχει . λεγέτω δὲ ὡςπερ γινώσκειν ἔκαστος ὑπὲρ αὐτῶν οἴεται καὶ ἱερεὺς καὶ ἰδιώτης. (Mur besondere göttliche Erlenchtung fann bewirfen, baß man ilber Gott besser als nach bem Maß menschlicher Natur urtheilen fann ab. V. 1. p. 310. ἄμεινον ῆ κατὰ ἀνθρώπου φύσιν; aber biese Stelle ist verbächtig. Es erinnert ber steptische Ausspruch βτοτορε απ baß Bort beß Melissus: liber bie Götter soll man sein Urtheil abgeben, benn es giebt feine Erfenntniß berselben. περὶ θεῶν μη δεῖν ἀποφαίνεσθαι μη γὰρ είναι γνῶσιν αὐτῶν.) Damit zusammengehalten erhält auch eine andre Stelle Licht. Bon den tetragitischen Gothen sagt er G. IV. 4. p. 474. s. , Sie sind im Christenthum so eifrig, wie irgend Andere. Db sie aber, wie die anderen gothischen Stämme, Arianer sind oder eine andere Glaubensart bei ihnen besannt ist, sann ich nicht sagen, da sie das selber nicht wissen, sondern ihrem Glauben mit großer Einsachheit und Harmlosigseit solgen".

<sup>2)</sup> Beziehungsweise ber gelehrte Cassiodor, ber seines Herrn praktische Maximen theoretisch ausgesprochen.

<sup>3)</sup> Zum Theil zieht er allerdings hieraus die Consequenzen, daß in allen Religionen Gott gesucht werbe — aber mehr den Aberglauben aller, als ben Glauben, läßt er gelten, namentlich Schicksalserforschungen. P. I. 19. p. 67.

Und nun fah er doch diese Lehrmeinungen, oft über die lehrten. spitfindiaften Haarspaltereien, mit eiferner Hartnäckigkeit vertheidigt und mit grimmiger Leidenschaft angegriffen; die gegenseitigen Berfolgungen ber Ratholifen und Arianer, sowie anderer Baretifer erfüllten bei Weftgothen und Bandalen Spanien und Afrika und alles byzantinische Gebiet in allen drei Erdtheilen; er fah Todesstrafe, Folter, Berbannung, Confiscation, er fah furchtbare Aufftande und furchtbare Unterbrückungen durch den Streit über Dogmendinge hervorgerufen, von welchen, nach feiner Meinung, beibe Gegner gleich wenig wußten und wiffen fonnten. Es muß ihm feltfam babei gu Muthe gewesen sein. Und der Haupteindruck mar wohl eine ernste Warnung vor der Robbeit und Gefährlichkeit alles verrannten Beharrens auf festen Dogmen in diefen Fragen; er fah, daß jeder Gefahr laufe für Illusionen, welche er für ausgemachte Wahrheit halte, fich und Andere zu verderben, und für feine Ratur folgte hieraus ber Zweifel an jeber ausgemachten Wahrheit.

Forschen wir nun aber weiter, weshalb kam er denn dazu, an der Erkennbarkeit Gottes durch den Menschen zu zweifeln, warum ergriff er denn nicht die herrschende christliche Lehre oder irgend eine der ihm wohl bekannten Philosophien, so führt uns dies auf die tiefste Wurzel seines Skepticismus: sie ist mehr eine moralisch-individuelle als eine logisch-abstrakte, wie denn so vielsach von der Individualität abhängt, zu welchen Gedankenergebnissen der Philosoph gelangt.

Profop zweifelte an der Erkennbarkeit Gottes, weil er fich die Existenz des Uebels, das häufige Leiden des Gerechten und die Straflosigkeit des Bofen auf Erden mit feiner ihm erreichbaren Auffaffung von Gott vereinen fonnte; und zu feinem Zweifel am Chriftenthum mag fehr beigetragen haben, daß ihn die driftlichen Erklärungen über diesen Punct auch nicht befriedigten. Wir werden feben, wie er zwischen theistischen (oft driftlichen) und fataliftischen (oft heidnischen) Erklärungsversuchen rathlos und hülflos treibt. Er fam in diefer Grundfrage nur zu der Annahme, daß das Gine möglich sei und bas Andere nicht minder, bag nur die Zweifelhaf= tigkeit unzweifelhaft, und diese Zweifelhaftigkeit nimmt er von der größten Frage mit zu allen kleinen. Daher laffen fich menschliche Daß= regeln nicht absolut und für immer weise ober thöricht nennen. Die Beurtheilung einer Handlung bei ben Menschen wechselt mit dem Erfolg: als Genserich allen Städten Afrifa's die Mauern niederlegt, hält man dies für sehr klug, um den Aufstand der Provincialen gegen

bie Bandalen, welche schlechte Belagerer waren, unmöglich zu machen; als aber Belifar in Folge bessen die wehrlosen Städte besto leichter gewinnt, belachte man jene Magregel als thöricht 1). —

Nur über die Schwelle dieses Skepticismus können wir in seine Gedankenwelt eintreten. Nur unter ftetem Vorbehalt dieses Skepticismus können wir irgend welche positive Ansicht Profops ausführen und wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir dicht daneben eine widersprechende finden. Denn bei und für Protop ift Alles möglich; neben der nüchternften Aufflärung, welche des popularen Bunder= glaubens vornehm spottet, der dickste Aberglaube; neben der kühlen Ablehnung der Erkennbarkeit von Gottes Natur durch irgend einen Glauben die stärksten Zeugnisse für die Wahrheit des Christenthums, neben dem perfonlichen Gott das unperfonliche Schickfal — Aber= glaube und Aufflärung, Chriftenthum und Beidenthum, Fatalismus und Freiheit, Gott und Schicksal, diese Borftellungsfreise, welche wir nach und nebeneinander zu betrachten haben, ziehen fich im Geifte Profops in eine ungetheilte, unbestimmte Maffe zusammen, welche fich nur wenig von bem grauen Sintergrund eines allgemeinen Stepticismus abhebt.

Denn dieser Skepticismus ist bei einem Prokop natürlich nicht jene Blüthe feinster Geistesanlage und höchster Geistesbildung, welche eigentlich mehr ein idealer Ariticismus als Skepsis genannt werden muß, welche stets auch durch die mit höchster Sorgkalt erzielten Ressultate sich nur getrieben fühlt zu weiterer Forschung nach höherer Wahrheit. Prokops Skepsis ist die Resignation eines Geistes, der in manchen Dingen nicht über den Widerspruch hinausgekommen ist und nun in allen Dingen Alles, auch das Widersprechendste, für gleich möglich hält; Prokops Skepsis führt zur Unkritik, nicht zur Kritik.

Wir werden nun aber mit Nothwendigkeit von den ethischen zu den religiös philosophischen Anschauungen Prokops hinübergeleitet. Diese Nothwendigkeit liegt in folgender Betrachtung.

Sehr häufig begegnet bei ihm, wie wir gesehen haben, die Borsstellung, daß Ueberhebung  $(\tilde{v}\beta\varrho\iota\varsigma)$ , zuversichtliches Frohlocken über gegenwärtiges Glück, übermüthige Geltenmachung der eigenen, Ignos

a summit-

<sup>1)</sup> V. I. 5. p. 333. ταῖς γὰρ δη τύχαις ἀεὶ τὰς δόξας ἐπὶ τοῖς πρότερον βεβουλευμένοις ξυμμεταβάλλεσθαι φιλούσιν οἱ ἄνθρωποι.
2) Sehr gut charafterisit biesen Stepticismus Tenffel S. 68.

rirung der fremden Rechte, maßlose Verfolgung von sogar an sich berechtigten Interessen zum Unglück und Untergang der Persönlichkeit, zum Verderben der Sache führe, die also auftrete, und so häufig und so nachdrücklich macht sich diese Auffassung geltend, daß man sie geradezu als seinen Hauptgesichtspunkt bezeichnet hat. Es frägt sich nun, welches die eigentliche Wurzel und Motivirung dieses Gedanstenganges ist 1). Bekanntlich ist eine ähnliche Auschauung der Antike eigen und ohne Zweisel ist sie auf die griechischerömische Denkweise auch bei Prokop in vielen Fällen zurückzusühren. In der antiken Religion sind es die Götter oder der höchste Gott, die das Unmaß und die selbstische Ueberhebung hassen und strasen; ja eine eigene Göttergestalt, die Nemesis, hat das antike Bewußtsein für dieses Amt aufgestellt. Da nun aber die hellenischer römischen Götter von Prokop für seine Zeit nicht mehr geglaubt werden, so kann jene Vorstellung keinenfalls mehr ganz die antike sein.

Und es finden sich zahlreiche Stellen, in welchen geradezu "Gott" oder "der Gott" als der Rächer des Unrechts und Belohner des Guten bezeichnet<sup>2</sup>) wird, oft in ganz christlicher Färbung. Man könnte daher anderseits annehmen, hier liege christlicher Einfluß vor und Prokop, der sich selbstverständlich den Ideen seiner Staatskirche nicht völlig habe verschließen können, habe diese einfachste und einsslußreichste Lehre des jüdisch schristlichen Monotheismus sich angeseignet.

Allein es finden sich daneben auch Stellen, in welchen jenes Straf- und Rächeramt nicht einem persönlichen Gott, sondern dem unpersönlichen Schicksal (der  $\tau v \chi \eta$ , eimaquév $\eta$ ) zugeschrieben wird in entschieden unchristlicher Densweise. Wir werden daher zu der Frage geführt: besteht ein bewußter Gegensatz dieser Anschauungen von

<sup>1)</sup> Da jede eigentliche Speculation, jede tiefer gedachte Begründung von geistigen und sittlichen Maximen bei bem Rhetor von Casarca sehlt, so ist nicht etwa an eine wissenschaftliche Genesis dieser Idee zu benken, etwa so, daß alle Einseitigkeit, alles Sichgeltendmachen des Einzelnen über das vom immanenten Bernunftgesetz ihm angewiesene Gebiet hinaus das Gegentheil dieses unvernünftigen Strebens, nämlich die Unterdrückung des Einseitigen durch das verletzte Bernunftgesetz zur Folge habe. Es kann sich bei Protop nur darum fragen, aus welchem Moment der allgemeinen Bildungsmächte seiner Zeit jene Ansicht herkomme.

<sup>2)</sup> P. I. 25. p. 135. δ θεός ... την κόλασιν έξηρτύετο. 136 ή τοῦ θεοῦ δίκη ποίνας ... εκπραττομένη. G. IV. 33. p. 629. ξυνέβη τις τίσις έκ τοῦ θεοῦ τς. G. IV. 30. p. 611 f. manchmal unbestimmt V. I. 7. p. 343. αξτη .. κατέλαβε τίσις. G. III. 1. p. 287. αξτη τίσις περιηλθεν.

der oberften Weltleitung und ist er zu lösen? Ist die Ansicht Prokops hierilber die christliche oder die antike oder eine philosophische oder eine aus all diesen Elementen gemischte? wie verhalten sich dieselben in dieser Mischung und wie ist diese entstanden? Hier ist der Punkt, wo die Untersuchung von der ethischen zu den religiösen Auffassungen Prokops geführt wird; denn bei Prokop, wie bei jedem unphilosophischen Bewußtsein, gründet die ganze Sthik in der Religion. Die Erörterung der Vorstellungen unseres Historikers von der höchsten weltlenkenden Macht bilden daher den letzten und interessantesten, aber auch den schwierigsten Theil dieser unserer Untersuchung.

Es finden sich nun bei Protop die Anschauungen über die Weltlenkung über Gott und Schicksal bald in der Form von abersgläubischen Einbildungen, bald in der von religiösen Vorstellungen, manchmal auch als philosophische Begriffe — der Uebergang zwischen diesen drei Gebieten ist bei ihm sehr leicht und sehr häufig.

Wir betrachten zunächst seinen Aberglauben. Derselbe hängt mit seinem antiken Sthos genau zusammen und mag uns als Bor-stufe dienen zu den philosophisch sein sollenden Gedanken.

#### 2. Per Aberglaube Prokops.

Wie tief Profopius in der antiken Sinnesweise steckt, das bestätigt in besonders charakteristischer Weise der völlig antike Abersglaube (vgl. Teuffel S. 69.), das sorgsame Achten, das gläubige Vertrauen auf Träume, Omina, Prodigien, Vorbedeutungen, Wunsberzeichen aller Art; er ist so erfüllt von diesen Dingen, wie Herodot oder Livius oder Plutarch und das christliche Verbot der Traumsdeuterei, Zeichenkündung, Tagwählerei ist für ihn nicht geschrieben. Diese Verkündungen der Zukunft gehen nicht immer, aber manchmal, von Gott aus, um zu warnen oder anzutreiben; oft ist es die Natur, welche mahnt, sind es die künftigen Dinge selbst, welche sich vorsverkünden. Diese Enthüllungen drängen sich ohne Zuthun des

- Lunch

<sup>1)</sup> D. h. es wird gar nicht gefragt, wer das Zeichen verursacht habe. Ja, es wird baran gar nicht gedacht; sehr interessant ist in dieser Hinsicht die Stelle von dem Bunderzeichen, welches den Fall Antiochia's verkündet; dies geht nicht von Gott und nicht vom Schicksal aus, denn Gott und Schicksal verhindern seine richtige Deutung, indem sie den Berstand verdunkeln. Freilich giebt es außer Gott und Schicksal keine Macht, und es ist nicht zu sagen, wer das Zeichen sendet, wenn nicht sie; es sind die Dinge selbst, die sich verkünden, bleibt als unlogische einzige Antwort. P. II. 10. p. 195.

Menschen auf, - Omina, Prodigia - (P. II. 10. p. 195.), oder fie ergeben sich als Antwort auf Zeichenfragen bes Reugierigen, ber in die Bufunft bliden will.

Wie ernft es unserem Siftorifer mit dem Glauben an diese Dinge ift - nach der antiken Borftellungsweise, die ihn beherricht, ist es nicht Aberglaube - erhellt ichon baraus, daß unter dem Wenigen, mas er von seinem Leben erzählt, ein Traum und ein Omen obenan fteben und daß er feine eigenen Entschlüffe danach einrichtet. Er fieht im Traum Blumen in das haus Belifars tragen und biefen und feine Leibwächter fich diefer Blumen erfreuen; diefer Traum zerftreut Profops Befürchtungen über den Bandalenfrieg und bestimmt ihn, ben Feldzug mitzumachen, deffen glücklichen Ausgang dieser Traum ihm verbürgt 1). Und nach der Landung in Afrika begrüßt er ben unerwarteten Fund einer reichen Quelle im trocknen Buftenfand mit größter Freude und fpricht zum Feldherrn. nicht so fast über diese Befriedigung ihres Bedürfnisses freue er sich, als weil es ihm ein Borzeichen mühelosen Sieges zu fein scheine und dies die Gottheit ihnen verklinden wolle, "wie es benn auch geschah" 2). Namentlich im Traum, durch Traumgesichte werden von Gott ober fonft einer höheren Macht wichtige Mahnungen, Rathichlage, Winke empfangen (f. im Anhang öber oveigov) entweder direct, fo bag ber Traum einen Auftrag ober eine Auftlärung giebt ober indirect, indem der Traum Bilder vorführt, welche die Zukunft vorbedeuten und badurch bes Menschen Sandeln bestimmen. Und fo allgemein beherrscht dieser Glaube den Historiker und seine ganze Zeit, daß er häufig bei besonders wichtigen und entscheidenden Sand= lungen geradezu vermuthet, ein Traum habe den Sandelnden bagu geführt. Dies ift ihm sogar eine stehende Formel geworden: "er handelte fo entweder aus Furcht, haß, Born zc. oder weil er ein

2) V. I. 16. p. 378. Auch bedient er sich manchmal der antifen Ausbrucks-weise "absit omen" απέστω δε τοῦ λόγου ae. IV. 10. p. 302.

and the second

<sup>1)</sup> V. I. 12. p. 363. Aber noch ein anberes Schidfalszeichen mar es, meldes Belisar das in Ufrika bevorstehende Glück vor seiner Absahrt verkündete, und welches wahrscheinlich auch damals schon Prokop als einer der "Freunde" erfuhr (G. III. 35. p. 428.). Wein von seinem Rebengarten, in seinem Keller in Byzanz in Fässern ausbewahrt, sprengt den Thon, mit welchem die Alten diese Gefässe oden schließend bedeckten, strömt in wunderbarer Fülle auf den Boden und bildet dort einen ganzen See und dies wiederholt sich, trot der Sorgsalt der Stlaven, so oft, daß dieselben es endlich dem Herrn entdecken, welchem die um das Schauspiel versammelten Freunde prophezeihen, daß dies Leichen seinem Kause großes Willisch bedeute Beiden seinem Sause großes Glud bebeute.

Traumgesicht gehabt"; "Chosroës bot Edessa eine Loskaufsumme entsweder, weil er ein Traumgesicht gehabt, oder weil ihm der Gedanke kam, es sei eine Schande, nochmal unverrichteter Dinge von dieser Stadt abzuziehen". (P. II. 26. p. 268.) Gewiß glaubt er an die Traumerscheinung, in welcher Gott einem Bischof den Auftrag giebt, den Kaiser zum Bandalenkrieg zu treiben und ihn göttlicher Hilse zu versichern (V. I. 10. p. 356.); denn die Sprache ist einfach, nüchstern, ohne heuchlerische Phrasen, der zage Wankelmuth des Kaisers wird dabei aufgedeckt. (Ebenso die Traumerscheinungen des heiligen Cyprian und seine Rache. V. I. 22. p. 398.)

Alte Prophezeihungen, Omina, Prodigien berichtet er sehr oft mit vollstem Glauben. "Da ich Seessa erwähnt habe, will ich nicht das Wunderzeichen (die Vorbedeutung, τὸ τέρας) verschweigen, welsches daselbst vor diesem Kriege geschah. Kurz, ehe Chosroës den sozgenannten "ewigen Frieden" brach, kam ein Weib in der Stadt mit einer Geburt nieder, welche sonst ganz die Gestalt eines Menschen, aber zwei Köpse hatte. Dies wurde in seiner Bedeutung durch die späteren Ereignisse klar. Denn Seessa und fast der ganze Orient und ein gutes Stück des römischen Gebietes wurde zwiespältig und bestritten zwischen den beiden Herrschern." (G. IV. 14. p. 534.) Solche Zeichen bedeuten allerdings künftige Geschicke; aber sie sind vor dem Eintritt dieser Geschicke sehr schwer richtig zu erklären. Doch ist es bei der bewährten Wahrhaftigkeit solcher Dinge "sehr verkehrt, sich über sie vor ihrer Erfüllung lustig zu machen").

In dem verlassenen und halb zerstörten Leptis magna zeigt sich plötzlich mitten auf dem Markt ein Feuerschimmer. Die Mauren frasen ihre weissagenden Seher um die Bedeutung und diese verkünden, die Stadt werde in Bälde wieder bevölkert und hergestellt werden, was denn auch alsbald nach dem Siege der Byzantiner geschieht. (ae. VI. 4. p. 337.)

Die Einnahme von Antiochia durch die Perser wird vorbedeutet durch eine ganze Reihe von Prodigien, das Umkehren der Feldzeichen von Westen nach Osten, ein Erdbeben unter Justin und — so lange nachher erfüllen sich solche Zeichen erst — einen Sturm unter Anasstassus, der die sorglich geschonten Expressen niederreißt. (P. II. 14. p. 215.) Ein starkes Beispiel übernatürlicher Warnung oder viels

- jugath

<sup>1)</sup> G. IV. 21. p. 571. πρό τῆς πείρας ἀεὶ ἄνθρωποι τὰς προφρήσεις φιλοῦσι χλευάζειν.

mehr einer Art antipathischen Zaubers ist es, daß, als Majorian verstleidet in Genserichs Arsenal tritt, alle Waffen klirrend zusammensschlagen, was zwar mit einem φασί, aber doch ziemlich gläubig ans geführt wird 1).

Insbesondere aber das Schickfal, das nothwendige, liegt ja hinter dem Schleier der Zukunft für alle Völker in gleicher Weise vorbestimmt und verborgen, es kann daher sowohl spontan zu allen Zeiten und bei allen Völkern hervortreten und sich selber vorverkünden, als auch können alle Völker in den ihnen eigenen verschiedenen Formen Versuche machen, auf übernatürlichem Wege jenen Schleier momentan aufzuheben; es schließt sich daher gar nicht aus, daß in gleich unstrüglicher Weise die sichyllinischen Vächer und persische Magier (P. I. 7. p. 36.) und jüdische Propheten und Christus und heilige Vischöse in Träumen (V. I. 22. p. 388.) und germanische Könige aus der Sprache der Vögel das Künftige erkennen und verkünden.

Es steht damit nur scheinbar in Widerspruch, daß er das Treisben des kappadokischen Johannes verwirft (etwas anders Teuffel S. 65.), welcher, seit ihm trügerische Orakel den Kaisermantel versheißen, sehr viel mit Zauberern verkehrt, fortwährend gottlose Schicksalsersorschungen anstellt und sich seine künftige Kaiserschaft prophezeihen läßt, ferner in christlichen Kirchen mit heidnischen Sprüchen und Gebetsormeln die Gunst des Kaisers und seine Sicherheit erzaubern will (P. I. 25. p. 131.); denn einmal hat ja das Heidensthum selbst schon manche Arten des Zaubers als gottlos verworfen?); zweitens erscheinen dem eingeschüchterten Prokop solche Strebungen und Gaukeleien sehr halsgefährlich und endlich treffen sogar diese Bisionen ein, nur freilich in anderem als dem erwarteten Sinne.

Das Schickfal ist aber dunkel: leicht trügen die Borzeichen, die manchmal allerdings eintreffen: die Hauptschwierigkeit ist, daß solche Bunderzeichen zwar gewiß etwas, aber ungewiß was bedeuten, erst nachträglich erkennt man ihre Bedeutung, und niemand kann im Boraus den Entscheid des Geschickes verbürgen. (G. I. 8. p. 43.) Ferner, was damit zusammenhängt, die Borzeichen erfüllen sich oft

- comb

<sup>1)</sup> V. I. 7. p. 341. Ebenso baß Attila baraus, baß Störche eine belagerte Stadt verlaffen, beren bevorstehenden Fall prophezeiet. V. I. 4. p. 331.

<sup>2)</sup> Und so wird bas Befragen von Zauberern und Sternbeutern auch sonst von Protop ungunstig angesehen. V. I. 3. p. 321; bei den Mauren ist dergleichen den Männern verpönt, den Weibern gestattet. V. II. 8. p. 443.

fehr spät; erst wenn sie schon halb vergessen sind, treten Ereignisse ein, welche sich als ihre Erfüllungen darstellen 1).

Auch die der Antike eigene abergläubische Auffassung von an sich unbedeutenden Worten, Zurufen, Zeichen<sup>2</sup>) beherrscht unseren Historiker so vollständig, wie den orthodoxen Kaiser und wie seine ganze Zeit.

Als die Heerführer Valerianus und Martinus icon bas Schiff bestiegen haben, Sardinien den Bandalen zu entreißen, läßt fie ber Raifer nochmal zu sich entbieten, ihnen nachträglich etwas einzuschärfen. Che aber noch diese erften Boten fie erreicht haben, fällt ihm ein, daß ce "von schlechter Borbedeutung" fein konnte, ihre Fahrt zu unterbrechen, und er fendet zweite Boten, ihnen zu verbieten, zu= rückzukehren und die Schiffe wieder zu verlassen. Da nun aber Diefe zweiten Boten ihnen mit großem garm und Geschrei zuriefen, nicht zuruckzukehren, schien dieser Vorgang den Umftehenden ein bofes Omen, und sie meinten, daß Giner aus der Bemannung dieser Schiffe nie nach Byzanz zurückfehren werde. Denn als ein Zeichen und ein Fluch fäme ihnen das Wort des Kaisers, "nicht zurückzukehren." Wenn man aber dies auf die beiden Heerführer bezog, wird man diesen ersten Einfall als nicht richtig erfinden. Es war aber unter den Lanzenträgern des Martinus ein gewisser Stotas, ber da fünftig ein Feind des Raifers werden follte und ein Rebellenhäuptling und nie nach Byzanz zurückfehren, und man möchte vermuthen, das Da= monium (eine höhere Macht) habe auf beffen Saupt jenen Fluch gelenkt. Aber ob fich dies fo oder anders verhält, überlaffe ich einem Jeden, sich zurecht zu legen, wie er will". (V. I. 11. p. 362.)

Also der rechtgläubige Kaiser zittert vor einem ominösen Rückruf<sup>3</sup>), das Bolk von Byzanz vor einem ominösen Zuruf und der

<sup>1)</sup> V. I. 21. p. 397. τότε δὲ καὶ ὅναρ πολλοῖς μὲν πολλάκις ὀφθὲν πρότερον, ἄδηλον δὲ γεγονὸς ὅπη ἐκβήσεται ἐς φῶς ἐληλύθει .... οὐκ ἔχειν μέντοι τεκμηριῶσαι ὅπη τοτὲ αὐτοῖς ἡ τοῦ ὀνείρου ὅψις ἐκβήσεται .... ἐπανιῶν γὰρ ἡδη ὁ χρόνος τὴν πανήγυριν ἀγαγεῖν ἔμελλεν .... οὕτω τε ἄπασιν ἃ δὴ προὔλεγεν ἡ τοῦ ὀνείρου ὄψις ἐγνώσθη. υgl. p. 397. παλαιὸν λόγιον. ⑤υ trösten sich auch bie Mauren, ein ihnen verkindetes Unheil werde erst sehr spät eintressen V. II. 8. p. 443; eine andere irrige Auslegung G. I. 7. p. 33. 24. p. 118.

<sup>2)</sup> Bgl. über Bewegungen, Gebärden, die Auslegungen persischer Magier, bie sämmtlich zutreffen P. I. 7. p. 36. II. 5. p. 172.

<sup>3)</sup> Aberglanbe, Pietät und Fatalismus mischen sich in ber Scele bes Kaisers, wenn er bie Tempelschätze von Jerusalem borthin zursichtringen läßt, weil ein alter Jude, als dieselben im Triumph Belisars nach Byzanz gebracht werden,

ffeptische Historiker sucht nach einer stichhaltigen Deutung des Omens — diese Scene, 530 Jahre nach Christi Geburt, 200 Jahre seit dem Sieg der christlichen Kirche trägt noch alle Zeichen heidnischen Aberglaubens. Sin unvorsichtig gesprochenes Wort bewirkt oder verkündet ein künftiges Unheil, aber "eine höhere Macht" kann den Fluch nach Belieben lenken und verlegen.

Aber wie soeben erst gesprochene Worte Omina sind, so ent= hüllen sich uralte Sprüche, räthselhafte Prophezeihungen, Buchstaben= spiele aus alter Zeit später in überraschenden Erfüllungen.

Nach der Einnahme von Karthago durch Belisar erinnerte man sich einer alten Prophezeiung, welche dereinst spielende Kinder in den Worten ausgesprochen hatten: "das G wird das B und das B das G vertreiben". Genserich (G) hatte den römischen Feldherrn Bonisacius (B) und jetzt Belisar (B) den Gelimer (G) vertrieben. "Damals hätten das spielende Kinder gesagt und es war ein dunkles Käthsel geblieben; jetzt aber sei es allen klar geworden. Dies gesichah nun allerdings so, war jene Aeußerung ein Omen oder eine Weissagung." (V. I. 21. p. 397.)

Seinen Glauben an die antiken Orakel hat er oft stillschweigend und (P. I. 17. p. 83.) ausdrücklich bekannt. Die Weiber der Mauren werden nach gewissen heiligen Handlungen vom Geist der Weissagung erfüllt und sagen die Zukunft voraus, "nicht schlechter als eines der alten Orakel"). Und zum Zeichen, wie ernst dies gemeint ist, erzählt er unmittelbar darauf eine Prophezeiung derselben, welche buchstäblich eintrifft.

Dabei ist es nicht im Widerspruch, sondern in vollster Ueberseinstimmung mit dem Geist der antiken Orakel, wenn manchmal solche Prophezeiungen in einem anderen Sinne eintressen, als sie der Fragende gesaßt hatte und wenn diese tückische Doppeldeutigkeit (man denke nur an Arösus) ihn ins Verderben sührt. So ergeht es Joshannes dem Rappadokier, so ergeht es den Mauren bei der oben erwähnten Prophezeiung: "Ein Heer aus den Wogen, Verderben

abmahnt, sie in den Palast zu legen, und daran erinnert, daß sie über Rom und über Karthago das Verderben gebracht hätten und nur an ihrer ursprünge lichen Stätte sicher ruhen würden V. II. 9. p. 446. Protop enthält sich jedes Urtheils über diesen Glauben.

<sup>1)</sup> V. II. 8. p. 443. ἄνδρα γὰρ μαντεύεσθαι ἐν τῷ ἔθνει τούτῳ οὐ θέμις, ἀλλὰ γυναῖκες σφίσι κάτοχοι ἐκ δή τινος ἱερουργίας γινόμεναι προλέγουσι τὰ ἐσόμενα, τῶν πάλαι χρηστηρίων οὐδενὸς ἦσσον.

ben Bandalen, Niederlage und Berluft den Mauren, kömmt den Römern der bartlose Feldherr" -- als sie nun Belisar und alle feine Heerführer wohl bebartet seben, glauben fie, die Weiffagung auslegend, wie ihnen gefällt, nicht die gegenwärtige Zeit meine der Spruch, fondern eine ferne Zukunft. Aber nach Belifars Beimkehr übernimmt ber (unbärtige) Eunuch Salomon das Kommando und bringt den aufständischen Mauren eine schwere Riederlage bei; da fam benen, die noch übrig maren, der Spruch ihrer Beiber zu Ginn, ein bart= loser Mann werde ihr Bolf zu Grunde richten. (V. II. 12. p. 462.) Namentlich die fibyllinischen Prophezeiungen hat er wiederholt und ausdrücklich als wahrhaftig anerkannt, und auch bei ihnen tritt bie Erfüllung oft in anderem als bem erwarteten Sinne ein. Als nach ber Eroberung von Afrika der gothische Rrieg entbreunt und gleich ju Anfang beffelben ein faiferlicher Beerführer Mundus (zu beutsch bie Welt) mit seinem Sohne fällt, "da erinnerten sich die Römer an das Wort der Sibylle 1), welches, in der Borgeit verfündet, ihnen für ein Unglückszeichen gegolten hatte; es befagte aber jene Beiffa= gung: "ift Afrika gewonnen, wird die Welt und ihr Erzeugtes untergeben". Aber das Orafel hatte nicht diesen Sinn, sondern wollte nur fagen, daß Afrifa wieder den Römern unterworfen werden follte und fügte hingu, bann wird ein Mundus mit feinem Sohne fallen, weil aber Mundus auf lateinisch die Welt heißt, bezog man die Bertilndung auf die Welt". (G. I. 7. p. 33. vgl. G. I. 24. p. 118.)

Die Aussprüche der Sibylle haben an sich seinen vollen Glauben, aber die Deutung eines derselben durch die Patricier auf die Belasgerung Roms weist er in ihrer Irrigkeit nach. Das (nur verstümmelt und in räthselhaften Zeichen erhaltene, vgl. im Anhang Schmeller) Orakel besagte, "nur im fünften Monat laufe Nom Gesahr von den Geten, alsdann werde ein Kaiser gewählt werden, von welchem an nichts mehr zu fürchten sei. Das getische Bolk, sagten sie, seien die Gothen (also Prokop sagte das nicht) und den Juli rechneten sie als fünften Monat, weil die Belagerung oder weil das alte römische Jahr des Numa mit dem März begannen. Aber es war nichts von diesem stichhaltig. Denn erstens wurde damals kein Kaiser gewählt, zweitens währte die Belagerung noch ein ganzes Jahr und drittens gerieth später unter Totila Rom wieder in dieselbe Gesahr. Und so scheint

<sup>1)</sup> Nicht ihre Existenz, nur ber Ort ihres Aufenthalts wird mit einem quoi aufgeführt. G. l. 14. p. 73.

mir der Spruch gar nicht auf die damalige Unternehmung der Barbaren zu gehen, sondern entweder auf eine früher ichon eingetretene Denn ben Sinn ber fibyllinischen Spruche ober auf eine spätere. vor ihrer Erfüllung herauszufinden, bas ift, glaube ich, keinem Menfchen möglich. Den Grund gebe ich fogleich an, ba ich fie alle gelesen habe. Die Sibylle behandelt die Ereignisse nicht alle nach ber Reihe und hat keine fustematische Ordnung in ihrer Darftellung, fondern, nachdem fie etwa ein Wort gefagt über die Leiden Afrikas, fpringt fie über zu bem Land ber Perfer. Dann erwähnt fie ber Römer und bringt die Sprache auf die Affyrer. Und nachdem fie abermals von den Römern geweiffagt, fagt fie die Leiden der Britannen voraus. Auf diese Weise ift es aber keinem Menfchen möglich, vor ber Erfüllung die Reden der Sibylle zu verfteben, wenn nicht die Beit, nachdem die Sache geschehen ift und bas Wort erprobt hat, die genaue Erflärerin des Spruches geworden. Aber hierüber urtheile jeder wie ihm gefällt." (G. I. 24. p. 119.) Also die Sibylle fpricht ebenso mahr als dunkel. Und so verhält es sich auch mit manchen anderen Zukunftsoffenbarungen.

Ein Ochse stellt sich über das eherne Rind auf dem Friedenssforum zu Rom. "Da ging zufällig ein Mann von-ganz bäuerlichem Aussehen vorbei, aber von etruskischem Stamm — denn bis heute sind die Etrusker Zukunftsspäher — und deutete den Vorgang dahin, ein Verschnittener werde einst die Heere von Rom besiegen. Und damals lachte man des Etruskers und seiner Worte. Nämlich vor der Erfüllung pflegen die Menschen immer die Weissagungen zu verspotten; denn ein Gegengrund widerlegt sie nicht, da weder die Ereignisse eingetreten sind, noch der Ausspruch darüber glaubwürdig, sondern viel mehr einer lächerlichen Fabel ähnlich ist. Jezt aber (nachdem der Verschnittene Narses den Totila besiegt) bewundern alle, durch den Erfolg überwunden, jenes Vorzeichen". (G. IV. 21. p. 571.)

Besonders bezeichnend für seinen festen Glauben an diese Prosigien ist, daß er ihre Bedeutung durch wiederholte Erfahrung sestsstellen will. "In der Nacht vor der Schlacht bei Tricameron in Afrika zeigt sich im Lager der Römer folgendes Borzeichen. Die Spizen der Lanzen erglänzten ihnen in lebhaftem Feuer und es schienen ihnen die Speere oben stark zu brennen. Dies wurde zwar nicht von Vielen gesehen, aber die wenigen, die es mit ansahen, versetzte es in Bestürzung, weil sie nicht wußten, wie das ablausen werde. Es begegnete aber dasselbe den Römern auch in viel späterer

Zeit wieder in Italien, wo sie denn, als durch Erfahrung belehrt, vertrauten, daß es ein Zeichen des Sieges sei. Damals aber waren sie, wie gesagt, bestürzt, weil es zum ersten mal geschah, und mit großer Besorgniß verbrachten sie die Nacht." (V. II. 2. p. 416.) Also das St. Elmsseuer muß Sieg in Italien bedeuten, weil es in Afrika vor einem Siege sich gezeigt hatte.

Andere Prodigien sind aber an sich schon so grauenerregend, daß bereits aufs erstemal nur eine unglückliche Deutung möglich ist. (Im Jahre 535) "geschah ein äußerst furchtbares Wunderzeichen. Die Sonne nämlich entsandte ihr Licht ohne Strahlen während dieses ganzen Jahres (?), wie der Mond, und ganz wie bei einer Bersfinsterung war ihr Glanz, nicht rein, wie gewöhnlich. Und seit dies geschehen, haben Krieg und Hunger und alle tödtlichen Verderben nicht mehr abgelassen von den Menschen." (V. II. 13. p. 469.)

Manchmal berichtet er nur die gläubige Aufnahme solcher Vorzeichen von Seiten Anderer, das eigene Urtheil suspendirend. Sam= nitische Anaben laffen einen "Belifar" und einen "Bitigis" ringen, Bitigis erliegt und wird jum Scherz im Spiele an einen Baum gehängt; da verscheucht ein Wolf die anderen Spielenden, und ber im Spiel gehängte Bitigis ftirbt in gutem Ernft (eine febr hänfig begegnende Sage), "und als dies unter den Samniten befannt murbe, ftraften fie jene Anaben nicht, fondern deuteten ben Borfall als ein Zeichen, daß Belifar ben Sieg davontragen werde". (G. I. 19. p. 98.) "Als bei dem erften Sturm der Gothen auf die Wälle Belifar felbft ben erften Pfeil von den Zinnen entsendet und einen gepanzerten gothischen Seerführer burchbohrt, schrie alles Bolk der Römer mächtig auf und glaubte darin das beste Vorzeichen zu sehen." (G. I. 22. p. 105.) Noch andre Vorzeichen verklinden den Ausgang bes Rrieges nach ber Meinung ber Römer: eine Mosaif=Statue bes großen Theoderich verliert furz vor seinem Tode das Haupt, vor dem Tode feines Enfels Athalarich zerbröckelt ber Leib, vor dem Untergang seiner Tochter Amalasuntha der Un= terleib, und als sich die Gothen anschickten, Rom zu belagern, brach ber Reft von den Guften bis zu den Fugen zusammen - "die Romer aber beuteten dies auf den Sieg des faiferlichen Beeres; benn nichts anderes feien die Fiffe Theoderichs als das Gothenvolf, das er beherrscht, und von da ab waren sie noch mehr guten Muthes." (G. 1. 24. p. 117.)

Diefer fein Aberglaube hängt nun gerabe mit feiner Stepfis genau zusammen; dieselben schließen sich nicht aus, sondern im Begentheil folgt der Aberglaube aus der Stepfis ,,eben weil ihm nichts gewiß ift, ift ihm fo Bieles möglich" (Tenff. Realenc. S. 85). Wenn er daher auch den Glauben keiner Religion, weder der altheidnischen noch der driftlichen, dogmatisch annehmen mag, den Aberglauben aller Religionen läßt er gelten. Gein Aberglaube ift fosmopolitisch; er baut allen Göttern, Beiftern, Beiligen und Befpenftern ein Bandamonium; die althellenischen Mythen find ihm fo gut wahr wie die driftlichen Mirakel: die Omina und Augurien der Antike, die fibyllinischen Bilder 1), die Bibel, die Spriiche und Baubereien ber perfifchen Magier (P. I. 5. p. 28. 7. p. 36. II. 5. p. 172.), wie germanische Weiffagung aus Bogelsprache, keltische Tobtenschiffe und gespenftische Sindinnen hunnischer Sagen, (G. IV. 5. p. 477.) Berheißungen der alten Orakel und maurischer Weiber (V. II. 8. p. 443.) Chriftus und die Götter der Perfer — fie alle find gleich möglich, gleich wirksam; mögen fie fich in der Logik ausschließen und in der Geschichte befämpfen, Prokops Aberglaube vereinigt fie friedlich nebeneinander. Persische Märchen sind ,,doch vielleicht nicht gang unwahr", Artemis hat den Achäern gezürnt bis zu Iphigeniens Opfer (S. oben S. 71. f.) Jason und Medea, Orestes, Jphigeniens und Pylades' Flucht mit bem Bilb ber taurischen Diana, Aeneas und fein Schiff, und das goldene Bließ, Agamemnon, Obyffeus, Kalppso und die Infel ber Phäaken sind historisch; daß er an die Wahrhaftigkeit der antiken Drakel glaubt, erhellt, abgesehen von indirekten Beweisen aus seinen ausdrücklichen Worten (V. II. 8. p. 443.) So fritisch er sonst manch= mal auch in diefem Gebiet ift, häufig verläßt ihn doch gegenüber einem abergläubisch=magischen Bericht alle Widerstandsfraft bes Beiftes und derfelbe Mann, deffen hellen Blick wir in manchen Aufgaben menfchlichenaturlicher Rlugheit anerkennen muffen, ift in anbern hillflos befangen von dem Zauber des Myftischen. Haben wir doch auch in unsern Tagen ähnliches erlebt; helldenkende Männer, Juriften, Hiftoriker, ja fogar Naturforscher seben wir plotlich alle Rüchternheit und Kritif vor der "geheimnisvollen Schwelle der hereinragenden Beifterwelt" niederlegen.

Einer der stärksten Belege ist Prokops Bericht von dem Zauber, mit welchem persische Magier einem armenischen Berschwörer die Selbstenthüllung seiner Plane abzwingen — sowie er, ohne es zu

<sup>1)</sup> Die Σιβύλλης λόγια G. I. 24. stehen neben ben θεῖα λόγια und Χριστοῦ λόγια, b. h. ben Evangelien G. I. 7. p. 33. Bgl. V. II. 26. p. 34. G. III. 20. p. 360 f.

wissen, von persischer auf armenische Heimatherde tritt, spricht er wider Willen feine Feindschaft gegen den Berferkonig aus -, eine Erzählung, welche ohne den leifeften Zweifel mitgetheilt und geglaubt wird (P. I. 5. p. 28.) Gang ebenso wie perfische Magier, nicht minder, aber eben auch nicht mehr wirfen driftliche Beilige Wunder: als auf einen frommen Einsiedler wilde Hunnen ihre Pfeile richten, (vgl. die Traumerscheinung des h. Cyprian u. seine Rache V. I. 22. p. 398.) erstarren ihnen die Hände am Bogen (P. I. 7. p. 34.). Man darf nicht etwa annehmen, Protop habe mit philosophischer Tiefe in allen Religionen die Realisirung des Zuges der Menschen zu dem Göttlichen vermuthet, sondern es ift gang einfach Wundersucht und Aberglaube, die aus einer Quelle fo gut Nahrung fucht wie aus ber andern. Daß er babei bas Chriftenthum als eine höhere, reinere und namentlich sittlicher wirkende Glaubensart anfieht, steht hiermit nicht in Widerspruch. Edeffa fann nicht erobert werben in Folge einer Berheißung Chrifti: aber nicht minder verstehen es per= fifche Magier bem Berferkonig zu prophezeien, bag er die Stadt nicht gewinnen werde, da er bei ber Anfrage die Rechte gegen die Stadt ausstreckt, mas eine Borbebeutung der Sicherheit, nicht der Gefährdung fei (P. II. 13. p. 211.)

Der Widerspruch, welcher die fämmtlichen fittlichen und geistisgen Anschauungen Profops durchzieht, fehlt auch in seinem Verhält-niß zum Aberglauben nicht.

Wir haben gesehen, wie tief er von diesem in allen seinen Formen durchdrungen ift. Namentlich Omina und Prodigia berichtet er fo oft mit vollem Glauben: unerklärliche, außerordentliche Natur= Erscheinungen find nichts anderes als warnende Zeichen, welche die Zukunft vorverkunden; er tadelt fogar die Rurgsichtigkeit, welche folcher Zeichen nicht achtet. "Bon diesem Unglück (der Eroberung von Antiochia durch die Perfer) hatte Gott einige Zeit zuvor ein vorbedeutendes Wunderzeichen den Ginwohnern zur Enthüllung der Bu= Die Fahnen nämlich der Besatzungstruppen, die funft offenbart. gegen Westen aufgehängt waren, drehten sich auf einmal von felbst um und hingen nach Often und dann nahmen fie, ohne daß fie jemand berührte, wieder die alte Stellung ein. Dies zeigten die Solbaten, mahrend die Fahnen noch in voller Bewegung waren, unter vielen andern Nahestehenden auch bem Quaftor, einem fehr verftandigen Mann; und doch erkannten, die dies Wunderzeichen fahen, mit nichten, daß die Gewalt über die Stadt von dem mestlichen auf den

öftlichen Berricher übergeben follte, offenbar beshalb nicht, auf bag Diefe Leute auf feine Beife follten entrinnen konnen, benen beftimmt war, zu erleiden was alsdann geschah." (P. II. 10. p. 195.) Daneben aber fpricht er in einer Reihe von Stellen mit der Aufflärung eines fühlen Steptifers seinen Zweifel an all' diesen Dingen aus. Erdbeben, eine Ueberschwemmung des Rils und ber Fang eines gro-Ben Haifisches "wurde von den Bürgern von Byzanz als Vorzeichen gedeutet von allem Möglichen. Denn die Menschen pflegen, wenn sie ein Gegenwärtiges überrascht, barin bas Künftige vorbedeutet zu feben und, beunruhigt burch folche ftorende Dinge, schließen fie darans ohne Grund auf bas Kommende. Ich aber laffe Weiffagungen und Deutungen von Wunderzeichen andern über und weiß genau nur, daß die Ueberschwemmung des Mils für die Gegenwart Urfache großer Leiden, die Beseitigung des Saien aber eine Befreiung von vielem Uebel war"1). Hier also betrachtet er diefen Aberglauben als eine Schwäche, eine Berirrung der vom Ungewöhnlichen überrafchten Menschen, belächelt feine Willführ und betont mas die Dinge bewirken, nicht mas fie bedeuten.

Bang ebenfo fkeptisch, ja spöttisch, erzählt er, daß, als im Jahre 551 ein fehr warmer Berbft nochmal Rofen, Obst und Wein gebracht habe "bie in diesen Dingen Gewaltigen, Socherfahrenen" baraus ein gang außerordentliches Ereignig, die einen Bliick, die anbern Unglud prophezeit hatten. "Ich aber bin ber Meinung, daß bies eingetreten fei in Folge einer (natürlich) wirkenden Urfache: indem nam= lich, wie es wohl geschieht, beständiger Gudwind einfiel und in dem Boden eine außergewöhnliche und nicht diefer Jahreszeit entsprechende Hitze erzeugte. Ob dies aber, wie jene fagen, daneben ein außer= ordentliches fünftiges Greigniß bedeutet, das werden wir am ficher= ften aus dem Erfolg ersehen." (G. IV. 15. p. 540.) Interessant ift noch eine andere Stelle: "Damals (im Jahre 539.) erschien ein Romet .... Und diejenigen nun, welche fich hierauf verfteben, fagten, feineswegs übereinstimmend, die einen dies, die andern Jenes vor= aus, was dieser Stern vorbedeute. Ich aber schreibe nur, mas nachher wirklich geschehen ift und gebe jedem anheim, die Ereignisse

<sup>1)</sup> G. III. 29. p. 400. Βυζάντιοι δε... προύλεγον αὐτίκα ξυμβήσεσθαι ὅσα δὴ αὐτῶν ἑκάστῳ ἥρεσκε. φιλοῦσι γὰρ ἄνθρωποι τοῖς παρούσι διαπορούμενοι τὰ ἐσόμενα τερατεύεσθαι, καὶ τοῖς ἐνοχλοῦσιν ἀποκναιόμενοι τὰ ξυμβησόμενα λόγῳ οὐδενὶ τεκμηριοῦσθαι. ἐγὼ δὲ μαντείας τε καὶ τεράτων δειλώσεις ἄλλοις ἀφιεὶς ἐκεῖνο εὖ οἶδα κ. τ. λ.

wie er will vorbedeutet zu sehen 1)." Er will also nicht unternehmen, zu sagen, was der Komet verkindet habe; aber daß er etwas verkindet, ist ihm doch gewiß und er stellt dem Leser drei große Ereignisse gleichsam zur Auswahl vor: einen Hunneneinfall, einen Persserfrieg und des gefangenen Gothenkönigs Einbringung nach Byzanz.

Der Skepticismus, welcher, ein Produkt seiner Anlagen (seines nüchternen und hellen Berstandes), und seiner Erlebnisse, alle seine Anschauungen begleitet, macht ihn, wie im Glauben, so auch im Abersglauben irre. Daher kommt es denn, daß er so häusig bei Einem Ereigniß zwei mögliche Erklärungen nebeneinander stellt, eine natürslich rationalistische neben die übernatürlich mystische, gleichsam zur Auswahl.

Hunnischen Jagern ftögt eine Sindin auf und wirft sich auf der Alucht in den maotischen Sumpf; die Jäger folgen ihr in den= felben und entdecken fo, daß eine Furt durch denfelben führe, morauf alsbald die Hunnen diese bisherige natürliche Grenze überichreiten und bie jenseits wohnenben Bolfer angreifen; jene Jager folgten bem Wild bis an bas jenfeitige Ufer "fei es von maidmän= nischem Chrgeiz und Wetteifer gespornt, sei es, daß eine höhere Macht sie bazu antrieb." 2) Letteres aber überwiegt in feinen Borstellungen, "benn, setzt er hinzu, auf dem audern Ufer verschwand die Hindin plötzlich und es scheint mir, daß fie aus keinem andern Grunde dafelbst fich gezeigt hatte, als weil es den dort wohnenden Barbaren schlecht ergehen follte." 3) Die Bertheidiger auf den Bällen von Dara werden, da die Stadt schon fast verloren ift, von Jemanden, der unter dem Schein, die verworfenen Speere zu fammeln und die Vertheidiger verhöhnen zu wollen, nahe an die Mauer tritt, heimlich gewarnt und gerettet; dies unerwartete Ereigniß wird

<sup>1)</sup> P. II. 4. p. 167. οἱ μὲν οὖν ταὖτα σοφοὶ ἀλλήλοις ὡς ἥκιστα ὁμο-λογοῦντες ἄλλος ἄλλα προὕλεγον πρὸς τούτου δὴ τοῦ ἀστέρος σημαίνεσθαι, ἐγω δὲ ὅσα γενέσθαι ξυνηνέχθη γράφων δίδωμι ἐκάστω τοῖς ἀποβεβηκόσι τεκμηριοῦσθαι ἦ βούλοιτο.

<sup>2)</sup> G. IV. 5. p. 477. είτε φιλοτιμία είτε φιλονεικία τινὶ εχομένους. ή καί τι αὐτοὺς δαιμόνιον κατηνάγκασε.

<sup>3)</sup> l. c. δοκεί γάρ μοι ως οὐδὲ ἄλλου του ἔνεκα ἐνταῦθα ἐφάνη, ὅτι μη τοῦ γενέσθαι κακῶς τοῖς τηδε ἀκημένοις βαρβάροις. Unfilhrer fordern ihre Truppen zu einem Ausfall auf, "entweder ihren Dluth zu zeigen, oder die Mannschaft auf die Probe zu stellen, oder sei es, daß eine höhere Macht sie dazu antrieb", G. IV. 14. p. 531. εἶτε ἀρετην ἐνδεικνύμενοι εἶτε τῶν στρατιωτῶν ἀποπειρᾶσθαι βουλομένοι η καί τι αὐτοῦς θεῖον ἐκίνησεν.

von manchen auf eine übernatürliche Erscheinung zurückgeführt; Prokop aber sagt zweifelnd: "es kam Siner (els) heran, der entweder ein Wensch war oder ein andres, übermenschliches Wesen." 1)

Besonders häufig ist eine Alternative zwischen rationellen Mostiven einer Handlung oder einem "Traumgesicht", oder einem andern Zeichen, welches auf übernatürlichem Wege, von Gott oder sonst einer höhern Macht, gesendet wird <sup>2</sup>).

Schon wollen die Berschworenen den Statthalter Salomo in der Kirche zu Karthago ermorden, aber sie stehen ab, "scheuend die heilige Handlung, die gerade am Altare geschah, oder den Ruhm dieses Feldherrn, oder daß sie vielleicht eine göttliche Macht abhielt."3) Arkadius, sonst nicht besonders einsichtig, kommt auf den klugen Geschanken, den Perserkönig zum Vormund seines Sohnes zu bestellen, "entweder nach dem Kath von verständigen Männern, welche in grosser Zahl dem Kaiser zur Seite zu stehen pflegen, oder indem ihm eine göttliche Eingebung geworden war."4)

Omina werden von einer höheren Macht in ihrer verderblichen Richtung gelenkt "aber jeder lege sich das nach Belieben zurecht". (V. I. 7. p. 362.)

Zweifelhafter als gegen freiwillige Verfündungen und Anzeichen des Schickfals verhält er sich im Allgemeinen, aber nicht immer, gesgen absichtliche Erforschung der Zukunft, die der Mensch durch Zausberhandlungen erstrebt; nicht sicher und nicht allgemein erreichbar sind diese Dinge. Theodahad verabfäumt alle Rüstung für den besvorstehenden Krieg und Prosop erklärt sich das zunächst auf rationelle Weise aus seiner unmännlichen Natur.). "Man sagt aber, daß ihm anßerdem noch etwas andres begegnet sei, was ihn am meisten in Bestürzung und Angst versetzte; zwar ist mir der Bericht nicht glandhaft, aber gleichwohl soll er mitgetheilt werden. Theodahad hatte schon früher den Zeichendeutern oft Glanden geschenkt,

<sup>1)</sup> Ρ. Π. 13. p. 213, είς... αφίκετο είτε ἄνθρωπος ῶν είτε τι ἄλλο άνθρώπου κρεϊσσον.

<sup>2)</sup> ae. II. 2. p. 215. εἴτε τινὰ ὄψιν ονείρου ἰδών εἴτε αὐτόματος εἰς τοῦτο ἡγμένος, 3. p. 217. τοῦ θεοῦ ξυνεπιλαμβανομένου... ὄψιν ὁνείρου τοιάνδε εἶλεν.

<sup>3)</sup> V. II. 14. p. 473. ή καί τι θεῖον αὐτοὺς διεκώλυσεν.

<sup>4)</sup> Ρ. Ι. 2. p. 14. η θείας τινός αυτώ γενομένης επιπνοίας.

<sup>5)</sup> G. I. 9. p. 45. ων μεν και φύσει ανανδρος, ωσπερ μοι έμπροσθεν εξρηται.

und jett in feiner Rathlofigfeit ilber feine Lage - was die Menschen am Meisten zu solchen Zukunftforschungen zu führen pflegt fragte er einen Juden, der in diefen Dingen großen Ruf hatte, wie dieser Rrieg wohl ausgehen werde". Auf dessen Rath werden je zehn Schweine mit dem Namen Gothen, zehn mit dem Namen Romer, zehn mit dem Ramen Raiferliche in drei gesonderte Ställe gesperrt und diese erft nach bestimmter, langerer Zeit wieder geöffnet. "Da fanden sich alle Gothen todt bis auf zwei, alle Raiferlichen le= bend bis auf Wenige, die Römer aber hatten alle die Haare eingebußt und die Hälfte war obenein todt. Als dies Theodahad fah und auf den Ausgang bes Krieges deutete, foll ihn große Beforgniß befallen haben, da er wohl erkannte, die Römer würden alle ihr Bermögen verlieren und die Salfte das Leben; das Bolf der Gothen würde besiegt und bis auf wenige ausgerottet, der Raifer aber mit bem Berluft von Wenigen in diesem Rampf der Sieger werden. Und deshalb, fagt man, habe Theodohad fo gar feine Luft gehabt, sich Belifar zum Kampf zu ftellen. Aber es urtheile hierliber Jeder, wie er sich in Glauben oder Unglauben dazu verhält 1)."

Sehr häufig stellt er in solcher Weise natürliche und übernatürliche, fatalistische oder andere Erklärungen einer Handlung dem Leser zur Auswahl nebeneinander <sup>2</sup>).

## 3) Die religiösen Vorstellungen Prokops.

a) Allgemeines. Einfluß des Christenthums. Antife Ideen von der Weltregierung. Uebergewicht eines halb dristlichen, halb heidnisch aufgeklärten Theismus.

Was nun Profops religiöse Vorstellungen anlangt, so ist man zunächst versucht, sie einfach auf das Christenthum zurück zu führen. Er war ohne Zweifel christlich getauft, er war Beamter in einem Reich, welches das Christenthum zur Staatskirche erhoben und die christlichen Ideen beherrschten zum guten Theil die Vildung und die ganze geistige Utmosphäre seiner Zeit.

<sup>1)</sup> G. I. 9. p. 45. Oft wahrt er sein Gewissen bei solchen Orakeln, wie hier, mit einem gasiv. P. I. 17. p. 83.

<sup>2)</sup> V. II. 20. p. 499. G. IV. 21. p. 571., vgl. P. I. 25. p. 125., ein Traum ober ein anderes Motiv P. II. 26. p. 268.

Gleichwohl werden wir uns überzeugen, daß Prokops Relisgion und Philosophie bei manchen christlichen Einflüssen im Wesentslichen nicht christlich sind 1).

Wir haben ichon bemerkt, daß mit dem außern Sieg des Chriftenthums, mit feiner Erhebung zur Staatsfirche fein innerer Sieg über die Geifter der Einzelnen noch lange nicht entschieden war und die Darstellung der sittlichen Anschauungen unseres Historikers hat dies hinreichend bewiesen. Freilich ift auch hier die antike Grundlage wesentlich modificirt; die sehr objektive, für alles als bestehend an ihn herantretende empfängliche Natur Protops hat auch von der driftlichen Ethit fo Manches angenommen, das heißt, nicht fo fast fich persönlich subjektiv angeeignet, als vielmehr respectirt und als ein Objektives gelten laffen. Seine Stepfis, feine Abneigung gegen allen ftarren Dogmatismus und die Unficherheit in feinen Principien, der Mangel einer festen, ihr Gegentheil entschieden verneinenden Ueberzengung macht ihn äußerst tolerant; was ihm als eine festge= schloffene, in ihrem Preise entschieden geltende Macht entgegentritt, wie die driftlichen 3been, das läßt er gerne gelten; er nimmt fie nicht gerade als seine eigenen an, aber er räumt willig ein, daß fie so gut Recht haben konnen, wie andere, ja er nimmt fie als wirklich an - bag dies mit andern feiner Anfichten kontraftirt, ftort ihn nicht. Gerade sein steptischer Eflekticismus, welcher ihm die Annahme ber driftlichen Dogmen als Ganzen verwehrt, macht ihm möglich, in Einzelheiten auch von ihnen zu entlehnen.

Um seine aufrichtige Ansicht kennen zu lernen, müssen wir vor Allem die Bauwerke vorläufig zur Seite lassen; mit diesem Buch und seinem Christenthum hat es seine ganz eigene Bewandtniß. —

<sup>1)</sup> Die wichtigeren von Gott und Gottheit und Göttlichem handelnden Stellen sünd: Θεός Β. I. p. 92. 104. 122. 136. 137. 133. 131. 184. 191. 192. 193. 194. 203. 208. 209. 211. 224. 234. 241. 267. 283. 259. 244. 252. 313. 326. 335. 320. 340. 355. 356. 364. 365. 375. 378. 379. 381. 379. 384. 387. 390. 420. 429. 437. 436. 471. 522. 521. 529. ae. 174. 179. 180. A. 122. 152. 158. 164. 68. B. II. 615. 641. 17. 115. 41. 54. 122. 163. 183. 199. 208. 220. 123. 629. 614. 253. 263. 264. 296. 309. 311. 314. 329. 332. 335. 345. 364. 366. 367. 385. 423. 471. 523. 542. ae. 236. 258. 267. 310. 315. 323. 324. 327. 339. 341. θεῖα Β. I. 130. 122. θειότατα 251. ae. 217. 218. Β. II. 70. 363. 521. δ θεός Β. I. 120. 179. 185. 195. 199. 196. 215. 218. 211. 267. 318. 313. 335. 364. 497. A. 112. 124. 214. 222. 42. 54. 68. ae. 175. 171. 200. 226. θεῖος, τὸ θεῖον Β. I. 169. 170. 202. 218. 258. 335. 471. 472. 499. 169. 170. 251. τὸ θεῖον Β. II. 70. 519. 530. 531. A. 238. 224. 130. τὰ θεῖα ae. 189. θεοὶ Β. I. 184. ἡ ἐκ θεοῦ τίσις Α. 68. θεοφιλής Β. II. 504. θεοσεβής ae. 189. θεοὶ Β. I. 184. ἡ ἐκ θεοῦ τίσις Α. 68. θεοφιλής Β. II. 504. θεοσεβής ae. 189. δεοὶ Β. I. 184. ἡ ἐκ θεοῦ τίσις Α. 68. θεοφιλής Β. II. 504. θεοσεβής ae. 183. 185.

Aber auch in den Historien durfen wir nicht alle christlich gefärbten Aenßerungen für ganz seiner Ueberzeugung entsprechend halten.

Denn erftens accommodirte er feinen Ausbruck wohl häufig abfichtlich ber Denf und Redeweise der Zeit und des Raisers. zweitens geschieht es ihm offenbar nicht minder häufig, daß er, unwillflielich und gedankenlos, die allgemein umlaufenden, aus ber herrschenden Religion geschöpften Ausdrücke anwendet, ohne damit deren prägnanten driftlichen Sinn zu verbinden. Es hängt beshalb mit der Untersuchung des driftlichen Elementes in Profop die Entscheidung über die wichtigfte und intereffanteste Frage in diesem Bebiet wesentlich zusammen, nämlich die Frage, ob der Theismus oder der Fatalismus (d. h. die Annahme eines unperfonlichen Schickfals) in Profops jedenfalls fehr ichwankenden Gedanken die Oberhand behalten habe. Denn fein Theismus ift driftlich gefärbt. Borftellungen von dem perfonlichen Gott haben in Form und Inhalt fehr viel aufgenommen von den driftlichen Gottesideen, wie dies an sich leicht erklärlich und bei einer Natur wie Protop am Erklär= lichften ift.

Er war nicht Philosoph von Fach, systematisches und strenges Speculiren war nicht im mindeften feine Sache, er ließ fich in feinen "philosophischen" Ansichten von feiner Natur und von jeder augenblicklichen Stimmung, von dem Eindruck der wechselnden Er-Giner folden, wefentlich unphilosophischen Natur, eignisse führen. welcher die Unerschrockenheit der Forschung verfagt und Anlehnung an anthropomorphe Lieblingsbilder Bergensbeditrfniß ift, mußte nun, wie fo manche Unalogien lehren, ein unklares Gefpinnft von moraltheologischen Borftellungen die rechte Philosophie fein, d. h. ein Theismus, nicht warm und innig, wie der des unmittelbaren, religiöfen Glaubens, sondern farblos und saftlos, ein rationalistisches Mittelding zwischen Religion und Philosophie, zu dunkel für den Gedanken und zu fadenscheinig für das Gefühl, ein solcher zwitterhafter Theismus mußte das Ergebniß protopifcher Salbphilosophie fein. Wir haben keinen Zweifel, daß dies die erste und ursprüngliche Anschauung Protops war. Sie wurde bei einem fo unfelbständigen Philosophiren auf bas mächtigste un= terstitt burch eine gewiffe Uebereinstimmung mit den die Zeit be-3mar lehrten diese baneben febr herrschenden driftlichen Dogmen. Bieles, was Protop nicht annahm. Aber daß das Chriftenthum jenen dem Prokop gleichsam angebornen Theismus ebenfalls so mächtig und entschieden vertrat, bestärfte unwillfürlich den leicht zu

leitenden Gedanken Prokops. Zwar erwuchs ihm gegen diesen Theismus eine Opposition: die antike Bildung, das Studium Herodots, noch viel mehr aber seine Lebenserfahrungen erregten ihm starke Zweisel an der väterlichen Weltregierung Gottes. Die Existenz des Bösen und sein häusiger Sieg bennruhigten jenes bequeme System bedeutend. Wir werden sehen, zur widerspruchslosen Klarheit gelangte unser Autor in diesen Dingen nicht; wenn aber, — nach unserer Ansicht — im Ganzen doch das Uebergewicht sich auf die Seite des Theismus neigte, so war daran, neben dem angedeuteten Beschristig seiner Natur, gewiß eine Hauptursache der von Jugend an wirkende Sinsluß des imponirendsherrschenden Christenthums.

Sein Chriftenthum reducirt sich auf seinen Theismus, sein Theismus ist vom Christenthum nicht zu lösen; so müssen wir die beiden in der Untersuchung seiner religiössphilosophischen Anschauungen zusammenfassen.

Daß Prokop bewußt und unbewußt so manche christliche Borstellung angenommen, ift so naturgemäß, daß es sehr verkehrt wäre, jede Aeußerung in diesem Sinne für Heuchelei anzusehen.

Manchmal will es scheinen, als ob er geradezu Bibelstellen umschreibt, z. B. das "Frret euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten" (P. II. 5. p. 170.) oder "Gott liebt es, den Geistesschwachen, die aus eigner Kraft nichts zu ersinnen vermögen, wenn sie nicht schlecht sind, in der äußersten Noth zu Hilse kommend beizustehen." (V. I. 2. p. 318.) Von einem christlichen Priester heißt es: "Er war ein gerechter Mann (dixaios, ganz der biblische Ausdruck) und stand hoch in der Gnade Gottes, von welchem sein Gebet stets erwirkte, was er wollte; ja, wenn man nur sein Antlitz sah, konnte man vermuthen, daß der Mann bei Gott in höchster Gnade stehe." (P. II. 13. p. 211.)

Ganz driftlich klingt auch ein Zusatz zu seiner Behauptung, daß niemand in plötzlicher Bekehrung seine Natur ablegen könne, "ausgenommen wenn ein guter göttlicher Hauch hinzukommt."") Dieser Zusatz erinnert sehr an die christliche Lehre der Erleuchtung durch den heiligen Geist, daran gemahnt sogar der Ausdruck avedua (äpiov); es ist denkbar, daß sich Prokop, wie er sein Axiom niedersschrieb, bewußt ward, daß es der herrschenden Lehre widerspreche,

<sup>1)</sup> Ρ. Η. 23. p. 258. ὅτι μη θείου τινὸς ἀγαθοῦ ἐπιπνεύσαντος.

und daß er sich durch jene Clausel decken wollte, und bei seiner Reigung zu allem Wunderhaften mochten ihm Vorgänge wie solche übernatürliche Erschütterung des Menschen wohl einleuchten 1).

Auch ift es wohl nicht Benchelei, wenn er dem ihm ohnehin gründlich verhaßten Johannes bem Kappadofier vorwirft, er habe sich um Gott nicht gekilmmert und in den Formen und Räumen des Chriftenthums felbst unheilige Zauberkunfte getrieben: "wenn er auch in eine Kirche ging, wie betend und wachend die Nacht dort zu verbringen, so that er nichts, was den driftlichen Gebräuchen entsprach, sondern zog ein Mäntelchen an, wie es die Priefter des alten Glaubens tragen, den man jetzt den hellenischen zu nennen pflegt, und fagte daselbst die ganze Nacht unheilige Spruche ber, in welchen er wohl bewandert war, auf daß der Kaiser täglich mehr von ihm abhängig werde und er vor den Nachstellungen aller Menschen sicher fein möge." (P. I. 25. p. 131.) Obwohl ein schlechter Chrift, ift Profop doch einmal äußerlich Glied der chriftlichen Kirche, und es geht ihm gegen ben Mann, daß man in driftlichen Rirchen beidnischen Rauber treibe 2). Auch die Entweihung katholischer Kirchen durch die Arianer ist ihm ein sittliches Unrecht 3). Aber ebenso kann man umgekehrt nicht für sein Christenthum auführen, daß er von den Franken berichtet, fie hatten bei ihrer Bekehrung "viel von dem alten Glauben beibehalten, Menschenopfer und andere gottlose Weihegebrauche und heidnische Zukunftforschungen 1)." Man sieht, er steht

- could

<sup>1)</sup> Einmal wird Mitleid auch mit dem Feind zur Pflicht der Kömer "als Christen" gemacht, allein die Stelle steht in der Rede eines christlichen Soldaten (G. IV. 12. p. 519. Å 'Popualois Xoistiavois vópos) und über die Unzulässigsteit der Folgerungen aus solchen Reden sür Profops eigene Ansicht s. oben S. 99. u. unten.

<sup>2)</sup> Ich halte Die Stelle für aufrichtig wegen seines Haffes gegen Jo-

<sup>3)</sup> V. I. 8. p. 348. Eine Entweihung, welche übrigens bei solcher Bruta-lität nicht einmal Gläubigfeit voraussett.

<sup>4)</sup> G. II. 25. p. 248. Bergebens sucht man eine besondere Stimmung für ober gegen Priester und Mönche. Daß er einmal (P. I. 7. p. 37.) erzählt, "bie enthaltsamsten der Christen, welche sie Mönche zu nennen pflegen", haben bei einem Kirchensest so viel gegessen und getrunken, daß sie, in tiefen Schlaf versunken, das Eindringen der Feinde nicht merken, ist nicht boshaft und bissig gemeint, wie Teussel S. 67 annimmt, sondern ganz naiv und wird durch viele Gegenstellen zum Lobe der Priester aufgewogen. Auch weiß er die besonders vom Christenthum empsohlenen Tugenden wohl zu schätzen (P. I. 7. p. 35.), rühmend erkennt er es an, wenn ein Stamm unter unchristlichem Herrscher sest

bem Christenthum als einer objektiv wichtigen, historisch bedeutsamen Erscheinung gegenüber, sonder Abneigung, sogar mit Anerkennung wegen der "milderen Sitten", die es bringt ). Feindschaft gegen das Christenthum kann man ihm nicht vorwerfen, nur gegen die Intoleranz: er giebt Juden und Heiden Unrecht gegen Christen, aber freilich oft auch umgekehrt, und sehr objectiv erzählt er, wie dem Kaiser der Plan sehlschlägt, christliche Stämme auf Grund der Glaubensgemeinschaft gegen die Perser zu hetzen. (P. I. 20. p. 104. 106.)

So ist es Protops ungehenchelte Ueberzeugung, daß das Christensthum, wenn es auch nicht die absolute Wahrheit über Gottes Wesen enthalte — diese ist dem Menschen nicht erreichbar — wegen seiner sittlichen Wirkung, dann auch wegen seiner reineren Ansichten vor anderen Religionen, namentlich vor dem Heidenthum der Barbarensvölker, den Vorzug verdiene. (P. I. 15. p. 78.) Wahrheit also ist im Christenthum, hohe Wahrheit, aber nicht die absolute Wahrheit, und nicht im Christenthum allein ist Wahrheit.

Sein Stepticismus, der keiner Religion die allein richtige Wahrsheit beimist, seine Empfänglichkeit für alle möglichen Meinungen, weil eben alle Meinungen möglicherweise die richtigen sind, erklärt es, daß er neben den hergebrachten Formen und Arten des heidnischen Aberglaubens auch alle christlichen abergläubischen und mirakelhaften Geschichten bereitwillig aufnimmt und wiedererzählt — daß sie logisch mit den heidnischen Traditionen unverträglich sind, war ihm nicht so klar wie uns. Wir müssen uns erinnern, daß auch die Christen jener Zeit die Existenz der heidnischen Götter nicht leugueten, sondern sie als Dämonen faßten, die noch immer, wenn auch in minderem Maße als vor Christi Erscheinung auf Erden, eine gewisse Macht hatten, durch welche die Magier und die Orakel ihre Wunder wirkten. Prokop ließ nun ebenfalls heidnische und christliche Uebernatürlichsteiten neben einander gelten, ohne den Einen den Vorzug einzuräumen vor den Anderen. Man wird baher nicht in solchen Mirakeln,

am Christenthum halt und (P. I. 15. p. 78.) Uebertritt zum Christenthum ist ihm ein Culturfortschritt.

<sup>1)</sup> Bgl. G. IV. 4. p. 474. 2. p. 466. 468. Bei den Abasgen "wendet sich Alles zu milderen Sitten, denn sowohl nehmen sie das Christenthum an", als auch wird die Barbarei des gewerbemäßigen Castratenthums abgestellt: απαντα επί το ήμερωτερον τετύχηκε μεταμπίσχεσθαι, τά τε γάρ Χριστιανῶν δόγματα κ. τ. λ.

aber eher in seiner Ausdrucksweise, in seiner Art, Gott, Christus, Maria und die Heiligen zu bezeichnen, eine natürliche Accommodation an die allgemein herrschende Sprache des Staatssirchenthums ansnehmen dürfen, die nicht immer in Borsicht und in Rücksicht auf den Kaiser ihren Grund hat. So ist es ihm gewiß Ernst mit seiner Erzählung, auf dem Gipfel des Berges Sinai könne man nicht übernachten, "weil man dort fortwährend Getöse und andere göttliche Zeichen vernehme, welche Muth und Verstand des Menschen verswirren. Denn dort, sagt man, habe einst Moses die Gesetze von Gott empfangen und verkindet 1)."

In diesem Sinne nun, aber auch nicht mit stärkerer Beweiskraft für sein Christenthum, ist es zu fassen, wenn er von Mirakeln berichtet, welche von christlichen Heiligen 2c. geübt werden<sup>2</sup>). Die Reigung zu allem Wunderglauben vereinigt sich hier mit der skeptischen Neigung, in allen Religionen etwas wahres und in keiner die ganze Wahrheit zu sinden. Die Frage, ob er Christus sür den Sohn Gottes halte, würde er wahrscheinlich, die Frage, ob für ein übermenschliches, mit Wunderkraft ausgerüstetes Wesen, ganz gewiß mit Ja beantwortet haben<sup>3</sup>).

Er spricht von Christus folgendermaßen: "Zur Zeit des Augustus verkehrte Christus, der Sohn (das Rind) Gottes<sup>4</sup>), in förperlicher Gestalt mit den Bewohnern von Palästina. Dadurch, daß er niemals irgend eine Sünde beging, vielmehr unmögliche Dinge vollführte, zeigte er

<sup>1)</sup> ae. V. S. p. 327. V. II. 10. p. 449. nennt er Moses nur einen "weisen Mann", auch an das Mirafel V. I. 8. p. 345. glaubt er.

<sup>2)</sup> Eine ganze Reihe von solchen christlichen Mirakeln hat er in den Historien — anders in den Bauwerken — gewiß in gutem Glauben erzählt; man darf nicht schon um deswillen an Heuchelei denken, weil dieselben zu Gunsten der Byzantiner geschehen oder Pläne des Kaisers unterstützen oder doch gegen die Barbaren gerichtet sind. Daß Gott oder christliche Heilige im Traum erscheinen, Offenbarungen und Prophezeiungen machen und dieselben später erfüllen können, ist unzweiselhaft eine von Protop mit Ueberzeugung aufgestellte Möglichkeit. Der heilige Cyprian, dem die Bandalen seine Kirche in Karthago genommen und arianischem Kult geweiht haben, tröstet die betrübten Katholiken in manchsachen Traumerscheinungen, der Tag der Nache werde nicht ausbleiben. Diese Rache besteht dann darin, daß die vor der Schlacht von Tricameron sür einen Sieg der Bandalen geschmückte Kirche nach der Niederlage der Ketzer mit ihrer Besteuchtung den Sieg der Rechtzländigen verherrlichen hilft. (V. I. 22. p. 398.)

<sup>3)</sup> Teuffel S. 66. 67. sieht mit Unrecht in solchen Aengerungen nur Unlehnung an ben vulgären Sprachgebrauch.

<sup>4)</sup> Teuffel I. c. bemerkt, er jage mit Bermeibung des orthodoxen Ausbrucks veror vlos nur Jeor nats.

beutlich, daß er in Wahrheit Gottes Gohn mar; benn Todte brachte er durch feinen Ruf wie aus dem Schlaf ins Leben, und Blindgeborenen öffnete er die Augen und reinigte die am ganzen Körper Ausfätzigen und löfte die Lähmung der Füße und mas fonft für Krankheiten bei den Aerzten unheilbar hießen." (Damals herrschte unn ein ausgezeichneter Fürft, Augarus, zu Sdeffa; berfelbe litt fcmer am Podagra; fein Arzt fonnte ihm helfen.) "Als dieser nun durch die Leute, die von Palästina nach Sbessa famen, von diesen Bunderthaten vernahm, faßte er Muth und schrieb an Jesus und bat ihn, er möge fortziehen von Judaa und den undankbaren Menschen bort und fortan mit ihm zusammenleben. Als Chriftus diese Briefe gelesen, schrieb er dem Angarus zurück und schlug zwar völlig ab, zu ihm zu kommen, versprach ihm aber in dem Brief die Heilung. Man fagt aber, er habe noch die Berheißung hinzugefügt, daß feine Stadt niemals folle von Barbaren erobert werden. Diefen Schlußfat des Briefes haben die Hiftorifer, welche die Geschichte jener Beit geschrieben, nicht gefannt, denn fie haben ihn nirgend ermähnt. Die Edeffener aber behaupten, er fei in dem Brief gefunden worden, fo daß fie ohne Weiteres ben also lautenden Brief ftatt jeder an= beren Befestigung an die Thore ihrer Stadt geheftet haben. ઉ છ fam nun zwar die Stadt etwas fpater unter die Berrschaft Meder, aber nicht durch Eroberung, sondern in folgender Weise. Als Augarus den Brief Chrifti erhalten, murde er alsbald von seinen Leiden befreit und starb, nachdem er noch lange in voller Gesundheit gelebt hatte. Aber fein Sohn, der ihm im Reiche folgte, war der schlechtefte aller Menschen, beging viele Frevel gegen seine Unterthanen und unterwarf fich, Strafe von den Römern fürchtend, freiwillig ben Perfern. Lange Zeit fpater erschlugen die Edeffener bie Befagung der Barbaren und übergaben die Stadt wieder den Römern." — (Mun folgt eine Lucke im Text; die erhaltenen Schlußworte eines halbverlorenen Sates laffen ben Sinn vermuthen: "jett giebt sich Chosroës große Miihe, die Stadt zu gewinnen." Darauf wird fortgefahren:) "Und mir ift der Gedanke gekommen, daß Christus zwar nicht jene Berheißung geschrieben hat, daß er aber, nachdem einmal die Leute zu jenem Glauben gelangt find, die Stadt por Groberung beschützt, auf daß nicht er ihnen Beranlassung gu fcwerem Jrrthum gebe (b. h. da die Edeffener um diefes Glaubens willen ihre Stadt nicht weiter in Wehrstand fegen, will Chriftus nicht, daß sie durch das Bertrauen auf ihn den Feinden erliege).

Aber bas mag nun sein und dargeftellt werben, wie Gott will. (P. II. 12. p. 208.) Chosroës legte nun eben um diefer Verheißung willen Gewicht darauf, Edeffa zu nehmen .... und zog bei Tages= grauen mit dem gangen Beer auf geradem Wege gegen die Stadt; aber fie verfehlten den Weg und famen an diefelbe Stätte gum Uebernachten, was ihnen fogar zweimal begegnet fein foll. faum war Chosroës endlich der Stadt nahe gekommen, als, fagt man, ihn ein Gefichtsrheumatismus befiel und feine Wange fcwoll. Deshalb (d. h. wegen des Omens) gab er den Angriff auf die Stadt auf und forderte nur Lostaufgeld. Die Edeffener erflärten, für ihre Stadt fürchteten fie nichts, aber bamit er das flache land nicht verheere, zahlten fie ihm zwei Centner Goldes, mit welchen er abzog." (l. c. p. 210.) "Aber bei feinem vierten Ginfall in das römische Gebiet wollte Chosroës nicht Zustinian, den Kaifer der Römer, noch irgend einen anderen Sterblichen befämpfen, fondern den Gott, welchen allein die Chriften verehren. Denn daß er bei dem vorigen Ginfall von Edeffa unverrichteter Sache abziehen mußte, empfanden er und feine Magier, als von dem Gott der Chriften besiegt, als große Schmach. Diese zu fühnen, drohte Chosroës in feiner Königsburg, alle Edeffener als Sclaven ins Land ber Perfer fortzuschleppen und die Stadt zu einer Biehweide zu machen." Gleichwohl muß er fich nach vielen vergeblichen Anstrengungen wieder mit einer Losfaufssumme begnügen. (P. II. 27. p. 280.)

Prokop sagt nun zwar nicht ausdrücklich, daß diese zweimaligen Angriffe an der Verheißung Christi scheiterten, aber es ist doch aus dem Zusammenhang als seine Meinung zu verstehen.

Weniger kam der Stadt Apamea eine chriftliche Tradition zu statten; "in derselben ward ein Stück von dem Kreuz bewahrt, an welchem nach allgemeiner Annahme Christus einst zu Jerusalem freiwillig die Strafe bestanden hat. Ein Sprer hatte es einst heimslich hierher gebracht. Und die Bürger der Borzeit hatten es in dem Glauben, es werde ihnen und ihrer Stadt ein großes Schutzmittel sein, in einer mit vielem Gold und Sdelsteinen geschmückten Lade von Holz verwahrt und drei Priestern zu sorgfältiger Berwahrung übergeben. An einem Tage im Jahr wird es öffentlich ausgestellt und verehrt. Als sie nun hörten, das Perserheer rücke gegen sie heran, baten sie erschreckt ihren Erzpriester Thomas, ihnen noch einmal das heilige Holz zu zeigen, ehe sie sterben müßten. Und dieser that es. Da begab sich ein Schauspiel, das Sprache und Glauben

übersteigt. Denn wie der Priefter das Holz umber trug und berzeigte, erglänzte ilber ihm ein feuriger Schimmer und auch die Stelle des Zimmerdaches über ihm leuchtete ganz außerordentlich. Und da der Priester in der ganzen Kirche umberging, begleitete ibn überall= hin der Schimmer und hielt sich immer an der Stelle der Decke über ihm. Die Apameer nun erfüllte die Freude über das Wunder mit Staunen und mit Freudenthranen faßten fie jett alle guten Muth über ihre Rettung. Nachdem aber Thomas den ganzen Tempel durchwandelt und das Kreuzstück wieder in die Lade gelegt hatte, verschwand auch plötlich der Schimmer." Indeffen, die Rettung befteht doch nur darin, daß der Bifchof felbst den Berferkonig in die Stadt einladet und fowie diefer barin, erzwingt er, gegen die Abrede, daß man ihm über 10000 Pfund Gold baar, dann alle Schätze der Rirche und obenein die Lade der Kreuzpartifel übergiebt, nur diefe felbst läßt er dem Bischof. "Ich glaube aber, daß er obenein alle Bürger zu Sflaven gemacht und die Stadt geplündert hatte, wenn ihn nicht offenbar eine göttliche Macht abgehalten hatte .... aber Gott, wie gesagt, hat Apamea gerettet." (P. II. 11. p. 203.) Sier= her gehört auch, mas Profop von dem Maurenhäuptling Rabaon erzählt: im Rriege mit ben arianischen Bandalen, welche überall bie fatholischen Rirchen schänden und die Priefter mighandeln, schickt er heimliche Boten, welche in feinem Namen alles gut machen, was jene verbrochen, "benn, foll er gefagt haben, zwar fenne er ben Gott nicht, welchen die Chriften verehren, aber wenn er fo mächtig ift, wie man behauptet, so ist er wohl im Stande, zu strafen, wer ihn frankt, und zu helfen, wer ihm dient", und nachdem er fonst fehr fluge Magregeln getroffen, trägt er einen glänzenden Sieg davon. (V. I. 8. p. 347.)

Dies ist ungefähr Maß und Art der christlichen Gesinnung auch unseres Historikers; von christlichem Aberglauben hat er mehr, als von christlichem Glauben. Daß Christus übermenschliche Gewalt hat, Zeichen und Wunder gethan hat und noch thun kann, also im Himmel lebt, ist seine aufrichtige Meinung. Ebenso, daß er "nach der orthodoxen Lehre" auf Erden gewandelt hat und freiwillig am Areuz gestorben ist. Ja, auch das "Kind Gottes" nennt er ihn und einmal sogar den "großen Christus, den Gott").

<sup>1)</sup> το ἱερον τοῦ μεγάλου Χριστοῦ τοὺ θεοῦ Σοφίας καλοῦσιν οἱ Βυζάντιοι τον νεων, ταύτην δη μάλιστα τῷ θεῷ πρέπειν την ἐπωνυμίαν ἡγούμενοι.

Aber diese letteren Glaubensbekenntnisse klingen fehr kihl und äußerlich; mit warmer, lebendiger Rraft haben fie den Mann nicht durchdrungen, der baneben bas Schickfal und bas Dämonium walten sieht; er glaubt an die Wunder, weil er gern Wunder glaubt; er glaubt an die Gottheit Chrifti 1), weil fie allgemein geglaubt wird und die geschloffene Dacht des Glaubens und Rirchensystems ihm imponirt und weil fein Stepticismus auch diefe Möglichfeit gewährt. Aber baneben erzählt er mit gleichem Glauben die Sagen der Armorifer und die hellenische Götterwelt scheint ihm früher wenigftens ebenfalls bestanden zu haben, und bei allen Bolfern begegnen heidnischempfundene Offenbarungen übermenschlicher Gewalten. Chriftus that und thut Wunder, ift ein Sohn Gottes, ja ift ein Gott, eben "der Gott, den die Chriften verehren"; aber neben ihm malten Schicffal und Dämonen, ja es fragt fich doch fehr, ob die Religionen der anderen Bölker absolut falfch find, ce fragt fich auch fehr, wie fich bie menschliche zu der göttlichen Natur in Chriftus verhält. er in dieser Hinsicht gar nicht mit dem orthodoxen Christenthum übereinstimmt, ja daß fein Stepticismus nur ein paar fehr dürftige theiftische Gate feststehen läßt, die vielmehr einem aufgeklarten Beiden als einem Chriften zukommen, das beweift jene Stelle ilber die Unerforschlichfeit der göttlichen Ratur, welche wir schon oben (S. 160.) besprochen haben: "es ift eine mahnwitige Berblendung von Gottes Wefen mehr wiffen zu wollen, als daß er allmächtig und allgütig ist."

Diese Worte bezeugen es, wenn es noch solchen Zeugnisses bedürfte, daß Prokop dem ganzen Secten- und Consessionsstreit seiner Zeit abgeneigt war, ja, daß er dem Christenthum selbst unüberzeugt und ziemlich indifferent gegenüber stand. Mit Recht haben schon die christlichen Abschreiber seiner Bücher das unchristliche seiner Anschauungen herausgefühlt und sie haben manchmal eine rügende Randglosse nicht unterdrücken können. In einer Schlachtrede sagt Belisar: "Benutzt man das Glück des Krieges nicht, so kehrt es nicht wieder

- Joseph

<sup>1)</sup> Die obigen Stellen scheinen mir nicht bloß für den Kaiser geschrieben; stehen sie doch nicht in den Bauwerken. Ihre Absichtlickkeit ist zwar nicht zu verkennen und sie sollten wohl gut machen, was andere Acuserungen etwa ihm bei Instinian geschadet hatten; doch glaube ich allerdings, daß Prokop Christus sür ein göttliches Wesen, ja für eine Erscheinung des wahren Gottes hielt, etwa in jener unbestimmten Weise moderner, nicht gern genan gefragt sein wollender Christen.

und das Damonium pflegt den zu strafen, welcher die gebotene Belegenheit verabfäumt"1). Zu diefer Stelle hat im Parifer Coder A. und B. der Abschreiber bemerkt: "Ungehörigerweise mischest du in den Glauben der Chriften — (furz zuvor ift von der Gunft Gottes die Rede) — Dämonium und Schicksal und Fatum. Du schiebst da Menschenwit hinein"2). Und zu der obigen Sauptstelle von der Unerforschlichkeit Gottes hat ein Abschreiber in einer der vaticanischen Bandschriften bemerkt σημείωσαι εί δοθόδοξός έστιν δ συγγραφεύς, Eichel endlich ruft bei diefer Stelle aus: "D über den vorzüglichen Chriften! Richts" - fagt er - "weiß ich von Chriftus, ob er Gott oder Mensch, ob er keines oder beides, ob er für die Mensch= heit gelitten und durch seinen Tod genug gethan hat, ob er auferstanden ist und uns den Weg zur ewigen Seligkeit gesichert hat oder nicht! Was gehen mich diese Träume altersschwacher Leute an! Darum mögen fich die Chriften fümmern. Mir genügt zu glauben, daß Gott gut und allmächtig ift." Wer sieht nicht, daß bies die Religion der Heiden ift? Denn das haben auch unter den alten griechischen und römischen Heiden alle einigermaßen Klügeren eingeräumt, daß Gott an Gute der Befte, an Macht der Größte fei 3)."

Wir werden sehen, daß manchmal Prokops Zweifel sogar noch über diesen farblosen Theismus hinaus gegangen ist. Richtig ist jedenfalls, daß, wer jene Stelle schreiben konnte, kein Christ und am wenigsten ein Christ des sechsten Jahrhunderts war. Und schon daraus sehen wir, wie isolirt, wie oppositionell Prokop dem ganzen Byzanz Justinians gegenüber stehen mußte, das von Orthodoxie und strengem Dogmatismus und Sectenverfolgung nicht getrennt werden kann. Zwar hat er sich vielsach accommodirt und vielsach hat seine Mirakelsucht gerade den Aberglauben, der sich an die christelichen Ideen anhängte, aufgenommen, während er den Glauben steps

<sup>1)</sup> V. H. 1. ἀναβαλλομένη γὰψ ή τοῦ πολέμου τύχη οὐχ ὁμοίως τοῖς καθεστῶσι γωρεῖν πέφυκεν . . . τοῖς γάρ τὴν ὑπάρχουσαν εὐημερίαν προιεμένοις τὸ δαιμόνιον ἀεὶ νεμεσᾶν εἴωθεν.

<sup>2)</sup> οὐκ δρθώς παρεισφέρεις τῆ τῶν Χριστιανῶν πίστει δαιμόνιον καὶ τύχην καὶ εξιαρμένην (so im Codex B, in A steht, wohl verschrieben, εξιαρμένη τύχην.)

<sup>3)</sup> Achnlich ist der Ausspruch von La Mothe le Vayer (s. den Auhang); er sagt p. 146. En vérité il ne pouvait pas se moquer plus nettement de toute notre théologie . . . . son discours est celui d'un pur Deiste, qui pensoit comme assez de philosophes ont sait.

tisch behandelt. Mit einer gewissen Schadenfrende, etwa wie ein französischer Aufklärer des vorigen Jahrhunderts, berichtet er daher die Anklagen der Heiden, und sein ganzer Bericht macht sie unwidersleglich, daß die Christen durch ihren Glauben nicht besser werden, daß sie vielmehr auch die bei ihren heiligen Büchern geschworenen Side brechen (V. II. 21. p. 504.), wie er denn selbst von dem Bruch von Siden erzählt, welche auf das Sacrament der Tause geschworen waren (V. II. 26 p. 522.), ohne salbungsvolle Bemerkungen, nur das Factum berichtend, wie wir etwa den Sidbruch eines Türken, der beim Bart des Propheten geschworen, schildern würden, weil dieser auf dem Standpunkt des Schwörenden — nicht auf dem unsern — besonders schwer ins Gewicht fällt. (Bgl. namentlich V. II. 27. p. 523.)

In den Historien spricht er von der christlichen Religion, welcher das Reich und äußerlich auch er selbst angehört, mit einer strengen, ja affectirten Objectivität, als ob es der Glaube eines fremden oder lange verschwundenen Staates sei.

"Den Tempel, welchen die Christen den der göttlichen Weisheit nennen" sagt er von der Sophienkirche; "als die Christen das Fest seierten, welches sie Pascha nennen" V. II. 14. p. 469.), oder "welsches die Christen am meisten heilig halten" (P. I. 18. p. 91.), "die Bücher der Christen, welche sie Evangelien zu nennen pflegen" (V. II. 21. p. 504.), "das Volk ist christlich und hält die Gebränche die ses (nicht unseres) Glaubens" (P. I. 12. p. 57.), "das Heiligthum, welsches sie Kirche nennen" (P. II. 10. p. 194.), "der legeve, welchen sie apeoporegos zu nennen pflegen" (vgl. V. II. 25. p. 521.), "die enthaltsamsten der Christen, welche sie Mönche zu nennen pflegen")."

Bezeichnend ist, daß er das hellenisch römische Heidenthum und die christliche Religion zunächst nur der Zeit nach unterscheidet; jenes ist der "alte", dieses der "neue Glaube", über Umwahrheit und

<sup>1)</sup> P. I. 7. p. 35. Teuffel S. 67. jrägt: "Wen bachte sich Protop als Leser, wenn er solche Erklärungen nöthig fand? "Barbaren?" Oder glaubte er, sein Geschichtswert werde die christliche Religion überleben?" Nicht unmöglich bei dem Steptiter!"— Ich meine, Protop dachte nichts dergleichen, sondern wollte nur mit einer gewissen Bornehmheit sich über den herrschenden Religionsstil erhaben zeigen. Hatte er doch gewiß viele Genossen seiner Ueberzengungen oder besser seiner Zweifel im gebildeten Publicum des byzantinischen Reichs.

Wahrheit der beiden wird dabei nicht entschieden 1); auch von dem roheren Heidenthum der Barbaren und von den christlichen Ketzersfecten, welche damals überall gehaßt und verfolgt wurden, spricht er mit geschichtlicher Ruhe 2).

Wenn er einigemale auch in ben Hiftorien, abweichend von dieser Ausbrucksweise, die Ratholifen "Chriften" ohne Zusatz nennt, beren Rirchen von den "Bandalen" (Arianern) entweißt werden, "während die "Mauren" fie in Ehren halten, so ist diese Abweichung nicht fanatisch gemeint, sondern lediglich eine Accommodation an den herrschenden Sprachgebrauch, vielleicht ein Zeichen und eine Folge bavon, daß er ebenfalls äußerlich der orthodoxen Kirche angehört (V. I. 8. p. 347.348. I. 22. p. 398.), daß die graufamen Patholifenverfolgungen der Banbalenfonige überhaupt feine ernfte Migbilligung finden, ift nicht Benchelei3). Die Sprache bei diefer Migbilligung ift gang frei von jener frommelnden Oftentation, welche in den Bauwerfen fofort die Lüge fennzeichnet (V. I. 8. p. 345.). Sogar bas Mirafel, bas er dabei erzählt, wird in so schlichten Worten berichtet, daß man nicht wohl an Seuchelei benken kann. Ginige Ratholiken, denen die arianischen Berfolger die Zunge bis an den Schlund ausgeschnitten, "weil fie nicht bereitwillig nachgegeben hatten" (bas ift, ohne jedes falsche lob, der ganze Bericht von ihrer Glaubenstrene) "lebten bis auf meine Tage in Byzang und sprachen gang ungehindert, ohne von jener Strafe einen Nachtheil zu empfinden; nur zwei von ihnen, welche mit Be-

<sup>1)</sup> πολλούς δὲ δόξαν τὴν παλαιὰν σέβοντας, ἢν δὴ καλούσιν Ελληνικὴν οἱ νὰν ἄνθρωποι P. I. 20. p. 104. fügt er vornehm hinzu, "gleichsam mit der Bitte, biemit nicht seine, des Philosophen, Unsicht zu verwechseln." Teuff. S. 65. P. II. 24. p. 259. πῦρ, ὥπερ Εστίαν ἐκάλουν τε καὶ ἐσέβοντο ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις 'Ρωμαῖοι. P. I. 25. p. 131. τῆς παλαιᾶς δόξης, ἢν νῦν Έλληνικὴν καλεῖν νενομίκασι dagegen A. 11. p. 73. heißt παλαιὰ δόξα nur ihr bisheriger Glaube, nicht wie Teuffel S. 65. will, der alte Glaube.

<sup>2)</sup> So namentlich ohne Herabsetzung vom Arianismus G. III. 9. p. 315., die Samariter werden freilich um ihrer fanatischen Grausamkeiten, nicht aber um ihrer Religion willen getadelt, aber die Arianer werden ohne Zusatz beim Namen genannt; das Aeußerste ist, daß die Katholiken im Gegensatz zu den Arianern beißen: Xquotuavol, ole ta es tipv bokav dodas honntat V. I. 21. p. 398. II. 14. p. 471. aber auch die arianischen Langobarden heißen ihm einfach Xquotuavol, sogar der heidnische Baumkult der Lazier heißt nur "barbarische Einsalt" G. IV. 3. p. 471.

<sup>3)</sup> Auch als der arianische Westgothenkönig seine katholische Gattin zu seinem Glauben zwingen will, verschärfen sich die Ausdrikke, der ogen doza steht hier die Apesov algebig entgegen G. I. 13. p. 70.; alle solche Verfolgung ist ihm zuwider und muß ihm bei seinem Skepticismus zuwider sein; sonst heißt es oft nicht algebig, sondern doza Apesov V. H. p. 412.

tären verkehrt hatten, vermochten in Zukunft nicht mehr zu sprechen (V. I. 8. p. 345.). Auch dieses doppelte Wunder ist wohl in Ueberszeugung, nicht in Heuchelei berichtet, so einfach und salbungslos ist es erzählt.

Sbenfo ift fein Ton bei ber Erzählung eines angeblichen Wunbers des Apostels Petrus. Da Belisar ein Stild Manersturz in den römischen Wällen herftellen will, "wehrten ihm die Römer und versicherten, der Apostel habe ihnen verheißen, den Schutz dieser Stelle felbst zu übernehmen. Denn diefen Apostel verehren und erheben die Römer am Meisten. Und wirklich ging ihnen an dieser Stelle Alles ab, wie fie dachten und vermutheten. Denn weder an jenem Tage noch später mährend ber ganzen Belagerung burch bie Gothen zeigte sich baselbst irgend eine feindliche Truppe noch irgend eine Bedrängniß. Und wir wunderten uns, daß, obwohl der Feind es sonst versuchte, die Mauern zu bestürmen und Nachts zu überrumpeln, weder une noch bem Feinde in biefer ganzen Zeit jene Stelle der Mauer in den Sinn kam." (G. I. 23. p. 111.) In diesem Bericht ift mehr Verwunderung, als Wunderglaube und auch die Berwunderung nimmt ab, wenn man — von Prokop selbst erfährt, daß auch die Gothen eine folche Berehrung für den Apostel hatten, daß fie g. B. mahrend des ganzen Rrieges den katholischen Bottesbienft in der demfelben geweihten Rirche und die Rirche felbst obwohl außerhalb der Wälle gelegen, nicht störten und schädigten, (G. II. 4. p. 160.)

Man hat nun wegen der befremdlichen Objectivität, mit welcher Prokop oft von dem Christenthum wie von einer Religion Anderssgläubiger, die ihn nichts angeht, spricht, unsern Historiker auch äußerslich für einen Nicht-Christen, für einen Juden gehalten.

Dies ift aber erftens unerklärlich und zweitens unerklärend.

Es ist unerklärlich, denn nach den damaligen Gesetzen hätte ein Jude entschieden nicht kaiserlicher Beamter und Rechtsrath Belisars sein können. Daß Cäsarea in Palästina lag, kann doch nicht ernstelich als Grund angeführt werden — als ob es nur Juden daselbst gegeben hätte! und wenn allerdings Prokop manchmal eine Art von Interesse für die Juden zeigt, so erklärt sich dies, abgesehen von Anderem, eben aus jener Lage seiner Baterstadt.

a copach

<sup>1)</sup> Wer ihm die Stadtpräfectur bes Jahres 562 beilegt, kann noch weniger annehmen, daß er Jude gewesen.

<sup>13</sup> 

Man hat nun jenem Einwurf ber Unfähigkeit von Juden zu Staatsämtern dadurch ausweichen wollen, daß man annahm, Prokop sei zwar von Geburt Jude gewesen, aber später Christ geworden, d. h. äußerlich. Allein diese zweite Annahme bricht der ersten die Spite ab. Sie ist unerklärend. Prokop ist kühl gegen die christliche Religion, nicht, weil er an eine andere glaubt, sondern weil er an gar keine glaubt. Und daß er vom Judenthum nicht wie ein gläusbiger Jude denkt, ja nicht einmal wie ein gläubiger Christ, das beweisen seine skeptischen Aeußerungen über die ersten Grundsätze der alttestamentlichen Offenbarung. "Man sagt, daß Moses am Sinai die Gesetze sür sein Bolk empfangen", heißt es an einer Stelle (ae. IV. 8. p. 827.), und an einer andern wird dieser Gesetzgeber und Bunderthäter einsach nur ein "weiser Mann" genannt 1). Man sieht, nicht jüdischer Glaube schloß bei Prokop den christslichen aus, sondern allgemeiner, principieller Unglaube 2).

Wir bedürfen bei unserer ganzen Auffassung von Prokops geisstigem Wesen jener haltlosen Erklärung nicht. "Die kühle fremde objective Weise womit er von allem specifisch Christlichen spricht" (Teuff. S. 67.), ergiebt sich uns aus innern Gründen selbst.

Aber dieß unser Urtheil von der Stellung Prokops zum Chriftensthum wird, so scheint es, umgestoßen von Inhalt und Sprache der "Banwerke".

Diese Schrift bildet den directen Gegensatz zu dem Skepticismus der Historien; sie trägt ein streng orthodoxes, ja ein fanatisches

<sup>1)</sup> V. II. 10. p. 449. vgl. P. II. 12. p. 206., wo jemand ben Juden Unbankbarkeit vorwirft, weil sie Christus nicht als Gottes Sohn anerkennen.

<sup>2)</sup> Kaung. I. p. XXVII—XXIX. besonders hat diese Ansicht vertreten. Seine Gründe sind unsäglich schwach; Prosop spricht nicht von einem gleichzeitigen Ausstand der Juden, lobt ihre Tapserkeit in der Vertheidigung von Reapel (aber er tadelt ja auch die Inden P. I. 20. p. 104.), erzählt die fluchbringende Wirfung der gerandten Tempelschäße (aber ohne eine Sylbe der Beurtheilung), hat einen Freund in Syrafus, der ans Cäsarea, also (!) ein Inde ist, und also ist auch er selbst ein Inde n. s. w. Kanng. selbst giedt zu, daß seine Ansicht salle, wenn Prosop wirklich der Versasser der Bauwerke sei, "denn diese schrieb ein Christ." Wir werden zwar sehen, daß es mit dem Christenthum in den Vanwerken nicht weit her ist, aber mit Recht sagt Gundlach S. 22., einem Inden wäre schwerlich der Austruck in ae. I. 4. p. 189. "der Kaiser und alle Christen" auch den Versasser, des Kaisers Kirchenbauten zu versherrlichen. Ueberdies scheint der Ausbruck in ae. I. 4. p. 189. "der Kaiser und alle Christen" auch den Versasser einschließen zu sollen, so daß hierin noch ein besonderer Anhalt liegt sür die schon aus allgemeinen Gründen sesssischen Anahme, daß Prosop getaust war; so wenig wie Jude war er — äußerlich — Heide, man vgl. z. B. die Stelle über den Janustempel zu Kom G. I. 25. p. 122.

Christenthum zur Schau. Da nun ohne Zweifel berselbe Protop beide Werke geschrieben hat, beruht das Eine nothwendig auf be-wußter Lüge; die Wahl wird uns schon a priori nicht schwer. Unsglauben pflegt man nicht zu heucheln, wenn der Glaube empfiehlt. Wir constatiren hier nur die Thatsache des Widerspruchs zwischen den beiden Büchern, und die unverkennbare aus jedem Worte herauszussihlende Unwahrhaftigkeit der Bauwerke: — die Erklärung der Entstehung dieser ganzen Schrift und ihrer Verlogenheit kann erst später versucht werden.

Was die Unwahrheit des christlichen Tones in den Bauwerken sofort verräth, ist die fortwährende und handgreifliche Beziehung dieses Christenthums auf den Kaiser.

Auch in den Hiftorien hat Protop mehrmals Anlaß, die Versuche Juftinians zur Befehrung von Richtdriften zu ermähnen; in biefer Schrift wird bavon immer fehr ruhig und ohne besonderes Lob er= "Diese Beidentempel in Phila hatten die Barbaren bis auf meine Tage, aber Raifer Juftinian beschloß fie zu zerftören", heißt es da (P. I. 19. p. 109.) gang einfach. Wenn er bei den Abasgen unter Einführung des Chriftenthums abscheuliche Unfitten abstellt, fo wird dies ohne frommelnde Lobpreifung, wenn auch mit ftillschwei= gender Anerkennung, erzählt. (G. IV. 3. p. 473.) Ja, die Hiftorien tadeln es ziemlich unverhüllt, daß der Raifer fich in theologische Grubeleien versenke, und barüber die Interessen des Reiches vernachlässige; einmal legt Protop vorsichtig einem Gegner Justinians die gering= schätzigen Worte in ben Mund: ber Raiser site täglich bis tief in bie Racht mit altersschwachen Brieftern im Plauderzimmer zusammen, in ben heiligen Schriften ber Chriften herum stöbernd. (G. III. 32. p. 411.)

Schon kühner sagt er an einer andern Stelle: "Wohl drängte man mit aller Macht den Kaiser, sich Italiens anzunehmen und er versprach auch, dafür zu sorgen, wandte aber statt dessen seine größte Thätigkeit auf die Glaubenssätze der Christen, mit dem größten Eiser bestrebt, die streitigen Punkte derselben wohl zu schlichten ".

a supply

<sup>1)</sup> G. III. 35. p. 429. βασιλεύς δὲ Ἰταλίας μὲν ἐπηγγέλλετο προνοήσειν αὐτὸς, ἀμφὶ δὲ τὰ Χριστιανῶν δόγματα ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον διατριβὴν είχεν εὖ διαθέσθαι τὰ ἐν σφίσιν ἀντιλεγόμενα σπουδάζών τε καὶ διατεινόμενος μάλιστα.

Und was die Unterdrückung der Andersglänbigen anlangt, so spricht er mit dürren Worten aus, daß die fanatische Verfolgung, welche Justinian über die Arianer des wiedergewonnenen Afrika's verhängte, namentlich das harte Verbot der Osterseier und der Tause bei den Ketzern, jenen verderblichen Aufstand hervorgerusen, welcher, wie er in den stärksten Ansdrücken klagt, das Land entvölkert und zur Wilste gemacht habe 1).

Damit vergleiche man nun die Aeuferungen der Banwerke über solche Dinge. Die Bewohner von Borium in Afrika hingen an den alten Religionsubungen: "bis auf meine Zeit hatten fie Alle die Rrankheit der polytheistischen Gottesverehrung. Bier standen feit alter Zeit Tempel des Ammon und des makedonischen Alexander, welchen die Ginwohner bis auf die Regierung Juftinians opferten. Jett aber hat diefer Raifer nicht nur fitr die leibliche Sicherheit feiner Unterthanen geforgt (er hatte die Stadt mit Mauern umgeben), fondern er strebte auch, ihre Seelen zu retten . . . . Er lehrte fie den (rechten) Glauben der Frommigkeit und machte sie fammtlich zu Chriften; auch baute er ihnen eine Kirche der Gottesgebärerin, als einen Hort der Seelenrettung und des wahren Glaubens 2)." Roch ftarter und noch unaufrichtiger ift das Lob, welches in diefer Rich= tung dem Raifer gleich im Eingang der Bauwerke bei Aufzählung feiner fammtlichen Berdienste ertheilt wird. "Da er die Ansichten über Gott herumirrend und in viele Richtungen auseinander getrie= ben vorfand, schnitt er alle Wege, die zu Irrmeinungen führen, ab, und bewirkte fo, daß die rechte Ansicht von Gott fortan auf dem sichern Grunde des Glaubens als ihrem einzigen Haltpunkt ruht 3)."

- jamb

<sup>1) &</sup>quot;Und als ob jene Verbote dem bösen Dämon der den Kömern Berdersben bringen wollte, noch nicht hingereicht hätten" 2c. V. II. 14. p. 471. und vorsber od γάρ εία βασιλεύς Ιουστινιανός ἄνδρα Χριστιανόν ου μεταλαχόντα δόξης όρθης η βαπτίσματι η ἄλλω τω μυστηρίω χρησθαι.

<sup>2)</sup> ae. VI. 2. p. 333. θρησκείαν γάρ πάντες καὶ εἰς εμε της πολυθείας ενόσουν ... νῦν δε δη δ βασιλευς ούτος ούχ ὅσον ες τὰ σώματα τοῖς κατηκόοις εκποριζόμενος την ἀσφάλειαν, ἀλλὰ καὶ τὰς ψυχὰς διασώσασθαι εν επιμελεία ποιούμενος .... την ευσερείας εδίδαξε δύξαν Χριστιανούς πανοικεσία πεποιημένος .... οἰς δη καὶ νεών τῆς θεοτόκου εδείματο, φυλακτήριον ταῖς πόλεσι τῆς τε σωτηρίας καὶ τῆς ἀμφὶ τῆ δύξη ἀληθείας ἐσόμενον: ebenfo befehrt er die benachbarten Juden und weiht ihren Tempel zu einer Christensirche vgl. ferner ae. V. 7. p. 326.

<sup>3)</sup> ae. procem. p. 171. πλανωμένην δε εύρων την άμφι τῷ θεῷ δόξαν τὰ πρότερα ες πολλά τε ἀναγκαζομένην ιέναι συντρίψας τὰς ἐπὶ τὰς πλάνας φερούσας ὁδοὺς διεπράξατο εν τῷ βεβαίῳ τῆς πίστεως ἐπὶ μιᾶς ἑστάναι κρηπίδος.

So spricht derselbe Mann, welcher es an unverdächtiger Stelle für Thorheit erklärt hatte, mehr von Gott wissen zu wollen, als daß er allgütig und allmächtig sei. So rechtsertigt und lobpreiset die Retzerverfolgungen und die theologischen Haarspaltereien und die starrste und verrannteste Orthodoxie derselbe Mann, der in seinem Leben nicht recht ins Klare darüber gekommen, ob er neben dem Schicksal einen frei wirkenden, persönlichen Gott annehmen solle, dersselbe Mann, der sonst für alle solche Fragen nur ein skeptisches Uchselzucken hatte.

Die Sprache und Darstellung dieser forcirt christlichen Stellen verräth überall die Absichtlichkeit; sie ist sastlos und farblos und nur ein äußerliches Hersagen der Formeln, deren Bekenntniß höheren Orts erwartet wird.

Daher redet er denn in dieser Schrift ganz in der Termino-logie der orthodoxen Staatsfirche, häuft auf jeder Seite Ausdrücke, die er sonst absichtlich aus Geschmack vermeidet und gebraucht dabei, sorgfältig allen ketzerischen Wendungen ausweichend, ängstlich die Formeln des jüngst-sestgestellten Dogma. Maria heißt hier unzähligemale die Gottesgebärerin 1), Jesus wird emphatisch der Sohn Gottes, der wirkliche Gott genannt; von seiner Erscheinung auf Erden heißt es correct sirchlich: er ownart dr ,, in Körperlichkeit seiend, " nicht etwa oxqua ownaros oder owna erdenens, um den Borwurf des Doketismus zu vermeiden. Es wimmelt von Erzengeln 2), heiligen Männern 3), Marthren und Marthrinnen 4), Aposteln 5) u. dgl. 6).

Und während er in den Historien von den ketzerischen Sekten fast überall mit objectiver geschichtlicher Ruhe spricht, während er auch die klassische Religion der Hellenen und Römer nur den "friliheren Glauben", den "alten" neunt, spricht er hier von der "helleni=

<sup>1)</sup> Geórozos ac. I. 3. p. 183. V. 6. p. 321. II. 10. p. 241. VI. 2. p. 334. in ben gesammten Historien nur G. IV. 3. p. 472.

<sup>2)</sup> ἀρχάγγελος ae. II. 10. p. 241. I. 9. p. 199.

<sup>3)</sup> ae. I. 2. p. 183. ανήρ τις θεοσερής (viel seltener in den Historien 3. B. P. I. 10. p. 46. ανήρ άγιος P. II. 4. p. 175. 10. p. 196. P. I. 7. p. 34. ανήρ δίκαιος φ τα ές το θετον ές το ακριβές ήσκητο. άγιοι ae. I. 4. p. 189.

<sup>4)</sup> ae. I. 3. p. 185.

<sup>5)</sup> ac. V. 1. p. 310. Johannes, "ber von Gott über Menschenvermögen hinaus gelehrt hat."

<sup>6)</sup> ae. l. 4. p. 189.

firenden Gottlofigkeit 1)." In den Hiftorien fpricht er von dem Dienst bes Ofiris, Briapus und Menschenopfern für ben Sonnengott, vom perfischen Sonnendienst (P. II. 11. p. 199.), ohne ein Wort des Tadels (P. I. 19. p. 104.), und scheint ihm der Baumfult der Lazier nur eine "barbarische Ginfalt." (G. IV. 3. p. 71.) Die Bauwerke bagegen sprechen von dem Stamm der Tzanen, "bie früher die Wälder und Bögel und andere Thiere für Götter hielten und verehrten", nachdem ihnen Juftinian das Chriftenthum gebracht und eine Rirche gebaut, mit einer Profop sonst fehr fremden Kirchlichkeit: "ber Raifer bewirkte, daß fie jett die heiligen Gebrauche begeben, an den Sacramenten Theil nehmen, zu Gott beten und die übrigen Religionspflichten erfüllen, indem fie fich bewußt werden, baß fie Menschen find 2)." Also jett hangt auf einmal von diesen Rirchengebräuchen Menschheits = Bewußtsein und = Bürde ab, mahrend fonft die breiteste Toleranz Seiden, Juden und Reger den Orthodoxen ganz gleich ftellte und namentlich Seidenthum an fich ohne alle tatelnde Bemerfung geschildert wurde (z. B. G. III. 14. p. 335.). Bah= rend des Gothenkrieges suchen einige Römer den Janustempel in nächtlicher Weile zu öffnen, "indem fie wohl, glaub' ich, den alten Glauben im Sinne hatten", wird ohne irgend einen Tadel nur er= klärend hingestellt, wiewohl furz zuvor gesagt ift, die Römer haben den driftlichen Glauben so eifrig wie irgend wer aufgenommen 3). Das Chriftenthum, die Benaten und die tria fata find gang gleich objectiv betrachtet. Ueberall hat er in den Sistorien die bequemen und nahe liegenden Anlässe verschmäht, mit einem tadelnden Beiwörtlein gegen Retter und Heiben in damals schon bekannter und beliebter Manier sich zu empfehlen.

Wegen der Oftentation in ihrer Sprache und der Absichtlichkeit in ihrem wiederholten Glaubensbekenntniß müssen wir auch eine ans dere Stelle als auf den Kaiser berechnet ansehen, deren Inhalt an sich nicht gerade ganz geheuchelt ist. Prokop sagt bei Gelegenheit

<sup>1)</sup> G. I. 25. p. 123. την παλαιάν, οίμαι, δόξαν εν νῷ ἔχοντες. P. II. 13. p. 211. οὐ Χριστιανοὶ άλλὰ δόξης τῆς παλαιᾶς τυγχάνουσιν ὅντες. P. I. 25. p. 131. δόξης τῆς παλαιᾶς ἢν νῦν ἐλληνικὴν καλεῖν νενομίκασι οἡπε Tabel, οἡποἡ! Beranlassung bazu. P. I. 20. p. 104. δόξαν τὴν παλαιάν σέβοντας, ἢν δὴ καλοῦσιν ἐλληνικὴν οἱ νῦν ἄνθρωποι bagegen ao. VI. 4. p. 337. καρακόρως . . . τὴν ἑλληνικὴν καλουμένην ἀθεΐαν δοξάζοντας.

<sup>2)</sup> ae. III. 6. p. 258. συνιέντες ώς ἄνθοωποι είεν.

<sup>3)</sup> G. I. 25. p. 122. το των Χριστιανών δόγμα.

der Aufstände der samaritischen Keper (ae. V. 7 p. 324). "Als Jesus, der Sohn Gottes, in Leibesgestalt mit den Leuten daselbst (in Samaria) verkehrte, hatte er ein Gespräch mit einem Weibe, welchem er auf ihre Fragen über den Berg (Garizim) die Antwort gab, dereinst würden nicht die Samariter auf diesem Berge anbeten, sondern ihn selbst würden hier die wahren Anbeter anbeten, womit er die Christen meinte. Und im Lauf der Zeit ging die Verheißung in Erfüllung, denn es war nicht anders möglich, als daß der wahrshaftige Gott die Wahrheit sprach".

Daß Jesus ein übermenschliches Wesen, Gottes Sohn, selbst göttlich war, mithin die Zukunft kennen und Prophezeihungen ausssprechen kann, das nahm Prokop — immer vorbehaltlich seines Skepticismus — selbst aufrichtig an; ja sogar, daß er Gott selbst war, wagte er wohl kaum entschieden in Abrede zu stellen, wenn er in dieser Richtung genau Antwort geben sollte; denn es mußte ihm doch nach Allem, namentlich nach den oben als Hauptbeweis angesihrten Wundern, sehr glaublich scheinen. Aber regelmäßig vermied er eben gern diese Gedanken, und daß er die obigen Sätze in so bestimmter Form aussprach, das hat er gewiß nicht aus freiem insneren Antrieb gethan.

Pharifäische Ostentation liegt auch in dem Ausdruck von den ketzerischen Samaritern: "sie versibten, was ihnen zu thun, uns aber nicht einmal zu nennen angemessen ist". (ae. V. 7. p. 325.) Und ebenso unwahr und anwidernd ist es, wenn er in dieser Schrift auf einmal bei dem Bau jeder kleinen Kirche nicht genug den ungeheuren Glaubenseiser Justinians") loben kann, für welchen er in den acht Büchern der Historien, trot aller herausfordernden Gelegenheit, z. B. bei dem Krieg gegen die Ketzer in Ufrika und Italien, kaum eine Sylbe der Anerkennung, vielmehr eher, wie wir gesehen, directen und indirecten Tadel hat.

Und auch die Raiserin, deren alles beherrschenden Einfluß Protop genau kannte, wird in den Historien fast gar nicht erwähnt.

- January

<sup>1)</sup> ae. 5. 7. p. 324. ἡνίκα Ἰησοῦς ὁ τοῦ θεοῦ παῖς ἐν σώματι ῶν τοῖς τῆδε ἀνθρώποις ὡμίλει κ. τ. λ. . . . ὑπεῖπεν ὡς ἐνταῦθα αὐτὸν οἱ ἀληθινοὶ προςκυνηταὶ προςκυνήσουσι, τοὺς Χριστιανοὺς παραδηλώσας . ἐγένετό τε προϊόντος τοῦ χρόνου ἔργον ἡ πρόρξησις. οὐ γὰρ οἰόν τε ἦν μὴ οὐχὶ ἀψευδεῖν τὸν ὅντα θεόν.

<sup>2)</sup> ae. I. 2. p. 183. κόρον ες τον θεον τιμής ή πλησμόνην τινα ως ήκιστα έχων.

Dagegen die Bauwerke verfäumen nicht, bei jedem Anlaß hervorzusheben, "wie sie bei allen Werken der Frömmigkeit mit Justinian so ganz ein Herz und eine Seele sei")."

Sehr charafteriftisch ift ferner die verschiedene Beife, in welcher sich hiftorien und Bauwerke zu ein und demfelben Gegenstand verhalten; 3. B. wie die beiden Werke den religiösen Beifat in dem Feldzug gegen die arianischen Bandalen behandeln. Die Siftorien bringen die Thatsachen, welche die religiöse Färbung andeuten, in fehr nüchterner Rürze; nur ein Bischof, nicht der Raifer felbst, empfängt dabei unmittelbar Auftrag von Gott, und irgend ein Urtheil, eine sympathische Bemerkung darüber sucht man vergebens. (V. I. 22. p. 399.) Gerade umgekehrt die Bauwerke. Sie lassen alles Thatsächliche meg und bringen ftatt deffen eine lobpreisende Beurtheilung: "Die Menschen alle billigten diesen Rrieg nicht, sondern fürchteten ihn; nur Gott allein führte ben Raifer zu bemfelben und half ihm dabei". (ae. VI. 5. p. 339.) Roch bezeichnender ift wie die Entbedung einer Quelle, gleich nach der Landung, in dem einen, und wie fie in dem andern Buche beurtheilt wird. Die Hiftorien fagen nur mit schlichten Worten: "barin lag ein Zeichen des Sieges von der Gottheit" (tò Jecov) und Protop wünscht offenbar in gutem Glauben ober Aberglauben seinem Feldherrn Glud; von dem driftlichen Gott oder vom Raifer ift dabei gar keine Rebe. Ganz anders die Bauwerke. "Da offenbarte Gott (6 Geds) jenes wunderhafte und unaussprechliche Gnadengeschent an den Raiser, von dem ich in ben Berichten über die Kriege gesprochen . . . . Und nachdem sie bort übernachtet, rufteten fie fich zur Schlacht, und fiegten und gemannen - alles mas dazwischen liegt, übergebe ich - Afrifa. Raifer Juftinian, beffen Willen das Unmöglichfte leicht thunlich ift, wollte das Gefchent Gottes mit dauerndem Zeugniß beglaubigen und erbaute an dem Ort eine Stadt" zc. Alfo ftatt eines einfachen Omens ein besonderes Wundergeschent des Chriftengottes, nicht Belisar gilt es, sondern dem fernen Kaifer in Byzanz und beffen Willen ift, was fonft Protop von Gott gefagt, nichts unmög-

<sup>1)</sup> ae. I. 9. p. 199. την γάρ εὐσέβειαν άλληλοις ἐπικοινούμενοι ἄπαντα ἔπρασσον und ein für allemal gleich im Borwort: τῆς βασιλίδος Θεοδώρας αὐτῷ τούτων δη τῶν ἔργων ξυνεπιλαμβανομένης τὸ ἱερολατρεῖν ae. I. p. 183.

lich, er erobert Afrika von Byzanz aus und ihm sprudeln aus trokkenem Wüftensand die Quellen. (ae. VI. 6. p. 341.)

Nicht so nothwendig geheuchelt, wie die ausdrücklichen Glaubenssbekenntnisse, sind die zahlreichen christlichen Mirakelgeschichten in den Bauwerken. Bei Prokops aufrichtigem Glauben an solche Dinge würden wir, wenn sie in den Historien oder in einem andern Zussammenhang erzählt würden, an der Aufrichtigkeit des Erzählers nicht zweiseln; aber gegen die Bauwerke spricht eine starke Präsumtion der Lüge.

Am allerverdächtigsten ist natürlich sein Glaube an jene Wunsder, welche, in wenig erstaunlicher Häufigkeit, des Kaisers fromme Bauunternehmungen unterstützten. Sie dursten selbstwerständlich in dem zur Verherrlichung dieser Bauten geschriebenen Buch am wenigsten sehlen und dursten nicht mit dem leisesten Zweisel berichtet werden.

Bei bem der "Maria, der Gottesgebärerin" in Jerusalem gebanten Tempel beseitigt der Raiser (d. h. der Banmeister) zuerst manchsache Schwierigkeiten durch menschliche Krast und Kunst. Aber nun können die Arbeiter wegen Unwegsamkeit des Ortes die Säulen für die Kirche nicht herbeischaffen. "Da half dem Kaiser sein frommer Glaube. Gott nämlich zeigte eine ganz passende Steinart in den nächsten Bergen auf, sei es, daß dieselbe schon früher dort existirte und nur verborgen war, sei es, daß sie erst jetzt entstand. An sich glaublich sind diese beiden Erklärungsweisen, welche die Ursache auf Gott zurücksühren. Denn wir bemessen Alles nach menschlicher Macht und halten deshalb Vieles sür unmöglich. Gott aber ist gar nichts unmöglich und unaussührbar." (ae. V. 6. p. 323.)

Die Absicht, Justinian bei seinen Kirchenbauten als unmittelbar von Gott unterstützt darzustellen — der Kaiser glandte das wohl selbst, wollte aber doch auch sehr, daß es Andre glaubten — zeigt sich weiter darin, daß Protop sehr geneigt ist, neben den bereits kursirenden Mirakelgeschichten selbst neue dadurch in Umlauf zu dringen, daß er übernatürliche Erklärungen von manchen bei diesen Arbeiten vorgekommenen Ereignissen annimmt. "Der Kaiser baut die Kirchen nicht nur mit seinem Golde, sondern sogar mit seinem eigenen Geist und Nachdenken. Die Baumeister der Sophienkirche, Anthemios und Isidor, stehen rathlos, an ihrer Kunst verzweiselnd, vor einer technischen Schwierigkeit und bringen den Fall vor den Kaiser; dieser löst das Problem sosort: "geleitet, ich weiß nicht wodurch, ich glaube

aber durch Gott, denn der Kaiser ist kein gelernter Architekt" (ae. I. 1. p. 180.). Ja, Gott hat auch aus besonderer Rücksicht auf Justinian jene beiden großen Baumeister gerade zu dieser Zeit gestoren werden lassen: ", und auch dies ist ein Zeichen der Ehre, in welcher Gott den Kaiser hält, daß er ihm im Voraus die Männer bestellt hat, welche ihm zu seinen künftigen Werken am Brauchbarsten sein würden." (ae. I. 1. p. 174.)

Aber damit ist es nicht genug: daß Gott durch Mirakel des Raifers Bauwerfe unterftutt, ift eine befonders gern gehörte Schmeichelei und Protop wird nicht miide, fie zu wiederholen. "Gott greift offenbar mit ihm zusammen das Beftreben an, die Ueberschwemmung von Dara zu verhindern 1)." Gin Baumeifter fieht im Schlaf eine gottgefandte Erscheinung, welche ihm eine hiezu geeignete Maschine zeigt; aber ehe noch der Bericht hierilber an den Raifer gelangt, tommt diefer, im Widerspruch gegen die Architeften, durch göttliche Eingebung auf ben nämlichen Gedanken2), und als dies bekannt wird, ftaunt man fehr und erkennt, wie Gott zu Allem, mas dem Reiche frommt, mit diesem Raiser zusammen hilft 3). Ja, Gott duldet Frevel, damit nur der Raiser bauen kann: in dem Nika-aufstand verbrennen die Rebellen die Sophienkirche, "alfo bezeugend, daß fie, wie gegen den Raifer, fo gegen Gott felbst, die Waffen erhoben: diese Frevelthat aber ließ Gott geschehen, weil er voraus wußte, zu welcher Schönheit dies Beiligthum follte umgebaut werden." (ae. I. 1. p. 173.)

So ist denn auch eine andere Stelle über die Sophienkirche zu deuten, welche, in der Darstellung minder unwahr, ja sogar nicht ohne eine gewisse Schönheit, den Eindruck des großartigen Gebäudes schildert, aber gewiß nur in einem sehr allgemeinen Sinne die wahre Ueberzeugung Prokops ausdrückt: "Wer hineintritt, um zu beten,

<sup>1)</sup> ae. II. 3. p. 217. τοῦ θεοῦ διαφψήδην αὐτῷ ξυνεπιλαμβανομένου τὸ σπούδασμα τοῦτο.

<sup>2) 1.</sup> c. θείας δηλονότι ἐπινοίας, αὐτῷ γενομένης τινός.

<sup>3)</sup> l. c. κατεστήσατο αὐτοὺς ἐν θαύματι μεγάλφ, ἐν νῷ ποιουμένους ὡς ἄπαντα ὁ θεὸς συνδιαπράσσεται τῷ βασιλεῖ τούτω τὰ τῆ βασιλεία ξυνοίσοντα, ein anderesmal hilft Gott des Raisers Berlegenheit bei einem ähnlichen Fall selbst ab θεὸς αὐτῷ τὴν ἀμηχανίαν ἰώμενος (ne. II. 2. p. 215.). Raiser Justinian hat unternommen, den Hellespont zu überbrücken "und ich weiß bestimmt, daß er das Wert bald vollenden wird. Ich solgere dies daraus, daß ihm Gott bei allen seinen Unternehmungen beisteht. Kein Gedanke ist ihm dis heute noch unausgesihrt geblieben, obwohl er schon oft unternommen hat, was anfänglich unmöglich schien." ne. V. 3. p. 315.

wird sich sogleich bewußt, daß nicht durch Menschenmacht und Kunst, sondern durch Gottes Einwirkung 1) dieses Werk so kunstvollendet geschaffen ist. Der Geist, zu Gott erhoben, schwebt in den Lüften und glaubt, daß Gott nicht ferne sei, sondern gern verweile in diesen Räumen, die er selber sich erwählt." Jeder einzelne Zweck, den der Raiser bei seinen Bauten verfolgt, muß als besonders löblich, jeder von ihm geehrte Heilige als besonderer Verehrung würdig dargestellt werden. Justinian erdaut der heiligen Anna eine Kirche; sosort heißt es: diese "halten einige" (olovaa vives) für die Mutter der Gottesgebärerin. "Denn, nachdem Gott nach seinem Willensschluß Mensch geworden, hat er auch die dritte Generation auf sich genommen, und es wird, wie bei Menschen, seine mütterliche Abstammung besechnet 2)."

Schwieriger ist die Entscheidung an einer anderen Stelle der Bauwerke, welche die Heilung des Kaifers Justinian durch die Berührung mit driftlichen Reliquien erzählt, "wobei Gott obenein ein großes Zeichen thut, um die Wunderwirfung nicht zweifelhaft zu laffen. Es fließt nämlich plötlich aus den heiligen Reliquien Del, die Füße und das Burpurgewand des Kaisers benetend. halb wird das fo benetzte Gewand im faiferlichen Palast aufbewahrt jum Zeugniß für das damals Geschehene und zum Rettungsmittel für unheilbar Erfrankte in der Zukunft." (ae. I. 7. p. 197.) Man würde unbedenklich Prokops Glauben an ein so ernstlich vorgetragenes Miratel, bas gang in feine Borftellungen pagt, annehmen, wenn nicht eben der Beld der Geschichte der Raiser mare, wenn zweitens ber Bericht nicht in den Bauwerken stände und wenn drittens nicht als Grund der Krankheit mit Lobpreifung die Askese des Kaisers (l. c. p. 195.) angegeben würde, welche in Wahrheit Profops Sympathicen gar nicht hat. (f. o.) Es wäre übrigens ganz im Stil Protops, das Mirafel nicht zum Schein zu glauben und doch die Astese nur zum Schein zu loben. Aber die Worte, mit denen er furz zuvor die Auffindung der Reliquien bei Gelegenheit eines Kirdenbaues des Raifers begleitet, tragen den unverfennbaren Stempel überzeugungsloser Schmeichelei: "bies bisher Berborgene brachte Gott

<sup>1)</sup> ae. l. 1. p. 179. fonn, es ist bies ber Lieblingsaustruck Profops für bie Leitung ber Dinge burch Gott ober bas Schicksal.

<sup>2)</sup> ae. I. 3. p. 185. ἄνθρωπος γαρ ήπερ εβούλετο γεγονώς ὁ θεὸς καὶ τριγονίας ἀνέχεται καὶ γενεαλογεῖται τὰ ἐκ μητρὸς ἀνθρώπω ἴσα.

nun auf einmal ans Licht, einerseits um alle zu überzeugen, wie freudig er die Geschenke des Kaisers annehme, anderseits auch, um die Wohlthaten (!) dieses Mannes mit einer noch größeren Gnadensgabe zu vergelten.") Auch die Mirakel, welche die heiligen Kosmas und Damianus in Wiederherstellung des von den Aerzten aufgegesbenen Kaisers wirken, sind, unerachtet oder vielmehr gerade wegen der nachdrücklich glänbigen Sprache, ein Beweis nicht des Glaubens, sondern des Unglaubens des Panegyrikers<sup>2</sup>).

Es steigert sich diese Henchelei noch in der Bemerkung, welche die Auffindung der Gebeine der Apostel Andreas, Lukas und Timotheus begleitet. "Und offenbar haben sich diese Apostel den Menschen deshalb jetzt gezeigt, um die Ehre zu vergelten, die ihnen der Kaiser erwies. Denn wenn der Herrscher fromm ist, zieht sich "das Göttliche" (!) nicht von den Menschen zurück, sondern pflegt mit ihm zu verkehren und Gemeinschaft zu pflegen."<sup>3</sup>)

Daß die Bauwerke eine chriftliche Ueberzeugung bekennen, welche den Hiftorien fremd ist, steht hiernach fest.

Die Annahme, daß diese Verschiedenheit sich aus einer aufrichtigen Bekehrung Prokops erklären lasse, die also in den Jahren 554—558 müßte stattgefunden haben, ein Gedanke, auf den etwa die Absneigung, an eine so heillose Heuchelei des begabten Mannes zu glauben, sühren könnte — diese entschuldigende Annahme ist nicht zu halten. Wir wollen uns nicht darauf berusen, daß die neben oder nach den frommen Vauwerken geschriebene Geheimgeschichte von dieser christlichen Ueberzeugung wieder gar keine Spur, so wenig, ja weniger, als die Historien enthält — denn wir dürsen den Leser doch trotz der Sprachvergleichung im Anhang, auf welche wir oben verwiesen, noch nicht ganz als von der Echtheit der Arcana überzeugt ansehen. Wir wollen uns auch nicht auf den offenbar forcirten und übertriebenen Ton dieses plötzlichen Christenthums berusen. Aber ganz entscheidend ist, daß das Christenthum der Bauwerke stets in sichtbarer Beziehung

2) ae. I. 6. p. 193. ἐσώσαντο αὐτὸν οἱ ἄγιοι οὖτοι ἐκ τοῦ παραδόξου καὶ ὀρθὸν ἔστησαν. οῦς δὴ εὐγνωμοσύνη ἀμειβόμενος ὅσα γε τὰ ἀνθρώπεια κ. τ. λ. [. namentlich ben Schluß ber Stelle.

14,000

<sup>1)</sup> l. c. p. 195. ὅπερ ἐξήνεγκε λεληθὸς τέως ἐξεπίτηθες ὁ θεὸς, ἄμα μὲν πιστούμενος ἄπαντας ὡς τὰ βασιλέως ἀσμενέστατα ἐνδέδεκται δῶρα, ἄμα δὲ καὶ τοῦ ἀνδρὸς τὴν ἀγαθοεργασίαν ἀμείψασθαι διατεινόμενος χάριτι μείζονι.

<sup>3)</sup> ae. I. 5. p. 190. Dagegen die Wundergeschichte von Leptis magna halte ich für aufrichtig gemeint, obwohl sie in den Bauwerken steht. ao. VI. 4. p. 336.

auf den Raiser und seine Bauten steht (f. S. 95.) und daß wir außer ber religiöfen Bekehrung zugleich eine politische annehmen müßten. Denn bie Bauwerke zeigen auf einmal auch eine ganz andere politische Beurtheilung Juftinians, als die Hiftorien. Diese laffen es neben spärlichem Lobe an offenem und verdecktem Tadel nicht fehlen. den Bauwerken aber ift Juftinian ein tadellofer, mit keinem Lobe würdig zu lobender Herrscher allerersten Ranges — wir werden uns später noch zur Genüge überzeugen von der politischen Beuchelei dieses Panegyrikus. Da nun die plötsliche religiöse Umftimmung mit biefer politischen aufs Engfte im Zusammenhang steht, werben wir nicht irren, wenn wir auch die religiöse Umstimmung für Heu-Sie ift in ber That nur ein Stud ber politischen. Die untrennbare Zusammengehörigkeit beider Unwahrheiten und die Ginficht, daß Protop in diefem Buch die religiöse Seuchelei als Mittel zum Zweck der politischen Schmeichelei getrieben habe, erhellt, wie aus der ganzen Anlage der Schrift, so namentlich aus zahlreichen Stellen von dem Bedankengang ber folgenden:

"Nicht nur hilft Gott dem Kaiser im Einzelnen bei seinen Bauswerken, wenn man alle Verdienste Justinians erwägt, so kommt man zu der Annahme, nur zu diesem Ende, um Wohlthaten zu verbreiten, hat er die Herrschaft überkommen, indem (hierin) Gott sichtlich für das Heil des Kömervolkes gesorgt hat 1). Diese Aeußerung ist der Superlativ der Lüge in den Bauwerken, der religiösen und der poslitischen; ganz anders urtheilen die Historien und das direkte Gegenstheil stellt die Geheimgeschichte in dem Satz auf: Justinian richtet das römische Bolk zu Grunde; er ist entweder selbst ein böser Dämon oder doch ein Werkzeug der Hölle, zum Verderben des Kömerreiches auf die Erde geschickt.

Das Ergebniß dieser unserer Untersuchung ist: die Bauwerke können nicht in Betracht kommen, wenn es sich um den Beweis der Ansichten Prokops über das Christenthum handelt. In den Historien aber zeigt sich eine kühle Gleichgültigkeit gegen diese Religion, deren Wahrheit ebenso skeptisch dahin gestellt bleibt, wie die anderer Gotstesauschauungen. Keineswegs wird sie direct abgelehnt, aber eigentslich kann man von Gottes Wesen nichts wissen und aussagen, als

- Comb

<sup>1)</sup> ae. II. 9. p. 236. εθεηίο ae. II. 6. p. 226. ἐφάνη Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς τοῦτο πρὸς τοῦ θεοῦ κεκομισμένος ἀξίωμα πάσης ἐπιμελεῖσθαι καὶ ὡς ἔνι μάλιστα μεταποιεῖσθαι τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς.

ein paar durftige Sate, welche nicht specifisch driftlich find. Das Chriftenthum hat alfo auf Protops Gottesidee nur den Ginfluß gehabt, daß es erstens durch feine Autorität das Uebergewicht ber theistischen Ansicht in ihm bestärfte und daß zweitens dem Brokop halb unbewußt fo manche Buge feines perfonlichen Gottes fich driftlich färbten. Es fteht damit nur für uns, nicht für ihn, in Widerfpruch, daß er Chriftus baneben für ein göttliches Wefen erflart. -Den rechten Ausgangspunkt zur Erklärung der Gottesanschauungen Profops gemährt uns also das Chriftenthum nicht; wir muffen uns nach einem anderen Gebankenfreise umsehen, aus welchem die Benesis feiner Borftellungen hierilber fich ableiten läßt; denn wir muffen wenigstens den Bersuch machen, den inneren Zusammenhang diefer Vorstellungen unter einander und mit einer gemeinsamen Bafis zu Wenn wir neben diesem Zusammenhang manchmal einen erfassen. unvermittelten Gegenfat, ja einen unversöhnten Widerspruch antreffen, barf uns bas nicht befremben; ja, wenn in bem Ausgangspunkt felbst ein Widerspruch liegt, so hat dies einen Brokop gewiß am wenigsten geftort.

Wir können die Lücken und die Fehler in Prokops Gedanken nicht beseitigen; wir müssen sie nur konstatiren und ihre Entstehung zu begreifen suchen.

Auch in religiössphilosophischer Hinsicht ist es nicht möglich, die verschiedenen Aeußerungen Prokops zu vereinen und sie widerspruchslos darzustellen. Denn der Widerspruch liegt in Prokop selbst; verschiedene Bildungselemente, entgegengesetze Anlagen, widerstreitende Ersahrungen ringen in seinen Gedanken und es ist ihm nicht geslungen, über Zweifel und ein eklektisches Nebeneinander von Mögslichkeiten hinaus zu einer vernunftnothwendigen Einheit durchzudringen. Den führenden Hauptsaden in diesem Gewirr giebt uns auch hier an die Hand, was wir als das Charakteristische seiner Sthik und seiner ganzen Geistesgestaltung kennen gelernt haben, nämlich die antike Anschauung und die antike Bildung.

Sie bildet die Grundlage auch der religiösen und religionsphilos sophischen Borstellungen Prokops, welche von den übrigen Einflüssen nicht allzuwesentlich modificirt wird.

Es ist nun aber in der antiken Auffassung der Weltlenkung derselbe unversöhnte Widerspruch, der die Gedanken Prokops mit einander streiten macht und der, verstärkt durch sein schiefes Vershältniß zu den christlichen Ideen, die er weder ablehnen noch ans

nehmen kann und geschärft durch seine wechselnde Zufriedenheit und Unzufriedenheit mit seiner Zeit, ihn zu ergebnißloser Stepfis geführt hat.

Der Anthropomorphismus der alten Bölker hat eine Bielheit von Göttern nach ihrem eigenen menschlichen Bilde geschaffen. Die Phantasie, die untrennbare Begleiterin des Religionstriebes, hat diese Götter mit allen Borzügen und Fehlern, Neigungen und Leidenschaften der Menschen ausgestattet.

Diese vermenschlichten Götter genügen nun aber schon ihrer Bielheit, dann ihrer Bermenschlichung wegen, dem edelsten Bedürfniß in dem manchsach zusammengesetzten Religionstrieb nicht: der Ansnahme einer einheitlichen, absolut vernünftigen Allmacht. Daher waltet auch in dem buntesten Polytheismus, gegenüber der zügellosen Phantasie, die immer neue Götter schafft, ein monotheistischer Zug und es wird, weil jene Bielheit von Göttern nicht befriedigt, Ein oberster Gott als Beherrscher der anderen gedacht, der an Macht und Weisheit allen Anderen überlegen ist. Dies ist ein Versuch des in dem Religionstried verhüllt liegenden philosophischen Bedürfnisses, dem Polytheismus und der unlogischen Vermenschlichung des Göttlichen zu entrinnen.

Aber dieser Versuch miglingt. Auch der oberfte Gott, auch Beus, Jupiter, Obhin u. f. w. ift von ber Phantafie ber Mythe mit so vielen menschlichen Zügen gezeichnet, man weiß so viele "Menschlichkeiten" auch von ihm, daß die bloß comparative größere Macht und Weisheit nicht genügt; ber Mensch will bas Göttliche absolut, - der oberfte Gott des Polytheismus ift relativ. der subjectiven Ginzelheit diefes perfonlich gedachten Gottes, der dann mit allen Eigenschaften ber menschlichen Seele ausgestattet wird — natürlich, da der Mensch feine andere Persönlichkeit fennt, als die eigene - nur in übermenschliche Größe gemalt, liegt dies Endliche, einem tieferen Drange nicht genugende. Diefer oberfte Gott hat, wie der Menfch, einen Willen und Leidenschaften wie Liebe, haß, Born, Gifersucht. Der Mensch hat nun gar feine Garantie -bafür, daß diefer Wille und biefe Leidenschaften immer das Absolut= Bernünftige wollen; jede Perfonlichkeit, die wollen fann, muß mehrerlei wollen konnen. In monotheistischen Religionen ift diese Berfonlichkeit an sich reiner gedacht, aber wegen der unvermeidlichen Bermenschlichung, welche in der Beilegung menschlicher Beiftes= und Seelenfrafte liegt, ift doch auch hier die Schwierigfeit eines Willens, ber immer nur Eins, das "Beilige" b. h. das Sittliche, Bernunftige

wollen fann, logisch nicht eben leicht zu lösen. Es fommt eben bei jedem Berfuch, die Frage vernünftig zu behandeln, die Wahrheit zu Tage, daß die nach menschlichem Bild gedachten subjektiven Formen bes Beiftes nur ein menschliches Bild find für den objektiven Beift, d. h. für ein absolutes Bernunft - Gefet, welches dann als das "Wesen" oder die "Natur Gottes" bezeichnet wird und jenen angenommenen subjektiven Willen mit Nothwendigkeit beherrscht. aber vollends ber oberfte Gott des polytheiftischen Beidenthums, daß ein Zeus ober Jupiter nicht bas Ibeal eines immer heiligen Willens gewährt, liegt auf der Hand. Das religiose und philosophische Bewußtsein, welches von dem Anthropomorphismus der unlogischen und unheiligen vielen Götter zu der Borftellung von dem Ginen oberften Gott flüchtete, findet auch hier feine sittliche und logische Befriedigung und fteigt auf zu bem Gedanken eines ewigen Gefetes, welches unveränderlich, ohne bewußten Willen, mit ewig gleichem Tactschlag fich vollzieht. Es steht natürlich auch über dem oberften Gott, wie Dieser über den anderen Göttern. Auch diesen Schritt hat die antike Religion gethan. Run ift aber Religion nicht Wiffenschaft und die religiös-phantaftischen Vorstellungen der Hellenen sind weit davon entfernt, alle die Confequenzen zu ziehen, welche in der Annahme eines folden Schickfals verhillt liegen. Sie feben nicht ein, daß ein foldes Schicksal die Miteriftenz ber perfonlichen Götter und bes oberften Gottes überflüffig, ja unmöglich macht. Bielmehr werden mit der für die mythologische Vorstellungsweise charafteristischen Inconsequenz und phantaftischen Willfür das Schickfal, Zeus und die anderen Götter über und nebeneinander gedacht, und es hängt von unberechenbaren Umftanden ab, ob in einem gegebenen Fall, 3. B. einer Schlacht, bas Schicksal ober Zeus ober ber Specialgott dieses Gebiets, also z. B. der Rriegsgott, als entscheidend gedacht wird. Es ift nicht nöthig, biefe Gage als echten Ausbruck ber antiken Anschauung erft noch zu beweisen; jede Seite in Somer und ben anderen Dichtern belegt fie. Go ift es vom Schickfal bestimmt, daß Troja fallen, daß Achilleus oder Sarpedon friih fterben muß, Zeus fann mit all seiner sonst gepriesenen Macht daran nichts ändern; er erforscht mit der Wage den Beschluß des Schickfals und kann nichts thun, als fich ihm unterwerfen.

Er kann nur innerhalb der vom Schicksal gezogenen Grenzen die Modalität, die Art und Weise dessen was geschehen muß, näher bestimmen, sofern über dies Detail das Schicksal nichts bestimmt

hat; in diesem Sinne fann er, fonnen aber auch die andern Götter, im Gebet angerufen werden.

Daneben besteht aber auch eine fast häufiger begegnende Unssicht, welche von dem Schicksal ganz abstrahirt und Zeus oder dem Specialgott des Falles allein die Lenkung der Geschicke des Einzelsnen beilegt.

Besonders charafteristisch für den starken Zug des religiösen Bewußtseins zu dem Anthropomorphen, zu der Personification, ift nun aber, daß die Hellenen auch das unperfonliche Schickfal, zu bem fie fich erhoben, weil die vermenschlichte Perfonlichkeit des Zeus feine Garantie bot filr einen immer und nothwendig fittlich vernünftigen Willen, felbst wieder personificiren, es strafend, rachend als Remesis benken oder gar es in drei Perfonen auseinanderlegen, indem fie es, wie die Germanen unter der Dreigahl der Nornen, als den noth= wendigen Zusammenhang von Bergangenheit, Gegenwart und Bu-Diese Geftalten haben nur Ginen Willen, bas Schickfunft benfen. fal, benn fie find ja nur gebildet, um bas Schickfal als einen Willen benken zu können. Frägt man nun aber nach bem Wefen, nach ber Berechtigkeit und Bernunftigkeit jenes Schicksale, fo ftogt man wieder auf Widersprüche. Da nämlich die Menschen in manchen Fällen Schuld und Unrecht von äußerem Ungluck gefolgt feben, fo faffen fie dieses als Strafe, welche (von dem gerechten Gott oder, bei der Ansicht, von der wir hier fprechen) von dem vernünftig = gerechten Weil aber in eben fo vielen Fällen bas Unrecht Schicksal ausgeht. feinen Zweck erreicht, ber Bofe ohne außere Strafe fein Leben beschließt, jo wird das Ausbleiben diefer Strafe bei Annahme des perfönlichen Gottes mit der Unerflärlichkeit feiner Rathschlüffe erklärt, d. h. eben nicht erklärt, ober es wird die Strafe in das Jenseits Wird aber ein Gesetz als oberfte Macht angenommen, so übrigt philosophisch natürlich nur die Annahme, daß dasselbe nicht das äußere Wohl und Webe ber Menschen zu seinem Bestimmungs= grund hat; die populare Borftellung aber drückt diefen Gedanken in der Rlage aus, daß das "blinde" Schicksal, ber "Zufall" die Welt regiere und nicht nach Würdigkeit, sondern nach Laune Gluck und Unglück vertheile.

Die Aufzählung all' dieser möglichen, vielfach widersprechenden Anschauungen und die Hinweisung darauf, daß sie sämmtlich in den antiken Religionsvorstellungen vorkommen und sämmtlich in dem Mangel philosophischen Denkens ihren Grund haben, war noth-

14

wendig; denn alle diese widerstreitenden Ansichten find, mehr ober weniger entwickelt, in Profops Beifte vertreten. Sie find in diesem unversöhnten Nebeneinander aus den Voraussetzungen seiner antiken Bildung und Sinnesart und aus feiner Unfähigkeit, philosophisch gu benfen, hervorgegangen; bald, je nach feinen Gindrilden und Erlebniffen, macht fich mehr die eine, bald die andere überwiegend geltend; er ift nicht fo unklaren Beiftes, daß er dies Widersprechende feiner Sate nicht erfannt hatte; er hat auch, wie man deutlich fieht, wieberholt und ernstlich geftrebt, über diefe Widersprüche hinaus gu einem bestimmten, einheitlichen Ergebniß zu gelangen; aber die geiftige Rraft verfagt ihm, es gelingt ihm nicht, fich über die populare Borstellungsweise zu erheben, welcher das Unlogische unvermeidlich anklebt, und, verzweifelnd an der Möglichkeit einer widerspruchslosen Beant= wortung biefer Fragen, schließt er ab mit einer flachen Stepfis. Denn es ift dies, um das nochmal einzuschärfen, nicht etwa jene Stepfis, welche das Rennzeichen gerade der gründlichsten Methode und der echtesten Wiffenschaft ift, es ift nicht etwa die speculative Erkenntnig, daß die Arbeit des philosophischen Gedankens eine unendliche ift, bag niemals ein einzelnes Syftem die ganze und abfolute Wahrheit, fondern immer nur eine relative Spiegelung derfelben in dem indi= viduellen Bewußtsein des Ginzelnen, seiner Zeit und feines Bolfes ift. Sondern es ift jene Bedankenschwäche, welche, nach einigen Berfuchen, ein bequemes Dogma festzustellen, ermubet und gleichgültig bie Sache auf fich beruhen läßt. Alle oben angedeuteten Auffaffungen, wie sie die antife Borftellungsweise und die gewöhnliche, unspekulative Reflexion des "gesunden Menschenverftandes" mit fich bringen, finden sich in Protop vertreten. Die Geschicke ber Menschen werden gelenkt bald vom blinden Zufall, bald von einem fittlich vernünftigen Schickfal, bald von einem gerecht ftrafenden und lohnenden Gott. Diefer persönliche Gott wird mauchmal gang driftlich gedacht, bald mehr in der Art der spätheidnischen Aufklärung, welche ja auch zu monotheiftischen Resultaten gelangte; bald fteht diefer Gott gang allein, bald das Schicksal neben ihm und es wird der Versuch gemacht, das Berhältnif dieses Schickfals ju feinem Willen zu bestimmen. Ja, sogar leise Spuren von Polytheismus laffen sich mahenehmen, fofern die Existenz und Macht der alten Beidengötter, in früherer Beit wenigstens, stillschweigend vorausgesetzt scheint und auch in ber Gegenwart die Exiftenz und Wirtsamfeit von bofen Damonen ausbriidlich angenommen wird. Die größte Schwierigkeit in diefer Untersuchung liegt darin, zu unterscheiden 1), welche Stellen bloße Restensarten und welche eine wirkliche Ansicht Profops enthalten, in welchen Stellen er sich gedankenlos eines zeitgeläufigen Ausdrucks bedient und in welchen er sein Wort mit Absicht wählt, und endlich ist es gar nicht leicht, bei den zahlreichen hierher gehörigen Stellen seiner Reden (und Briefe) zu erkennen, ob eine dem Redenden in den Mund gelegte Ansicht zugleich die Meinung Profops ausspreche oder lediglich jene Person, ihr Volk, ihre Vildungsart charakterisiren solle (s. oben S. 99. f.).

Man fann deshalb eine gange, fehr umfangreiche Gruppe von Stellen nicht als Belege für Profops eigene Unficht verwenden, nämlich die fehr häufigen Bariationen über das Hauptthema ber meisten Schlacht= und Staatsreden feiner Feldherrn und Ronige, Briefter und Gefandten, daß Gott der gerechten Sache den Sieg verleiße. Diefe Byzantiner, Gothen, Bandalen, Franken, Langobarben u. f. w. sind ja Chriften und sprechen zu driftlichen Truppen (Bgl. G. II. 14. p. 201. IV. 18. p. 551. IV. 12. p. 519.), auch die Perfer glauben an einen perfonlichen, ftrafenden und lohnenden Gott (P. II. 9. p. 192. I. 14. p. 67.) und Profop legt ihnen deshalb die filtr diese Situationen natürlichsten und rhetorisch so gut auszubentenden Lehren des Chriftenthums ober doch eines bem Chriftenthum fehr nabe stehenden Theismus in den Mund, ohne daß fie deshalb gerade feiner eigenen Unficht gang entsprächen. Manche dieser Stellen find so stark driftlich gefärbt, daß sie, als des Hiftorifers Ansicht gedacht, ihn viel zweifelloser zum Anhänger diefer Religion ftempeln würden als andere Stellen geftatten.

Ein deutlicher Beweis, daß Profop keineswegs immer die Anssichten dieser Art theilt, welche er vorträgt, liegt in folgendem Beisspiel: ein christlicher Priester, dessen Gesuch von Totila abgewiesen worden, sagt, er wende seine Bitten von ihm ab zu Gott, der da zu zürnen pflegt denjenigen, welche fromme Bitten stolz verschmähen. Daß aber Profop bei dieser ganzen Aussührung nicht auf Seite des Priesters steht, erhellt darans, daß bald daranf Totila bei der Ers

a common

<sup>1)</sup> Teuffel S. 69 beachtet die Bedeutung vieser Unterschiede doch zu wenig. Daber er benn S. 74 die Strafen durch Gott und die durch das Schickfal gemischt zusammenstellt und das Saupórior der roxy gleichsetzt.

<sup>2)</sup> G. III. 16. p. 345. μεθείς την πρός σε δέησιν την πρεσβείαν ες τον θεον μεταθήσομαι, ως δη τοις τας ικετείας υπερφρονούσι νεμεσαν είωθεν.

oberung von Rom den gefangenen Priester sehr ironisch anläßt und dieser antworten muß: "Gott hat mich zu deinem Anecht gemacht." (G. III. 20. p. 364.)

Jenen Gedanken, daß Gott der gerechten Sache den Sieg versleihen, das Unrecht durch Niederlage strafen werde, hat nun Prokop bis zum Ueberdruß in seinen Reden wiederholen lassen.

Belisar will seine Truppen von Excessen gegen die Provincialen in Afrika abhalten und hebt an: "Wenn ich zu Neulingen spräche, bedürfte ich weitläusiger Aussührung darüber, wie viel die Gerechtigsteit zum Siege verhilft. Wer den Krieg nicht kennt, der meint, der Ausgang hänge nur ab von der Kraft der Arme. Ihr aber, die ihr oft Feinde besiegt habt, welche euch an Zahl, Kraft und Tapferskeit gleichstanden und manchmal ebenso auch von solchen besiegt wurdet, ihr wißt, daß zwar die Menschen auf beiden Seiten sechten, daß aber Gott es ist, der den Preis ertheilt und den Sieg gewährt, wie es ihm gut scheint. Deshalb kömmt auf Körperkraft, Wassensibung und Kriegsrüftung weniger an, als auf die Gerechtigkeit und das Verhältniß zu Gott ...... Ich werde daher unter meinen Fahsnen keinen Mann fechten lassen, der nicht die Hände rein von Schuld erheben kann. Denn Tapferkeit vermag nicht zu siegen, streitet nicht neben ihr die Gerechtigkeit 1)."

Auch später schärft er den Truppen Mannszucht ein, "auf daß ihnen Gott gnädig gesinnt sei, denn wer Unrecht thut, hat ihn nicht zum Helser" (I. 16. p. 379.) und er sagt vor der entscheidenden Schlacht: "Bieles verheißt uns den Sieg; (vor Allem) die Gerechstigkeit unseres Unternehmens; denn wir sind hier, von den Feinden unser Eigenthum zu nehmen ... Nothwendig streitet Gott für die jenigen, welche Gerechtes erstreben 2)."

<sup>1)</sup> V. I. 12. p. 364. μάχονται μὲν έξ ἐκατέρας ἀεὶ στρατιᾶς ἄνθρωποι, βραβεύει δὲ ὁ θεὸς ὅπως ποτε αὐτῷ δοκεὶ καὶ τὸ τοῦ πολέμου δίδωσι κράτος .... τήν τε τοῦ σώματος εὐεξίαν καὶ τὴν ἐν τοῖς ὅπλοις ἐπιμέλειαν καὶ τὴν ἄλλην τοῦ πολέμου παρασκευὴν περὶ ἐλάσσονος προςήκει τοῦ τε δικαίου καὶ τῶν ἐς θεὸν ἡκοντων ποιεῖσθαι. Wohl ungefähr in diesem Sinne ist gemeint, obwohl nicht ohne fatalistischen Beigeschmack, wenn die Gothen nach dem Fall ihres letten Königs erflären, sie jähen ein, daß sie gegen den Willen Gottes stritten und wollten deshalb den Kampf ausgeben. G. IV. 35. p. 641. μεμαθηκέναι ως πρὸς τὸν θεὸν σφίσιν ὁ ἀγων γένοιτο.

<sup>2)</sup> l. c. 19. p. 387... πολλά ήμῖν πρὸς την νίκην ἐφόδιά ἐστι · τό τε δίκαιον, μεθ'οὖ πρὸς τοὺς δυσμενεῖς ἥκομεν... ἥ τε γάρ τοὺ θεοῦ ξυμμαχία τοῖς τὰ δίκαια προτεινομένοις προςγίνεσθαι πέφυκε. vgl. P. I. 14. p. 67. "Richt ber, wer ben Rrieg hervorruft, pflegt zu siegen, sondern wer ungerechte

Ganz befonders häufig und nachdrikklich wie nie wird diefe theistisch = moralische Auffassung ausgesprochen von dem Gothenkonig Totila, so daß man fast versucht wäre, hierin mehr als die Willfür des Rhetors zu suchen. Indeffen, der große Glückswechsel der Gothen, welchen Totila herbeiführte, bot eben wie nichts anderes Belegenheit, über bas Thema "Sieg durch Tugend und Gerechtigkeit" zu moralifiren 1). Er beharrt gegenüber ben Bitten des Beeres auf ber Bestrafung eines Gothen, ber eine Italienerin vergewaltigt hat und erklärt, folche Gerechtigkeit allein verburge den Sieg. "Im Anfang biefes Krieges, fagt er, find wir, obwohl mächtig an Zahl und Kriegsrüftung, den Byzantinern erlegen, weil wir, unter Theodahad stehend, einem Mann, ber bas Gold mehr schätte, als die Gerech= tigkeit, Gottes gnädige Gesinnung wegen jener Ungerechtigkeit nicht für uns hatten ..... Jetzt aber hat Gott genug an unserer Bestrafung für unfere Schuld, geftaltet unfer Leben wieber nach unferem Wunsch und führt unsere Sache besser, als wir hoffen konnten. Des= halb muffen wir uns durch Gerechtigkeit den Sieg erhalten. Denn es ist nun einmal nicht möglich, daß, wer Unrecht thut und Gewalt übt, im Kampfe siege, sondern das Glück im Kriege wird ausgetheilt nach Maggabe des Lebensmandels eines Jeden 2)."

An den Senat von Rom schreibt der König: "Nicht unsere Tapferkeit hat diese Männer (die Byzantiner) überwunden, sondern es hat sie in ihrem Erliegen die Strase ereilt für ihre Frevel gegen euch, und es wäre doch höchst ungereimt, wenn ihr das Leidenssichiesal derer theilen wolltet, welche Gott um euretwillen strast." (G. III. 9. p. 314.) Und nachdem er Rom wieder gewonnen, spricht er also zu seinen Gothen: "Nicht um euch eine neue und unbekannte Ermahnung zu geben, Wassenbrüder, habe ich euch versammelt, sons

Kränfung abwehrt" (P. II. 3. p. 166.). "Berständige und gottesfürchtige Menschen vermeiben den Krieg, thörichte und solche, benen nichts daran liegt, ob Gott ihnen zürne, geben Anlaß zum Krieg (P. II. 5. p. 170.) und wer Friedenseide geschworen hat, der suche nicht, sie durch Ausstlichte zu umgehen, denn die Gotteheit ist zu hoch, als daß sie sich von irgend einem Menschen täuschen lasse (I. c.)."
"An allem anderen, sagt Narses zu Taginas, seid ihr den Feinden überlegen; nichts braucht ihr noch, als die Huld Gottes; um diese bittet eifrig; die Feinde bieten uns die Stirn, nicht aus Siegeszuversicht, sondern weil Gott sie offenbar zur Strafe für ihre früheren Thaten sühren will." (G. IV. 30. p. 615.)

<sup>1)</sup> Und anderseits fehlen auch in seinen Reben fatalistische, aber freilich nur leise Spuren nicht. G. IV. 30. p. 615.

<sup>2)</sup> G. III. 8. p. 312. πρός τον βίον εκάστου ή του πολέμου πρυτανεύεται τύχη. Hehnlich Belifar III. 10. p. 319.

bern, was ich schon oft zu euch gesprochen, und was beherzigt zu haben euch das größte Glück gebracht hat, will ich wiederholen. Berachtet deshalb meine Rede nicht, denn Reden, die zum Glücke führen, follen dem Menschen nie zu viel werden, wenn ihn auch die 3ch erinnere wieder daran, wie wir fruher, Wiederholung beläftigt. obwohl wir 200,000 Mann trefflicher Krieger, große Schätze und bie Fille von Pferden und Vorrathen hatten, von 7,000 Griechlein besiegt, der Herrschaft und alles Anderen ohne Sinn und Berstand Die Gründe davon wißt ihr wohl und ich fann beraubt wurden. fie dahin zusammenfassen, daß die Gothen früher, die Gerechtigkeit allem anderen nachsetzend, gegen einander und die unterworfenen Stämme vielfach frevelten. Daburch bewogen, zog Gott, wie naturlich, gegen uns mit den Feinden zu Felde. Und beshalb murden wir, wiewohl an Bahl, Tapferfeit und allem Rriegsgerath ben Fein= ben weit überlegen, von einer gang unansehnlichen Macht befiegt. So fteht es benn bei euch, das gegenwärtige Blück zu erhalten, indem ihr die Gerechtigkeit erhaltet. Schlagt ihr um, fo wird auch Gott euch fofort feindlich fein. Denn nicht einer beftimmten Race Menfchen ober einem einzelnen Gefchlecht von Bolfern leiht er feine Billfe, fondern denen, die am meiften die Gerechtigkeit ehren. ihm ift es feine Mube, das Glud auf Andere zu übertragen; benn bem Menfchen liegt nur ob, nicht unrecht zu thun, in Gottes Wefen aber liegt es, daß Alles in seiner Macht fteht." (G. III. 21. p. 367.) Und ferner: "Große Siegeshoffnung gewährt euch die Frevelhaftigkeit der Feinde; denn also haben sie sich gegen ihre Unterthanen benommen, daß die Italiener feiner weiteren Strafe für ihren Berrath gegen uns Gothen bedilrfen, in folchem Dage haben fie mit einem Worte alles Bofe von den fo freundlich aufgenommenen Byzantinern erbulden muffen. Welcher Feind aber ift leichter gu befiegen, ber schlecht bei Gott angeschrieben steht?" (G. III. 4. p. 296.)

Auch sonst wird sehr häusig der persönliche Gott als Leiter der menschlichen Geschicke bezeichnet. Interessant ist in dieser Hinsicht namentlich eine Stelle, welche neben der göttlichen Führung die Freisteit des menschlichen Willens zu wahren scheint: der Mensch kann bis zu einem gewissen Grade der Leitung Gottes zuwider handeln. "Ergebt euch, spricht ein Römer zu belagerten Persern, und tödtet euch nicht selbst; sehet zu, daß ihr hierin nicht undankbar gegen Gott handelt. Denn, wenn dieser gewollt hätte, daß ihr sterben

folltet, hatte er euch nicht in Die Gewalt folder Feinde gegeben, die euer Leben zu erhalten gewillt find 1)."

In fehr vielen Fällen möchte ich nun aber den Ausdruck Gott (3eos, o Beos) nur für gedankenlose Accommodation an die übliche Sprachweise halten, ohne anzunehmen, bag Protop immer dabei ben perfonlichen Gott im bewußten Gegenfatz zu der "Gottheit", wie als Hort des Sittlichen am Ende auch das unpersönliche Schickfal beißen fann, gedacht habe. Go wenn er fagt, Frevler handeln ohne Schen vor Gott und den Menschen (P. I. 24. p. 122. 23. p. 119.). Bon ber großen Seuche, fagt er, laffe fich vom Menfchen keine Urfache und Erklärung angeben, "außer, daß man fie auf Gott zurückführt"2). Aber mit diesem Gedanken wird nicht recht Ernft gemacht: die Seuche hat gar feine sittlichen Wirkungen und geradezu wird gezweifelt, ob ber Umftand, daß fie gerade die schlechteften übrig läßt, auf Absicht (d. h. also auf ihre bewußte Beherrschung durch Gott) ober auf Bufall zurückzuführen fei 3).

Indessen, wenn wir auch bei der Untersuchung von Profops Theismus von den Bauwerken gang absehen, ebenfo von den Reden in den Siftorien und endlich auch manche andere Meußerungen diefes Inhalts für nicht ganz aufrichtig ober wenigstens für nicht ernstlich burchdacht halten milffen, so bleibt doch noch ein ftarker Reft von Stellen, welche beweisen, daß Protop, zeitweise wenigstens, von ber Berfonlichkeit Gottes und feiner entscheidenden Weltlenfung fo feft überzeugt war, als er bei seiner skeptischen Art überhaupt von irgend etwas überzeugt fein konnte.

<sup>1)</sup> G. IV. 12. p. 519. Eine starke, aber in ihrer Ausrichtigkeit verdächtige, theistische Stelle ist die Bezeichnung des Priesters Baradotos, der "ein gerechter und von Gott sehr geliedter Mann" heißt und dessen Gebet "jedesmal dei Gott bewirft, was er will, dessen Antlitz schon auf den ersten Blick zeigte, daß Gott das höchste Wohlgesallen an ihm haben müsse." (P. II. 13. p. 211.) Ein anderer sehr prägnant theistischer Satz wird den christlichen Langodarden in den Mund gelegt. G. II. 14. p. 201. μαρτυράμενοι τον δεον ούπες της όσης και βραχετά τις το παράπαν έκμας πάση τη άνδρωπων δυνάμει αντίξους έσται. Bgl. ferner Stellen wie V. II. 29. p. 529. G. II. 28. p. 264. πρός τοῦ δεοῦ πολεμεῖσθαι οἰόμενοι Ι. 29. p. 135. ὅσα ἄν ὁ δεὸς διδοῖ τοὺς πολεμίους ἐργάσασθαι. P. I. 7. p. 38. δεὸς παραδιδόναι σοι "Αμιδαν ήδελε. Ein Sclave lobt seinen milden Herrn und sagt, Gott werde ihm seine Gilte reich vergelten. G. III. 14. p. 332. πολλὰ μέν οἱ διὰ τοῦτο πρὸς τοῦ δεοῦ ἰσχυρίσατο ἀγαθὰ ἔσεσθαι, aber die τύχη hat ihm diesen Herrn zugetheist.

<sup>2)</sup> Ρ. ΙΙ. 22. p. 249. πλήν γε δή όσα ές τον θεον άναφέρεσθαι.

<sup>3) 1.</sup> c. p. 258. είτε τύχη τινὶ είτε προνοία.

Wie die Menfchen aufgefordert werden, gerecht zu handeln, auf daß Gott ihre Tugend durch Glück belohne, wird eingetretenes Ungluck als Strafe für frühere Berschuldung gefaßt 1). Oft ift diese Anschauung nur stillschweigend durch den Zusammenhang der Thatfachen ausgebriict, häufig aber wird dies Berhältnig von Schulb und Strafe geradezu ausgesprochen (G. III. 8. p. 314.) und zwar fo oft, daß man diesen Gedanken zur Grundlage aller fittlichen Unschauungen Profops hat machen wollen. Dies lettere nun zwar nicht mit Recht, denn wir werden feben, wie ihm das Migverhältnig von Tugend und Unglück, Laster und Erfolg nicht entgangen ift und ihn sogar irre gemacht hat an dem perfonlichen, gerecht waltenden Gott. Aber die eine, die theiftische Salfte in Protops bunt gemischter Phi= losophie ruht allerdings wefentlich auf diefer moralischen Unschauung; fofern und wo er Gluck und Ungluck, Lohn und Strafe gerecht vertheilt fieht, fofern und in folder Stimmung glaubt er an ben gerecht waltenden Gott und findet in folden Fällen die Sauptstützen diefes Frappante Zufälle, die fich unter diefen Gefichtspuntt Glaubens. bringen laffen, wenn z. B. den Mörder an dem Orte feiner That der Tod ereilt, werden gern als Fälle der "Strafe Gottes" bezeich= net (G. IV. 33. p. 629.). Die Wege Gottes find aber hierbei manchmal fehr verschlungen und seine Gerechtigkeit übt oft in felt= famer Beife Bergeltung.

So wird der böse Johannes von Kappadokien, nachdem er zehn Jahre lang ungestraft gefrevelt, durch den Haß der Kaiserin und die Schlangenfalschheit ihrer Freundin Antonina mittelst einer Reihe von empörenden Lügen und Intriguen aus seinem Amt gestürzt und verbannt. Gott bedient sich also der Bosheit von zwei verworfenen Weibern zu seinem heiligen Richteramt. Doch lebte der Gefallene in sehr erträglichen Verhältnissen zu Knzikus "und die Kömer grollten allgemein, daß dieser Mensch, der schlechter war als alle Teusel, ein unverdient glückliches Leben führe. Aber Gott, glaube ich, ertrug es nicht, daß Johannes mit so leichter Strafe davonkomme, sondern bereitete ihm eine große Züchtigung vor." Der Vischof von Knzikus nämlich wird erschlagen, Johannes ohne hinreichenden Beweis für schuldig gehalten, und für diese That, deren er nicht über sührt

- Lund

<sup>1)</sup> So ber Untergang bes Persertönigs Perozes mit seinen Söhnen und seinem heer als Strafe für Bruch bes beschworenen Friedens P. I. 4. p. 19. Eibbruch wird auch sonst bestraft P. II. 242. 240. αλογήσας τα δμωμοσμένα.

(ja an der er nach der Arcana unschuldig) ift, wird er nackt durch die Straßen gepeitscht, all seines Vermögens beraubt und in Aegypten in einen Kerker geworfen. Das ist "die Strafe Gottes")."

b) Der Fatalismus Protops und bessen Berhältniß zu ber Freiheit bes Menschen und bem personlichen Gott.

Wenn nun Prokop, wie wir gesehen, in vielen Stellen im Ansschluß an die aufgeklärte heidnische Philosophie und an das Christensthum, sowie aus einem gewissen moralischen Herzensbedürfniß jenen halb philosophischen, halb religiösen Theismus bekennt, welcher sür Geister oder richtiger für Naturen, wie die seine, so viel Bequemslichseit bietet, so haben ihn doch daneben andere Einflüsse zur Ansnahme eines unpersönlichen Schicksals geführt, über dessen Verhältsniß zu seinem persönlichen Gott er aber freilich nie zu widerspruchsstreier Klarheit gelangt ist.

Dieser Fatalismus Prokops ist einer der interessantesten Züge seines geistigen Charafterbildes; er bildet einen seltsamen Gegensatzu dem ihn sonst beherrschenden Theismus; von Pantheismus im Gegensatzu Theismus kann bei Prokop keine Rede sein, da er zu einer systematischen wissenschaftlichen Aussührung seiner Zweisel am Theismus entfernt nicht gekommen ist.

Dieser Fatalismus Prokops ist viel häufiger gescholten als begriffen und in seiner Entstehung erklärt worden 3).

<sup>1)</sup> P. I. 25. p. 136. Hätte er Johannes für auch im Uebrigen unschuldig gehalten, so stände hier statt ή Θεοῦ δίκη bie willklirlich spielende τύχη.

<sup>2)</sup> Der Begriff bes "Gesehes", b. h. eine allgemeine Bernunftnothwendigfeit im Gebiet der Natur und des Geistes ist ihm kaum aufgegangen, keinenfalls
von großer Bedeutung; er spielt nur mit dieser Borstellung und überträgt das
bewußte Rechtsgesetz gleichnisweise auf das Gebiet der undewußten Natur:
so wenn er einmal von der See sagt, sie erstrecke ihre Brandung an einer bestimmten Stelle nicht weiter, "gleichsam ein Gesetz schenend, mit Nothwendigkeit
durch dasselbe gebunden und bewacht, daß sie nicht eine der vereinbarten Bestimmungen überschreite" (G. IV. 6. p. 487.) oder, wenn er ein andermal bei
einem rhetorischen Gleichniß sagt, Hunde und Wölfe verhalten sich überall gleich
gegen die Schase, "wie wenn die Natur als eine Gesetzgeberin Hunden, Wölfen
und Schasen eine solche Satzung auferlegt hätte." (G. IV. 19. p. 557.)

<sup>3)</sup> Weitaus das Beste hat auch siber diesen Punkt Teuffel S. 63. 68—75. Doch kann ich in wichtigen Dingen auch mit ihm nicht einverstanden sein; bgl. sonst noch Reink. p. 13. 29. Kanng. I. p. XXVI. Ech. p. 29. 30.

Manche haben die Frage nach der Genesis dieser Weltanschauung bei Prokop erledigt oder vielmehr zur Seite geschoben durch die Annahme, unser Autor habe seinen Fatalismus einsach dem Herodot nachgemacht.). Nun ist allerdings klar, nicht nur, daß Prokop sich in sehr vielen anderen Dingen ganz nach diesem Muster gerichtet hat, auch in diesen satalistischen Ansichten hat er in Form und Sprache den ehrwürdigen Alten oft wörtlich abgeschrieben (vgl. unten den Anhang).

Allein hierans ift doch keineswegs zu folgern, daß nur bloße Rachäfferei überhaupt unseren Historiker bewogen habe, sich diese ganze Weltanschauung wie ein fremdes Gewand anzuziehen. Wir werden nicht wohl den Borwurf zu befahren haben, daß wir unsern "Helden" und seine geistige Größe zu hoch anschlagen. Aber in der That, mit einer solchen Annahme thut man doch einem Manne von des Prokopius Vildung — von seiner Begabung zu schweigen — Unrecht. Er ist gewiß kein philosophischer Kopk, aber sich eine fremde Weltanschauung ohne Weiteres six und fertig aus einem anderen Autor entlehnen — das ist ihm denn doch nicht zuzutrauen.

Würden sich jene fatalistischen Gedanken nur in den Reden finden oder wären sie einfach und ohne weiteres Nachdenken aus Herodot recipirt und sonder individuelle Berarbeitung wiedergegeben, wir könnten noch eher ein Prunken mit Gelehrsamkeit oder eine gewisse, archaistische Uffectation darin finden.

Aber dieser Fatalismus und die Bersuche, ihn mit seinem Theismus zu vermitteln, haben dem Geschichtschreiber der Bölkerswanderung, wie man deutlich sieht, große Schmerzen und ringende Zweifel verursacht. Oft und oft hat er danach gestrebt, sich ganz sitr die eine oder für die andere Ansicht entscheiden oder die beiden Ansichten combiniren zu können. Es ist ihm nicht gelungen, aber wir sehen in seinen Schriften deutlich die Spuren seines stets wiesberholten Bemühens?). Es waren offenbar schwere Stunden, in welchen ihm die Zweisel an seinem behaglichen Theismus immer wiederkehrten, die eigenen Schicksale und die des Reiches und der Barbaren riesen sie stets auß Neue wach, er hat, so gut es seine schwache Kraft vermochte, in diesen aus seinem innersten Wesen ers

<sup>1)</sup> Auch Edh. p. 30. 31. neigt biefer Anficht gu.

<sup>2)</sup> Das hat Teuffel zu wenig berudfichtigt.

folgenden widerstreitenden Elementen sich abgearbeitet, und nun will man ihm nachsagen, er habe diese Weltanschauung, das Product seiner Schmerzen und Zweisel, einem Anderen einfach abgestohlen! —

Wir werden uns nach einer weniger äußerlichen und mehr pfn= chologischen Erklärung umthun muffen.

Und wir werden sie unschwer finden in unserer Gesammtauf= fassung von Profops Geistesart und dem Eindruck der Zeitgeschichte auf diesen Geist.

Wir haben Prokop kennen gelernt als einen spät geborenen Sohn der Antike, als ganz durchdrungen von der Anschauungs-weise und Bildung der versinkenden griechisch-römischen Welt.

Das aber in diesen Anschauungen die Schickfalsidee ganz uns vermeidlich war, hat sich uns klar ergeben 1).

Allein der Einfluß dieser Idee im Allgemeinen und die liebevollste Berehrung für ihre Vertretung durch Herodot im Besonderen würden wohl nicht hingereicht haben, den Fatalismus in Prokops Gedanken so mächtig zu entwickeln. Denn im Christenthum und in Prokops trostbedürftigem Gemüth lagen Elemente, welche schwerlich einen Zweifel am Theismus hätten auffommen lassen.

Da war es der Gesammteindruck seiner Zeit<sup>2</sup>), die großen Kastastrophen, die er erlebt, die er oft als nächster Augenzeuge mit angesehen hat, welche jene Anschauungen in ihm reiften. Im Vor-

<sup>1)</sup> Diese Burgel des Fatalismus bei Protop hat Teuffel S. 79 außer Un- ichlag gelaffen.

<sup>2)</sup> Darin stimme ich mit Tenssel S. 77. überein, nur daß ich nicht die Tyrannei Justinians als das filr die Stimmung Prosops allein Entscheidende ausehen kann; freilich wirkte dies Moment, wie wir unten aussihren werden, mächtig mit, und Tenssel hat es vortresslich geschildert: "Wie der Frager sich zustrieden geben mußte, wenn sein Warum? zur Antwort erhielt: der Kaiser hat es besohen, so gewöhnte sich das Gemüth und der Verstand bei den Fragen des Lebens sich damit zu begnügen, daß das Schicksal es so wollte. Wie des Kaisers Wille nicht weiter zu ergründen war und gegen seine Macht Keiner aussam, so ist des Schicksals Schluß ebenso nnergründlich als unwiderstehlich. Alles ist und sühlt sich absolut abhängig vom Kaiser und vom Schicksal. Und ie eisersüchtiger gerade Justinian alle Regierungsthätigkeit in sich concentrirte, je eigenwilliger er darein suhr, je unheimlicher er wühlte, je ängstigender er lauerte, um so gewisser mußte sich der geistigen Atmosphäre der Zeit eine dumpfe Stille und Ergebenheit mittheilen, die Prosop zwar in Bezug auf das diesseitle Fatum, den Kaiser, gläcklich überwand (?), die aber zu tiese Wurzeln geschlagen hatte im Geiste der Zeit, als daß er sich von ihr auch in Bezug auf das jenseitige Fatum ganz hätte losreißen können." Wie sern wir von dieser Parallese zwischen Kaiser und Fatum abweichen, wird sich unten zeigen.

bergrund seiner Gedanken stand der Verfall der römischen Macht und die Despotie des Kaisers, die ihm die Ursache dieses Verfalles erschien. Weiter sah er das Reich des surchtbaren Genserich in kürzester Zeit zerstört, sah den Staat des großen Theoderich fallen, sah zwei Könige kriegsgefangen nach Byzanz gebracht, sah zahllose Byzantiner und Barbaren von höchstem Glanz in tiefstes Elend sinken, sah endlich über ganze Völker, Länder und Städte durch Krieg, Erdbeben (vgl. Theophan. p. 353. 355.), Seuchen und Hunger (Theophan. p. 356.) furchtbare Verheerungen gebracht, all' das oft ohne Schuld der Betroffenen, ohne Möglichseit der Ansnahme einer verdienten Strafe, wie es schien, aus reiner Willkür.

Da er nun solch grausame Tyrannei nicht von dem persönlichen Gott herleiten mag, so führen ihn diese Eindrücke zur Annahme eines Schicksals, eines unpersönlichen Fatums, das sich so plötzlicher und ungeheurer unmotivirter Glückswechsel freut und dadurch die Nichtigkeit aller menschlichen Strebungen einschärft 1).

Wie stark diese Schicksalsidee seine Vorstellungen beherrscht, davon ist ein sehr auffallender Beweis, daß er bei Darstellung der Religion barbarischer Stämme es mit offenbarem Staunen als etwas höchst merkwürdiges hervorhebt, daß sie den Begriff des Fatums (είμαρμένη) gar nicht kennen, der ihm also unentbehrlich und selbst-verständlich scheint.

"Die Anten und Sclavenen, sagt er, glauben, daß es nur Einen Gott gebe, das sei derzenige, der den Blitz führt und allein der Herr von Allem ist. Ihm schlachten sie Rinder und alle Arten von Opferthieren. Das Schicksal aber kennen sie gar nicht?) und räumen ihm nicht Einfluß ein auf die Menschen. Sondern, wenn ihnen eine Lebensgefahr droht, wenn sie z. B. erkranken oder in den Krieg ziehen, geloben sie, dem Gott, falls sie das Leben retten, ein Opfer

2) toaver, der Ausbruck ist schlagend; es heißt nicht nehmen sie an, statuiren sie, sondern es giebt objectiv unzweifelhaft ein Schickfal und, wer bas nicht annimmt, der kennt es eben nicht.

- Comb

<sup>1)</sup> Daher so oft die Berbindung des Schickfals mit der Borstellung des blinden rein zufälligen Loses: ην δέ γε την χείρω τύχην σοι κληρούσθαι ξυμβαίη spricht Belisar zu Totila G. III. 22. p. 372. Gut sagt Teuffel S. 77. "(Der Fatalismus) setzt alles Wirkliche geradezu als nothwendig ... und zwar nicht als logisch nothwendig, so daß es dem Geiste möglich wäre, dieser Nothwendigteit nachzugehen, sie in sich nachzuerzeugen ... sondern als ... von einer übermächtigen Gewalt entweder ganz grundlos, völlig willfürlich oder wenigstens aus Gründen, die für den menschlichen Berstand nicht erkennbar sind, so wie es ist, geordnet."

für ihre Seele zu bringen und, sind sie der Gefahr entkommen, so opfern sie, was sie gelobt haben und glauben, durch dieses Opfer sich ihre Rettung erkauft zu haben 1)."

Die Stelle ift vielfach bedeutfam. Ginmal fest nach derfelben Profop die Idee der Schicksalsnothwendigkeit als einer allgemein menschlichen voraus und ift befremdet, fie bei einem Bolke gar nicht anzutreffen. Sobann zeigt fich, in welchen Dingen namentlich Profop gewöhnt ift, an Schickfalsbestimmung zu glauben - in Gefahren und zweifelhaften Lagen, in Rrieg und Schlachten zumal. Bier ift nach seiner Meinung der Ausgang ein für allemal bestimmt und als eine offenbar von ihm nicht getheilte und ihm auffallende Borstellung berichtet er, daß jene Barbaren glauben, durch Opfer und Gebet von Gott glucklichen Ausgang erkaufen zu können. 3hm ift ein Gelübbe eine Thorheit, denn das Unabanderliche kann nicht geändert werden. Da nun aber solche Gelübde, wie im klassischen Beidenthum, fo im driftlichen Religionsleben jener Zeit vorfamen. so bezeugt die Stelle wieder, wie fremd er diesen Borftellungen ge= genüber ftand, wie in der That eben allen theiftischen - fo lange er gerade fatalistisch bachte 2).

Die Bergänglichkeit aller menschlichen Größe, die Unbeständigkeit des Glückes, die Unsicherheit aller Zukunftspläne, die Unzuverlässigsteit auch der klügsten menschlichen Berechnung, die Unerklärlichkeit des Geschehenden überhaupt aus menschlichen Gerechtigkeitsgedanken — dies hat sich als Haupteindruck seiner Studien und noch mehr seiner Erlebnisse dem contemplativen Geist Protops tief eingesgraben.

<sup>1)</sup> G. III. 14. p. 334. Φεὸν μὲν γὰρ ἕνα τὸν τῆς ἀστραπῆς δημιουργὸν ἀπάντων κύριον μόνον αὐτὸν νομίζουσιν εἶναι καὶ θύουσιν αὐτῷ βόας τε καὶ ἱερεῖα ἄπαντα. εἰμαρμένην δὲ οὕτε ἴσασιν οὕτε ἄλλως ὁμολογοῦσιν ἔν γε ἀνθρώποις ὁοπήν τινα (berſelbe Musbruct wie ſoust vom perſönlichen Gott) ἔχειν, ἀλλ ἐπειδὰν αὐτοῖς ἐν ποσὶν ἤδη ὁ θάνατος εἴη, ἢ νόσω άλοῦσιν ἢ ἐς πόλεμον καθισταμένοις, ἐπαγγέλλονται μὲν, ἢν διαφύγωσι, θυσίαν τῷ θεῷ ἀντὶ τῆς ψυχῆς αὐτίκα ποιήσειν, διαφυγόντες δὲ θύουσιν ὅπερ ὑπέσχοντο καὶ οἴονται τὴν σωτηρίαν ταύτης δὴ τῆς θυσίας αὐτοῖς ἐωνῆσθαι.

<sup>2)</sup> Ferner berichtet Prokop, daß diese Barbaren noch Flüsse und Nympben und einige andere höhere Wesen verehren und ihnen opsern — das verträgt sich also nach ihrer und wohl auch nach seiner Neinung mit der Annahme eines Einzigen Gottes — dieser Gott, der "Demiurg" des Bliges und Herr der Welt, ist eben der eigentliche oberste und insosern alleinige Gott, als die anderen Wesen von ihm abhängen. So sax und unconsequent, wie diese Mythologeme, ist seine eigene Vorstellung.

Das grelle Lachen des gefangenen Bandalenkönigs über den Wechsel und die Nichtigkeit aller menschlichen Dinge, sein bitterer Ausruf: "Eitelkeit der Eitelkeiten!" hat des Historikers volles Verständniß und ganze Sympathie.

Es ift die Laune des neidischen Schickfals - ebenfalls ein antifer Zug - die sich im Spiel mit dem Gluck und Ungluck der Menschen gefällt 1). Belifar und seine Feldherren verzehren in der Burg des Bandalenkönigs das Mahl, welches für diefen geruftet gewefen, aus feinen eigenen Gefchirren tafelnd, von feinen eigenen Dienern bedient. "Da mochte man feben bas Schickfal triumphirend spielen und deutlich zeigen, daß Alles unter ihm stehe und nichts den Menschen eigen gehöre 2)." Die großen Kataftrophen in Natur und Geschichte und die schrankenlose Willkur des Despotismus haben ein furchtsames Gefühl allgemeiner Unsicherheit über Profop gebracht; jeden Augenblick ist ein mögliches Unglück zu fürchten. Die Bandalen haben die "Wahrheit" des alten Spruches erfahren, "daß die Menschen Alles befürchten und keinen Besitz für dauernd halten follen." Es ist gang feine Anficht, was ein weisheitvoller Greis ihres Bolkes einst warnend ihnen fagte: "Nichts Menschliches steht fest, nichts Gegenwärtiges ift ben Menfchen für immer sicher und Alles, was jetzt nicht ist, ist fünftig möglich." (l. c. 22. p. 400.) "Die Afrikaner schienen die glicklichsten aller Menschen, da begegnete ihnen, daß sich alles Gute ins Gegentheil veränderte." (V. II. 20, 21. p. 501.). "Beständigkeit bes Glückes verlangen, heißt nichts anderes, als nicht wollen und leugnen, daß wir Menschen find. Denn niemals fallen ift nur Gott eigen 3)." "Dem Glücke, zumal dem Kriegsglück, barf man nicht vertrauen und nicht meinen, alle Feldzüge mußten glucklichen Ausgang nehmen. Denn das ist nicht mahrscheinlich, ja es

<sup>1)</sup> So hängt benn nämlich auch bas so rasch wechselnde Glück im Kriege, im Einzelnen und im Ganzen vom Schicksal ab. G. III. 22. p. 372. IV. 23. p. 578. "Daß das Kriegsglück nicht beständig ist, spricht Belisar zu seinen Heerstührern, weiß ich selbst und wird wohl, deut ich, jeder von euch ebenso meinen. Biele hat schon die Hospfnung des Sieges getäuscht und schon oft haben die schieden die Feinde überwunden." G. II. 29. p. 267. την μεν οθν τοῦ πολέμου τύχην έν τῷ ἀσφαλεῖ ως ηχιστα έστάναι αὐτός τε οίδα κ. τ. λ.

<sup>2)</sup> V. I. 21. p. 396. παρῆν τε ἰδεῖν ώραιζομένην τὴν τύχην καὶ ποιουμένην ἐπίδειξιν ώς ἄπαντά τε αὐτῆς εἴη καὶ οὐδὲν ἀνθρώπω ἴδιον γένοιτο.

<sup>3)</sup> G. III. 25. p. 385. οὐ γὰρ ἄλλο οὐδὲν τὸ τοιοῦτόν ἐστιν ἢ ἀπαξιοῦν τε καὶ ἀπαρνεῖσθαι ἀνθρώπους εἶναι. τὸ γὰρ οὐδενὶ σφάλλεσθαι χρόνω θεοῦ ᾶν μόνου ίδιον γένοιτο.

liegt nicht in der Natur der menschlichen Dinge." (P. I. 17. p. 86.)
"Was im Leben unerwartet und gegen Bermuthen entsteht, das pflegt mit der Zeit auch wieder zu vergehen." (G. III. 7. p. 307.)
In diesen Zusammenhang gehört es auch, daß so oft, nach einem glänzenden, ruhms und thatenreichen Leben, hervorragenden Helden von edlem Geschlecht ein Tod bereitet ist, der in allen begleitenden Umständen, namentlich in der Veranlassung, in dem Zweck des Unternehmens, den sie verfolgten und wobei sie den Tod fanden, dann in der Person des Feindes, dem sie erliegen, keineswegs ihrer hohen Herrlichkeit entspricht, sondern an sich schon ein tieser Fall von früsherer Größe ist"); das Schicksal scheint sich in solchem Spiele zu gefallen.

Daß es aber die Ungerechtigkeit, das Frrationelle des Weltlaufs, das unverdiente Glück ber Bofen namentlich ift, das ihn an dem Glauben an einen gerecht waltenden Gott irre gemacht und zu ber Unnahme eines blinden ober vielmehr launischen Schickfals geführt hat, dafür spricht namentlich feine Beurtheilung und Reflexion über Chosroës: "Chosroës war vor allen Menschen gewaltig barin, das Unwahre zu fagen, das Wahre zu verhillen und die Schuld an seinen Uebelthaten den dadurch Betroffenen aufzuladen; ferner war er bereit, Alles einzugehen und eidlich zu befräftigen, aber noch mehr bereit, das kaum Befdworene zu vergeffen und um des Geldes willen ohne Weiteres feine Seele mit jedem Frevel zu belaften, dabei aber die Larve ber Harmlofigkeit anzunehmen, und durch fromme Reden die Thaten zu entschuldigen." . . . . "Bei der Ginnahme von Sura foll er bei dem Anblick der Schrecken der Eroberung mit Seufzern und verftellten Thränen vor seiner Umgebung und dem Gefandten des Raifers Gott angerufen haben, benjenigen zu strafen, der Schuld sei an diesem Unheil; damit wollte er den Raifer Juftinian bezeichnen, obgleich er sich wohl bewußt mar, felbst am Deisten schuldig zu sein." Und nach dieser Charakterschilderung fährt

<sup>1)</sup> P. II. 3. p. 162. οὖτω τε ὁ Σίττας ἐξ ἀνθρώπων ἡφάνιστο οὐδενὶ λόγω ἀναξίως τῆς τε ἀρετῆς καὶ τῶν ἐς τοὺς πολεμίους ἀεὶ πεπραγμένων ... τινὲς δέ φασι .... Σολομῶνα. λίαν ἐν Αρμενίοις ἀφανῆ ἄνδρα τὸν ἄνθρωπον διαχρήσασθαι. Ganz ebenso heißt es von Lotila: "tas war der Ausgang von Totila's Leben und Hersfchaft, nicht entsprechend seinen früheren Thaten; während früher dem Mann Alles glücklich von Statten ging, war sein Ende seinen Thaten nicht angemessen." G. IV. 32. p. 625. (sollte die ganz tautologgische Stelle nicht verdorben sein?).

time

Profop fort: "Und mit einer folchen Natur gelangte Chosroës nicht nur zum Persischen Thron (während seine bessern Brüder, der eine durch den grundlosen Haß des Baters, der andere, weil ihm eine höhere Macht (vò daupóviov) ein Auge geraubt, übergangen wersen), — sondern überwand auch mit leichter Mühe seine Gegenpartei und that den Römern unverwehrt so vielen Schaden er wollte, denn, so oft das Glück einen Mann erhöhen will, vollendet es zu rechter Zeit diesen seinen Vorsatz, und nichts widersteht dem Stromdrang seines Beschlusses. Es sieht weder auf des Mannes Verdienst, noch achtet es darauf, daß dadurch etwas Ungehöriges geschehe, noch darauf, daß ihm (d. h. dem Glück) Viele deshalb fluchen werden wegen der Unverdientheit der Begünstigung, und überhaupt um gar nichts kümmert es sich, wenn es nur seine Laune durchsetzt.

Die Bernichtung bes Reiches ber Bandalen, welche in der That nur, weil durch unberechenbare Glückszufälle unterftütt, so überraschend schnell und leicht einer geringen Macht gelang, bat feine Bedanken in diefer Richtung immer wieder beschäftigt: "Als der Bandalenkönig gefangen nach Karthago geführt wird, brach er in ein helles Lachen aus. Seine Freunde deuteten dieß nicht als Wahnfinn, sondern gang bei gefunder Einficht habe er alles Menschliche nur des Lachens werth erachtet. Da er, aus Königlichem Geschlecht, zur Krone gelangt, von Jugend bis ins Alter mit Macht und Schätzen reich versehen, dann in Flucht und Schrecken und alle Leiden gefturzt, jest zum Rriegsgefangenen geworden, alles Gute und alles Bofe vom Geschick erfahren habe. Aber von diesem Lachen, das Gelimer aufschlug, urtheile jeder, wie er es einfieht." . . . ,, Es ift nun aber von jeher vieles gegen Erwartung geschehen und wird noch geschehen, fo lange das Schickfal des menschlichen Lebens daffelbe bleibt." "Was dem Gedanken unmöglich scheint, geschieht in Wirklichkeit und wenn dies bisher für unmöglich gehaltene eintrifft, dann erregt es großes Staunen. Ob aber solche Dinge je geschehen sind, kann ich nicht sagen, wie daß ein Nachkomme Genserichs im vierten Gliede und ein König-

<sup>1)</sup> P. II. 9. p. 193. βουλομένη γάρ τινα μέγαν ἀεὶ ποιεῖν ἡ τύχη, πράσσει τοῖς καθήκουσι χρόνοις τὰ δόξαντα, οὐδενὸς τῆ ρύμη τῆς βουλήσεως ἀντιστατοῦντος, οὕτε τὸ τοῦ ἄνδρος διασκοπουμένη ἀξίωμα οὕτε ὅπως μή γένηται τι τῶν οὐ δεόντων λογιζομένη, οὐδὲ ὅτε βλασφημήσουσιν ἐς αὐτὴν διὰ ταῦτα πολλοὶ, τὸ γεγονὸς αὐτῆ παρὰ τήν ἀξίαν τοῦ τῆς χάριτος τετυχηκότος χλευάζοντες, οὐδὲ ἄλλο τῶν πάντων οὐδὲν ἐν νῷ ποιουμένη, ῆν τὸ δόξαν αὐτῆ περαίνοιτο μόνον. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅπη τῷ θεῷ φίλον ἐχέτω. Über lettern verwunderlichen Ψυβινίβ β. unten.

reich, stark an Schätzen und an Truppenmacht, von fünftausend Fremdlingen, die nicht wußten wohin, in so kurzer Zeit vernichtet wurden. Ob dies nun durch Schicksalssfügung oder durch Tapferkeit so geschehen, gleichviel, in jedem Fall erregt es mit Grund Erstaunen 1)."

Und wie den Untergang der Bandalen denkt er sich auch das Erliegen der Gothen, das allerdings ebenfalls durch manche Glückszussälle befördert wurde, wesentlich als Product der Schicksalsfügung. Belisars Erfolge im ersten Feldzug schreibt er ansdrücklich dem Glück, dem Dämonium, zu; durch ein zufälliges Fallen des Po gezräth der größte Theil der für Ravenna bestimmten Getreidekähne in die Hände der Byzantiner: "damit zeigte den beiden Gegnern das Schicksal deutlich, daß seine Macht den Ausgang ihres Kampses zu entscheiden haben werde?)."

Das Schicksal also hat entschieden zwischen Belisar und Vitigis: das Einwirken einer höhern Macht hat den Fall des letztern herbeisgeführt und sehr klar können wir an dieser Stelle in die innersten Gedankens und Gefühlsvorgänge blicken, welche Prokop zu dem saklistischen Ausweg aus dem Labyrinth der menschlichen Dinge drängsten; es lassen sich eben die Ereignisse von den der menschlichen Denksweise geläusigen Boraussetzungen aus nicht erklären; es müssen daher übermenschliche Mächte im Spiele sein. "Als ich das kaiserliche Heer in Ravenna einziehen sah, kam mir der Gedanke, daß nicht durch menschliche Mittel und menschliche lleberlegenheit der Gang der Erseignisse bestimmt wird, sondern daß es eine höhere (dämonische) Macht giebt, welche die Gedanken der Meuschen in jedem einzelnen Falle so lenkt, daß, was sich vollenden soll, kein Hinderniß findet 3)."

<sup>1)</sup> V. II. 7. p. 440. πάντων τε ταύτη των ἀπὸ τῆς τύχης ἀγαθων τε καὶ φλαύρων ἐν πείρα γεγονότα . . . πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα ἐν τῷ παντὶ αἰωνι ἤδη τε κρείσσω ἐλπίδος ἐς πεῖραν ἤλθε καὶ ἀεὶ ἥξει, ἕως ᾶν αἱ αὐταὶ τύχαι ἀνθρώπων ώσι, τά τε γὰρ λόγω ἀδύνατα δοκοῦντα εἶναι ἔργω ἐπιτελῆ γίνεται καὶ τὰ τέως ἀδύνατα φανέντα πολλάκις εἶτα ἀποβάντα θαύματος ἄξια ἔδοξεν εἶναι . . . . τοῦτο γὰρ εἶτε τύχη εἔτε τινὶ ἀρετῆ γέγονε δικαίως ἄν τις αὐτὸ ἀγασθείη.

<sup>2)</sup> G. II. 28. p. 260. Ενταύθα αὐτοὶς ξυνέβη τις τύχη δήλωσιν ἄντικους ποιουμένη δτι δή αὐτή πουτανεύσει ἀμφοτέροις τὰ πράγματα.

<sup>3)</sup> G. II. 29. p. 270. ἐμοὶ δὲ τότε διασχοπουμένω την ἐς Ῥαβένναν εἴςοδον τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἔννοιά τις ἐγένετο, ἀνθρώπων μέν ἢ ἀνδρεία ἢ
πλήθει ἢ τἢ ἄλλη ἀρετῃ ὡς ἣκιστα περαίνεσθαι τὰ πρασσόμενα, εἶναι δέ τι
δαιμόνιον, ὅπερ αὐτῶν ἀεὶ στρέφον τὰς διανοίας ἐνταῦθα ἄγει οὖ δὴ κωλύμη
τοῖς περαιουμένοις οὐδεμία ἔσται.

Und wenn schon dieser erste Act des tragischen Untergangs der Gothen in dieser Weise auf Prokop wirkte, so hat ihn die endliche Katastrophe des Reiches, zumal der Fall des Königs Totila, vollends mit fatalistischen Gedanken erfüllt. Immer wieder, in wechselnden Wendungen, kommt er darauf zurück.

Nachdem er bemerkt, daß des Helden Totila trauriges Ende nicht seinen früheren Thaten und seinem früheren Glück entsprochen habe, fährt er fort: "Aber auch in diesem Fall spielte das Schicksal augenscheinlich, spottete alles Menschlichen und bewährte das Unlogische, das ihm eigen ist und das Unberechenbare seiner Beschlüsse, indem es dem Totila zuerst auf lange Zeit das Glück ohne Grund willstürlich zuwarf, zuletzt aber dem Mann mit launischem Uebermuth gegen Gebühr ein so klägliches Ende bereitete 1)."

Stärker und bestimmter als in dieser Stelle konnte nicht gesagt werden, worin der specifische Begriff des Schicksals liegt: eben in dem Unlogischen und Unconsequenten, in dem Unvernünftigen und Unbegreislichen, in dem ohne Grund Wechselnden, welches dem Menschen als Laune<sup>2</sup>), Willfür, ja als Hohn und Grausamkeit erscheint. Darin ist die Genesis des ganzen Fatalismus bei Prokop auszesprochen: der unbegreisliche despotisch willkürliche Weltlauf hat ihn irre gemacht an einem allgütigen Herrscher der Welt, ein Despotismus, der grausam mit den Menschen spielt, ohne Rücksicht auf Versnunft und Recht, herrscht im Himmel — wie der Despotismus des Kaisers auf Erden — und dieß führt zur Annahme böser Dämonen oder eines grausamen Fatums.

Dies launische Spiel erscheint ihm in kleinen Absonderlichkeiten im Leben des Einzelnen, wie in großen Entscheidungen der Bölkersgeschicke; es fällt ihm, nachdem einmal seine Gedanken in diesen Kreisen sich bewegen, als höchst schicksalbmäßig 3) der gleichgültige Zufall

<sup>1)</sup> G. IV. 32. p. 625. (Τωτίλας) τοῖς ἔργοις οὐ κατὰ λόγον ἡ τελευτὴ ἐπεγένετο. ἀλλὰ καὶ νῦν ἡ τύχη ὡραϊζομένη τε διαφανὲς καὶ διασύρουσα τὰ ἀνθρώπεια τό τε παράλογον τὸ αὐτῆς ἴδιον καὶ τὸ τοῦ βουλήματος ἀποφράσιστον ἐπιεδέδεικται Τωτίλα μὲν τὴν εὐδαιμονίαν ἐξ αἰτίας οὐδεμιᾶς ἐπὶ χρόνου μῆκος αὐτοματίσασα, δειλὴν δὲ οὕτω τῷ ἀνθρώπῳ καταστροφὴν ἀπαυθαδισαμένη ἐξ οὐ προσηκόντων ἐν τῷ παρόντι.

<sup>2)</sup> Deshalb wird so oft die Beränderlichkeit des Glückes betont. V. II. 2. p. 418. ταύτης (τῆς τύχης) δὲ τὸ ψευμα ούκ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ φέρεσθαι πέφυκεν, ἀλλ' ἐν ἡμέρα ἐκάστη ὡς τὰ πολλὰ μεταπίπτειν φιλεῖ.

<sup>3)</sup> Und nicht im Sinne des Zusammenhangs von Schuld und Strafe, sondern im Geist dieses irrationellen spielenden Fatalismus ist es gemeint, "daß die Menschen sich meist ihr Unglück selbst zu wege bringen". P. II. 26. p. 272.

auf, daß zwei römische Offiziere, Bessas und Dagisthäus, sich im Gliick und Ungliick gleichfam abtofen; Beffus verliert Rom und gewinnt Betra in Lazien, und Dagifthaus verliert Betra und gewinnt Rom; daran knüpft sich ihm folgende Betrachtung: "Und an diefer Stelle meines Berichts fommt mir ber Bedanke, wie doch bas Schickfal der menschlichen Dinge spottet, indem es nicht gleichmäßig mit den Menschen umgeht, und nicht fie mit den gleichen Augen anfieht, sondern es wechselt nach Zeit und Ort und treibt ein Spiel mit ihnen 1), die Behandlung der Unfeligen nach Zeit und Raum und Weise wechselnd (so hat Bessas Unglück in Rom, Glück in Lazien, umgekehrt Dagisthäus). Aber folches ift von jeher gewesen und wird immer fein, so lange die Menschen unter demfelben Schickfal stehen" 2). Gleich darauf hat er zu erzählen, wie der lang erhoffte Sieg des Narses bei Taginas der römischen Aristokratie das Verderben brachte; denn die verzweifelnden Gothen tödteten jett alle Senatoren und Patricier, welche, zum Theil als Geifeln, zum Theil unter Aufsicht, in Campanien gehalten wurden.

Dies Ereigniß berichtet er mit der Moral: "Dazumal zeigte sich den Menschen aufs deutlichste, daß Allen, denen es einmal schlecht ergehen soll, auch was ihr Glück zu sein scheint, zu ihrem Verderben gereicht, und daß sie, nach ihrem Bunsche davon gekommen, alsbald in diesem ihrem Glück zu Grunde gehn"<sup>3</sup>).

Diese Anschauung berührt sich nun nahe mit der echt antiken Borstellung von dem Neide der Götter oder des Schicksals: ", der Neid des Schicksals war schon erzürnt gegen die Römer, da es sah, daß

a support.

οί γαρ ανθρωποι τα πολλά των άτυγημάτων σφίσιν αυτοίς έχ του έπι πλείστον των ξυμβησομένων προστρίβονται denn so spricht ein Edessener zu Chosroës (als dieser Edessa erobert), welcher, ohne natürlich diese fünstigen Ereignisse ahnen zu können, und ohne Unrecht zu thun, ihn als Anaben erzogen und ihm zum Thron mit verholsen hat (rationeller G. III. 30. p. 315.).

<sup>1)</sup> Teuffel S. 94. erinnert an das horazische Fortuna — ludum insolentem ludere pertinax.

<sup>3)</sup> G. IV. 34. p. 632. τότε δη τοῖς ἀνθρώποις διαφανέστατα ἐπιδέδεικται, ώς ἄπασιν, οἶςπερ ἔδει γενέσθαι κακώς, καὶ τὰ εὐτυχήματα δοκοῦντα εἶναι εἰς ὅλεθρον ἀποκέκριται, κατὰ νοὺν τε ἀπαλλάξαντες ἴσως τῆ τοιαύτη εὐημερία ξυνδιαφθείρονται.

ihnen die Dinge gut und erwünscht von Statten gingen, und, weil es dies Glück mit einem Unglück vermischen wollte, ersann es, daß ohne hinreichenden Grund ein Zwist zwischen Belisar und Constantin entstehen sollte"). Hier wird also das Schicksal, wie sonst Gott oder das Dämonium, mit Persönlichkeit, von Neid und Schadenfreude beseelt gedacht, obwohl es ja auch das Glück den Römern selbst gesichaffen haben mußte. Indessen ist auf diese ganze Stelle nicht allzwiel zu geben. Es sind hier absichtlich rhetorische Wendungen der Entschuldigung für Belisar gebraucht: die Geheimgeschichte enthält einen andern Bericht über diesen Zwist, (welcher mit dem Untergang Constantins endet), wonach Belisar die Schuld trug.

Echt antik ist es ferner gedacht und zugleich eine Folge des Fastalismus, daß sich mit gewissen Persönlichkeiten ein besonderes, sie stets begleitendes Glück verknüpft, wie mit Sulla und Cäsar. Dies Glück, welches den Menschen erhöht, und ihn zu Macht und Ehren aus vielleicht geringen Anfängen erhoben hat, dies Glück ist selbst als eine göttliche Macht an diesem Menschen zu schenen; ein solches Glück begleitet Belisar und bei seinem bloßen Erscheinen weicht der Perserkönig zurück, "sei es des Mannes Glück schenend oder sein Heldenthum". Ein solches Glück begleitet auch Theodora und hat sie von einer armen und gemeinen Buhlerin zur Kaiserin erhöht; es ist unverständig, sie anzuseinden, ihr Glück ist so sehr dabei zu schenen, wie ihre Herrschaft über Justinian.

In den bisher angeführten Zusammenhängen finden wir die charakteristischen und zweifellosen Hauptzüge der fatalistischen Ansichten Prokops; in diesen Beziehungen sehen wir den Fatalismus sicht mit innerer Nothwendigkeit aus den Voraussetzungen der Zeit und aus den Grundlagen der Perfönlichkeit unseres Historikers entwickeln.

<sup>1)</sup> G. II. 8. p. 178. της δὲ τύχης ο φθόνος ιδινεν ηδη ἐπὶ Ῥωμαίους ἐπεὶ τά πράγματα εὖ τε καὶ καλῶς σφίσιν ἐπίπροσθεν προϊόντα ἑώρα, κακῶ τε κεραννύναι τινὶ ταῦτα ἐθέλουσα ἔριν ἐξ οὐδεμιᾶς αἰτίας λόγου ἀξίας ἐπενόει κ. τ. λ.

<sup>2)</sup> P. II. 21. p. 248. η την τύχην η την αφετην τοῦ ανδρός, später freilich verläßt ihn dies Gluck und all' seine Anstrengung kann es nicht ersetzen; ebenso Totila G. IV. 32. p. 625.

<sup>3)</sup> Ρ. Ι. 25. p. 130. οὕτε τὴν τύχην ἐροθριῶν οὕτε τὴν στοργὴν αἰσχυνόμενος.

Abgesehen aber von den bisher ausgeführten Gedanken barf man nur mit einer gewissen Borsicht die sonstigen Ausdrücke fatalistischer Färbung auslegen.

Besonders darf man bei dieser Untersuchung nicht ohne Weisteres alle Stellen, in welchen das Wort  $\tau v \chi \eta$  und seine Ableitungen gebraucht werden, als Belegstellen für den Fatalismus ansehen und verwerthen. Vor allem sind die unzähligen Wiederholungen der Ausdrücke stvxe sxwv, idas u. s. w., oder stvxe yevéskal ganz auszuscheiden: sie sind lediglich Stilformeln.

Aber auch das Wort  $\tau \acute{\nu} \chi \eta$  selbst bedeutet nicht überall Schicksfal, Fatum im prägnanten Sinne oder gar im absichtlichen Gegensatz zu dem persönlichen Gott <sup>1</sup>).

Bielmehr ift es fehr oft nur unfer "Bufall, gutes Glick, que fällig", ein bequemer Ausdruck, den ja auch heute im Sprechen und Schreiben Leute ber entgegengesetztesten religiöfen und philosophischen Ansichten gebrauchen: man will damit das Ereigniß weder auf Gott noch auf das Fatum, weder auf ein Mirakel noch auf ein Natur= gesetz und ben nothwendigen Caufalzusammenhang zurückführen; bas Wort "Zufall" ("réxp") befagt in folder Anwendung nur, daß dies Greigniß nicht auf die Absicht der Sandelnden zuruckgeführt werden, daß feine Urfache überhaupt nicht untersucht werden kann, oder doch für jett nicht werden soll. Es ware fehr verkehrt, solche Stellen Protops immer auf den Fatalismus zurückzuführen. Wir können vielmehr auch da, wo das Wort nicht bloß ganz gedankenlos für "Bufall" fteht, fondern wo die Bedeutung des Ereigniffes in Profops Schätzung allerdings gestattet, es mit "Schicksal", "Geschick" zu übersetzen, nicht jedesmal annehmen, daß das Wort in bewußtem Gegenfat zu dem theistischen Gottesbegriff gebraucht werde 2) - fo wenig ftreng logisch denkt Protop, daß wir dies vielmehr nur bann bürfen, menn besondere Umstände 3) die Annahme gestatten oder forbern, er habe ausnahmsweise an alle Merkmale dieses Begriffes gedacht.

<sup>1)</sup> Einmal heißt es "wenn ihr Perusia einnehmt, wird sich bas Gluck uns wieber zuwenden. G. III. 25. p. 385."

<sup>2)</sup> Sehr oft fteben ruxn und Beos nebeneinander G. III. 25. p. 385. f. u.

<sup>3)</sup> Borat natürlich ausbrudliche Bergleiche ber rugn mit Gott.

Zwischen der Bedeutung "Zufall" und der Bedeutung "Geschick" ist allerdings die Grenzlinie fein gezogen; es entscheidet oft nur die größere oder kleinere Wichtigkeit des ganzen Ereignisses.).

Manchmal wird  $\tau \nu \chi \eta$  und  $\pi \epsilon \pi \varrho \omega \mu \dot{\epsilon} \nu \eta^2$ ) auch in einem etwas andern Sinn gebraucht, nicht als das besondere, einem einzelnen Menschen im einzelnen Fall bereitete Glück oder Unglück, sondern als die allgemeine Nothwendigkeit, welche in der Natur, im Wesen des Menschen liegt und also allgemeines Menschenschicksal ist, so die Allen unvermeidliche Nothwendigkeit des Todes, bei welcher nach ächt autikem Fatalismus auch die Zeit und Stunde bestimmt und eine gewisse Lebenslänge zugemessen ist, nur die Art, wie der Wensch den Tod aufnimmt, ist freie That seines Muthes oder der Feigheit<sup>3</sup>).

αίχμαλώτων ένα εἰς φιλάνθωπόν τινα ήγαγεν καὶ πράον δεσπότην τύχη δέ τις bewirft ben Gieg bes Blauen P. II. 11. p. 203. τύχη δέ πνί geht ein Etrusfer vorbei G. IV. 21. p. 571. Zweifelhaft dagegen, wenn es heißt: dies Berfer-Heer fonnte den Römern nichts andaden τύχης αὐτῷ ξυμβάσης τινός G. IV. 17. p. 548. indem es ein Unstern begleitete? ΝαΦ G. III. 7. p. 307. τὰ... τύχη τινὶ παρὰ δόξαν ελθόντα und G. I. 5. p. 28. ein Glidssfern sügte es, daß Belifar am letten Lage seines Consulats als Befreier von Sicilien in Syrafus einziehen samn τις τῷ ἀνθρώπφ τύχη ξυνέρη as. I. 5. p. 28. mehr bloßer unglidstiger, "Bujall" P. II. 17. p. 227. Τωάννης τύχη τινὶ βληθείς θνήσκει, oft ganz banal: "bas ante Glist"; die Mannhaftigseit ist von den Bandalen gewichen und hat τὴν ἀγαθην τύχην mit sich genommen V. I. 25. p. 407. Durch einen Insall (?) geschah es, daß gerade die samnlichen Unstilher der Mauren von den abgeschosseun Pfeisen getrossen wurden V. II. 19. p. 496. Bährend der Feldberr dies überlegt, eröffnete ein Zusall (?) einen Ausweg aus der Berlegenheit V. II. 20. p. 498.; aber p. 499. heißt es doch von demselben Borfall η καὶ τι αὐτον θεξον έκλυησεν. Dagegen erfordert die Größe der Situation die Uederschung mit "Schissal", aber ohne gestissen Schischen Gegenfab zu Gronden Tottla in dieser seiner letzten Kede Gottes und der Gernalig zu Gott in sosgenden Stellen: Totila spricht vor seiner letzten Schische Grip zespakhr ès την ημέραν ἐφύλαξε ταύτην; aussallend ist, daß der sohn soch einer Lottla in dieser seiner letzten Schissal haber nicht erwähnt; vielmehr thut dies sein Gegener Narses, der ihn schigagen sollte. Eine planmäßige Durchsührung des Grundsages, daß Brosop immer den Sieger vorher Gott anrusen läßt, ist aber nicht nachzuweisen. Bei Dara rusen Perfer und Römer den Hund sie Durchsührung des Grundsages, daß Brosop immer den Sieger bleiben werden, stellt Besisar dem "Schissal" anheim G. III. 37. p. 372. und das der Sieger bleiben werden, stellt Besisar dem "Schissal" an harses Austunst die Pospantiner Sieger bleibe

<sup>2)</sup> Neber die Synonymität von τύχη, είμαρμίνη und πεπρωμένη, vergl. V. I. 21. p. 395., G. I. 24. p. 114 f., II. 8. p. 26., III. 19. p. 355 f., IV. 32. p. 221 f., V. II. 7. p. 439. heißt es ούκ αν αντιτείνοιμι τῆ τύχη οὐδὰ πρὸς τὴν πεπρωμένην ζυγομαχοίην.

<sup>3)</sup> G. II. 21. p. 233. τοῖς μέν γὰρ εἰς φῶς ἥκουσι μία τις ἄπασι προέρχεται τύχη, τοῖς καθήκουσι τεθνήξεσθαι χρόνοις.... ἄνανδροι μὲν ὕβριν τὲ

Aber auch noch eine andere sehr reiche Gruppe von Stellen, welche, eben ihrer Häusigkeit wegen, als Hauptbeweise für den Fastalismus angeführt zu werden pflegen, dürfen wir nicht ohne Kritik und Vorbehalt in diesem Sinn benutzen. Wir meinen die sehr oft wiederkehrende Ausdrucksweise "es geschah dies oder jenes, denn es sollte nun einmal den Kömern schlecht ergehen, es sollten nun eins mal die Perser die Stadt gewinnen" 2c.

Namentlich wenn jemand, trop einer ausdricklichen Warnung, oder unerachtet abmahnender Verhältnisse (G. II. 8. p. 178.) einen verhängnifvollen Schritt thut, findet fich häufig, wie erklärend, der Zusatz: "benn es follte ihm nun einmal (nach Schickfalsschluß) schlecht ergehen" — so als Hypatins, der Usurpator, gegen verständigen Rath in's Hippodrom zieht 1) oder wenn Johannes von Rappadofien, trot des Raisers ausbriicklicher Warnung, sich zu dem verderblichen Stelldichein mit Antonina begiebt 2) ober wenn in Antiochia auch die Berftändigsten die mahnenden Schicksalszeichen nicht verftehn (P. II. 10. p. 195.). Ebenso tritt diese Wendung ein, wenn, nach aller menfchlichen Berechnung, jemand ein Ziel erreichen muß und es in Folge eines unerwarteten Zufalls bennoch verfehlt. Die Perfer find in der Belagerung von Dara schon fo weit vorgeschritten, daß fie im Begriff find, die Stadt zu gewinnen, aber "ba fie nun einmal nicht von ben Perfern genommen werden foll" 3) wird ben Bertheibigern eine Warnung. -- Belifar Schickt ben Johannes, einen feiner beften Offiziere, dem fliichtigen Vandalenkönig nach. Er verfolgt ihn fünf Tage und Rächte mit foldem Gifer, daß er ihn am sechsten Tag hatte einholen muffen 4). "Aber da nun Gelimer einmal nicht von 30= hannes gefangen werden follte, trat folgendes Schickfal hindernd bazwischen 5)." Der Offizier wird durch den Fehlschuß eines seiner

καὶ γέλωτα ο φείλοντες τοῖς έχθοοῖς πρότερον εἶτα τοῖς ἄνωθεν διωρισμένοις καιροῖς οὐθὲν ἡσσον ἀναπιμπλῶσι τὴν πεπρωμένην γενναίοις δὲ ἀνδράσι ξύν τε τἢ ἀρετῆ καὶ δόξης ἀγαθῆς περιουσία τοῦτο ξυμβαίνει πάσχειν. Daber auch ber ganz antife Ausbruck für das Sterben τὴν πεπρωμένην ἐνέπλησε V. I. 7. p. 340. II. 4. p. 426., G. I. 13. p. 71. IV. 20. p. 562.

P. I. 24. p. 125. χρην γάρ οἱ γενέσθαι κακῶς.

<sup>2)</sup> χρην γάρ αὐτῷ γενέσθαι κακώς Ρ. Ι. 25. p. 134.

<sup>3)</sup> οὐ γὰρ αὐτὴν ἔδει Πέρσαις άλῶναι Ρ. II. 13. p. 213.

<sup>4)</sup> V. II. 4. p. 425. ἔμελλεν ές χεῖρας ἰέναι, υβί. ao. II. 2. p. 215. κα-κον, ὅπερ ξυμβήσεσθαι ἔμελλεν, ες πᾶν ξυμφέρον ἀπεκρίθη Ῥωμαίοις.

<sup>5)</sup> l. c. έπεὶ δὲ ούχ ἔδει (Γελίμερα) Ἰωάννη άλῶναι, τύχης ἐναντίωμα ξυνηνέχθη τοιόνδε.

Begleiter getödtet. — Den römischen Senatoren scheint der Sieg des Narses Glück bringen zu müssen und doch, "denn es sollte ihnen schlecht gehen", bringt er ihnen vielmehr das Verderben.

Ferner, wenn eine drohende Gefahr mit leichter Mühe, mit einem Minimum von Alugheit oder Muth wäre abzuwenden gewesen und diese werden nicht bewährt, wiederholt sich dieselbe Wendung. "Hätte man mit 300 Mann einen Felsen vor Antiochia besetzt, die Stadt, glaub' ich, hätte keine Gefahr von den Feinden gehabt; aber Niemanden siel das ein, denn es sollten nun einmal die Antiochier durch dies Heer der Perser zu Grunde gehen"); oft wird aber auch der Fall eines Führers mit seiner bedeutenden Wirkung in diesser Form eingeführt; Johannes fällt verwundet, "denn es sollte nun einmal Petra von Chosroës genommen werden").

Diese Stellen hat man, wie gesagt, gewöhnlich als Sauptbeweise für den Fatalismus Protops angeführt. Ständen sie allein und hätten wir nicht in den oben erörterten Anschauungen sichere Belege für die natürliche Entwickelung der fatalistischen Ideen im Weiste Protops, diese letteren Ausdrücke an sich würden uns nicht Denn einmal find fie an vielen Stellen bloke Stilfor= meln, die ebenso gedankenlos und mechanisch wie andere stereotype Phrasen von Protop angehängt werden. Zweitens werden fie manchmal gebraucht, um die moralische Berantwortlickfeit für eine Sand= lung entschuldigend zu beseitigen. Drittens find gerade diese For= meln am leichtesten aus andern Autoren entlehnt. Endlich aber und das ift die Hauptsache - schließen sie, auch wenn ernstlich ge= meint, zwar die Freiheit des menschlichen Willens aus, (insofern find sie also allerdings fatalistisch) aber nicht nothwendig die Perfönlichkeit Gottes, denn es ist aus diesen Ausdrücken allein nicht zu ersehen, ob das unvermeidliche Loos von Gottes Vorsehung oder von der Tyche vorbeftimmt ift.

Beides ist bei Prokop denkbar 3). Denn wir werden sehen, daß ihm auch der Fatalismus kein feststehendes Dogma ist, daß auch

<sup>1)</sup> Ρ. Π. 8. p. 188. καὶ γὰρ ἔδει Αντιοχέας τούτω τῷ Μήδων στρατῷ ἀπολέσθαι.

<sup>2)</sup> P. II. 17. p. 227. aber sehr oft ist es woht bloge Redensart bei plötze licher Bereitlung eines schon gelungen scheinenden Planes, vgl. z. B. P. II. 20. p. 239. enei ovx ësei Segyiovnodiv Negowic ádwart doch fehlt auch die Wendung hie und da, wo man sie sicher erwartet hätte P. II. 30. p. 292.

<sup>3)</sup> Der Schatzmeister bes Gelimer, beharrlich burch widrigen Wind (evav-

hier sein Skepticismus eine Reihe von möglichen Erklärungen neben einander zu stellen liebt.

Daher kommt es benn auch, daß er selbst innerhalb seiner sastalistischen Anschanung über den Einfluß des Schicksals auf den Menschen mit mehreren verschiedenen Vorstellungsweisen abwechselt. Nach der Einen wird vom Schicksal, um das vorbestimmte Ziel zu erreichen, z. B. Unglück im Krieg, dem Menschen geradezu, mit Aufschedung seiner Denks und Willensfreiheit, ein bestimmter unrichtiger Plan, ein gewisser verderblicher Entschluß eingegeben 1). Doch manchsmal denkt sich Prokop die Sache auch so, daß der Mensch zwar frei beräth, (seinen Verstand ungetrübt behält) aber auch seine klügsten Beschlüsse vom Schicksal von außen her, durch vom Menschen unberechenbare Einslüsse, zu unheilvoller Wirkung geführt werden.

Ob im einzelnen Falle das Schicksal den einen oder den andern Weg einschlage, ist ungewiß.

Belifar berent in seinem Feldzug gegen Totila, einen verkehrsten Plan entworfen zu haben: "Und mir schien, daß entweder Beslifar das Mindergute gewählt habe, weil es damals nach Schicksalssichluß den Römern schlecht ergehen sollte, oder, daß er zwar das Richstige beschlossen habe, ihm aber gleichwohl Gott entgegen gewesen sei, der Totila und den Gothen helsen wollte und daß daher dem Beslifar die besten Beschlüsse ganz zum Gegentheil aussielen.

"Denn folchen Leuten, für welche der Wind des Glückes günstig weht, wird nichts Unerfreuliches begegnen, selbst wenn sie die schlech-

τίωμα πνεύματος ganz wie sonst τύχης έναντίωμα) gehindert, zu Schiff zu entstiehen, kommt auf den Gedanken, daß Gott es sei, der diese Schäte den Römern zuwenden wolle und deshalb das Schiff nicht auslaufen tasse (V. II. 5. p. 429.). Ebenso sehen die Gothen in Ariminum ein Zeichen davon, daß Gott gegen die Sache der Gothen sei, darin, daß sie, während sie dem Oberfeldherrn der Byzantiner nach dem Leben trachten, durch Zufall ihren eigenen Feldherrn einbüßen (G. IV. 28. p. 608.)

<sup>1)</sup> Tasselbe ist es, wenn es heißt: "es wird dem Menschen vom Schicksal Borsicht und Ueberlegung entzogen und verdunkelt". Das Schicksal wendet die Gedanken στρέφον τὰς διανοίας ἄγει G. II. 29. p. 270. es "fährt, treibt" ἄγει P. I. 24. p. 119 f., φέρει V. I. 8. p. 344 f., hält ab, den rettenden Gedanken zu fassen P. II. 8. p. 186 f., vergeblich fämpst der Wille dagegen an V. I. 21. p. 395. II. 7. p. 438., G. II. 9. p. 381 f., P. II. 13. p. 210 f., ebenso verdunkelt Gott den Gedanken dessen, den er strafen will V. I. 19. p. 387 f., G. III. 13. p. 327 f.

<sup>2)</sup> G. III. 13. p. 329. καί μοι ἔδοξεν ἢ Βελισάριον ἐλέσθαι τὰ χείρω, ἐπεὶ ἐχρῆν τότε Ῥωμαίοις γενέσθαι κακῶς, ἢ βεβουλεῦσθαι μὲν αὐτὸν τὰ βελτίω, ἐμπόδιον δὲ καὶ ώς τὸν θεὸν γεγονέναι, Τωτίλα τε καὶ Γότθοις ἔπικουρεῖν ἐν νῷ ἔχοντα, καὶ ἀπὰ αὐτοῦ τῶν βουλευμάτων τὰ βέλτιστα ἐς πᾶν τούναντίον Βελισαρίω ἀποκεκρίσθαι.

testen Beschlüsse fassen; nämlich die übermenschliche Macht führt sie ihnen auf die entgegengesetzte Seite zu ganz glücklichem Ausgang hinüber. Dem Mann aber, der Unglück hat, der das Glück gegen sich hat, meine ich, steht keine kluge Berathung zur Seite, denn Berstand und richtige Ansicht nimmt ihm der Schicksalsschluß, daß er leiden soll, hinweg. Und wenn er auch einmal den richtigen Entschluß gesaßt — doch weht dem Entschlossenen sosort das Glück entsgegen und kehrt seinen klugen Plan um zu dem allerschlimmsten Ausgang. Aber ob sich dies so oder anders verhält, kann ich nicht (unzweiselhaft) sagen 1)."

Dieselbe Auffassung liegt zu Grunde, wenn es heißt, auch ein sonst sehr verständiger Mann, der Duästor Tatianus, erkennt das deutsliche Schicksalszeichen nicht, welches den nahen Fall von Antiochia verkündet; ein sonst klarer Verstand wird vom Schicksal verdunkelt: "damit nämlich die Antiochener auf keine Weise dem zu entrinnen vermöchten, was zu erleiden ihnen nun einmal vom Schicksal bestimmt war ")." Also auch Warnungen, (von denen man freilich nicht weiß, woher sie kommen) verhindern das unentrinnbare Schicksal nicht. Sbenso ist es gedacht, wenn ein Offizier Belisars ungehorssam handelt und Belisar selbst den Kopf verliert, "weil das Schickssal nicht wollte, daß er Rom gewinnen solle". (G. III. 19. p. 359.)

Merkwirdig ist in dieser Hinsicht die Erörterung über die Wahl des Narses zum Feldherrn, welche mit der Weissagung, ein Bersschnittener werde den Herrn von Rom besiegen, in Zusammenhang gebracht wird; leider ist der Sinn nicht ganz unzweiselhaft. Nach dem Schlußsatz ist es einsach das Schicksal selbst, welches das Erssorderliche versügt (và déorra novrarevovorz ris rixys), so daß nicht weiter gefragt wird, wie es Gedanken und Willen des Kaisers bewegt. Nach einer andern Alternative aber hat es der Kaiser gesthan, weil er das Orakel kannte und errieth, daß es gerade jetzt in Ersüllung gehen solle. In diesem Sinn vollzieht sich also das

2) P. H. 10. p. 195. δπως δηλαδή διαφυγείν μηδεμιά μηχανή δύνωνται ουςπερ έδει ταυτα άπερ ξυνηνέχθη παθείν.

- Comb

<sup>1)</sup> G. III. 13. p. 329. οἰς μὲν γὰρ ἐπιπνεὶ ἐξ ούρίας τὸ πνεῦμα τῆς τύχης, καὶ τὰ χείριστα βουλευομένοις οὐθὲν ὑπαντιάσει δύσκολον, ἀντιπεριάγοντος αὐτὰ τοῦ δαιμονίου ἐς πᾶν ξύμφορον ἀνδρὶ δὲ, οἰμαι, κακοτυχοῦντι εὐβουλία οὐδαμῆ πάρεστι, παραιρουμένου αὐτὸν ἐπιστήμην τε καὶ ἀληθῆ δόξαν τοῦ χρῆναι παθεῖν ἢν δέ τι καὶ βουλεύσηταὶ ποτε τῶν δεόντων, ἀλλὰ πνέουσα τῷ βουλεύσαντι ἀπ' ἐναντίας εὐθὺς ἡ τύχη ἀντιστρέφει αὐτῷ τὴν εὐβουλίαν ἐπὶ πονηρότατα τῶν ἀποβάσεων ἀλλὰ ταῦτα μὲν είτε ταύτη είτε ἐκείνη ἔχει, οὐκ ἔχω εἰπεῖν.

Schickfal durch den scheinbar freien Willen des Menschen, es ist voraus bestimmt, daß Narses den Totila besiegt; es verlautet, ein Berschnittner werde den Herrn von Rom bezwingen, und deshalb wählt Justinian den Narses. Das ist ganz im Sinne der profopischen Auffassung: das Schicksal sindet immer Mittel sich zu erssillen, der Mensch mag handeln, wie er will, scheinbar oder wirklich frei; in diesem Fall ist das Mittel des Schicksals jenes Orakel gewesen, von dem der Kaiser erfahren. (G. IV. 21. p. 571.)

Zweifelhaft ift die Auffassung, welche dem Narfes felbst bei Taginas in den Mund gelegt wird: "Gott will die Gothen ftrafen, deshalb bieten fie une die Schlacht; denn, wem von obenher ein Ungliick bestimmt ift, der eilt freiwillig der Strafe entgegen." Nach dem Zusammenhang scheint es doch so gemeint, daß der zu feinem Berderben Pradestinirte die Berstandesfähigkeit verliert, das Drohende ju erfennen; denn es heißt vorher: "man follte glanben, daß diefe, wenn fie richtig bachten, fich uns nicht zum Kampf entgegenftellen Aber in unvernünftigem Wagemuth find fie gum Sterben bereit, in wahnsinniger Voreiligkeit erkühnen sie sich, den sicheren Tod auf sich zu nehmen." (G. III. 30. p. 614.) Es ist das alte quem deus volt perdere dementat. Ebenso macht Amalasuntha den Theodahad zum König, nicht erwägend des Mannes Charafteranlage und wie sie ihn erft kürzlich gestraft - denn es follte ihr eben schlecht ergeben, - so verdunkelt sich ihr fonft so heller Berftand; vergißt Conftantin die Dacht Belifars 1). Oft ift es freilich nur gebankeniofe Redensart, aber daß es dies nicht immer ift, beweifen die ausdrücklichen Reflexionen darüber. In diefem Sinne ftect in den Dingen ein geheimes Balten des Schicksals; die Banbalen ichicken den Rern ihrer Macht nach Sardinien, einen abgefallenen Statthalter zu unterwerfen, indeffen gluckt der Angriff der Da fagt der König: "nicht Godas war es, ber uns die Infel emport, fondern ein Fluch des Unheils, das vom himmel auf die Bandalen fiel: nicht um Cardinien zu retten, sondern um Ufrika zu verlieren, haben wir jene Expedition abgeschickt. Was fcon vorher das Schicksal beschlossen hatte, das können wir jett aus dem Erfolg erfehen"2). Hier ift der Anschluß an die alten heidnischen

- supple

<sup>1)</sup> G. H. 8. p. 178. χρην γάρ οἱ γενέσθαι κακώς G. l. 4. p. 22.
2) V. l. 25. p. 407. οὐκ ην Γώδας, οἶμαι, ὁ την νησον ημῖν ἀποστήσας, ἀλλά τις ἄτη ἐξ οὐράνου ἐς Βανδίλους ἐπιπεσοῦσα .... τὰ γὰρ τῆ τύχη δόξαντα πρότερον πάρεστι τανῦν ἐκ τῶν ἀποβάντων εἰδέναι.

Schickfalsideen fehr deutlich erfennbar, fogar der Ausbruck "arn" wird gebraucht, die Göttin schicksalsmächtiger Berblendung. Menschen handeln scheinbar gang zweckmäßig, aber in ihren Sandlungen waltet das Schicksal, nur verfolgt es, indem es fich ihrer Sandlungen bedient, seine eigenen, gang anderen 3mede; fo kann man fagen, daß jene Expedition zwei Zwecke hat, ben Zweck ber Menschen und ben höheren Zwed bes Schickfale, ben man erft am Ende erkennt. Nach einer anderen Auffassung bleibt der Entschluß des Menschen gang frei: "Lob und Tadel folgt denen, die eine Sache führen nach der Art, wie fie handeln, wenn auch der Ausgang, ber Erfolg aller menschlichen Dinge, durch Gott (oder bas Schickfal) Mögen die Menschen aber richtig handeln oder ungelenft wird. richtig, jedenfalls geschieht, was das Schicksal festgestellt." (V. I. 18. p. 334.) Freilich widerspricht dem eine ziemlich häufig wiederkehrende andere Wendung des fatalistischen Gedankens, welche ber Freiheit des Menschen, gegeniber bem Schickfal, noch viel größeren Spielraum läßt. Das Geschick (oder Gott) bringt biernach dem Menschen nur die Belegenheit, die Situation; läßt er ben Augenblick entschlüpfen, benutzt er ihn gar nicht oder falsch, wozu er freie Hand hat, so ift er, nicht das Schickfal, anzuklagen: "Gott hat den Römern die Gnade gegeben, daß fie jett die Mauren im aurafischen Bebirge (ihrem Hauptschlupfwinkel und Stütpunkt) belagern, mas alle Erwartung überfteigt und felbst den Augenzeugen faum glaublich Jest aber muffen auch wir diefer Gulfe von obenher uns bedienen und diese Gunft nicht fahren laffen. So ift die Entscheidung aller menschlichen Dinge auf die Spite des Augenblicks geftellt; wenn einer freiwillig-feige das Glitck preisgiebt, kann er nicht bas Blud, sondern nur sich felbst mit Recht beschuldigen." (V. II. 20. p. 498.) Bei folder Auffaffung begreift es sich, daß Prokop von einem Sohn des Chosroës, der thöricht handelt und graufam behandelt wird, sagen fann: "zu foldem Ausgang führte ihn das Schickfal und der eigene Charafter" 1). Freilich kommt es auch — umgekehrt vor, daß, was die Menschen durch ein Berschen, durch Nachlässigfeit schlecht gemacht haben, durch einen glicklichen Zufall wieder gut gemacht wird 2).

επλήρου.

- Comb

<sup>1)</sup> G. IV. 11. p. 506. τῷ μὲν οὖν ἀνατωζάδω τό τε της τύχης καὶ τὰ τοῦ τρόπου ἐς τοῦτο ἐτελεύτα.
2) G. IV. 14. p. 534. τὸ παρειμένον τῆ Ῥωμαίων ὀλιγωρία ἡ τύχη

Das Schickfal ( $\tau \nu \chi \eta$ ) ist nun, wie einmal ausdrücklich gesagt wird, identisch mit der Nothwendigkeit, ( $\dot{\alpha} \nu \dot{\alpha} \gamma \kappa \eta$  s. u. den Anhang) und es ist thöricht, vergeblich und verderblich, sich gegen dasselbe stemmen zu wollen; man muß ihm nachgeben und ihm schmerzliche Opfer bringen<sup>1</sup>); aber es ist zugleich dunkel und verhällt. Kein Wensch ist im Stande, sich für die Entscheidung des Schicksals zu verbürgen<sup>2</sup>). Freilich liegt darin auch eine bequeme Ausrede<sup>3</sup>) "nicht unserer Feigheit, dem widrigen Geschick ist unsere Besiegung zuzusschreiben" spricht der geschlagene Gelimer<sup>4</sup>), und wohl ist sich Prokop der Bedeutung dieser Ausrede bewußt, denn oft hat auch Prokop selbst Fehler Belisars mit dieser Wendung verdeckt<sup>5</sup>).

Consequent und logisch ist die fatalistische Auffassung freilich nicht; "durch bedächtig langsames Vorgehen kann der Mensch selbst die Entscheidung leiten, während wir bei ungestümem Vorgehen den Ausgang lobend oder tadelnd dem Zufall beimessen müssen; denn die rasch entschiedenen Dinge fallen meist des Zufalls Gewalt anheim"<sup>6</sup>). Ferner geschieht keineswegs Alles und Jedes nach Schicksalsbestimsmung. "Wer zweimal in dieselbe Lage geräth und zweimal dieselben Fehler macht, kann sich das zweite Mal nicht auf das widrige Gesschick berufen, sondern hätte, durch Erfahrung klug geworden, seine

<sup>1)</sup> G. I. 13. p. 71. τὸ μὴ πειθομένους ἀνάγκη ἢ τύχη . . τὰ παρόντα διωκῆσθαι ἀξύμφορον. Ψgl. G. H. 21. p. 233. ἦν δέ γε ἀνάγκη.

<sup>2)</sup> G. I. 8. p. 43. ανθρώπων .. ουδείς άξιόχρεως έστι την της τύχης αναδέχεσθαι γνώμην. Man hat das Fatum den transcendenten Kaiser genannt (Teuffel S. 77.), aber es ift die Flucht vor einer despotischen Persönlichkeit, man will nicht die Willfür und Grausamkeit des irdischen Herrschers im himm- lischen wiederfinden, lieber unterwirft man sich einem unpersönlichen Gesetz, wenn man sich im einzelnen Fall nicht mit der unerforschlichen Weisheit Gottes trösten kann; die sehr geistreich ausgedrückte Auffassung Teuffels S. 97 hat mich doch nicht überzeugt.

<sup>3)</sup> Und daher allerdings etwas filr die sittliche Energie sehr Gefährliches (Teuffel S. 77.); doch hat Protop schon sein Stepticismus und der nebenher gehende Theismus abgehalten, alle Consequenzen des Fatalismus nach dieser Richtung hin zu ziehen.

<sup>4)</sup> V. II. 1. p. 418. ου γαρ κακία ήμετέρα ήσσήθημεν, άλλα τύχης έναντιώματι προσεπταικότες έσφάλημεν, ganz ähnlich Bitigis G. II. 26. p. 253. vgl. II. 29. p. 270.

<sup>5)</sup> G. II. 18. p. 178. Wie Teuffel S. 78. richtig bemerkt: aber mit allen Beispielen bin ich nicht einverstanden. G. II. 29. p. 270. gehört nicht hierher; benn Protop billigt die Perfidie Belisars gegen die Gothen.

<sup>6)</sup> P. I. 24. p. 125. των δὲ ἀποβήσεσθαι μελλόντων ἕνεκα τὴν τύχην ἢ προςκυνήσομεν ἢ μεμψόμεθα πάντως, τὰ γὰρ τῶν πραγμάτων ὀξύτατα ἐς τὸ τῆς τύχης ὡς τὰ πολλὰ περιίσταται κράτος.

Sache besser machen können 1), und wer einen thörichten Entschluß faßt, hat nicht das Schicksal, sondern sich selbst anzuklagen" (G. I. 9. p. 49.), also sind keineswegs alle Eutscheidungen immer vorherbestimmt.

Wenn nun in manchen Stellen allein der perfonliche Gott, an anderen allein das unpersönliche Schicksal gedacht wird als den Gang der Ereigniffe bestimmend, fo find diejenigen Meußerungen die interessantesten, welche die Versuche Profops enthalten, diese beiden Principien in Ginklang zu bringen, - benn bag fie nicht ohne Biderspruch neben einander stehen können, war ihm doch klar - daß aber diese Bemühung an sich und besonders ihm nicht gelingen konnte, werden wir alsbald sehen. Er versucht bald den persönlichen Gott dadurch wegzuschaffen, daß er ihn dem Schicksal unterordnet, bald umgekehrt das Schicksal, indem er es Gott unterordnet. Im ersten Fall vollzieht Gott nur das Schicksal, im zweiten bestimmt er es; im erften Fall muß fein Wille ftets bem des Schicksals fich fugen, im zweiten ift bas, was wir Menfchen Schicksal nennen, nichts anderes als Gottes Wille. So sagt er bei Gelegenheit des trefflich entworfenen Angriffsplanes der Bandalen, derfelbe fei nur zufällig durch Makregeln Belisars vereitelt worden, die dieser, ohne Kenntniß jenes Planes, getroffen habe, und bemerkt nun: "Mich aber wandelte es bei diefer Gefahr an, das Berhalten Gottes und das der Menschen bewundernd zu erwägen. Wie Gott, von ferne das Rünftige vorhersehend, vorzeichnet, wie ihm gut scheint, daß die Dinge ablaufen follen 2), wie hingegen die Menschen, irrend oder das Rechte beschließend, nie wissen, ob sie gefehlt oder richtig gehandelt haben, fo daß für das Schicksal der Pfad sich öffnet, auf dem es jedenfalls zu dem Borherbestimmten führt 3)". Die Stelle ist unklar, nicht nur ausgedrückt, sondern auch unflar gedacht; doch können wir zum Blück aus dem Zusammenhang, aus den Thatsachen, an welche die

<sup>1)</sup> G. III. 16. p. 343. τοὺς γὰρ ἄπαξ ἀγνοία σφαλέντας ἐς τὴν αὐτὴν αὖθις ἐκπεπτωκέναι κακοπραγίαν οὐ προειδομένους τὴν ἀπὸ τῆς πείρας ἤδη ξυνειθισμένην αὐτοῖς ξυμφορὰν οὐ τύχης ἐναντίωμα γεγενῆσθαι δοκεῖ.

<sup>2)</sup> Etwas abweichend Tenffel G. 70.

<sup>3)</sup> V. I. 18. p. 384. ἐμοὶ δὲ τά τε θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπεια ἐν τῷ πόνῷ τούτῷ ἐπῆλθε θαυμάσαι, ὅπως ὁ μὲν θεὸς πόρξωθεν ὑρῶν τὰ ἐσόμενα, ὑπογράφει ὅπη ποτὲ αὐτῷ τὰ πράγματα δοκεἴ ἀποβήσεσθαι, οἱ δὲ ἄνθρωποι ἢ σφαλλόμενοι ἢ τὰ δέοντα βουλευόμενοι οὐκ ἴσασιν. ὅτι ἔπταισάν τι, ἂν οὕτω τύχοι, ἢ ὀρθῶς ἔδρασαν, ἵνα γένηται τἢ τύχη τρίβος, φέρουσα πάντως ἐπὶ τὰ πρότερον δεδογμένα.

Reflexion geknüpft wird, schließen, was fie fagen sollte: "Wenn Belifar nicht einen Bortrapp und eine Deckung der linken Flanke gebildet hatte, waren wir dem Angriff der Bandalen nicht entgangen. Belifar mußte nicht, wie diefe angreifen wilrden, aber Gott mußte es, und deshalb veranlaßte er die Magregeln Belifars, von denen diefer im Augenblick nicht wissen konnte, ob sie richtig ober unrichtig gemählt feien." Bis dahin ift Alles flar gedacht, aber nun beginnt Gott fieht von Beitem das Künftige voraus die Unklarheit. bieses Künftige (den Angriff ber Bandalen) hat er nicht bestimmt; es steht ihm ganz äußerlich gegenüber. Weil er nun den Angriff voraussieht (tà ecoueva) und will, daß er scheitern foll (onn noie δοκεί αὐτῷ τὰ πράγματα ἀποβήσεσθαι), giebt er dem Belifar jene Magregeln ein (υπογράφει), auf dag ein Weg fich öffne dem Schickfal, welches jedenfalls zu bem Borherbeftimmten (dem Scheitern des Angriffs) führt.

Hier zeigt sich die Verwirrung der Gedanken. Gott sieht den Angriff voraus; dieser ist vom Schicksal bestimmt, nicht von ihm. Er hat nun den Willen, ihn scheitern zu machen, und er hat die Macht dazu; er inspirirt den Belisar, "auf daß ein Weg sich öffne", nun sollte man meinen: eben dem Willen Gottes, aber nein: es heißt dem Schicksal, welches alles zu dem Vorherbestimmten (vom Schicksal bestimmten) führt".

Wenn aber das Schicksal, wie den Angriff, so dessen Scheitern vorherbestimmt hat, so ist nicht abzusehen, warum nicht auch das Schicksal jene Maßregel dem Belisar eingiebt, und es ist neben einem solchen Schicksal für Gott gar sein Platz, ja es gewinnt den Anschein, als ob sein Wille, seine Thätigkeit nur dazu zu dienen habe, "dem Schicksal den Psad zu öffnen, welches jedenfalls zu dem Vorausbesichlossenen führt", wie etwa Zeus Thätigkeit nichts anderes bewirkt, als den vom Schicksal verhängten Fall Troja's herbeizusühren und ins Werk zu setzen. Die Wahrheit aber ist, daß dem Historiker Schicksal und Wille Gottes in Eins zusammenfallen, daher trifft die lateinische Uebersetzung trotz des Verstoßes gegen das Wort, den rechten Sinn, wenn sie  $\tau \acute{\nu} \chi \eta$  mit divina providentia übersetzt.

Daß mit jener Ansicht, die Gott zum bloßen Vollstrecker des Schicksals degradirt, nicht Ernst gemacht wird, daß vielmehr Gottes Wille und Schicksal viel lieber als identisch gedacht werden, beweist die Mehrzahl der Stellen. Das ift seine regelmäßige Vorstellung;

ohne zu untersuchen, ob Gott das Schickfal beherrsche, also dies nur sein Wille sei, oder umgekehrt das Schickfal Gott, so daß dieser gegen das Schickfal nichts wollen kann, wird Schickfal und Wille Gottes völlig synonym gebraucht, so daß oft im Vordersatz "Gott" heißt, was im Nachsatz vixy, wie ja auch heute, trotz der christlichen Bildung, in unphilosophischer Redeweise: "Gott", "Vorsehung", "Himmel", "Geschick", "Natur", "Zufall" neben einander gebraucht werden.

Neben  $\Im \varepsilon \acute{o} \varsigma$  oder  $\acute{o}$   $\Im \varepsilon \acute{o} \varsigma$  steht dann  $\tau \acute{v} \chi \eta$  (oder auch  $\tau \acute{o}$   $\delta \alpha \iota \mu \acute{o} v \iota o v$ ) als bloß unbestimmter Ausdruck für die übermenschliche Macht ( $\chi \varrho \widetilde{\eta} v$ ). So heißt es in einem Athem: "Es sollte nun einmal den Römern schlecht ergehen. So hatte Belisar den Gott ( $\tau \acute{o} v \ \Im \varepsilon \acute{o} v )$  gegen sich, der im Sinne hatte ( $\varepsilon v \ v \widetilde{\varphi} \ \varepsilon \chi o v \tau \alpha$ ), den Gothen zu helsen" — also Gott ganz persönlich gedacht — und fortgesahren wird dann: "Wer das Glück ( $\tau \acute{v} \chi \eta$ ) gegen sich hat, dem wendet eine höhere Macht ( $\tau \acute{o} \delta \alpha \iota \mu \acute{o} v \iota o v$ ) Alles zum Verderben (G. III. 13. p. 329.)."

Ebenfo schreibt Belifar an den Raifer (da er Berftarkungen fordert), "die Gothen wären (nach feiner verunglückten forcirten Recognoscirung) mit uns in die Stadt gedrungen, wenn uns nicht eine Schickfalfugung (oder ein Zufall) herausgeriffen hatte; denn Ereignisse, welche über die Natur hinausgehen, geziemt es nicht, auf die Tapferkeit der Menschen, sondern auf ein Soheres1) zuruckzuführen. Was wir nun bisher ausgerichtet haben, fei es durch eine Schick = falsfügung, sei es durch Tapferfeit, steht fehr gut, aber ich münsche doch, daß das Beitere für Deine Sache noch beffer ftunde. nie werde ich über das schweigen, was mir zu sagen, Guch aber zu thun zufommt. Denn ich weiß wohl, daß der Erfolg der mensch= lichen Dinge zwar nach dem Willen Gottes geht, daß aber gleich= wohl diejenigen, die eine Sache zu filhren haben, nachbem, wie fie selbst gehandelt, Lob oder Tadel zu tragen haben. Schicke uns also fo viel Waffen und Truppen, daß wir fortan diesen Krieg mit einer den Feinden gewachsenen Macht führen können. Denn, sich in allem auf das Glück verlaffen, darf man nicht, weil das nicht in feiner

Congli

<sup>1)</sup> Wieder viel zu driftlich gefärbt die lateinische llebersetzung: Deo sunt adscribenda.

Art liegt, beständig gleich auszufallen 1). - Sier wechseln Gott und Schickfal in einem Athem als die Lenker menschlicher Dinge. Schickfal ift eben ber Wille Gottes.

Aehnlich verbindet Bitigis in einer Rede die ruxy, welche bie Ereignisse an der Menschen Statt zu verantworten habe und ben Willen Gottes 2), und Protop felbst fagt in diretter Rede: "als Honorius hoffnungslos in den Fluthen des Schickfals verloren schien, begegneten ihm die munderbarften Glückszufälle, denn dem Beistesarmen pflegt in ber größten Roth Gott gu helfen"3).

In folden Stellen einen confequenten Bedanken zu suchen, ift vergeblich; die Borftellungen gehen durcheinander, wie die Worte.

Indeffen auch die Auffassung, daß die Menschen nur den Begriff des Schicksals schaffen, weil sie den Zusammenhang der Ereignisse nicht begreifen, daß aber in Wahrheit Alles durch ben Willen Gottes gelenkt') wird, den wir nur eben Schickfal nennen, weil er uns unerforschlich ift — auch diese start theistische Ansicht, welche den Fatalismus geradezu aufhebt, findet sich bei Profop.

Der Raifer hat den Beffas jum Feldherrn gegen die Perfer bestellt, einen Mann, ber nicht nur wegen seines hohen Alters unfähig, mehr noch durch seine elende Bertheidigung Roms gegen die

Commit

<sup>1)</sup> G. I. 24. p. 114. εἰ μή τις ἡμᾶς ἀνήρπασε τύχη. τὰ γὰρ τῶν πραγμάτων νιχῶντα τὴν φύσιν οὐκ ἀν εἰκότως ἐς ἀνδρῶν ἀρετὴν, ἀλλ εἰς τὸ κρεῖσσον ἀναφέρεσθαι πρέποι, τὰ μὲν οὐν ἄχρι τοῦδε ἡμῖν πεπραγμένα είτε τύχη τινὶ είτε ἀρετῆ ὡς ἄριστα ἔχει ..... ἐκεῖνο εἰδως ὡς πρόεισι μὲν τὰ ἀνθρωπεια ὅπη ἄν βουλομένω τῷ θεῷ είη, οἱ δὲ τῶν ἔργων προστάται ἐκ τῶν σφίσιν αὐτοῖς πεπραγμένων τὰς αἰτίας ἢ τοὺς ἐπαίνοὺς ἐς ἀεὶ φέρονται .... οὐ γὰρ ἄπαντα χρεων πιστεύειν τῆ τύχη, ἐπεὶ οὐδὲ ὁμοίως ἐς πάντα τὸν χρόνον φέρεσθαι πέφυκεν τὰς. V. II. 1. p. 418.

<sup>2)</sup> G. II. 26. p. 252. δσα γαρ μείζω η κατα άνθρώπου δύναμίν εστι καὶ τοῖς ἐπταικόσι τὸ ἀνεγκλήτοις είναι χαρίζεται τῆς τύχης ἐφ' ἑαυτην ἐπισπωμένης ἀεὶ τὰ ἐκ τῶν πεπραγμένων ἐγκλήματα . νῦν μέντοι .... ἀν θεὸς

<sup>3)</sup> V. I. 2. p. 318. (Όνωρίω) εν τρικυμίαις φερομένω της τύχης εὐτυχήματα θαυμάσια ήλίκα ξυνηνέχθη γενέσθαι. φιλεί γαρ ό θεός τοίς ούτε άγχίνοις ούτε τι οίκοθεν μηχανάσθαι οίοις τε ούσιν . . . . άπορουμένοις τα εσχατα επικουρείν τε καί ξυλλαμβάνεσθαι. Um stärtsten sind bie nebeneinander stehenden Widersprüche bei dem Fall von Antiochia, der ihm den größten Eindruck gemacht hat: Gott hat den Schlag vorverkindet und beschlossen, man weiß nicht warum, denn seine Wege sind unerforschlich; das Dämonium hat Thosroës auf den Thron gebracht, und das Schicksal giebt seinem Plan Gelingen.

<sup>4)</sup> Stellen, in welchen δ θεός ganz gebraucht wird, wie sonst ή τύχη, sind P. 1. 25. p. 129. II. 10. p. 195. G. II. 9. p. 181. IV. 30. p. 614.

Gothen dieses Postens unwürdig fchien, ,,und alle Leute schalten diese Magregel, wie es schien, mit vollem Grund." Da erweist sich dieser Mann wider Erwarten ebenso glücklich als tapfer, ebenso einsichtig als energisch und gewinnt die schönften Erfolge: "fo gehen die mensch= lichen Dinge nicht, wie die Menschen vermuthen, sondern nach der Entscheidung Gottes - was die Menschen Schicksal zu nennen pflegen, weil fie nicht einfehen, aus welchen Gründen die Ereiguisse so sich gestalten, wie sie sich ihnen darftellen 1)." Ohne Zweifel enthält diese Stelle, welche durch einige abnlichen unterftützt wird, die stärkste und best motivirte Hinneigung Protops zu der theistischen Seite 2). Die Wahrheit ift, daß der Mann zwischen beiben Standpunkten unentschieden hin und her schwankt; das Frrationelle im Weltlauf ist es, was ihn am meisten irre macht; bald hilft er sich badurch, daß er es auf ein unzurechnungsfähiges Fatum zurückführt, in anderen Stimmungen aber, indem er an dem perfönlichen allweisen und allmächtigen Gott festhält und sich mit der Unerforschlichkeit seiner Rathschlüsse tröftet. Beide Anfichten halten sich so ziemlich die Wage, doch überwiegt im Ganzen die theistische. Dafür spricht das emphatische Befenntniß zu dem allweisen und allmächtigen Gott (G. I. 1. p. 117.), an einer gang unverdächtigen Stelle, dafür fpricht ber Eindruck des Chriftenthums auf feine Bildung, welcher, auch wenn wir alle Heuchelei, alle Accommodation und alle Gedankenlofigkeit im Ausbruck abziehen, doch noch als ansehnlicher Rest übrig bleibt. Dafür spricht die obige, gang verdachtfreie Stelle; so energisch hat er nie versucht, umgekehrt den personlichen Gott in bas Schicksal aufzulösen, wie er hier das Schickfal auf den dunklen Willen Gottes zurückführt. Die Ausdrücke πουτανεύεσθαι, Borsit, Leitung, Re= gierung führen wie ein Beamter und forn, Bewegung, Gewicht, Ausschlag und Entscheidung, welche die volle sonverane Entscheidungsgewalt des freien, perfonlichen Gottes fo scharf als möglich aus= drilden, kehren mit offenbarer Absichtlichkeit in folden Stellen immer mieder.

<sup>1)</sup> G. IV. 12. p. 523. οὖτως ἄρα οὐχ ἦπερ τοῖς ἀνθρώποις δοκεῖ, ἀλλὰ τῆ ἐκ τοῦ θεοῦ ἑοπῇ πρυτανεύεται τὰ ἀνθρώπεια, ὁ δὴ τύχην εἰώθασι καλεῖν οἱ ἄνθρωποι, οὐκ εἰδότες, ὅτου ἕνεκα ταύτῃ πρόεισι τὰ ξυμβαίνοντα, ἦπερ αὐτοῖς ἐνδηλα γίνεται. τῷ γὰρ παραλόγῳ δοκοῦντι εἰναι φιλεῖ τὸ τῆς τύχης προςχωρεῖν ὅνομα.

<sup>2)</sup> Nicht ebenso Teuffel S. 71.

Auch hat Prokop nicht etwa hier einen Fehler des Raisers damit bemänteln wollen; er sagt nicht etwa, Justinian, von Gott erleuchtet, sah schärfer als alle Anderen; sondern der Kaiser handelte an sich fehlerhaft, d. h. gegen menschliche Klugheit aber als unbewußtes Werkzeng des göttlichen Willens.

Richtig zwar ift, daß er auch dieser Stelle seine beliebte steptische Klausel anhängt: "aber hierüber denke jeder, wie es ihm gefällt""). Allein dieselbe findet sich auch bei den fatalistischen Stellen und hat — wenn überhaupt außer der Höflichkeit einen Zweck — nur den Sinn, daß unzweiselhafte Wahrheit in diesen Fragen dem Menschen nicht zu erreichen sei, daß vielmehr die Annahme eines persönlichen Gottes und die des Fatums ihm auch nicht ganz feststehen. Gott und Fatum sind zweiselhaft, unzweiselhaft ist nur der Zweisel und die stärkste theistische, wie die stärkste fatalistische Stelle verläuft in Skepticismus.

Bezeichnend ist folgende Stelle: "Diese Dinge sind, meine ich, dem Menschen von je unbegreislich gewesen und werden es ihm immer bleiben, gleichwohl wird darüber in alle Ewigkeit vermuthet und gesschwatzt werden, indem sich jeder sein Nichtwissen durch eine ihm wahrscheinliche Vorstellung zu erleichtern sucht."<sup>2</sup>)

Das ist ganz Prokops Fall. Er weiß, daß er nichts wissen kann; aber "er sucht sich diese seine Unwissenheit doch fortwährend zu erleichtern" bald durch theistische, bald durch fatalistische Vorstelslungen, wie ihm bald die eine, bald die andere wahrscheinlicher dünkt. Auf einer Seite schreibt er den Untergang Totilas dem Fatum zu, sagt, die Wahrheit könne man nicht wissen, und auf der nächsten Seite sagt er: Narses führt diese Ereignisse auf Gott zurück, "was auch die richtige Erklärung ift."

Nicht entscheidend für die Frage über die Herrschaft des perssönlichen Gottes oder des Schicksals ist, wie wir oben bereits anges deutet, jene große Anzahl von Stellen, welche man als Belege für den Fatalismus Prokops anzusühren pflegt, jene häufigen Wenduns

a support.

<sup>1)</sup> Ι. c. άλλα ταῦτα μὲν ως πη ἐκάστω φίλον ταύτη δοκείτω.

<sup>2)</sup> G. IV. 32. p. 626. ἀλλά ταῦτα μὲν ἀνθρώπω, οἶμαι, καταληπτὰ οὕτε γέγονε πώποτε οὕτε μήποτε ὕστερον ἔσται · λέγεται δὲ ἀεὶ καὶ δοξάζεται διαψιθυριζόμενα ἐς τὸν πάντα αἰῶνα, ὥςπερ ἐκάστω φίλον, λόγω τῷ εἰκότι δοκοῦντι εἶναι παρηγοροῦντι τὴν ἄγνοιαν.

<sup>3)</sup> G. IV. 33. p. 627. ἐπαναφέρων ἐς τὸν θεὸν ἄπαντα, ὅπερ καὶ ὁ ἀληθής λόγος ἐγίνετο.

gen: "er that dieses oder jenes, denn es sollte ihm nun einmal schlecht ergehen, es war bestimmt, daß es ihm schlecht ergehen sollte. (P. I. 24. p. 125. 134. V. I. 6. p. 335. II. 4. II. 8. p. 423. p. 441. P. II. 13. p. 213. 17. p. 225. 20. p. 239. G. I. 4. p. 22; 9. p. 45. II. 8. p. 179; 9. p. 121. III. 13. p. 327.) Denn in diesen Worten ist nicht gesagt, daß die Vorbestimmung von dem Fatum, nicht von dem persönlichen Gott getroffen sei.).

Manchmal wird der unabänderliche Beschluß ebenso ausdrücklich auf Gott, wie in anderen auf das Schicksal zurückgesührt. Vitigis hat zwei Männer gewonnen, römischen Wachen einen Schlaftrunk zu mischen. Schon ist der Anschlag halb gelungen, da entdeckt Einer der beiden die ganze Sache dem Belisarius; "denn es sollten nun einmal die Römer von diesem Gothenheer nicht überwunden werden" und gleich daraus: "die Barbaren sahen nun ein, daß Gott ihre Pläne nicht hinausgehen lasse und daß sie deshald die Stadt nie einnehmen würden."<sup>2</sup>) Ohne ausdrückliche Nennung Gottes scheinen doch auch solche Stellen einen heiligen Willen in der Schicksalssilgung anzunehmen, welche die letztere nicht, wie gewöhnlich, grundlos, sondern aus sittlichen Motiven wirfen lassen. Ein christlicher Priester, der seinen Sid gebrochen, wird von den Persern gefangen behalten: "denn er sollte nun nicht mehr Priester sein, dent' ich, nachdem er seine Schwilre verletzt."<sup>3</sup>)

Versteht man unter Fatalismus die Negation eines persönlichen Gottes, die Annahme eines unpersönlichen Fatums, so muß man sagen, daß Prokop sich über die Frage nie ganz klar geworden ist, daß seine Bemühungen hierüber mit dem Zweisel abschließen, daß aber der Einfluß des Christenthums und seiner Moral ihn im Ganzen sich doch eher für den persönlichen Gott entscheiden lassen. Versteht man aber unter Fatalismus Negation des freien Willens des Men-

<sup>1)</sup> Freilich aber auch dies lettere nicht: die constante Uebersetzung von oux έδει mit nolente Deo oder von ols έδει γενέσθαι κακώς mit quos Deus perdere statuit G. IV. 34. p. 633. V. II. 4. p. 425. ist Willsit. Sehr bezeichnend sitr diese Unbestimmtheit ist der unbestimmte Ausdruck "von oben her" ἄνωθεν G. IV. 30. p. 615. ὧν γὰρ ἀνωθέν τι κατεγνώσθη παθείν χωρούσιν έπὶ τὰς τιμωρίας αὐτόματοι.

<sup>2)</sup> G. II. 9. p. 184. οὐ γὰρ ἔδει 'Ρωμαίους τούτω τῷ Γότθων στραταπέδω άλῶναι . . . . οἱ βάρβαροι ἔγνωσαν, ὡς ὁ θεὸς οὐκ ἐψη σφῶν τὰ βουλόμενα ὁδῷ ἰέναι καὶ δι' αὐτὸ οὐκ ἄν ποτε ἡ πόλις σφίσιν άλωσιμος εἴη.

<sup>3)</sup> P. II. 20. p. 240. χρῆν γὰρ, οἶμαι, αὐτὸν τὰ ωμομοσμένα ήλογηκότα ξερέα οὐκέτι εἶναι.

ichen, die Lehre, daß unter allen Umständen, der Mensch mag gut oder schlecht, flug ober thoricht handeln, fein Leben den (von Gott oder Fatum) vorbestimmten Berlauf nehme, so ist dies allerdings gang entschieden ber Bedanke Protops, wenn er nämlich hierüber ernstlich nachbenft. Daß er dann gleichwohl an anderen Stellen bie Menschen für ihre Sandlungen von Gott und dem Schickfal gestraft werden läßt, ift zwar nicht ganz so inconsequent, als es zunächst scheint, — benn nicht alle Thaten find vorherbestimmt, — aber freilich boch infofern, als das Schickfal oft Leiden vorherbeftimmt, welche in anderen Fällen als Strafen gedacht werden. Der Menfc ift frei in feinem Entschluß, aber all feine Entschluffe konnen bas Borherbeftimmte nicht abwenden; Gott ober bas Schickfal führt jenes trot den menschlichen Strebungen hinaus. In diesem Sinne fagt Rarfes: "die Gothen bieten uns den Rampf, nicht aus Siegeszuversicht, sondern weil Gott sie dazu führt, der sie für ihre Frevel strafen will. Sie drängen fich felbst ihrer Strafe entgegen. Denn, wem ovn obenher bestimmt ift, etwas zu erleiden, der geht in eigenem Antriebe der Strafe entgegen." Bier ift das los der Gothen vorbestimmt, aber nicht vom blinden Schickfal, sondern vom strafenden Gott 1).

Man kann den Fatalismus Prokops füglich mit seinem abergläubisch=mystischen Zug zusammenstellen, denn auch seine Vorstellungen von der Tyche sind mystisch. Und wie er an seinem eigenen Aberglauben manchmal irre wird, so verhält er sich häusig auch gegen den Fatalismus skeptisch: wie er Ein Ereigniß zugleich in seiner historischen Realität und zugleich in seiner möglichen ominösen Bebeutung schildert, so stellt er auch bei manchen Handlungen und Entschlüssen zwei Erklärungen neben einander; der Leser mag sie nach seinem Geschmack aus dem Charakter und freien Ermessen des Handelnden oder aus einer Fügung des Schicksals ableiten.

Totila läßt es bahingestellt, ob seine Erfolge seiner Tapferkeit oder dem Schicksal zuzuschreiben seien: "Die Gothen, meint er, können das Eine wie das Andere annehmen"<sup>2</sup>). Justinian befiehlt mährend

<sup>1)</sup> G. IV. 30. p. 315. Totila führt in seiner Gegenrebe bie Situation auf bas Schickfal zurud.

<sup>2)</sup> G. III. 25. p. 385. Und interessant ist eine Stelle, an welcher bie fatalistische Auffassung als die robere, unrichtigere bezeichnet wird gegenüber ratio-

bes Nita-Aufstandes den Bermandten des Raifers Anastas, Supatios und Pompejus, sich aus seinem Pallast hinweg nach ihrem Sause ju begeben, "fei es, daß er Unschläge von ihnen auf feine Berfon befürchtete, fei es, daß bas Berhangniß fie dahin führte" 1); fie werden nämlich von den Aufftanbifchen, gegen ihren Willen, gu Führern der Bewegung gemacht und finden bei deren Scheitern ben Es wird hier also die Magregel des Kaifers, das Fortschicken aus seiner Rähe, zuerst einfach psychologisch und rationell2) aus seinem Argwohn erklärt, hierauf aber dieser Argwohn selbst als ein vom Schicffal, welches bas Berberben ber beiden Unglicklichen will, in Bewegung gesetztes Behikel; ja, der Befehl des Sppatios, der zum Raifer ausgerufen ift, in das Hippodrom zu ziehen, wo er alsbald von den Raiserlichen gefangen werden follte, also diefer weitere Schritt jum Berderben, wird ebenfalls fataliftifch erklärt; "benn es follte ihm (nach Schickfalsschluß) schlecht ergeben 3)," oder: hunnische Jäger verfolgen die verhängnisvolle Sirschfuh, welche ihnen den Weg nach Europa zeigt, durch den Sumpf, "entweder aus Jagdeifer - ober weil sie eine höhere Macht trieb (δαιμόνιον), denn es sollte den bortigen Bölfern ichlecht ergeben." (G. IV. 5. p. 477.)

Sehr bedeutsam in dieser Hinsicht ist auch die Erörterung der unbekannten Gründe, welche den Kaiser bewogen, dem Narses den Besehl gegen Totila zu übertragen. Zuerst wird ein rationelles Motiv aufgestellt. Justinian glaubte, die widerspenstigen Unterseldsherren würden nur jenem gehorchen. "Ich hörte aber auch folgendes von einem römischen Senator während meines Ausenthalts zu Rom erzählen" (nun folgt die Prophezeiung, ein Verschnittener werde den Herrn von Kom besiegen) "und deshalb vielleicht zog gegen Totila Narses, (der Verschnittene) entweder, weil der Gedanke des Kaisers das Künftige errieth oder indem das Schicksal das Gehörige vers

neller Ermittelung der Ursache: die Gothen schreiben ihre Unfälle vor Rom dem widrigen Geschicke zu, während Belisar mit überlegener Einsicht die Ursache erkennt. G. l. 27. p. 129. τοις μέν πολεμίοις . . . . τύχης έναντίωμα παντάπασιν έδόχει είναι — Βελισάριον δέ χ. τ. λ.

<sup>1)</sup> P. I. 24. p. 123. είτε τι νεώτερον πράσσεσθαι πρός αὐτῶν ές σῶμα τὸ οἰκεῖον ὑποτοπήσας είτε καὶ αὐτοὺς ἡ πεπρωμένη ἐς τοῦτο ἦγεν.

<sup>2)</sup> Mit Recht hebt Teuffel S. 74 hervor, daß die Ueberhebung des Menschen im Glück an einer Stelle rationell psychologisch erklärt G. III. 34. p. 419. an einer anderen satalistisch auf das Spiel des Schickals zurückgeführt wird. P. II. 30. p. 292.

<sup>3)</sup> l. c. p. 125. χρην γάρ οί γενέσθαι κακώς.

anstaltete 1)." Alfo neben ber ersten rationellen Motivirung steht eine abergläubisch = fatalistische, die aber zweibeutig ausgedrückt ift. Es frägt sich, hat der Raiser jene Brophezeiung gekannt und deshalb ben Berschnittenen gewählt, "indem sein Gedanke errieth, mas ba fommen werde", d. h. daß jett jene Prophezeiung werde erfiillt werden? Ober: hat Justinian, ohne bas Borzeichen zu kennen, den Narses gewählt, rathend, daß diefer dem Totila überlegen sein werde und fo ohne Wiffen jene Weiffagung erfüllend? Die erfte Auslegung ist mahrscheinlicher; benn es soll ja das Motiv, das den Raiser beftimmt, erflärt werden und deshalb wird bas Omen vorausergahlt. Zweitens aber liegt die lettere Deutung, daß der Raifer unwillfilrlich das Omen mahr macht, in der zweiten Alternative Profops, "indem das Schicksal bas Erforderliche fügte", d. h. dem Raifer die Bahl des Narfes eingab, fo daß dann die Stelle ben guten Sinn giebt: "Narses murde gewählt, entweder, weil er die meifte Antorität hatte, oder weil der Raifer ein verkündetes Schickfalswort wahr machen wollte oder follte d. h. entweder mit Wiffen und Absicht oder ohne Wissen und Absicht des Raisers.

Oft sett Protop nach Deduction einer ganz satalistischen Ansicht hinzu: "aber ob sich dies so oder anders verhält, kann ich nicht sagen." (G. III. 13. p. 329.) Am auffallendsten aber und in der That ungereimt ist ein solcher skeptischer Zusatz in einer Stelle, welche das blinde Walten des unpersönlichen Schicksals schildert und dann ganz gedankenlos schließt: "aber dies möge sich verhalten, wie es Gott gefällt.") Fast sieht dies aus, als wolle er es mit dem lieben Gott, falls dieser über dem Fatum steht, was man doch nicht recht weiß, nicht ganz verderben durch eine zu einseitig fatalistische Ansicht").

Comb

<sup>1)</sup> G. IV. 21. p. 571. καὶ διὰ τοῦτο ἔσως ἐπὶ Τωτίλαν ἐστρατήγει Νάρσης ἢ στοχαζομένης τοῦ ἐσομένου τῆς βασιλέως γνώμης, ἢ πρυτανευούσης τὸ δέον τῆς τύχης.

<sup>2)</sup> P. II. 9. p. 194. Alla ravta per önn to dew geldor exetw.
3) Ganz charafteristisch für seine Unfähigkeit, sich für das Fatum oder die Borsehung Gottes zu entscheiden, ist, daß er seine Behauptung, die große Seuche von 542 habe alle Guten hingerafft und gerade die größten Besewichter versichent, mit der Bemerkung schließt, "sei es durch Jufall oder sei es nach bewußtem Borsay." P. II. 23. p. 258. eire tóxn tert aporola. Teuffel S. 78 betrachtet dieses Nebeneinander von Rationellem und Fatalistischem von der anderen Seite her und sagt: "wie tief diese Betrachtungsweise mit dem Bewußtsein verwachsen ist, zeigt sich darin, daß Protop, nachdem er ein Ereignis aus immanenten Ursachen vollständig erklärt hat, doch noch nach transcendenten greift."

# c) Das Dämonium. Unflare Bermittlungsvorstellungen. Abschluß.

Manchmal nun scheint es, als ob Prokop neben Gott (δ Ιεός) und dem Schicksal (τύχη, πεπρωμένη, είμαρμένη) noch eine dritte Macht als Lenkerin der menschlichen Schicksale denke: dies ist das δαιμόνιον, ein unübersetzbarer Ausdruck ("höhere Macht").

So viel fteht jedenfalls fest, daß dies Dämonium bei Profop eine viel unklarere Vorstellung ift als der perfonliche Gott nicht nur, fondern felbst als das schon viel weniger benn dieser flar gedachte Schicksal: es steht zwischen diesen beiden Begriffen mitten inne 1), ohne klare logische Unterscheidung. Es ist vielmehr gerade der Ausdruck für die Unklarheit, mit welcher Profop zwischen Gott und Schicksal, Theismus und Fatalismus schwankt. Das Dämonium hat mit Gott gemein, daß es (manchmal wenigftens) perfonlich vorgestellt wird, aber es ift nicht mit Gott ibentisch, benn ber perfonliche Gott handelt immer mit Bernunft und Gerechtigkeit. feits hat das Damonium mit dem Schickfal gemein, daß es launifch, ohne Grund, mit dem Glud und Unglud der Menschen spielt, fie mit eitlen Soffnungen zu Uebermuth erhebt und dann fich ihres besto tieferen Falles freut; also die tudische Feindfeligkeit, bas αλόγιστον, ούδενὶ λόγφ ποιείν theilt das Damonium mit dem Schickfal, von dem es fich aber wieder durch Perfonlichkeit zu unterscheiden scheint.

Wo Prokop den Zusammenhang von Schuld und Strafe nachsweisen zu können glaubt, da stellt er den persönlichen Gott auf, wo ihm die Ungerechtigkeit und Grausamkeit des Weltlaufs einen gerecht waltenden Gott auszuschließen scheinen — da gestaltet sich ihm das launische, unpersönliche Schicksal. Wenn sich ihm aber bei de Vorstellungen, die Persönlichkeit und die ungerechte Willkür, vereinen, dann spricht er vom Dämon oder den Dämonen oder dem Dämonium<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Teuffel S. 74 stellt es mit Unrecht bem Schicffal völlig gleich.

<sup>2)</sup> Das ift bann eber ber "transscenbente Kaiser" s. oben S. 237; wie anberseits ber Raifer in ber Arcana ber irbische menschliche Damon ift.

Diese bamonische Gewalt lockt die Menschen mit Absicht in's Berderben und zwar macht sie sich vorab an folche Raturen, bei denen Mangel an fester Ruhe und Klarheit, hoffnung auf Erfolg verspricht; solchen stellt fie die für den Menschen am meisten verführerischen Güter in Aussicht, erregt ihnen die ftolzesten Soffnungen und bedient fich hierzu argliftig trugerischer Wunderzeichen und Berheißungen, welche bann freilich in einem gemiffen Sinn, aber in einem gang anderen, ale bem gehofften, fich erfüllen: es ift die Auffaffung, welche sich bei so vielen Bolfern findet. Die finfteren Machte locken burch lügnerische, boppeldeutige Orakel in's Berberben. "Johannes bem Kappadofier hatten oft lugnerische Zeichen verkundet, er werbe noch Raifer werden. Denn es liebt das Damonium, folden Menfchen, deren Gefinnung nicht auf fester Natur ruht, die reizenosten Guter bes Lebens als Ziel ihrer großen und stolzen Hoffnung vorzugankeln. Und fo hatten die Zeichendenter auch diesem Johannes unter vielen anderen Borspiegelungen stets verkilndet, "er werde noch den Mantel des Auguftus (den Raifermantel) tragen." Es lebte aber in Byzanz ein Geistlicher, Ramens Auguftus, der Bachter der Schätze der Sophienfirche. Und als nun Johannes, aus allen feinen Aemtern gefturzt, zur Strafe gefchoren und gezwungenerweise zum Priefter geweiht wurde und er fein paffend Gewand hatte, da zwangen ihn die Beamten, die dies beforgten, den Mantel jenes Prieftere Auguftus, ber zufällig zugegen mar, anzulegen und auf dies, glaube ich, ging ihm jene Prophezeiung hinaus."1). Un anderen Stellen stehen Gott, Schicksal und Damonium dicht neben einander: "Mit der gnädigen Gulfe Gottes, fagt Belifar, laßt uns den Feind angrei= fen 2), benuten wir ben Angenblick, benn verfaumt fehrt bas Glück (die gunftige Schicksalsentscheidung) nicht wieder3). Denn benjenigen, welche die gebotene Glicksgelegenheit fich entwischen laffen, pflegt bas Dämonium jedesmal zu zürnen4)." Alfo das Dämonium ift nicht Gott, aber es gewährt die Gelegenheit jum Glück, und es straft, wenn man es erzürnt. Das Schickfal, bas ein bestimmtes

and a comb

<sup>1)</sup> ες τοῦτό τε αὐτῷ ἀπεκρίθη, οἶμαι, ἡ πρόρδησις. Ρ. ΙΙ. 30. p. 300.

V. II. 1. p. 415. Γλεφ τε τῷ θεῷ.

<sup>3)</sup> Ι. c. ἀναβαλλομένη γὰρ ή τοῦ πολέμου τύχη οὐχ ὁμοίως τοῖς καθεστῶσι χωρεῖν πέφυκε.

<sup>4)</sup> l. c. τοῖς γὰρ τὴν ὑπάρχουσαν εὐημερίαν προϊομένοις τὸ δαιμόνιον ἀεὶ νεμεσάν εἴωθεν.

Resultat beschlossen hat, z. B. Unheil für die Völker am Westufer der Mäotis (G. IV. 5. p. 477.), ist eigentlich eine ruhende undes wegliche Macht. Damit nun etwas geschehe, das jenes Unheil hers beissihre, bedarf es einer treibenden, anstoßenden Kraft; diese ist das Dämonium, welche z. B. hunnische Jäger antreibt, einer Hindin durch den mäotischen Sumpf zu folgen und so die Furt zu entdecken, mittelst welcher die Hunnen auf das Westuser hinüberdringen. "Die Hindin war nur erschienen, weil es den Barbaren dort schlecht gehen sollte und das Dämonium (eine höhere Macht) trieb die Jäger zur Verfolgung." Das Dämonium ist also hier nicht ganz identisch mit dem Schicksal, aber es ist die den Schicksalsschluß realisirende Macht, d. h. es ist eben doch wieder nur das in Bewegung gesetzte Schicksal.

Schlagend bestätigt diese Auffassung des Dämonischen, als einer von dem Schicksal verschiedenen, aber ihm dienenden Gewalt eine Stelle des Gothenkrieges, welche schilbert, wie ein Angriff Bestisars auf Rom im letzten Augenblick scheitert. "Schon waren die Römer im Begriff (ĕµελλον) in Rom einzudringen, aber da dies nicht der Wille des Schicksals war, entstand ein Kunstgriff eines neidischen Dämon, welcher die Sache der Römer in folgender Weise verdarb 2)": nämlich Isak, der Officier, der während des Angriffs der Römer Belisars Hauptlager bewachen soll, macht, in dem Ungehorsam zu kühnen Muthes, einen Angriff auf das Lager der Gothen und wird dabei gesangen. Belisar aber, der nur hört, Isak sei in der Gewalt der Feinde, nicht wo und wie, glaubt, sein eigenes Lager sammt Antonina und all seiner Macht und seine letzte Deckung sei in der Gewalt der Gothen, verliert, "was ihm früher nie be-

Comb

<sup>1)</sup> Daher kann die Hindin bald als ein natürliches, in diesem Augenblick vom Dämonium an diesen Ort geführtes Wild gelten, bald hat das Dämonium selbst diese Thiergestalt angenommen. Das Schicksal kann sich aber auch direct der Menschen bedienen (wenn es selbst mehr persönlich gedacht wird — das ist aber rhetorisch G. II. 8. p. 178.) oder es kann auch selbst — denn Logik und Consequenz ist in diesen Vorstellungen nicht — ohne das Dämonium zu bemühen, einen aufs Gerathewohl abgeschossenen Pfeil auf Totila lenken. G. IV. 32. p. 626. odx ex noovolas rov neuwarros, alla tofs toxus ravra axevapovuerne turds xal idvaargs end to tov avdomov auga tov atquator. Manche Stellen, in denen das Wort daimovior begegnet, kommen hier nicht in Betracht, weil sie den Plural daimovia haben. G. III. 14. p. 335.

<sup>2)</sup> G. III. 19. p. 358. ἀλλ' ἐπεὶ οὐκ ἦν ταῦτα βουλομένη τῆ τύχη, τῶν τινος φθονερῶν δαιμόνιον μηχανὴ γέγονεν, ἢ τὰ Ῥωμαίων πράγματα διέφθειρε τρόπω τοιῷδε.

gegnet", völlig den Kopf und befiehlt eiligen Rückzug, von dem schon gelungenen Angriff. Das Schicksal will das Scheitern des Ansgriffs. Deshalb gestattet es einem schadenfrohen Dämon, Unsgehorsam und Migverständniß herbeizuführen; es giebt also böse Geister, welche innerhalb der Schicksalsbeschlüsse auf die Menschen verderblichen Einfluß haben.

Indessen ist die Stelle nicht ganz unverdächtig: sie bezweckt die Schuld des Isak und noch mehr die größere des Belisar nicht allzu sehr bloßzustellen und schiebt die alten Sündenböcke für menschliche Fehler, das Schicksal und bose Geister, ein.

Aber noch einer britten Stelle liegt diese Borftellungsweise ju Grunde: gegen Berdienft und jum Berberben ber Perfer und Romer will das Schicksal den Chosroës auf den persischen Thron erheben, im Wege fteht aber sein alterer Bruder, der erstgeborene Zames. Da bewirft nicht bas Schicffal, sondern das ihm dienende Damonium, daß diefer Zames ein Auge verliert und fo nach perfischem Staats= recht der Regierung unfähig wird, worauf der Wille des Schickfals burchgeht 1). Bielleicht läßt sich auch (V. I. 11. p. 362.) fo deuten, was von der Ablenkung von Fluch und Omen gesagt wird: der Ruf "nicht zurückfehren!" absegelnden Beerführern zugerufen, wird in feiner Bedeutung eines ominofen Fluches von den Führern ab auf bas Saupt eines Begleiters gelenft. Daß ein Unheil geschehen muß, steht seit dem verhängnifvollen Worte schickfalmäßig fest, aber die Art, ja das Opfer des Berderbens bestimmt "eine höhere Macht." "Als ich das faiferliche Beer in Ravenna einrilchen fah, fam mir der Gedanke, daß es eine damonische Macht giebt, welche die Gebanken der Menschen fortwährend wendet und fo führt, daß fein Hinderniß befteht für das, mas fich vollenden foll." Db jene das monische Macht bas, was sich vollenden foll, felbst bestimmt habe, also mit dem Schicksal ibentisch sei, wird nicht ausgesprochen; die gewählten Ausbrücke laffen vielmehr bas Gegentheil annehmen 2).

<sup>1)</sup> P. II. 9. p. 193. τοῦ δαιμονίου Ζάμου τὸν ὀφθαλμὸν πηρώσαντος. Uehnlich P. II. 13. p. 213. Daras "soll nicht von den Persern genommen werden", da fommt ein übermenschliches Wesen und warnt.

<sup>2)</sup> G. H. 29. p. 270. "Nicht die Zahl oder Tapserkeit oder ein anderer Borzug der Menschen entscheidet den Gang der Dinge, sondern es giebt eine höhere Macht, welche die Gedanken der Menschen lenkt und immer so sührt, daß kein Hinderniß besteht für das, was sich da vollenden soll; denn obwohl die Gothen ihren Gegnern an Zahl und Macht bei Weitem überlegen und, seit sie sich nach Kavenna geworfen, auch nicht in der Schlacht bestegt oder sonst

Aber trot all' diesen fatalistischen Neigungen und abergläubischen Beifterfurcht überwiegt doch im Grunde von unferes Rhetors ichwanfenden Gedanken die Annahme bes perfonlichen Gottes. Wir ichließen daher diese Untersuchung ab mit der Hauptbeweisstelle für das Uebergewicht des Theismus. Es ist dies feine Reflexion über die furchtbare Zerftörung der großen und ihm durch perfonliche Bekannt= schaft wichtigen Stadt Antiochia durch die Perfer: "Indem ich ein fo ungeheures Unheil beschreibe und dem Andenken der Nachwelt überliefere, befällt es mich wie Schwindel, und ich kann mir nicht denken, mas Gott babei will, daß er bas Glud eines Mannes jest erhöht und dann wieder fturzt und vernichtet, ohne eine - uns erkennbare — Ursache. Ich sage uns erkennbare — denn es ist nicht erlaubt, zu sagen, daß er nicht immer Alles aus einem vernünftigen Grunde thue. Und fo brachte er es denn auch jetzt über fich, Antiochia von dem gottloseften Dann zerstört zu sehen, eine Stadt, beren Schönheit und allgemeine Großartigkeit noch jetzt kenntlich ist 1)." In dieser Weise löst sich dem Zweifler zuletzt die ganze Idee des Schicksals auf: die Menschen und er felbst find zu berselben nur deshalb gelangt, weil sie nicht immer sich begnügen mit dieser Unerforschlichkeit der Rathschlüsse

in der Stimmung waren, eingeschüchtert zu werden, ließen sie sich jetzt von einer schwachen Macht zu Kriegsgefangenen machen und nahmen ohne Scham den Namen der Knechtschaft auf sich." (G. II. 29. p. 271.) Prosop vergist, daß Belisar nur durch perside Mittel in Ravenna Eingang sand. Ist es also schwer, in dem Wort δαιμόνιον irgend einen sesten Begriff nachzuweisen, so ist nicht minder unbestimmt der häusige Ausdruck το θεξον oder θεξον τι; richtig und bestimmt läßt sich nur sagen, daß es in vielen Fällen steht für δ θεός, in anderen zu stehen sche int sür δαιμόνιον: es ist eben wieder eins der beliebten Mittel, mit denen man die Undestimmtheit des eigenen Gedankens verdirgt. V. II. 20. p. 249. Wenn es aber nicht geradezu sür δ θεός sondern sür δαιμόνιον steht, so sehlt ihm doch der Begriff des Schädlichen und Schadenfrohen. (Manchmal nämlich wählt seine Sprache, die sich von der hertsmmlichen Verminologie gern mit einer gewissen Bornehmheit sern hält, diesen Ausdruck, wo nach dem Zusammenhang nur der Christengott gemeint sein kann, z. B. bei dem Gegensat von Arianismus und Katholicismus. G. I. 13. p. 70. ebenso P. II. 11. p. 202. εἰμή τι θεῖον αιντόν ... διεκώλυσεν und p. 203 gleich darauf αλλα δ θεος, ωςπες εἰζηται, Απάμειαν διεσώσατο.) V. II. 14. p. 472. II. 20. p. 499. η καί τι θεῖον αιντόν έκίνησεν.

<sup>1)</sup> P. II. 10. p. 195. ἐγωὶ δὲ ἰλιγγιω πάθος τοσοῦτο γράφων τε καὶ παραπέμπων ἐς μνήμην τῷ μέλλοντι χρόνω καὶ οὐκ ἔχω εἰδέναι, τί ποτε ἄρα βουλομένω τῷ θεῷ εἰη, πράγματα μὲν ἀνδρὸς ἢ χωρίου του ἐς ῦψος ἐπαίρειν, αὖθις τε ἡίπτειν αὐτὰ καὶ ἀφανίζειν ἐξ οὐδεμιᾶς ἡμῖν φαινομένης αἰτίας. αὐτῷ γὰρ οὐ θέμις εἰπεῖν μὴ οὐχὶ ἄπαντα κατὰ λόγον ἀεὶ γίγνεσθαι, ὅς δὴ καὶ Αντιοχείαν τότε ὑπέστη ἐς τὸ ἔδαφος πρὸς ἀνδρὸς ἀνοσιωτάτου καταφερομένην ἰδεῖν.

Gottes — wenn wir deren Ursachen nicht immer erkennen, "so ist es doch nicht erlaubt, zu fagen, daß ihnen die vernünftigen Gründe fehlen."

# IX. Die Geheimgeschichte.

1) Inhalt. Schriftstellerische Eigenthümlichkeit ihres Verfassers.

Wir haben im Bisherigen ein Bild bes ganzen Protopius, wie er sich in seinen anerkannten Werken darstellt, gezeichnet; wir haben alle seine sittlichen Anschauungen, alle Züge seiner geistigen Eigenart betrachtet. Nun wollen wir zusehen, ob die Gestalt, welche uns die "Geheimgeschichte") zeigt, dem eben entworsenen Bilde Protops gleiche oder nicht. Zuerst wollen wir Plan und Inhalt des Buches im Umriß kennen lernen. Die Arcana, geschrieben im Jahre 558—559 (s. oben) schließt sich in der Vorrede unmittelbar an die Historien an<sup>2</sup>) — der Bauwerke erwähnt sie erst später — und erklärt, sie könne nicht, wie jene, das zeitlich räumliche System einshalten, sondern trage Alles nach, was irgend wo und wann im rösmischen Reich geschehen. Zu dieser abgesonderten Darstellung führe, daß in den Historien, die bei Lebzeiten der Hauptsiguren veröffents

<sup>1)</sup> Eigentlich heißt bie Schrift ἀνέκδοτα b. h. inedita, "nicht veröffentschichtes", vgl. zur Ertlärung Fabricius bibl. graeca. VII. p. 560. "Anecdota (sive historiam arcanam) huiusmodi plenam asperis criminationibus et invectivis lucem haud facile ferentibus in eos qui possunt proscribere pridem ante Procopium composuerat Theopompus, quem imitatus Cicero ad Atticum II. 6. "itaque ἀνέκδοτα quae tibi uni legamus, theopompino genere, aut etiam asperiore multo pangentur;" idem XIV. 17. "librum unum illum ἀνέκδοτον nondum ut volui perpolivi;" βίβλιον ἀπόξιφητον vocat Dio 39. p. 96. (Es werden bann noch mehrere aufgeführt: "Procopii exemplum exsequuti".) Nicht ganz richtig hat also Alemannus ἀνέκδοτα mit dem etwas vornehmeren Titel "bistoria arcana" übersetzt, wosür ihm Eichel, Rivius und die anderen Bertheis diger Justinians sehr harie Dinge sagen.

<sup>2)</sup> In diesem Sinne (nicht ber Zeit nach) und so zählt sie Suidas mit Recht als neuntes Buch ber historien, vgl. Teuffel S. 55.

licht werden sollten, nicht Alles der Wahrheit gemäß erörtert werden konnte, denn bei der Menge der Späher hätte ein ungenannter Bersfasser nicht verborgen bleiben — nicht den allernächsten Berwandten war noch zu trauen — und, war er bekannt, nicht dem schmählichsten Tod entgehen können. Daher haben die früheren Schriften auch bei den Thatsachen, die sie erzählten, häusig die Motive unterdrücken müssen. Das gegenwärtige Buch soll nun erstens diese bisher unsterdrückten Motive von früher erzählten Thatsachen und zweitens neue, früher nicht mitgetheilte Thatsachen nachtragen 1), und in der That, nach diesen beiden Gesichtspunkten läßt sich der ganze Inhalt der Arcana zusammenfassen.

Zwei Bedenken, sagt der Berkasser, hätten ihn lange von diesem Buche abgehalten. Einmal die Besorgniß, man werde, namentlich in späterer Zeit, seinen Berichten über das Leben von Justinian
und Theodora nicht glauben, sondern ihn für einen Mythen- und
Tragödienschreiber ansehen und zweitens, künftige Herrscher möchten
das böse Beispiel nachahmen, von dem sie durch dies Buch Kunde
erhalten.

Indessen, das erste Bedenken überwindet er durch die Berufung auf die Zeitgenossen, welche dereinst die Wahrheit seiner Berichte bezeugen würden — daraus geht hervor, daß der Verfasser in nicht allzu ferner Zukunft nach des Kaisers und seinem eigenen Tode 2) die Veröffentlichung beabsichtigte; alsdann würden die jüngern Zeitzgenossen, welche Instinians Regierung erduldet, noch leben — und von der Nachahmung der geschilderten Frevel würde spätere Herrsscher die Furcht vor den geschilderten Strasen, noch mehr vor einem ähnlichen schimpflichen Urtheil der Geschichte, wie es über jene Frevler hier ausgesprochen wird, abhalten.

Daher macht er sich an sein Werk und will zuerst die schlechsten Thaten von Belisar, dann die von Justinian und Theodora schildern. Aber sein Haß kann keinen Plan einhalten, neben Belisars Schwäche werden sofort die Frevel Antoninens gestellt und diese führen weiter zu denen ihrer Schützerin Theodora. Ja, man kann es als ein Zeichen ansehen, wie wenig auch die Gehässigkeit selbst von Belisar Böses sagen konnte, daß in der

fast immer falsch ansgelegten Stelle.
2) Eine Absicht ber Beröffentlichung bei seinen Lebzeiten, wie Teuffel S. 55 annimmt, ist hiermit nicht ausgesprochen.

----

<sup>1)</sup> Dies ift ber richtige und allein in einander greifende Gebankengang ber fast immer falich ausgelegten Stelle

That dieser Abschnitt, der schildern soll, was Belisar Böses gethan, fast nur davon redet, was Böses er von Theodora und Antonina litt und freisich schwach genug war, zu leiden.

Seine Verbrechen gegen den Staat werden, sofern sie nicht aus seiner Schwäche hervorgehen, alle vom Verfasser selbst als unbeswiesene Gerüchte bezeichnet; immer sind Theodora und Antonina die handelndsfrevelnden und das letzte Kapitel dieses Abschnitts läuft in Tadel des Sergius, des Salomo und über die Kaiserin aus, weil Sergius und Salomo durch den Nepotismus Antonina's zur Macht gelangten.

Darauf wendet er sich zu Justinian und Theodora, "welche Menschen sie waren und wie sie das Reich verwalteten" will er schildern. Auch bei Justinian gelingt es ihm nicht, die Sinsthellungen einzuhalten, die er sich vorgezeichnet. Er springt von seisnem allgemeinen Bild auf die Tadelung einzelner Züge ab, unterbricht die Darstellung seiner Habsucht mit einer Zeichnung seiner äußern Erscheinung, (die dann wieder ihrerseits in eine Anesdote von Kaiser Domitian ausläuft, an welchen die Achnlichseit erinnert), worauf in völlig ordnungsloser Häufung alle möglichen und in dieser Bereisnung unmöglichen moralischen Fehler ihm vorgeworfen werden.

Justinian und Theodora sind keine Menschen sondern Dämonen. Die Verödung von Afrika und Italien, die Einbußen im Abendsland an die Germanen, die Einfälle anderer Barbaren sind die Besweise des dämonischen Verderbens, das der Kaiser verbreitet.

Auch die großen Elementarereignisse und die Katastrophen durch Raturerscheinungen, an welchen die Zeit reich ist, kommen auf Schuld des Kaisers.

Weiter wird seine Habsucht geschildert und zwar zuerst ihre Richtung auf das ganze Bolk im Allgemeinen, dann eine Aufzählung der Präfekti Prätorio: eine Reihenfolge von Bösewichtern; serner folgt die Aufführung der Maßregeln zur Bedrückung der Provinzen, (zumal durch die Steuerlasten) zum Berderben des Heeres,
der Industriellen, der Gelehrten, zum Berfall der Städte (Entziehung der Almosen, Mangel an Wasser und Brod). Dazwischen
wieder Ruin des Heeres und des Schutzes der Grenzen, Noth in
Alexandria, abermals Verkürzung der Almosen.

Weiter werden geschildert die Frevel der Herrscher gegen Gott, gegen die Priester und die Gesetze.

Dazwischen durch gehen immer wieder die alten Anklagen wegen der unersättlichen Habsucht. Auch gegen seine eigene Partei, die Blauen, ist der Kaiser treulos; Tumult und Aufruhr tobt bis in seinen Palast.

Der Raifer läßt das alte Institut der Posten und der Kundschafter an fremden Höfen verfallen.

Er führt neue despotische Formen in der Etiquette ein, obwohl er anderseits den Zutritt zu seiner Person, gegen den Anstand kaisserlicher Würde, sehr erleichtert. Er will überall persönlich eingreissen. Darauf folgt nochmal eine Klage um den frühern Reichthum der Römer; derselbe ist verschwunden; ob an die Barbaren oder in die Kassen des Kaisers, ist dermalen nicht zu sagen, das wird man erst erfahren, wenn der Kaiser stirbt, "mag dieser ein Mensch oder ein Dämon sein."

Diese Anordnung ber Schrift ist nun allerdings eher eine Unordnung; ein bestimmter Plan wird zwar zu wiederholtenmalen in Aussicht gestellt und versucht, aber immer bald wieder aufgegeben und von Abschweifungen, Spriingen, Ginschaltungen aller Art un= terbrochen (vgl. Teuff. S. 60.) Das Borwort schließt mit folgendem Prospekt: zuerst Belisars, dann Justinians, dann Theodoras Schilderung. Aber ichon in bem Belifar gewidmeten Abichnitt fpielen, wie bemerkt, Antonina und Theodora die Hauptrollen, in Juftinians Schilderung wird die Raiferin frith eingeschoben, dann wieber in ben hintergrund gebrängt, bann abermals und zwar ausführlicher besprochen und durchgängig werden die einzelnen Anflagen durcheinander geworfen und wiederholt. Dadurch wird ebenso die dronologische wie die sachliche Ordnung, welche manchmal eingehalten werden will, fortwährend verlett. Es ift nicht zu leugnen, daß eine folche Unordnung in den Hiftorien und Bauwerken, wiewohl auch biefe nicht ftreng ihren Plan einhalten, nicht waltet. Allein hieraus ein Argument gegen die Schtheit der Arcana ziehen kann man mit nichten. Wir wollen den Unterschied nicht (mit Teuff. S. 60.) erflären aus bem vorgeruckten Alter 1) oder baraus, "bag in der Arcana Profop zu verschiedenen Zeiten niedergeschrieben habe, mas ihm gerade die Erinnerung barbot." Denn diese lettere Erklärung er= flart im Grunde nichts, weil sie die Ursache diefer Berschiedenheit in der Schreibart nicht angiebt. Der Unterschied liegt vielmehr

<sup>1)</sup> Die von biesen Fehlern freien Bauwerke sind ja gleichzeitig und nach Teuffel sogar erst zwei Jahre später entstanden.

offenbar im Stoff und in der Stimmung des Verfassers. Historien und Bauwerke sind mit dem vorsichtigen Griffel einer Kunstbestissens heit geschrieben, die an jedem Ausdruck feilt; mit steter Rücksicht nicht nur auf den politischen, auch auf den rhetorischen Effect. Das gegen die Geheimgeschichte ist rasch hingeworfen 1), in heftiger Leisbenschaft, die überall her die Vorwürfe zusammenrafft.

Auch ist es sehr wohl möglich, daß die Geheimgeschichte den letzten Abschluß, die letzte Feile nicht erhalten hat; wenn auch ihre letzten Sätze als Abschluß stehen bleiben sollten (s. unten den Anhang), so wäre doch noch eine beabsichtigte, aber nicht mehr ausgeführte Ueberarbeitung, ein durch den Tod verhindertes besseres Zusammensdrängen des Zusammengehörigen und namentlich eine Neinigung von den vielen Wiederholungen hiemit wohl vereinbar.

Mit dieser Ordnungslosigkeit im Plan steht auch die derbere, heftigere, ja manchmal schimpfgrobe Sprache im Zusammenhang, die allerdings in den Historien fast kein Beispiel hat. Einzelne Fälle bes gegnen uns aber auch dort, z. B. gegen die Heruler (s. oben S. 122).

Auch dies erklärt sich aus dem Unterschied der Stimmung. In der Geheimgeschichte läßt der Autor seinem Jugrimm freien Lauf und diesem will keine Häufung von Ausdrücken genügen 2).

Es soll also nicht gelängnet werden, daß Styl und Darstellung der Geheimgeschichte sich nicht unwesentlich von den anerkannten Werken unterscheiden, aber nur mit Unterschieden, welche sich nothmendig aus der Sache selbst ergeben, und welche nicht größer sind, als die Verschiedenheiten zwischen den beiden anerkannten Werken, den Historien und den Bauwerken. Die Bauwerke, ein erzwungener Panegyrikus, sind viel künstlicher, schwülstiger, geschraubter, affectirter geschrieben, als die Historien; die rhetorische Zustutzung und Vers

Comb

<sup>1)</sup> Diesen Eindruck macht sie in Form und Inhalt, Teuss. l. c.
2) Solche Stellen, an welchen der sonst so wortwählerische Rhetor seiner Erbitterung in ganz populären, fast spnischen Ausdrücken Lauf läßt, sind A. III. p. 36. ἄλλο τέ οἱ οὐδὲν ἐς τὸ τοῖς ὄνοις εἰχάζεσθαι ὅτι μὴ βρωμᾶσθαι ἐλέλειπτο. Ebenso plump wird Justinian mit einem Esel verglichen, VIII. p. 92. Es ist bei der Leidenschaft des Autors ganz erklärlich, daß das Ende achtloser, rascher hingeworsen ist, als der noch bedächtig ausholende Aufang. Daher kommt auch, was Reinf. als Argument benügen will, daß im Aufang die Citate aus den Histossen häusiger sind. Ganz haltlos ist auch, wenn Reinf. p. 28. 29. behauptet, Protop selbst habe sich nie so wörtlich selbst wiederholt, wie die arc. im procem. das procem. von G. IV. u. wie c. IV. der Arfana die Stelle G. IV. 12. p. 523. wiederhole. Reinf. verlangt eine Analogie aus den andern Werten Brotops, um es zu glanden: wohlan hier sind mehrere sitr Eine; es wiederholen sich ae. III. 6. p. 258, in P. I. 16. p. 78. ae. III. 6. p. 257. in P. I. 15. p. 77. ae. III. 7.

schnörkelung ift viel absichtlicher und gesuchter. Dagegen die Gespeingeschickte bildet das andere Extrem; sie ist viel weniger sorgsam zurecht geseilt als die Historien, die Ansdrücke sind mehr von Zorn und Haß und Bosheit als von oratorischer Feinlese eingezeben; sie sind weniger künstlich i), manchenorts sogar recht nachlässig geschrieben; sie sind nach dieser Seite hin betrachtet die schwächste Schrift des Rhetors von Säsarea. Aber anderseits sind sie sogar seine beste; gerade, daß er endlich einmal frei von der Brust weg redet, die rhetorischen Schnürbänder ablegt oder vielmehr zerreißt, daß er sich einmal seiner Empfindung hingiebt, die Dinge beim rechten Namen nennt und in lebhafter Leidenschaft lieber zu starke als zu schwache Ausdrücke wählt — gerade das macht die Schrift dem Leser, der in den Hissorien selbst bei den erschütternosten Scenen nach einem rascheren Pulsschlag des Erzählers umsonst ausgelauscht, macht sie vorab dem Monographen werth.

Und es versteht sich dieser Styl von selbst bei einer Schrift, welche, noch nicht sobald zur Veröffentlichung bestimmt, hastig und heftig mit zürnender Hand hingeworfen, immer wieder den kunst-

Hiermit ist genau geleistet, was Reink. zu seiner Widerlegung verlangt; und wenn er nun weiter sagt, von einem Fälscher sei solche Nachahmung zu erwarten, so verhält sich dies umgekehrt; denn der Fälscher riskirte ja sofort ben Nachweis, daß er wörtlich abgeschrieben habe, um scheinbar den Geist und Styl reproducirt zu haben.

Con to

p. 261., in G. III. 35. p. 431.; aber bas allerschlagendste Beispiel ist, wie bie Stelle P. II. 2. p. 156. wortwörtlich abgeschrieben wird in G. II. 22. p. 237. Wir stellen Beibe nebeneinander:

P. II. 2. p. 156. Ουίτιγις ὁ τῶν Γότθων ἡγούμενος ἤδη τῷ πολέμῳ κεκακωμένος πρέσβεις δύο παρ' αὐτὸν
(Χοσρόην) ἔπεμψεν, ἀναπείσοντας
ἐπὶ Ῥωμαίους στρατεύεσθαι, οὐ Γότθους μέντοι, ὅπως μὴ κατάδηλοι αὐτόθεν γενόμενοι ξυγχέωσι τὰ πρασσόμενα, ἀλλὰ Λιγούρους ἱερεῖς,
χρήμασιν άδροῖς ἐς ταύτην ἡγμένους
τὴν πρᾶξιν ών ἄτερος μὲν ὅσπερ
ἀξιώτερος ἔδοξεν είναι, δόκησίν τε
καὶ ὅνομα ἐπισκόπου περιβεβλημένος
οὐδὲν αὐτῷ προσῆκον ἐς τὴν πρεσβείαν καθίστατο, ὁ δὲ δὴ ἔτερος αὐτῷ ὕπηρετῶν εἴπετο.

G. II. 22. p. 237. ἔδοξεν οὖν πρέσβεις παρὰ τὸν Μήδων βασιλέα Χοσρόην στέλλεσθαι, οὖ Γότθους μέντοι, ὅπως μὴ κατάδηλοι αὐτόθεν γενόμενοι ξυγχέωσι τὰ πρασσόμενα, ἀλλὰ Ῥωμαίους... διοδὴ τὧν ἐν Λιγούροις ἱερέων δύο χρῆμασι πολλοῖς ἐς ταύτην ἀναπείθουσι τὴν ὑπουργίαν. ὧν ἄτερος μὲν, ὅσπερ ἀξιώτερος ἔδοξεν είναι, ἐπισκόπου δόκησίν τε καὶ ὅνομα περιβεβλημένος οὐδὲν αὐτῷ προςῆκον ἐς τὴν πρεσβείαν καθίστατο, ὁ δὲ ἔτερος αὐτῷ ὑπηρετῶν είπετο.

<sup>1)</sup> Daher kommt es benn auch, daß die Nachahmung von Herodot, Thukodides, Homer, den Tragikern und Aristophanes nicht so häusig ist, wie in den
Historien; jedoch führt Ech. p. 22. auch aus der Geheimgeschichte eine Reihe
von solchen Ausdrücken au, z. B. βαμβαίνειν, ζοφώδης, φιλόψυχος, τυμβογέρων, έσχατογέρων, ανέπαφος, απόβλεπτος, αχρατίζεσθαι χ. τ. λ.

lofen Plan durchbrechend, von allen Seiten nebenaus, vor und gurud= greifend, Borwurfe wie Steine, wo fie am nachften liegen, aufrafft und gegen die verhaßten Baupter ichlendert. Deutlich fieht man, wie die Ginleitung noch gang ruhig und rhetorisch berechnet geschrieben und mit ben üblichen Reflexionen verbramt ift, aber kaum geht es nun an bie Darstellung, als der Sag den Darsteller ergreift und mit sich fortreißt, felten und immer auf furze Zeit fett er ab, holt Athem, hebt fühler an, - um bald wieder in diefelbe Site zu gerathen. Diefe Leidenschaft allein ist es auch, welche die gehäffige und bosartige Schrift noch erträglich macht; fie giebt ihr, bei ber großen objektiven Unwahrheit, wenigstens das Zeugniß subjektiver Wahrheit, d. h. ber Ueberzeugung. Und viele Stellen find durch die Intensität bes Haffes, durch das bohrende Eindringen des Tadels in der That recht gut geworden, trot grober Stylnachläffigfeiten, wenn man nämlich einen natürlichen Gedanken und deffen natürlichen Ausdruck oratorischen Rünstlichkeiten vorzieht 1).

Daß die Reden und Briefe seltener vorkommen, erklärt sich sehr einfach aus dem dazu weniger veranlassenden Stoff; ein Argument hieraus gegen die Uebereinstimmung des Styls und die Echtheit der Geheimschrift ziehen wollen, heißt völlig vergessen, daß in den uns bezweifelten Bauwerken gar keine Rede und kein Brief begegnet.

Die Nede des Belisar an den Photius (A. II. p. 16.) hat alle Eigenthümlichkeiten der Reden in den Historien, namentlich auch eines jener oben besprochenen Reslexionsthemen (nicht das Blut, die Gesinnung macht die Verwandtschaft). Sbenso der Vief Theodoras (A. II. p. 32.). Auch die Nede des Patriciers (XV. p. 186.), die herzlich schlecht ist, trägt mit ihren pedantisch durchgeführten Gegensätzen unverkennbar das Gepräge prosopischer Rhetorik. Auch zu Excursen läßt ihn nastürlich die zornige Stimmung fast gar nicht kommen; die nicht übel gelungene, von weicherer Empfindung zengende Notiz von Domitian

<sup>1)</sup> Solche Stellen, die sich durch große Lebendigkeit und Kraft anszeichnen, sind A. III. p. 38. IV. p. 44. p. 46. VI. p. 86. Besonders störend sind dagegen die matten Eintheilungen und die steten Wiederholungen. Wenn übrigens Kanng. öfters bei Gelegenheit von seinen psychologischen Aperçus in den Historien geltend machen will, dergleichen fänden sich in den Anekdota gar nicht, so ist dies nicht richtig. Obwohl die Kraft und nicht die Feinheit den Borzug dieser Schrift bildet, so verleugnet sie doch keineswegs gänzlich jenes Talent Prokops, welches durch alle Gemeinplätze hindurch sich manchmal sichtbar macht; man vergleiche in der Arcana VII. p. 80. άδικούμενοι γάρ εἰώθασιν εξ απόνοιαν τρέπεσθαι άνθρωποι n. IX. p. 124. έγίνετό τε ή πολυτέλεια τοῦ ἔρωτος τοῦδε ὑπέκκαυμα n. Aehns.

(A. VIII. p. 96.) kann man kaum einen Excurs nennen, da er nothswendig erklären mußte, wie er trot des Senatsbeschlusses auf Zersstörung aller Bildnisse dieses Kaisers den Bergleich der Gesichtszüge mit Justinian anstellen konnte. Die Art, wie er auf andere seiner Schriften und auf andere Stellen derselben Schrift verweist, ist ganz dieselbe wie in den unbezweiselten Werken. Sbenso wie in den Historien und Bauwerken bezeichnet er in der Geheimgeschichte den Inhalt jener Schriften als "die Kriege der Kömer")" und wie im vierten Buche des Gothenkriegs bezeichnet er den räumlichen und zeitlichen Zusamsmenhang als Eintheilungsplan der Historien 2). Er entschuldigt die Abweichung von diesem System wie im letzten Buche der Gothenskriege, wenn auch mit anderen Gründen. Die andern Werke heißen ganz ebenso oi ξμποσοθεν λόγοι 3), auf frühere und spätere Ausssührungen wird mit denselben Wendungen verwiesen 4). Auch sonst führungen wird mit denselben Wendungen verwiesen 4).

Die Quellen der Geheimgeschichte sind, wie die der anerkannten Werke, vor Allem des Versassers eigene Augen und Ohren; er berichtet und beurtheilt, was er selbst ersahren und mit angesehen und erlebt. Richtig ist, daß er mit großer Leichtgläubigkeit alles Gesslüster und Gezischel der Feinde des kaiserlichen Paares, daß er den Klatsch der Weiber, Priester und Eunnchen am Hofe und in der Hauptstadt oft ohne Aritif aufgenommen. Es ist das eben die Leichtgläubigkeit des Hasses, der Alles Böse gern vom Feinde glaubt. Und einige Male zeigt sich doch auch in der Schmähschrift die Ehrslichkeit, das Pflichtgesühl historischen Berichts; manchmal wird ausdrücklich angegeben, daß der Versasser nicht als Augenzeuge spreche, sondern den Bericht von Andern überkommen habe und oft wird

<sup>1)</sup> A. Procem. p. 2. δσα.. 'Ρωμαίων τῷ γένει ἐν πολέμοις ἀχρὶ δεῦρο ξυνηνέχθη γενέσθαι.

<sup>2)</sup> Ι. c. επὶ καιρῶν τε καὶ χώρων τῶν ἐπιτηδείων.

<sup>3)</sup> A. VI. p. 76., VII. p. 78., l. p. 8. 10., IV. p. 44. οὖπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐμνήσθην — XVI. p. 190.

<sup>4)</sup> A. I. p. 8. ωσπερ εν τοῖς ὅπισθεν λόγοις εἰρήσεται. ἢπερ μοι πρότερον δεδιήγηται V. p. 62.

<sup>5)</sup> Α. VI. p. 76. οθει τὰ μὲν ἀμφὶ τῷ Ἰουστινῷ ταύτη Ῥωμαίοις εἶχε. 74. τότε μὲν οὖν οὕτως Ἰουστινῷ περιεῖναι ξυνέβη VI. p. 72. τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ Σολομῶνι τῆδε ἐχώρησεν, V. p. 70. — εθειήο IV. p. 46. ὅτι δὲ τοῦτ ἐστιν αὐτίκα δηλώσω V. p. 68. αὐτίκα δηλώσω, V. p. 58. — ἐγὼ δηλώσω, IX. p. 302. τὰ μὲν οὖν ἡμαρτημένα Βελισαρίω..., ταύτη πη ἔχει V. p. 66. ἐγένετο δὲ ὧδε IV. p. 48. ἄπερ μοι ἀρτίως δεδήλωται IV. p. 44. τῆδέ πη εἶχεν Λ. VIII. p. 102. 7. δὲ τοιοῦτος μὲν τὸ ἄλλο ἡθος οἶος δεδήλωται Α. ΧΙΙΙ. p. 156.

auch hier durch den Zusatz "wie die Leute meinen", die Berantwortung für eine Mittheilung abgelehnt. (Bgl. A. I. p. 14. III. p. 34. XXX. p. 358.)

Auch in anderer Hinficht läßt sich in dieser sonst so wilden Schmähfchrift noch immer ein gewiffes Maghalten, eine gemiffe, man möchte fagen unwillfürliche Gerechtigfeit erkennen: fie raumt ein, daß "Belifar außer den ihm vorgeworfenen egoiftischen Gründen noch manche andere zu seinem Rückzug hatte (A. I. p. 26.) und bag ihn nur ber Schein von Berrath oder Reig= heit traf, in Wahrheit aber Unglück als die Strafe Gottes (A. III. p. 42.)"; ausbrücklich hebt er hervor, daß Belifar der brobenden Aleugerungen, um derenwillen er verfolgt murde, nicht überwiesen war (A. IV. p. 46.) und namentlich gefteht er, daß die Herrscher für ihren vom Neid eingegebenen Argwohn, Belifar habe von den Schätzen des Gelimer und Bitigis das Meifte unterschlagen, feinerlei Beweis hatten (A.IV. p. 52.) und nur ein Gerücht ift ihm (de gade A. IV. p. 54.) er habe dem Raiser jenen verhängnisvollen Bergicht auf Staatsunterstützung im zweiten Gothenfrieg geleiftet 1). Es wird eingeräumt, daß Justinus schön von Gestalt war (VI.). Justinus fommt auch fonft gut weg, bei allem Saß gegen Juftinian fällt ihm nicht ein, die ganze Familie zu verwerfen. Gein bobes Alter, feine Unbildung werden gerügt, aber hinzugefügt, er that feinen Unterthanen weder Gutes noch Boses (VI. p. 74.). Auch die ihm verhaften Circusparteien beurtheilt er nicht ohne Gerechtigkeit. "Die Blauen, die von Juftinian begünftigten, gingen nicht einmal fo weit als sie gedurft hätten und die Frevel der Grünen erklären sich aus der Berzweiflung"; (A. VII. p. 78. IX. p. 116.) auch räumt er ein, daß nicht Alle der blauen Partei Angehörigen diefer Frevel schuldig waren, sondern eben nur die Tumultuanten unter ihnen (VII. p. 80.). Bon der äußern Erscheinung Justinians und namentlich Theodoras, verichweigt er das Günftige nicht 2).

Und nachdem er Justinian eben erst den Fürsten der Dämonen genannt, sobt er (XIII. p. 156.) seine Leutseligkeit und Zugänglichkeit, seine Erhabenheit über alle kleinen Formverstöße bei Andienzen. Ferner erkennt er wiederholt an, wie er, von den Bedürfnissen des

5-00-10

<sup>1)</sup> A. V. p. 60. Man würde nicht ohne Grund "vermuthen", daß Belisar ben Johannes Antoninen wilrbe geopfert haben.

<sup>2)</sup> A. VIII. — von ber Ermordung ihres Sohnes sagt er oux exw elnetv A. XVII. p. 206.

Körpers, Speise, Trank, Schlafen frei, oft nur eine Stunde schlief, zwei Tage lang namentlich in firchlichen Feierzeiten fastete 1).

Ihrem Stoffe nach hat die Geheimgeschichte nicht fo viel Gelegenheit, Gelehrsamkeit und Bildung, Renntniß der Bergangenheit und anderer Bolker zu zeigen; ihr Gegenstand ift die Gegenwart und ber Sof, die Sauptstadt und der Staat Justinians; fo weit aber Beranlaffung gegeben ift, bewährt auch diefe Schrift Renntniffe, welche Brofops nicht unwürdig find. Bon juriftischen Dingen, na= mentlich von den Staatseinrichtungen zu reden, hat er in diefem Buch über die Regierung Buftinians mehr Anlag als in den Werfen über die äusere Politif und die Bauten dieses Raisers; er entwickelt auch bier keineswegs besonderes Talent für juristischen Musdruck (oben S. 67.). Die Geheimgeschichte legt benfelben Werth auf wissenschaftliche Bildung (oben S. 85.). Wie die Historien an Johann dem Rappadofier gerügt, daß er faum habe schreiben können, wirft die Arcana dem Raifer Juftinus vor, daß er nicht lefen noch schreiben fonnte, "er fonnte, mas unerhört bis dahin bei den Römern mar, nicht die Decrete unterschreiben, man mußte ihm die Hand durch die ausgeschnittenen Buchstaben führen 2)."

Auch von der historischen Mittheilung hat die Geheimgeschichte genan die gleichen Ansichten. Die Furcht, spätere böse Menschen möchten die schlechten Beispiele nachahmen, welche er von den Gewalthabern seiner Zeit zu erzählen hat, hätten ihn beinahe von der Ueberliesferung dieser Frevel abgehalten (A. prooem. p. 2.) wie die Historien aus dem gleichen Grunde gewisse grausame Strafen verschweigen, auf daß Spätere sie nicht nachahmen (oben S. 85.) und wenn der Verfasser sich endlich gleichwohl dazu entschließt, so bestimmt ihn genau das Motiv, welches Prosop als Hauptzweck seiner Geschichtschreibung aufgestellt hat, nämlich die Absicht, fünstige Herrscher vom Bersbrechen dadurch abzuhalten, daß sie sehen, welch' beschimpsendes Ursteil die Geschichte darüber fällt, sowie durch den Nachweis der Strafe, welche, wie die Historien ebenfalls lehren, der Schuld zu folgen pslegt (A. I. p. 4. 6. oben S. 83.) Ebenso wird die verwischende Macht der Zeit gesürchtet (A. I. p. 4. vgl. oben S. 83.) und

<sup>1)</sup> Aber freilich wird ihm vorgeworfen, bağ er diese ersparte Zeit und diese Kraft ber Natur anstatt zum Wohle zum Berderben ber Römer angewandt habe. A. XIII. p. 166.

<sup>2)</sup> A. VI. 74. XX. p. 240.

Geschichte streng von Mythe und Poesie geschieden (l. c. vgl. oben S. 70.). das Uebermitteln der Vergangenheit an die Zukunft erfreuslich gefunden (l. c. vgl. oben S. 83. f.).

Ebenso unpassend und auf's Geradewohl gegriffen wie in den recipirten Schriften (Cyrus, Themistokles, Alexander ae. prooem.) sind die historischen Parallelen (Semiramis, Sardanapal, Nero A. I. p. 6.). Aurz, in allen Zügen der schriftstellerischen Individualität sinden wir Prokop in dem Verfasser der Geheimgeschichte wieder.

## 2. Die politische Gefinnung und Farbe der Geheimgeschichte.

#### a) Patriotismus.

Den Patriotismus, das warme Gefühl für den byzantinischen Kaiserstaat haben wir als eine Haupteigenschaft Prokops kennen gelernt und dieser Patriotismus ist der Alles durchdringende Geist der Geheimgeschichte. Mag auch noch ein persönliches Motiv mit bessonderer Verbitterung hinzugekommen sein, ohne Zweisel ist der aufrichtige Schmerz und leidenschaftliche Groll um das Verderben des Römerreichs nach Außen und nach Junen durch die Machthaber das Gesühl, aus welchem heraus die Geheimgeschichte überhaupt entstanden ist. Dieser patriotische Zorn durchdringt so sehr das Ganze und alle einzelnen Stellen des Buches, daß man nur um deswillen bei dem Ausheben einzelner Sätze als besonderer Belege in Verlegenheit geräth.

Shon die Grundauffassung, der Gegensatz zwischen Römerthum und Barbarenthum, ist ganz prokopisch i). Die Barbaren, arm und roh und elend, werfen Blicke des Hungers und des Neides auf den Reichthum und die Aultur des Römerstaats (A. VIII. p. 92.). Bei den Barbaren wird Alles ohne Rocht, nach Gewalt entschieden. Die Civilisation beginnt mit dem Eintritt in das geordnete Rechtseleben des Staates. Deshalb ist es das Aergste, was von den Folgen der Circusparteiung und ihrer Kämpfe gesagt werden mag, daß sie den ganzen Staat dem Barbarenthum ähnlich machen, denn Ges

<sup>1)</sup> Im höchsten Grabe profopisch ist auch die Ansicht der Anekdota von der Fähigkeit der Barbaren und Hellenen zur Tugend und von der Bedeutung der Intelligenz und Bildung sür die Letztere; die Kaiserin Lupicina ist ganz frei von Schlechtigkeit (A. X. p. 118. πονηρίας ἀπωτάτω οὖσα ἐτύγχανεν), aber weil sie bäuerisch und ohne Bildung und eine Barbarin von Geburt ist (ἄγροι-κος χομιδη καὶ βάρβαρος τὸ γένος), so kann sie doch die Tugend nicht ersteichen (ἀντιλαβέσθαι άρετης οὐδαμη ίσχυσεν).

fet und Bertrag hat keine sichere Wirkung mehr, durch Gewaltenticheidungen wird Alles zerrüttet und es gleicht das Staatsleben einer Tyrannis, aber nicht einer ruhig bestehenden, sondern einer immer wechselnden und von vorn anfangenden (A. VII. p. 88.). Theodora's allmächtige Gewalt über Justinian, die volle Weiberherrschaft, hebt ben Begriff eines romischen Staates auf. Das ist barbarisch, Unerträglich ift ihm, daß man in Byzanz annicht römisch. fing, die alt-römische Tracht in Haar und Bart und Kleidung aufzugeben und wie Barbaren einherzugehen, Hunnen und Sara-Unerhört ift, daß ein römischer Rainachahmend 1). fer nicht lefen und ichreiben kann wie der Barbar Juftinus, ein "Unalphabet" auf dem Throne der Cafaren! 2). Schwer flagt die Geheimgeschichte über das maffenhafte Eindringen barbarischer Elemente in die Länder und Städte des Reiches, mahrend die Romer zu den Barbaren über die Grenzen, ja in ferne Länder flüchten vor den Bedrückungen Juftinians, "wie wenn ihr Baterland vom Feind erobert wäre, fieht man fie haufenweise als Flüchtlinge in der Fremde." (XI. p. 140.) Defhalb flagt die Arcana Belifars Schwäche gegen feine Gattin an, weil Diefe Schwäche Perfern und Gothen leichtes Spiel macht, weil er aus folden Gründen Chosroës römische Städte entvölkern läßt und verfäumt, die Gefangenen zu befreien; fein Zwist mit Herodian und Johannes "wirft in Italien die römische Sache zu Boden."

Das ist der letzte Grund seines Schmerzes, "daß nach Außen der Staat der Römer niedersinft")", daß im Junern die hochmüthige Kaiserin den Staat in Knechtschaft zwingt durch die despotischen Formen, welche ihr Stolz einsührt. Dieses Thema wird in allen möglichen Bariationen wiederholt mit jedem Ausdruck echten patriotischen Schmerzes; durch Justinian und Theodora wird im Junern die Freiheit gebrochen, nach Außen Ehre, Landbesitz und Wohlstand der Römer in Frieden und Krieg den Barbaren Preis gegeben. Alle Leiden, welche die Einzelnen betreffen, schmerzen ihn weniger als die Frevel und Neuerungen Justinians gegen die Verfassung; "denn wer sonst von Bösewichtern zu leiden hat, dem nimmt die Aussicht

<sup>1)</sup> A. VII. p. 80.; eine patriotisch empfundene, wenn auch rhetorisch ande geführte Stelle.

<sup>2)</sup> A. V. p. 72.

<sup>3)</sup> Α. ΧΙΥ. p. 174. 'Ρωμαίοις την πολιτείαν èς γόνυ ελθείν.

auf Genugthuung durch Gesetz und Behörde den größten Theil des Schmerzes ab; durch die getroste Hoffnung auf Abhülse in der Zusunft trägt man die Gegenwart leichter, aber wer von der Regierung selbst mißhandelt wird, die an der Spitze des Staates steht, der muß verzweiseln, denn er hat keine Hoffnung auf Vergeltung." (A. VII. p. 90.)

Besonders bezeichnend aber ist folgender seine Zug. In den Historien hat Protop mehrmals Veranlassung, die Bezeichnung der Byzantiner in verächtlichem Sinne mit "Griechlein" "Poaixor" "Graeculi" den Barbaren in den Mund zu legen. Und so oft diese höhnische Geringschätzung der "Griechen" begegnet, erweist sie sich als grundloser Hochmuth, der sich in Bälde rächt — ist doch der Rhestor von Cäsarea selbst ein solches "Griechlein". Dieselbe specifische griechische Nationalempfindung spricht sich nun mit bitterer Berletzbeit in der Geheimgeschichte gegen den Kaiser aus; sie zürnt, daß derselbe viele Soldaten verabschieden habe lassen unter Angabe des einzigen Grundes "daß sie Griechen seien — als ob ein Mann diesser Abstammung überhaupt nun und nimmer etwas taugen könne". Der Kaiser war freilich kein "Grieche", er war ein illyrischer Barzbar").

### b) Confervatismus und Ariftofratismus.

Am aller Meisten eifert aber die Geheimgeschichte gegen Justinian deßhalb, weil er die althergebrachten, römischen Einrichtungen durch häusige Reuerungen verändert oder beseitigt hat. Diese Einrichtungen sind der Geheimgeschichte theuer, erstens weil sie römisch, zweitens weil sie einmal herkömmlich sind.

Es hängt also in der Geheimgeschichte der Patriotismus auf das Junigste zusammen mit dem Conservatismus, so zwar daß der letztere nur eine besondere Seite des ersteren ist — genan dasselbe Berhältniß, welches wir in den anerkannten Werken Prokops angetroffen haben. Nur aus dieser patriotisch conservativen Gesinnung, und zwar aus einem sehr einseitigen Extrem derselben, erklärt es sich, daß die Geheimgeschichte dem Kaiser jede Neuerung als solche, ohne ihre Berechtigung, ihre Nothwendigkeit, ihre vielleicht wohlthätigen

<sup>1)</sup> Α. ΧΧΙV. p. 282. ἐπικαλοῦντες... ώς ,, Γραϊκοι εἶεν ως περ οὐκ ἐξον των ἀπὸ τῆς τὸ παράπαν τινὶ γενναίω γενέσθαι.

Folgen zu prilfen, als ein Berbrechen vorwirft: "vewteqizew, vewteqa neappaara eizäxew, neuern, ändern, an dem Hergebrachten rütteln" — das sind an sich schlechte Thaten; natürlich noch mehr, wenn etwas barbarisches gewittert wird an der neuen, die römische Sitte verdrängenden Einrichtung.).

Dieser conservative Zug gilt ebenso sehr, ja mehr noch den Formen und Formeln als dem Geist und Wesen des Hergebrachten. So choquirt es den Verfasser der Geheimgeschichte, wenn der Kaiser Instinus nicht eigenhändig die Decrete mit seinem Namen unterzeichnen kann; dieser Verstoß gegen das eldichen Namen unterzeichnen kann; dieser Verstoß gegen das eldichen von "ist nie zuvor bei den Römern dagewesen." (A. VI. p. 72.) Diese Aeußerlichkeit und Kleinigkeit bezeichnet der pedantisch am Alten hängende Gelehrte mit denselben Worten, wie wenn ein römisches Heer alle Fahnen verliert!

Auch der große Theoderich malte (angeblich) die erften Buchftaben seines Namens durch eine ausgeschnittene Platte; das hat seiner Regentengröße nichts abgebrochen.

Sofort findet man den Prokop der Hiktorien in diesen Zügen wieder: Justinianus ist ein Mörder, Räuber und ein Neuerer — an diesem einzigen Tone seines Gesanges hätte man den Vogel unzweisfelhaft erkennen sollen (Vgl. A. VII. p. 80.).

Empörend ist es dem Geschäftsmann, der auf die strenge Einshaltung der umständlichen Geschäftsformen hält, wenn die Kaiserin mit der ganzen Leichtsertigkeit eines genialen und zügellosen Weides die ernsthaftesten Geschäfte wie lächerliche Possen mit spielender Frisvolität behandelt. Wir werden uns überzeugen, daß der Vorwurf der Neuerung eine der drei Hauptanklagen bildet, welche die politische Thätigkeit des Kaisers treffen; aber ebendeshalb kann dieser Tadel nur im Zusammenhang mit der Darstellung des politischen Gesammturtheils Prosops erörtert werden. — Als einen weiteren Charafterzug Prosops, der mit seinem conservativen Sinn auß

<sup>1)</sup> Deshalb verlett die neumodisch barbarische Haar und Rleidertracht in Protop den Conservativen und Patrioten gleich start; es ist eine Hauptbeschwerde gegen den Raiser, daß er dies Unwesen beförderte A. VII. p. 80. ἀπεχείροντο (την κόμην) ουδέν δμοίως τοις ἄλλοις Ρωμαίοις .... ωςπερ οί Πέρσαι .... ωσπερ οἱ Μασσαγέται, διὸ δη καὶ Οὐννικὸν τὸ τοιοῦτον είδος ἐκάλουν .... ἐς τὸν Οὐννικὸν τό τε ὅνομα καὶ τὸν τρόπον ἀπεκέκριτο σφίσιν.

<sup>2)</sup> Α. Χ. ρ. 184. των πραγμάτων τὰ σπουδαιότατα ἐς γελωτοποιίαν μεταβάλλειν, ὅταν αὐτῆ δοκῆ, ώςπερ ἐν σκηνῆ καὶ θεάτρω ἔργον πεποίηται.

Innigfte verbunden und ebenfalls nur eine andere Seite feines Batriotismus ift, haben wir einen eigenartigen Ariftofratismus fennen gelernt (oben S. 134.f.). Bang berfelbe patriotifch=conservative Aristo= fratismus durchdringt die Geheimgeschichte. Bornehme Abkunft ift in ihrem Sinne fo regelmäßig ein Lob, als niedrige Abstammung ein Vorwurf ift. Antonina hat zum Bater und Großvater Wagenlenker, zur Mutter eine Dirne des Circus; ebensowenig wird der Raiferin ihre gemeine Herkunft gefchenkt oder dem Justinus und seinem Geschlecht (A. VI. p. 74. IX. p. 162.). Der Adel ist jener bereits gefchilderte Aemteradel, vorab die Senatoren und senatorischen Geschlechter 1). Wenn die Kaiferin auch der Senatoren nicht schont, wird dies immer mit befonderem Gewicht bemerkt: "wiewohl er die fenatorische Würde erlangt hatte." 2) Alle Würden des Staatsdienstes stehen dem Berfaffer in höchsten Ehren (A. III. p. 40.). Wie fehr feine Berehrung aber gerade an dem Senate hängt, erhellt daraus, daß er einen eigenen Abschnitt aus den Mitteln macht, welche der Raifer anwandte, wie der gesammten übrigen Römerwelt, fo dem Senat sein Geld zu nehmen3). Echt profopisch ist die Klage der Geheimgeschichte um die politische Berabwürdigung dieses Senats: die patriotischen, conservativen und aristofratischen Empfindungen des Siftorifers vereinen fich in dem schmerzvollen Bormurf: "Oft widersprachen fich die Entscheidungen des Raisers und des Senats; benn der Senat fag nur noch wie in einem Bilde; er hatte fein Recht des Beschlusses mehr, ja selbst nicht des außeren Chrenaustandes; nur der Form des alten Gesetzes wegen wurde er noch versammelt. Denn es durfte ja Reiner, der darin Git hatte, auch nur feine Stimme geltend machen, fondern, mas ber Raifer und die Raiferin mit einander verabredet und beschloffen hatten, das ging burch (A. XIV. p. 170.)." Gang charafteristisch ift auch fein Schmerz, daß so felten Consulen ernannt werden (A. XXVI. p. 308.). Die tiefe

- J

<sup>1)</sup> Diese Memters und Senatsaristofratie ist gemeint und scharf bezeichnet. A. XII. p. 144. οίπερ τά τε άλλα καὶ τὸ άξίωμα πρῶτοι ἔν γε Ῥωμαίων τῆ βουλῆ ἦσαν. ἐπιφανέστατος Ἐδεσσήνων πάντων.

<sup>2)</sup> A. III. p. 36. καίπερ ες αξίωμα βουλής ήκοντα. IV. p. 44. ανήρ εξ υπάτων γενόμενος. Nie versäumt er bei einem Opfer ber Machthaber beisufligen: "und er war doch von eblem Hause" vgl. XV. p. 180 die Demüthigung und Beraubung sogar ber άρχοντες und εσπατρίδαι.

<sup>3)</sup> A. XII. Schon früher hatte er ben Reichthum bes Senats hervorge-

Demüthigung des Senats schon in den Begrüßungsformen, welche die Raiserin forderte, empört ihn, und bei der schmählichen Verhöhsnung, welche die Raiserin über den verzweifelnden Gläubiger eines ihrer Günftlinge verhängt, wird alles Gewicht darauf gelegt, daß der Mißhandelte ein Patricius war; seine pomphaft pedantische Rede behandelt in allen ihren vielen Worten nur das Thema, was sür ein unendlicher Unterschied bestehe zwischen einem Patricius und einem gewöhnlichen Sterblichen (A. XV. p. 184. 186.).

#### 3. Die ethischen Anschauungen.

Wie nach der politischen Seite hin betrachtet, so wiederholt auch in allen anderen Beziehungen die Geheimgeschichte die Anschauungen Protops. So in der Ethik.

Die ganze Eintheilung der Tugenden und Lafter ist genau die Ein Hauptvorwurf ift in den Historien der Mangel an stätigem Gleichmaß des Sinnes; und diese Unftätigkeit 1) ift ein Hauptvorwurf der Arcana gegen den Raifer. Man foll mit mannlichem Muth das Unglück tragen und den Tod der Schande vorziehen -- diese und ähnliche Betrachtungen werden in den Anekdota wiederholt 2). Ebenso wiederholt sich der Tadel der Circusleidenschaft genau mit denfelben Wendungen des Gedankens 3). Auch in der Beheimgeschichte ift die ganze ethische Anschauung die antike; die fromme, sittliche Schen vor dem Göttlichen und vor dem menschlichen Urtheil, die aidws, ift auch hier die Wurzel alles Guten4). Und auch im Einzelnen finden wir die ganze sittliche Denkweise der Si= storien bis auf alles Detail der Terminologie in genauester Uebercinstimmung wieder: der gévesis steht auch hier entgegen die andvoia, άνοια, αμαθία, απειρία, ατοπία, εὐηθεία, αβελτερία, δαδ αλόγιστον; gegenüber der aidws, der σωφροσύνη des magvollen Römers und des sittlich Tüchtigen steht die barbarische oder doch des Barbaren

<sup>1)</sup> τὸ ἀβέβαιον τῆς γνώμης Α. Ι. p. 12.

<sup>2)</sup> Λ. Ι. ρ. 48. γένναιον οὐδεν φιλοψύχοις τε καὶ άνάνδροις.

<sup>3)</sup> A. VII. p. 78. s. oben; sein Pessimismus sührt ihn hier, wie in den Historien, zu nicht unseinen Bemerkungen über die "Nachtseite der menschessichen Natur" vgl. A. l. c. p. 84. άμαρτία γαρ παρρησίας άξιωθείσα έπ απειρον φέρεσθαι πέφυχεν, vgl. XXI. p. 252. μηχυνομένου δε τοῦ κακοῦ κ. τ. λ.

<sup>4)</sup> Α. Ι. p. 10. θείων τε καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων . . . αἰδῶ.

wilrdige ἀναίδεια, die ἀκολασία, ἀλαζονεία, ἀσελγεία: das οὐ θέμιτον, die Ερίς, die Berletzung der ὅσια durch die μιάσματα fordert die τίσις und τιμωρία heraus: schwer wird die Berletzung des hergebrachten äußeren Anstandes, der εὐκοσμία empfunden. (Ξ. die Belege bei den angeführten Wörtern unten im Anhang.)

### 4. Die Anschauungen von den weltregierenden Machten.

#### a) Aberglaube und Stepticismus.

Und wie über das Berhältniß der Menschen untereinander, so denkt über die Beziehungen derselben zu den übermenschlichen und überirdischen Mächten die Geheimgeschichte genau ebenso wie die Historien, mögen diese Beziehungen im Aberglauben, in der Religion oder in halb theologischen Philosophemen erfaßt werden.

Der Aberglaube Profops wiederholt fich in seinen fämmtlichen Formen und Eigenthümlichkeiten in der Geheimgeschichte aufs Genaueste. Antonina verfügt über Zauberkünste (A. I. p. 14. III. p. 34. μαγγάνειαι.). Gine Erscheinung des Propheten Zacharias ift möglich, wird aber immerhin mit einem "fagt man" begleitet (A. III. p. 40.). Im Traume zeigt fich der Raiferin ihr fünftiges Geschick (A. XII. p. 156.). Ein Traum prophezeiet die Ausfaugung des Reiches durch Juftinian (XIX. p. 228. 232.) Gerade in diesen Traumgesichten befennt die Geheimgeschichte genau benfelben Aberglauben. ber Oheim Juftinians und fpatere Raifer, war wegen eines Bergehens von seinem Feldherrn gefangen gefett, und diefer wollte ihn am nächsten Tag hinrichten laffen, "wenn ihm nicht zuvor ein Traum= gesicht geworden wäre, das ihn abhielt. 1). Es erschien ihm nämlich, fagte der Feldherr, ein Mann von gewaltiger Geftalt und auch fonft übermenschlich. Und biefer habe ihm aufgetragen, den Gefangenen freizulaffen, den er an diefem Tag in Saft gefett. Er aber habe nach dem Erwachen den Traum nicht weiter beachtet. In der folgenden Nacht sei ihm gewesen, als ob er in jenem Traum fortfahre, und wieder habe er dieselben Worte vernommen, jedoch abermals dem Auftrag nicht nachkommen wollen. Da sei ihm das Traumge= sicht zum dritten mal erschienen und habe ihn mit dem Schrecklichsten

<sup>1)</sup> Α. VI. p. 72. εὶ μή τις μεταξύ ἐπιγενομένη ὅψις ὁνείρου ἐχώλυσεν.

bedroht, wenn er nicht gehorche, und hinzufügt, er werde später in schwerer Verfolgung dieses Mannes und seiner Verwandten sehr bestürfen. Und so geschah es, daß Justinus davon kam." Wie dieser ganze Vericht aus Prosops Seele geschrieben ist, bedarf keiner Aussührung. Seine Sympathie mit den Astrologen erhellt aus dem Tadel, den er gegen das sie verfolgende Gesetz erhebt: "Greise und sonst ehrwürdige Leute" werden bloß um deswillen verfolgt, daß sie an einem Orte wie Byzanz sich um die Sterne kümmern wollten. (A. XI. p. 142.)

Besonders profopisch ift nun aber die Reihe von Borftellungen über ber beiden Herrscher übernatürlich damonische Natur, zu welchen der fanatische Haß ihn geführt. "Wegen dieser Frevel haben ich und viele von une fie beide nie für Menschen gehalten, fondern für dämonische Plagegeister, "Menschenverderber", wie die Dichter fagen, welche, mit einander berathend, wie fie am rascheften und leichteften alle Bolfer und Güter der Menichen verderben möchten, menschliche Leiber angenommen und so als Teufel in Menschengestalt die ganze Erde erschüttert haben. Das fann man schließen, wie aus vielem Anderen, jo namentlich aus dem übermenschlichen Dag ihrer bofen Erfolge; denn zwischen Damonischem und dem Menschen befteht hierin ein großer Unterschied. Von jeher hat es viele Menichen gegeben, die durch Schicksal oder Ratur höchst verderblich gewirft haben, indem die Einen einzelne Städte, die anderen einzelne Landschaften oder irgend ein anderes Ginzelnes zu Grunde richteten; aber das Berderben ber ganzen Menschheit, das Unglück der ganzen bewohnten Erde zu bewirken, das ist noch Niemanden gelungen, als diesen beiden Menschen, und ihren Absichten kommt das Schicksal mitarbeitend zu Hülfe, die Vernichtung der Menschen herbeizuführen. Denn Erdbeben, Seuchen, Ueberschwemmungen haben in biefer Zeit, wie ich alsbald erzählen werde, großen Schaden angerichtet. haben jene beiden nicht mit menschlicher Macht das Verderbliche bewirkt, sondern mit einer Macht anderer Art 1)." Diese wirren Phan-

<sup>1)</sup> Λ. XII. p. 148. διὸ δη εμοί τε καὶ τοῖς πολλοῖς ημῶν οὐδεπώποτε εδοξαν οὖτοι ἄνθρωποι είναι, ἀλλὰ δαίμονες παλαμναῖοί τινες καὶ ώςπερ οἱ ποιηταὶ λέγουσι βροτολοιγοὶ ήστην · οἱ δη ἐπὶ κοινης βουλευσάμενοι ὅπως ἄπαντα ἀνθρώπεια γένη τε καὶ ἔργα ὡς ραστα καὶ τάχιστα διαφθείρειν ἐκανοὶ είεν, ἀνθρώπειόν τε ημπέσχοντο σῶμα καὶ ἀνθρωποδαίμονες γεγενημένοι τῷ τρόπῷ τούτῷ ξύμπασαν την οἰκουμένην κατέσεισαν. τεκμηριώση δἄν τις τὸ τοιοῦτο πολλοῖς τε καὶ ἄλλοις καὶ τῆ τῶν πεπραγμένων δυνάμει.

tafien sind nun lediglich consequente Ausführungen der Annahme einer bösartigen Geifterwelt, welche unter Gottes ober des Schicksals Bulaffung schadenfroh Verderben verbreiten fann. Gang ebenso wie bei den schrankenlosen Wirkungen der Seuche wird aus der alles gewöhnliche Mag überschreitenden Allgemeinheit des Unheils, das die Berricher ftiften, auf den übernatürlichen Charafter derfelben geschloffen.

Daß die Dämonen nur nach Maggabe der Schicksalszulaffung schaden können, wird hier so gewendet, daß das Schickfal mit ihnen den gleichen Zweck verfolgt. Run fommen die einzelnen Siftorden, welche die Beweise bilden follen (über die Stepfis dabei f. oben G. 176). "Seine Mutter vertraute, fagt man, einigen Freunden, daß Juftinian nicht der Sohn ihres Chemannes Sabbatius ober eines anderen Sterblichen fei. Denn in der Zeit vor feiner Geburt habe mit ihr ein damonisches Wesen Umgang gepflogen, das sich nicht habe seben, sondern nur so empfinden lassen, wie wenn der Mann mit dem Weibe verkehrt, und das darauf wie in einem Traumgesicht ent= schwunden sei 1). Ginige seiner Diener ferner, die in der Racht bei ihm im Balaft und die gang bei flarem Berftand waren, glaubten an feiner Statt ein bamonifches, ungeheures Phantom zu erblicken. Der Gine fagt, Juftinian fei unvermuthet von dem kaiferlichen Gig aufgestanden und auf und nieder gewandelt, - denn er pflegte nie lange zu sitzen - da sei sein Ropf plötlich verschwunden und sein übriger Rörper habe diese Bange, ichien es, fortgefett; er, der Diener, aber fei, wie wenn feine Angen ihn im Anblick tauschten, höchst befturzt und verwirrt dabei geftanden. Später aber habe fich der Ropf wieder mit dem Leibe vereint und die bisherige Lücke plöglich wieder ansgefüllt. Gin anderer fagte, er fei neben ihm gestanden, als plötlich das Gesicht des Raisers zu einem formlosen Fleischklumpen wurde, in dem weder Brauen noch Augen noch irgend ein anderes

1) Bekanntlich gingen folche Sagen von vielen hervorragenben herrschern

bes Alterthums.

τὰ γὰρ δαιμόνια τῶν ἀνθρωπείων ξυμβαίνει πολλῷ τῷ διαλλάσσοντι διαχεχρίσθαι. πολλῶν ἀμέλει γεγονότων ἐχ τοῦ παντὸς αἰῶνος ἀνθρώπων τύχη ἢ
φύσει φοβερῶν ἐς τὰ μάλιστα, οἱ μὲν πόλεις, οἱ δὲ χώρας ἢ ἄλλο τι τοιοῦτο
χαθ' αὐτοὺς ἔσφηλαν, ὅλεθρον δὲ ξυμπάντων ἀνθρώπων ξυμφοράς τε γῆς
τῆς οἰχουμένης ἀπάσης οὐδείς ὅτι μὴ οὖτοι ἄνθρωποι ἐργάζεσθαι ἱχανῶς
ἔχον. ὧν δὴ χαὶ ἡ τύχη ὑπούργει τῆ γνώμη συγκατεργαζομένη τῶν ἀνθρώπων διαφθοράν.... οὕτως οὐκ ἀνθρωπείω ἀλλ' ἐτέρω σθένει τὰ δεινὰ ἔπρασσον.
— ,, ⑤pießbürgerlich' möchte ich es also nicht mit Leuffel ⑤. 59 nennen, baỳ Protep
ben Machthabern bie Berantwortung für alle währenb seiner Regierung zu
Grunde gegangenen Menschenleben beimißt.

1) Betanutlich aingen solche ⑤agen von vielen bervorragenben Serrichern

Erkennungsmittel eines Gesichts an ihrer Stelle waren, nach einiger Zeit aber habe man die Gestalt des Gesichts wieder kommen sehen."

Daran schließt sich die Geschichte von einem frommen Mönch, der dem Kaiser in Angelegenheiten seines Landes eine Bitte vortragen will, aber wie gelähmt aus dem Palaste wankt, weil er auf dem Thron den Fürsten der Dämonen sitzen sah<sup>1</sup>). "Und wie sollte nicht ein verderblicher Dämon<sup>2</sup>) der Mann sein, der nie in natürlichem Maß des Trankes, der Speise, des Schlases genoß, der kaum kostete, was man ihm vorsetzte und doch die ganze Nacht den Palast auf und nieder wandelte und daneben noch der Liebeslust aufs Aeußerste ergeben war."

Run die Beweise von der Teufelsnatur der Kaiserin. "Auch einige der Liebhaber Theodora's erzählen, daß fie öfters des Nachts ein damonisches Wesen, das mit ihr die Racht verbringen wollte, aus ihrer Wohnung trieb (A. XII. p. 154.), und als Theodora in Aegypten, von ihrem Unterhälter Hefebolos verftoßen, all ihr Bermögen verloren hatte, prophezeiete man ihr, sie werde eines Tages einen glänzenden Umschwung des Glückes erfahren und sie selbst foll in derfelben Racht einen Traum gehabt haben, der fie ermunterte, bes Geldes wegen keine Sorge zu haben. Denn, wenn fie nach Byzang fomme, werde fie mit dem Fürften der Damonen das Lager theilen, als feine Chefrau mit ihm zusammen lebend und daher alle möglichen Schätze erwerben. Dies war über diefe Dinge die allgemeine Meinung." (A. XII. p. 156.) Nochmals wird später der obige Gedanke wiederholt (A. XVIII. p. 214.). "Daß Juftinian nicht ein Mensch, sondern ein Damon in Menschengestalt war, das kann man aus der Größe der Leiden ermeffen, welche er über die Menschen verhängt hat; benn in der übernatürlichen Stärke des Bewirften zeigt sich die Macht der bewirkenden Ursache."3)

Es werden also die Naturcalamitäten, die unter dieser Regierung eintraten, Ueberschwemmungen, Erdbeben und dergleichen entweder unmittelbar oder mittelbar auf dämonischen Einfluß zurückge-

<sup>1)</sup> Α. ΧΙΙ. p. 154. των δαιμόνων τον ἄρχοντα.

<sup>2)</sup> Ι. c. δαίμων τις άλιτήριος.

<sup>3)</sup> A. XVIII. p. 214. ὅτι δὲ οὖκ ἄνθρωπος, ἀλλὰ δαίμων τις ὥςπερ εἴρηται ἀνθρωπόμορφος ἦν τεκμηρώσαιτο ἄν τις τῷ μεγέθει σταθμώμενος ὧν εἰς τοὺς ἀνθρώπους κακῶν ἔδρασεν. ἐν γὰρ τῷ ὑπερβάλλοντι τῶν πεπραγμένων καὶ ἡ τοῦ δεδρακότος δύναμις ἔνδηλος γίνεται ilber A. 18. p. 224. f. u.

führt — entweder der Kaifer felbst zaubert dieses Berderben herbei oder wegen seiner Frevel überläßt Gott sein Land den Mächten der Hölle.

Daß also dämonische Kräfte im Spiele sind, das steht der Geheimgeschichte fest, nur für die Art und Weise, wie sie sich geltend machen, werden steptisch verschiedene Möglichkeiten offen gehalten; wer erkennt nicht an in dieser Mischung von Aberglauben und Skepsis den Verfasser der Historien?

Besonders bezeichnend für diese Verbindung von Mysticismus und Rationalismus ist auch folgende Darstellung.

Der Präfektus Prätorio Betros Barfnames beschäftigte sich eifrig mit Zaubermitteln und Beifterbannen 1), und "man fagt", bag er durch Zaubermittel die frühere Abneigung der Kaiferin in liebevolle Gunst verwandelt habe 2). Die Kaiserin kannte diese seine magischen Beschäftigungen, aber dies anderte nichts an ihrer Bunft, benn fie felbst hatte von Jugend auf mit Magieren und Zauberern Umgang gepflogen, glaubte an diese Dinge und baute darauf ihre größte Zuversicht."3) "Man sagt auch, daß sie den Raiser nicht so fast burch natürliche Schmeichelkünste von sich abhängig gemacht habe als vielmehr durch Zauberzwang und damonische Mittel. Denn biefer Mann war nicht von Natur aus von tüchtiger Gefinnung oder ge= echt oder beständig und fest im Guten, so daß er für folche Rachdellung unzugänglich gewesen mare, fondern offenbar von Blutdurft nd Habsucht beherrscht und leicht nachgiebig der Schmeichelei und er Täuschung." 4) Man sieht, Prokop will nicht als seine unzweielhafte Meinung hinstellen, daß sich der Ginfluß Theodora's auf Zauberei gründe; indessen unmöglich, meint er, wäre es nicht; denn Justinian zählt nicht zu jenen Naturen, welche durch angeborene Festigkeit im Guten vor folden Zaubermitteln sicher find. Nämlich,

account.

<sup>1)</sup> Α. ΧΧΙΙ. μ. 264. περί τε γάρ τους φαρμακέας και τὰ δαιμόνια περιέργως έσπουδάκει.

<sup>2)</sup> Ι. c. φασί δε αὐτην καὶ καταμαγγευθείσαν πρὸς τοῦ Πέτρου ἀκούσιον ῷ εὐνοϊκῶς ἔχειν.

<sup>3)</sup> λ. c. μάγοις τε γὰρ καὶ φαρμακεῦσι καὶ αὐτὴ ὁμιλήσασα ἐκ παιδὸς . πιστεύουσά τε τῷ πράγματι τούτῷ καὶ αὐτῷ τὸ θαρσεῖν ἐς ἀεὶ ἔχουσα.

<sup>4)</sup> Ι. c. λέγουσι δὲ καὶ τὸν Ἰουστινιανὸν οὐ τοσοῦτον θωπεύουσα χειροήθη ιήσασθαι ὅσον τῆ ἐκ τῶν δαιμονίων ἀνάγκη · οὐ γάρ τις ἦν εὕφρων ἢ καιος ὅδε ἀνὴρ ἢ ἐς τὸ ἀγαθὸν βέβαιος · ὥςτε κρείσσων ποτὲ τῆς τοιαύτης ιιβουλῆς εἶναι, ἀλλὰ φόνων μὲν καὶ χρημάτων ἔρωτος διαφανῶς ἢσσων · τς δὲ αὐτὸν ἐξαπατῶσι καὶ κολακεύουσιν οὐ χαλεπῶς εἴκων.

daß solche übernatürliche Einwirkungen möglich sind, das steht ihm ganz sest; doch wird dieser Mysticismus gleich wieder rationalistisch gewendet: es setzt solche Magie schwache, den Leidenschaften untersworfene Naturen voraus, — (eine ganz schlagende Uebereinstimmung mit der oben S. 249. erörterten Stelle der Historien P. II. 30. p. 300.) — welche täuschender Schmeichelei ohne Widerstand folgen: bei solchen Naturen braucht dann aber freilich eine Theodora keinen anderen als "natürlichen Zauber"!

Auch ber Schluß bes ganzen Buches ftellt über Juftinians menschliche ober dämonische Natur eine ffeptische Alternative auf. "Was aus dem Reichthum der Römer, den er erpreßt, geworden, ob berfelbe gang an die Barbaren verschwendet worden ober in den faiferlichen Beheimfaffen aufgehäuft fei, das werden diejenigen er= fahren, welche das Ende feiner Regierung erleben, fei es, daß er ein Mensch ift und natürlichen Todes stirbt ober daß er der Damonen Oberfter ift und gulett einmal feiner Exifteng in Menfchengeftalt ein Ende macht." 1) Der Widerspruch zwischen bei beiden abergläubischen Borftellungen, daß der Raifer felbst ein Dämon oder der Dämonen Oberfter und doch von Theodora durch dämonische Mittel bezaubert fein foll, dieser bem Protop zur Laft gelegte Widerspruch eines "be= berten Teufels" (Reinkens) besteht in Wahrheit nicht. Beheimgeschichte entscheibet nicht den Zweifel, ob der Raifer ein Damon oder ein Menfch fei; nur im letteren Fall ift er mog= lich erweise von Theodora durch dämonische Mittel berückt.

Daß in enger Nachbarschaft neben dem Aberglauben die Skepsisssieht, ist bei einer Schrift Prokops selbstwerskändlich: Mirakel werden nicht gelengnet, aber gern mit einem "fagt man" eingeführt (A. III. p. 40.) Zauberkünste bald angenommen, bald durch natürliche Erklärungen beseitigt (A. I. p. 4. II. p. 30.). Die dämonische Natur des kaiserslichen Paares steht ihm zwar ziemlich fest; aber die einzelnen Belege, welche auf dem Klatsch der Hossienerschaft und feindlicher Priester beruhen, werden doch mit einem "sagt man", "erzählen sie", "ich habe das nicht selbst gesehen" begleitet (A. XII. p. 152. 150., vgl. XXII. p. 264. 266.).

Häufig werden, ganz wie in den Historien, die mystische und die rationelle Erklärung gleichsam zur Auswahl für den Leser neben

- Cul

<sup>1)</sup> A. XXX. p. 358. δπηνίχα οὖν ἢ ἄνθρωπος ὢν Ἰουστινιανὸς ἀπέλθη τοῦ βίου ἢ ἄτε τῶν δαιμόνων ἄρχων ἀπολύση τὸν βίον.

einander gestellt: Antonina stimmt ihren Gatten um durch Zaubersmittel oder durch zärtliche Schmeichelei. Böse Menschen stiften Verderben durch Schicksalsschluß oder vermöge ihrer Natur. 2). Theodora protegirt den Petros Barsyames entweder aus natürlicher Sympathie mit allem Schlechten oder durch Zaubermittel berückt (XXII. p. 264.). Der Verfasser selbst erklärt sich wechselnd bald gar nicht (I. p. 14.), bald für die abergläubische, bald sür die vernünstige Deutung. Bei einer Wiederaussöhnung Belisars mit Antonina sagt er: "Belisar ließ sich erweichen, wie mir scheint, bessiegt von seiner heißen Leidenschaft. Man sagt aber auch, das Weib habe Zaubermittel angewandt und ihn dadurch augenblicklich umgessstimmt." (A. III. p. 34.)

Und ganz wie in den Historien begegnet es in der Geheimgesschichte, daß eine fest ausgesprochene Meinung, sogar am Schluß einer polemischen Erörterung, mit der steptischen Formel wieder aufsgehoben wird: "aber hieriber denke jeder, wie es ihm gefällt", "aber dies verhalte sich, wie es Gott gefällt." (A. IV. p. 50. u. oft.)

# b) Die religiösen Borstellungen. Christenthum. Theismus. Fatalismus.

In Folge dieses Stepticismus findet sich denn auch in der Geheimgeschichte dasselbe Nebeneinander von widersprechenden Anssichten über Gott, Schicksal und Dämonen als Lenker der menschlichen Dinge.

Bom Christenthum vor Allem wird ganz in jener kühlen obsjectiven Weise gesprochen, welche in den Historien so sehr auffällt, nicht in dem frömmelnden Ton der auf den Kaiser berechneten Bauswerke<sup>3</sup>). Die Geheimgeschichte führt also ganz die Sprache, welche Prokop auch sonst führt, wenn er seine wahre Meinung sagt.

Da heißt es, wie in den Historien, "die Taufe, wie dies bei den Christen Sitte"4), Gide, "welche bei den Christen als die furcht=

<sup>1)</sup> Α. Ι. p. 14. η μαγγα νεύσασα η θωπεύσασα.

<sup>2)</sup> A. XII. p. 148. ἢ τύχη ἢ φύσει.

<sup>3)</sup> Eckh. p. 31. ichreibt letteren Ton mehr ber materies et ratio operis gu.

<sup>4)</sup> A. VI. p. 10. Justinian nimmt mit Bitalian das Abendmahl, b. h. διαλαγχάνειν των έν Χριστιανοίς μυστηρίων.

barsten gelten" (A. II. p. 24. 26.), die "sogenannten Mönche" (A. XVIII p. 214 f.), "der Tempel der Gottesmutter, der bei den Byzantisnern der heiligste heißt, ist der der Sophia, welchen die Christen von allen am meisten zu ehren pflegen.") Entschieden werden die christelichen Priester getadelt, daß sie aus der nämlichen schnöden Furcht wie der große Hause es dulden, wie sich die Kaiserin gar nichts daraus macht, die heiligsten Usple zu verletzen (A. III. p. 40.). Keisneswegs Heuchelei ist es, wenn daneben der Bruch der bei den Christen heiligsten Side" mit der Strase Gottes heimgesucht oder eine Prophezeiung oder Erscheinung von jüdischschristlichen Propheten und Heiligen als ganz glaublich überliesert wird, dergleichen sindet sich auch in den Historien und auch hier in gutem Glauben<sup>2</sup>).

In voller Uebereinstimmung mit der steptischen Toleranz der Historien, welche eine von Protops sestesten Ueberzeugungen, und in vollem Gegensatz zu dem bigotten Verfolgungslob der Bauwerke, welche eine von Protops widerlichsten Hencheleien ist, steht auch das Urtheil der Geheimgeschichte über die Ketzerversolgungen Justinians. Blinde Gehässigkeit der Schmähschrift zwar ist es, Mord und Raub zu den einzig wahren Motiven und den religiösen Fanatismus zum bloßen Vorwand dieser Maßregeln zu machen: — Justinian versolgte gewiß aus aufrichtigem Glauben, wenn auch politische Motive mit-wirkten und die Consiscationen des Ketzervermögens das fromme Werk noch angenehmer machten — aber sonst ist die Schilderung ganz im echten Geist der Historien.

"Zur selben Zeit, da er Krieg und Tumulte zum Berderben der Römer anstiftete, nur in der einen Absicht, die Erde auf mansnigfachste Weise mit Menschenblut zu färben und weitere Reichthümer zu erplündern, ersann er auch folgende Mittel zu Ermordung und Bedrängniß der Unterthanen (A. XI. p. 134.). Es bestehen im ganzen römischen Gebiet viele mißbilligte christliche Sekten, die man

<sup>1)</sup> A. III. p. 40. Mit Recht fagt Teuffel S. 68, baß auch bie Stelle A. XI. p. 134. von ben ungähligen Secten keineswegs orthobox gemeint ift.

<sup>2)</sup> A. III. p. 40. Ebensowenig verschlägt, daß er von doon dosa und adarasonat redet A. XI. p. 134; daß er wiederholt den Bruch des Antrechts als Frevel darstellt A. XVI. p. 196. 202; daß er auch Unrecht gegen die Priester von Seite des Kaisers tadelt, daß er die vom Kaiser geduldeten Versolgungen der Orthodoxen durch die Kelzer und deren Lossauf von der Strase, sowie den Verlauf der christlichen Kirchenämter um Geld A. XXVII. 328. 326. 324. 322. 320. tadelt; all' das ist nicht Heuchelei: er ist ja äußerlich Christ und nicht ohne Anersennung für die Religion des Staats.

Regereien neunt, Montanisten, Sabbatianer und mas berlei Lehrmeinungen mehr find, in welche bie Menschen sich zu verirren Diefen Allen befahl er, ihren bisherigen Glauben aufzugeben und drohte ihnen für den Fall des Ungehorsams außer vielem Anderen auch mit der Unfähigkeit, Rindern und Verwandten etwas Die Rirchen dieser fogenannten Reger (zwo zu hinterlassen. αίρετικών καλουμένων) und besonders der Arianer hatten nun einen außerordentlichen Reichthum .... da sie keiner der früheren Raifer beläftigt hatte; auch viele Rechtgläubige fanden durch diefen Reichthum Arbeit und Nahrung. Diesen Rirchen nahm jest Justinian ihr Bermögen und zog es ein, wodurch Biele ihren Lebensunterhalt einbugten. Darauf zogen zahlreiche Sendlinge umber und nöthigten die Leute, ihren väterlichen Glauben zu wechfeln. Und da bies ben schlichten Leuten nicht fromm und wohl gethan erschien, beschloffen fie allgemein, fich foldem Auftrag zu widerfeten. wurden viele von diefen Aufftandischen getödtet, viele ermordeten fich selbst und mähnten in ihrer Thorheit, damit etwas Frommes ju thun; der größte Theil aber verließ fein Baterland und ging Die Montanisten in Phrygien schlossen sich in ihre Kirchen flüchtia. ein, gundeten dieselben an und gingen so jammerlich zu Grunde. Das ganze römische Gebiet ward dadurch mit Todtschlag und mit Flucht (Berbannung) heimgesucht. Und ba er ein folches Gefet auch gegen die Samaritaner erließ, brach in Palaftina grenzenlofe Berwirrung 1) aus. Die Bewohner meiner Vaterstadt Cafarea und der anderen Städte nun erachteten es nicht der Milhe werth, wegen eines einfältigen Glaubensfates fich einer Berfolgung gu unterwerfen, nahmen statt ihres bisherigen den Chriftennamen an und vermieden fo die von jenem Gefete drohende Gefahr. Berftändigen und Ordentlichen unter ihnen blieben dann diesem neuen Glauben treu. Aber die Meiften gurnten, daß fie nicht freiwillig, fondern vom Gefetz genöthigt den väterlichen Glauben hatten auf= geben muffen und wandten sich alsbald ben Manichaern und ben fogenannten Bolntheiften zu. Aber die Landbevölkerung erhob in Maffe die Waffen gegen den Raifer und rief einen Rebellenkaifer aus.... Eine Zeit lang widerstanden fie im Rampf den faiferlichen Truppen, dann aber wurden sie geschlagen und sammt ihrem Führer

<sup>1)</sup> Bgl. hierliber Theophan. p. 356.

vernichtet. In diesem Unglick sollen 100,000 Menschen umgekomsmen sein und das beste Land verödete dadurch. Aber auch den christlichen Eigenthümern dieser Grundstücke gereichte das zum Berschehen; denn sie hatten nun von dem gesammten Gebiet nach wie vor die unerschwinglichen Steuern zu bezahlen. Darauf richtete er die Versolgung gegen die sogenannten Hellenen mit schweren Körpersstraßen und Raub ihres Vermögens. Aber auch diesenigen von diesen, welche für den Augenblick, um der drohenden Gesahr auszuweichen, dem Scheine nach den christlichen Namen annahmen, wurden größetentheils darüber betroffen, daß sie sich wieder den Libationen und Opfern und anderen nicht (christlich) frommen Dingen hingaben." (A. XI. p. 136—140.)

Diese merkwürdige Darstellung widerspricht aufs Entschiedenste dem heuchelnden Profop der Bauwerke und entspricht ganz dem ffeptischen Protop der Siftorien. Nicht ein frommes "feelenrettendes" Berdienft find ihm die Regerverfolgungen, fondern blut= und raub= süchtige Tyrannei von den übelften Folgen. Besonders bezeichnend ift, wie er die Bekenntniftreue und die Abtrunnigkeit aus Furcht beurtheilt, gang wie ein religiös indifferenter "Politicus" als welchen ihn Alemannus richtig erkannt hat; es fällt ihm nicht ein, diejenigen warm zu loben, welche lieber fterben, als ihren Glauben verleugnen. Zwar daß die "bäurisch=schlichten" Leute sich nicht ohne Weiteres convertiren laffen, daß es ihnen nicht fromm scheint, den väterlichen Glauben aufzugeben, findet er ganz natürlich, er verargt es auch ben Bauern nicht, daß fie darüber revoltiren. Aber noch viel weniger verargt er es ben Gebildeten, b. h. benen in ben Städten, baß sie, ohne Ueberzeugung, um dem Gesetz auszuweichen, den Chriften= namen annehmen: daß sie nicht "um eines unverständigen Dogma willen" leiden wollen. Welches ift eigentlich bas unverftandige Dogma? boch nicht wohl das vom Raifer befohlene Chriftenthum (wie man meift angenommen), dies heißt vopos und hat ben Borzug; fonbern "für" "um willen" paßt nur auf bas bisher bekannte samaritanische Dogma; doch liegt hierin fein fanatisches Bekenntnig bes orthodoren Dogma's: ein "unverständiger Lehrfat" muß dem Steptifer eigentlich jede feste Beantwortung diefer religiösen Fragen sein. Also Dieje= nigen haben feine ganze Sympathie, welche, ohne Ueberzeugung, aus Furcht, anstatt driftlich und männlich für ihren Glauben zu leiben, ben Christennamen bekennen und bann, weil benn boch bas Chriftenthum entschieden empfehlenswerther ift, bei diesem wenigstens treu

Cocil

verharren. Aber auch das findet er ganz natürlich und gar nicht befonders strafbar, daß die mit Gewalt von einem Glauben zu dem Bekenntniß eines anderen gezwungenen sich dritten, ärgeren Jrrsthümern als den ersten hingeben.

Er spricht ganz mit der kühlen Objectivität eines Weltmannes, dem die treue Anhänglichkeit an irgend eine Religion eine "Thorheit" und das orthodoxe Christenthum nur aus nicht religiösen Gründen vorzuziehen scheint 1).

Nochmal kömmt er darauf zurstef (A. XIII. p. 156., vgl. XVIII. p. 224.) und zeichnet fehr icharf den Bund Juftinians mit der Prieftermacht, wie er burch die Birche fich feiner Feinde zu entledigen und durch Gefchenke an die Rirche aus bem Raub den Raub zu fühnen fuchte: "Den Brieftern geftattete er ungeftraft, die Anderen zu unterbrücken, und freute fich, wenn fie ihre Nachbaren beraubten. Damit glaubte er fromm gegen Gott zu handeln. Und wenn ein Priefter fremdes But fich angeeignet und burch Urtheilsspruch des Raifers ben Sieg bavongetragen hatte, dann glaubte er gottesfürchtig gehandelt zu Denn bas Gerechte, glaubte er, liege barin, wenn ber Priester dem Gegner obsiege. Und wenn er widerrechtlich das Gut Lebender oder das Erbe Verftorbener an sich geriffen hatte, so weihte er es alsbald irgend einer Kirche und prahlte dann mit dem Vorwand ber Frömmigkeit, damit alsdann gewiß nicht mehr biefes Bermögen wieder an den Beraubten fallen fonne. Und aus dem= felben Gesichtspunkte vernichtete er eine gabllofe Menge von Men-Denn indem er eiferte, alle zu Giner Lehrmeinung bezüglich Chrifti zu vereinen, richtete er die anderen Menschen ohne Beiteres ju Grunde und that bies obenein unter bem Schein ber Frommigfeit: benn bas ichien ihm nicht Menichen umbringen, wenn bie Betöbteten nicht feiner Glaubenspartei maren (A. XIII. p. 160.). Rühler, toleranter kann man von Glaubensgegen= sätzen nicht mehr sprechen. Hier ift nicht mehr die Rede von dem "rechten Glauben" und den "Irrlehren", nur von dem Glauben des Raifers und dem der Underen. Die harte Berfolgung der Urianer in Afrika tabelt er geradezu als eine Sauptursache bes Glends,

See 1

<sup>1)</sup> όσια sind ihm die polytheistisch seidnisch-ketzerischen Culthandlungen natürlich auch nicht.

in welches diese Provinz gerieth 1). Ganz wie in den Historien, (siehe unten) nur deutlicher, wirft er dem Kaiser vor, er habe die Kriege lässig geführt, in theologische Grübeleien vertieft.

Nicht stärker also, als in den Historien, ist der Einfluß des Christenthums auf die Borstellungen der Geheimgeschichte von der Weltregierung. Lange Zeit scheint es, als ob die Machthaber in ungestörter Willführ allein herrschend freveln dürfen, von keiner höhern Macht gehemmt oder gezüchtigt, aber manchmal greift plötzelich die "Bergeltung" ein; geraume Zeit hatte Theodosius, Antonienens Buhle, seine Frevel getrieben, aber als sie ihn auch noch zum Feldherrn machen will, "tilgt ihn eine zuvorkommende Vergeltung durch eine Krankheit aus den Lebenden"). Daß diese Bergeltunz gen von dem persönlichen Gotte stammen, beweist der Ausdruck in einer ähnlichen Stelle³).

Ueberhaupt ist die regelmäßige und überwiegende Anschauung der Arcana ein stark aber nicht ausschließlich christlich gefärbter Theismus, wie in den Historien, mit deren oben ausgehobnen Stelslen die folgenden Vorstellungen der Anekdota genau harmoniren.

Gott straft den Belisar für seine vielen und schweren Sidbrilche durch Unglück im Kriege 4).

"Als Belisar (zum zweiten Mal) nach Italien kam, gingen Tag für Tag die Dinge gegen ihn, da ihm Gottes Gesinnung entschieden feindlich war (wegen des Bruches der dem Photius geschworsnen Side, als dieser mit ihm vereint den Buhlen Antonina's zu züchtigen unternahm). Früher waren diesem Feldherrn seine Pläne gegen Theodahad und Bitigis, obwohl sie nicht recht den Umständen angemessen schienen, wenigstens zu glücklichem Erfolg hinausgegangen. In diesem Feldzug aber trug er zwar den Schein davon, gute Pläne entworfen zu haben — da er jetzt auch des Arieges recht kundig gesworden war — aber, da er im Erfolg Unglück hatte, wurde ihm das Meiste als Folge mangelhafter Maßregeln ausgelegt. Denn

<sup>1)</sup> A. XVIII. p. 216. 334. Auch die Berfolgung der Juden; man hat daraus folgern wollen, er sei Jude gewesen, aber dann müßte er ebenso gut Samaritaner, Arianer, Montanist sein.

<sup>2)</sup> Α. ΙΙΙ. p. 40. τις προτερήσασα δίκη... έξ ανθρώπων αὐτὸν ἀφανίζει.

<sup>3)</sup> Α. Ι. ν. ρ. 70. ή ἀπὸ τοῦ θεοῦ τίσις ἐν ταύτη τῷ ὁδῷ καταλαβοῦσα ἐξ ἀνθρώπων αὐτὸν ἀφανίζει.

<sup>4)</sup> A. III. p. 42. Βελισάριος δὲ τὰ ὀμωμοσμένα ἢλογηχώς.... ἐς πάντα οἱ λοιπὸν τὰ ἐπιτηδεύματα πολέμια τὰ πρὸς τοῦ θεοῦ ὡς τὸ εἰχὸς εὖρεν.

also werden die menschlichen Dinge geleitet, nicht nach der Menschen Willen und Gedanken, sondern nach der Entscheidung Gottes, was die Menschen Schicksal zu nennen pflegen, weil wir nicht erkennen, aus welchen Gründen die Dinge so gehen, wie sie sich uns zeigen. Dem Unerklärlich-Grundlos scheinenden nämlich pflegt man den Namen "Schickung" beizulegen. Aber hierüber denke jeder wie ihm gefällt."

Protop hat diese Stelle fast wörtlich aus den Historien hersübergenommen und hierdurch nicht undentlich gezeigt, daß sie seine eigentliche und endgültige Entscheidung über das Verhältniß von Gott und Schicksal, von Theismus und Fatalismus enthält. Wenn Protop sich entscheiden muß, was er freilich nicht gerne thut, so überwiegt der Theismus und das Schicksal wird aufgelöst in ein bloßes Wort der Menschen für die Unerklärlichkeit der Nathschlüsse Gottes. Die Geheimgeschichte zeigt also eine Ansicht über Gott und Schicksal, welche mit dem Resultat unserer Untersuchung über diesen Gegenstand aus dem Material der anerkannten Werke völlig überseinstimmt.

Daneben fehlen natürlich einzelne fatalistische Züge nicht und bei dem Schwanken des Skeptikers brauchen wir nicht jedesmal das Wort  $\tau \acute{\nu} \chi \eta$  als in dem oben erläuterten, den Fatalismus auflösens den Sinne gebraucht anzusehen.

"Von jeher haben einzelne Menschen großes Verderben angerichtet vermöge ihrer Natur oder nach Schicksalbschluß2).

<sup>1)</sup> A. IV. 56. Bezeichnend ist namentlich die Wiederholung des Ausdrucks fonn; — (die Wiederholung ist wörtlich) es heißt G. IV. 12. p. 523. nur statt παράλογον — άλογον statt οξ άνθρωποι — άνθρωποι und statt άνθρώπων βουλαϊς — ήπερτοϊς άνθρώποις δοκεί, und es weicht nur nech ab die Stellung von δνομα; nach dieser tategorisch entscheidenden Stelle versteht sich von selbst, wie der unbestimmtere Ausdruck το θείον zu deuten ist: το θείον zürnt wegen Berletzung christlich-religiöser Bande; ebenso ist zu verstehen A. XV. p. 176. δτι έξ ούρανοῦ χ. τ. λ. Gott ist allwissend A. XVIII. p. 214. Einmal wirst die προμήθεια τοῦ θεοῦ gar durch eine unerwartete Ohrseige A. XXVIII. p. 334.

<sup>2)</sup> A. XII. p. 148.; doch kommen, wie in den Historien, auch hier Stellen vor, wo τύχη mehr Zufall, Glück als Fatum ist, z. B. es giebt einen günstigen Wind des Glückes, durch dessen Benutung man reich wird A. XXX. p. 534.; vgl. dagegen böses Glück: eine neue Steuer τύχη τινὶ ωσπες έξ άέρος άεὶ.... ἐλάμβανε A. XX. p. 244.; vgl. A. V. p. 62. τύχης ἐναντίωμα ξυνηνέχθη ξυμπεσεῖν τοιόνδε. Dagegen durch glücklichen Zusall (s. oben S. 230.) entkommt Photius mehrmals aus dem Gefängniß öθεν ξυνέβη τις αὐτῷ τύχη.... ἀπαλλαγηναι A. III. p. 40.; was schließlich ihr Schicksal wurde, wissen wir noch nicht ès ött αὐτοῖς ἡ τύχη ἐτελεύτα οὖπω νῦν ἐσμεν; dahin zählen auch die vielen

Das Glück ift es, welches die Menschen zu Grunde richten und wieder erhöhen kann (A. XII. p. 154.) ja, einmal wird das blinde, das grundlose, unberechenbare und unvernünftige Walten des Schicks sals mit ganz denselben Wendungen und fast denselben Worten gesschildert wie in den Historien.

Entrüstet hebt die Geheimgeschichte hervor, daß der Erhebung Theodora's zur Kaiserin Niemand, weder Senat noch Bolk, weder Geistlichkeit noch Heer sich zu widersetzen wagte: "Alle schienen diessen Schandsleck mit vollenden zu helsen und das Glück, das Schicksal zeigte, daß Alles ihm nachgiebt und Niemand widersteht, wenn es etwas durchführen will, ohne Rücksicht auf Vernunft und Schicklichslichkeit").

Wenn also und sofern die Geheimgeschichte fatalistisch benkt, geschieht es ganz aus den nämlichen Gründen und in den nämlichen Wendungen wie in den Historien 2). Diese hatten die Gefangensnehmung von Gelimer und Vitigis nicht aus Belisars Verdienst, sondern aus dem Walten des Schicksals erklärt und genau so sagt die Geheimgeschichte: "Das Schicksal hatte ihm Gelimer und Viztigis friegsgefangen in die Hand gegeben" 3).

ετύγχανε κ. τ. λ.; ebenso: ber Unglückliche, ber einen Auftrag des Raisers gegen den Wunsch der Raiserin auszuführen hat: ες τούτο τύχης περιειστήκει τούτω δή τῷ ἀνθρώπῳ τὰ πράγματα ώς τε οὖ πολλῷ ὕστερον.... ἀπολωλέναι. Α. XV. p. 178.

<sup>1)</sup> A. X. p. 124. ωσπες της τύχης επίδειξιν της δυνάμεως πεποιημένης ήδη απαντα πρυτανευούσης τὰ ανθρώπεια, ώς ηχιστα μέλλει · οὕτε ὅπως αν τὰ πραττόμενα εἰχότα εἰη οὕδε ὅπως ταὐτα κατὰ λόγον τοῖς ἀνθρώποις γεγενησθαι δοχη ἐπαίρει γοῦν τινα ἐξαπιναίως ἀλογίστω τινὶ ἐξουσία ἐς ὕψος μέγα ώπες εναντιώματα μὲν πολλὰ ξυμπεπλέχθαι δοχεῖ, αντιστατεῖ δὲ παρά τι ἔργον τῶν πάντων οὐδὲν, ἀλλ' ἄγεται μηχανη πάση ὅπη ποτὲ αὐτη διατέταχται, ἀπάντων δμοίως ἐξισταμένων τε καὶ ὑποχωρούντων προϊούση τη τύχη. Tenff. ⑤. 72. bemerkt mit Recht, baraus, baß die Arcana die gleichen Worte braucht von der τύχη wie die Historien von Gott, folgt nicht, daß letztere Falfung nur Heuchelei gewesen; ich silge hinzu, daß auch in den Historien schum wörtlich eine Stelle vom Schickal was die andere von Gott sagt, nämlich das Mischen von Unglück in's Glück; τύχη heißt es G. II. 8. p. 178. u. θεός P. II. 9. p. 191 f.; in der Gesammtaussalfassung des Berhältnisses von Theismus und Fatassismus muß ich aber von Teuff. abweichen.

<sup>2)</sup> Und auch mit bemselben Skepticismus; echt prokopisch ist es, daß, wie in den Historien, S. o. S. 160., auch in den Anekdota die lange Erörterung über die Alleinherrschaft des Schicksals mit den Worten geschlossen wird A. X.: "aber dies verhalte sich wie Gott will."

<sup>3)</sup> A. IV. p. 52. ήπερ ή τύχη.... Γελίμερά τε καὶ Οὐίττίγιν δοριαλώτους παρεδεδώκει. Ganz wie die Historien schreiben auch die Anekota dem unpersönlichen Schickfal ein Wollen, ja sogar die Affecte persönlicher Mächte zu: P. II. 6. p. 9. Berstand (διασκοπεῖν, λογίζεσθαι, εννῷ ἔχειν) Wille (V. II. 13. p. 210 f.) βουλομένη τῆ τύχη genau so G. III. 19. p. 355 f., vgl. II. 8. p. 178. εθέλουσα, oder

Daß nun die Annahme des persönlichen Gottes und des Schicksals als weltregierender Mächte das Mitwalten von bösen dämonisschen Gewalten i) nicht ausschließt, haben wir in den Historien gessehen und finden wir in der Geheimgeschichte wieder. Die leidensschaftlichere Borstellungsweise der letztern macht es sehr erklärlich, daß, während jene Schrift, mehr unbestimmt und reservirt, häusiger von einem daluóvior im Allgemeinen als von persönlichen daluoves zu sprechen pflegt, die Gehässigkeit der Schmähschrift in dem Tysrannenpaar verkörperte, persönliche Dämonen oder doch Werkzeuge derselben erblickt?).

Dicht nebeneinander stellt die Geheimgeschichte das Walten Gottes, der ziemlich chriftlich gefärbt, doch auch mit antiken Nüancen als der Rächer jedes unheiligen, unreinen Wortes erscheint, und des Dämons als schadenfrohen Beranstalters des Bösen: "Welchen Ge-werbes Theodora in allen Städten des Orients pflag, das, mein' ich, kann Niemand auch nur nennen, dem Gott gnädig gefinnt bleis ben soll, wie wenn der bose Geist keine Stadt mit ihrer Unzüchstigkeit unbekannt hätte lassen wollen" 3).

Am interessantesten ist wieder der Versuch Prokops, diese wis derstreitenden Weltmächte zu combiniren. Veranlassung dazu geben die großen Naturs und Elementar-Ratastrophen, welche unter Justisnians Regierung das römische Reich heimsuchten. Un einer Stelle wird dies folgendermaßen gedacht; Justinian und Theodora sind böse Dämonen, welche, nach gemeinsamer Vorverabredung, mensch-

Com I

δοχεί V. I. 18. p. 384. sogar Neib φθόνος G. II. 8. p. 178 f. της Τύχης φθόνος ωδινεν ηδη έπι Ρωμαίους έπει τα πράγματα εύ.... σφισω προϊόντα έώρα, vgl. A. X. l. c. und in beiden Werken sind das nur rhetorische Figuren, ermöglicht durch die Identisicirung mit Gott.

<sup>1)</sup> Teuff. S. 72. versucht gar nicht burch bie "Unbestimmtheit" von datµóvior und daluwr auf beren Sinn burchzudringen.

<sup>2)</sup> Auch die Historien kennen Saluoves, nicht nur das Sacuovov und mit Unrecht will Reink. p. 18. einen Unterschied in dieser Hinsicht zwischen beiden Werken sinden: das Sacuovov ist auch in den Historien eine unter der Oberherrschaft oder "Zulassung" Gottes oder des Schicksals wirkende, des Unheils, das es in Bollziehung höheren Willens stiften darf, sich freuende Macht: also so ziemlich ein Teufel oder der Teufel: ganz ebenso die Saluoves der Arcana; übrigens sindet sich auch in dieser neben dem personlichen Saluov das underssönliche ra Sacuovia.

<sup>3)</sup> A. IX. p. 114. ἐργασία ἢν γε ὀνομάζοντι οἰμαι ἀνθρώπῳ οὐκ ἄν ποτε ἔλεως ὁ θεὸς εἴη.... ὥσπερ οὐκ ἀνεχομένου του δαίμονος χῶρόν τινα τῆς Θεοδώρας ἀκολασίας ἀγνῶτα εἶναι.

liche Gestalt angenommen, über den ganzen Erdfreis Berderben zu bringen 1).

Die Naturkatastrophen, scheint es an dieser Stelle, haben sie aber nicht auch herbeigeführt, sondern diese gehen vom Schicksal aus, welches ihnen damit wie ein Verbilndeter zu Hülfe kommt: "und auch das Schicksal diente ihrem Borhaben und bewirkte mit ihnen das Verderben der Menschen, denn zu dieser Zeit ist sehr Vieles zu Grunde gegangen durch Erdbeben, Seuchen und Ueberschwemmunsgen". Aber durch einen Nachsatz scheint doch auch dieses Verderben der dämonischen Kraft der Thrannen zugeschrieben werden zu sollen: "So bewirkten sie, heißt es, das Schreckliche nicht durch menschliche, sondern durch eine andere Macht"<sup>2</sup>).

Es verweist dabei Protop auf eine spätere Darstellung dieser Elementarausbrüche und bei dieser werden dieselben jedenfalls ganz entschieden dem Kaiser zur Last gelegt; und jedenfalls auch bösen Dämonen, nur über die nähere Art dieses Zusammenhangs werden mehrere Alternativen aufgestellt: "Bisher, sagt die Geheimgeschichte, habe ich die offensichtlich von ihm als Regenten verursachten Leiden erörtert, jett werde ich diesenigen aufzählen, welche er mit "geheimer Wacht und dämonischer Natur" verursacht. Denn die vielen andern Schrecknisse seinen Regierung (eben jene Naturkatastrophen) geschehen, wie die Einen behaupten, durch diese Erscheinung und Thätigkeit des bösen Dämons — (der Kaiser ist also selbst eine Erscheinung des Teusels). — Andere aber sagen, die Gottheit habe, aus Zorn über seine Thaten, ihr Antlitz von dem Land der Römer abgewandt und dasselbe den höllischen Dämonen preisgegeben, diese Schrecknisse darin zu verbreiten".

Nach dieser Auffassung ist also der Kaiser nur ein menschlicher Bösewicht, um dessen Berbrechen willen unter Zulassung des zürsnenden Himmels die bösen Geister sein Land mit Schrecknissen und Plagen heimsuchen 3).

1) Dann heißt es boch wieder: Niemand als biese Menschen (ovroi avθρωποι) haben so allgemeines Unheil anzurichten vermocht.

2) A. XII. p. 150. ών δη καὶ ή τύχη ὑπούργει τῆ γνώμη συγκατεργαζομένη τῶν ἀνθρώπων διαφθοράν. σεισμοῖς τε γὰρ καὶ λοιμοῖς καὶ ὑδάτων
ποταμίων ἐπιδροαῖς ὑπὸ τὸν χρόνον τοῦτον πλεῖστα διολωλέναι τετύχηκεν
ως μοι αὐτίκα λελέξεται — οὕτως οὐκ ἀνθρωπείω, ἀλλ' ἐτέρω σθένει τὰ δεινὰ ἔπρασσον.

3) Α. ΧΥΙΙΙ. p. 224. ταῦτα μὲν κατὰ τὸν ἐν σώματι γενόμενον δαίμονα τετύχηκε γενέσθαι ἐς πάντας ἀνθρώπους ώνπερ τὰς αἰτίας αὐτὸς ἄτε βασι-

Com I

Es steht mithin jedenfalls über dem Walten der bösen Geister der persönliche Gott. An jener ersten Stelle arbeiten Schicksal und Däsmonen mit einander am Verderben der Menschen, ja die  $\tau \acute{v} \chi \eta$  dient sogar ( $\acute{v}\pi o\acute{v} \varrho \gamma ei$ ) der Absicht jener, wie in den Historien umgekehrt das Dämonium dem Schicksal dient, dessen Beschlüsse es in Bewegung bringt und mit kleinen bösen Mitteln realisirt. Indessen ist das gewiß kein streng gedachter Gegensat; er wird ja durch den Nachsatz wieder aufgehoben.

Auch die fatalistische Ansicht macht sich also in der Arcana geletend. Aber, ganz wie in den Historien, wird zuletzt doch das Schicks sal als ein bloßes Menschenwort für den unerforschlichen Willen Gottes bezeichnet und diese Unterordnung des Fatalismus unter den persönlichen Gott wiegt in der Geheimgeschichte desto schwerer, weil sie hier gewiß nicht aus Rücksicht auf den Kaiser und sein orthodoxes Christenthum geschieht.

Wir finden demnach hier eine fräftige Bestätigung unseres Sates, daß zuletzt, wenn zur Entscheidung gezwungen, Profop, unerachtet mancher Zweifel, den Fatalismus gegenüber dem Theismus würde aufgegeben haben.

Drei Hauptstellen find es, welche die Entwickelung seiner Ge-

Man kann von Gott nur wissen, daß er allmächtig und alls weise; alle Dogmen und Controversen über andere Züge von Gottes Ratur sind abgeschmackt; ja, wenn man den Gang der menschlichen Geschicke betrachtet, das unverschuldete Leiden der Guten, das unsverseinte Blück der Bösen, möchte man an der Regierung der Welt durch jenen persönlichen allmächtigen und allweisen Gott verzweiseln und an ein blindes Fatum glauben, das nach Willführ und Laune hebt und stürzt; aber das ist doch "unfromm gedacht"; man muß sich vielmehr mit der Unerforschlichkeit der göttlichen Rathschlüsse gläubig begnügen. Die Menschen kommen nur deshalb zu der Borsstellung eines blinden Schicksals, weil sie die Ursachen der göttlichen Beschlüsse nicht kennen.

λεύς καταστάς ἔδωκεν· ὅσα μέντοι κατακεκρυμμένη δυνάμει καὶ φύσει δαιμονίς διειργάσατο ἀνθρώπους κακὰ ἐγὼ δηλώσω. τούτῳ γὰρ Ῥωμαίων διοικουμένω τὰ πράγματα πολλὰ καὶ ἄλλα πάθη ξυνηνέχθη γενέσθαι ἄπερ οἱ μὲν τῆ τοῦ πονηροῦ δαίμονος τῆδε παρουσίς ἰσχυρίζοντο καὶ μηχανῆ ξυμβήναι· οἱ δὲ αὐτοῦ τὸ θεῖον τὰ ἔργα μισῆσαν ἀποστραφέν τε ἀπὸ τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς χώραν δαίμοσι τοῖς παλαμναιοις ἐνδεδωκέναι ταῦτα διαπράξασθαι τῆδε.

Der Vergleich der Sprache und der Anschauungen der Geheimsgeschichte mit Sprache und Anschauung der Historien und, sosern sie nicht geheuchelt sind, auch der Bauwerke hat uns überzeugt von einer so totalen und innigen und erschöpfenden Uebereinstimmung der beisden verglichenen Gruppen, daß wir dieselbe nur aus der Gemeinsfamkeit ihres Verfassers erklären können.

Es bleibt noch ein weiteres sehr mächtiges Argument für die Echtheit der Arcana: nämlich ein so genaues Ineinandergreifen dersfelben mit den Historien, ein so vollständiger Zusammenhang der geheimen Ergänzungen, Erläuterungen, Erweiterungen und Abändesrungen mit den zu ergänzenden, zu erläuternden, zu erweiternden und abzuändernden Details der veröffentlichten Geschichte, daß dieser enggesügte ineinandergreisende Zusammenhang nur von dem Autor der beiden Werke hergestellt werden konnte.

Da aber bei dem Nachweis dieser Ergänzungen und Abansberungen nothwendig das gesammte politische Urtheil der beiden Schriften besprochen werden muß, wollen wir jenen Nachweis noch aufschieben. Denn unabweisbar drängt sich uns jetzt die Nothwensbigkeit auf, das politische Urtheil der Historien und der Gesheimgeschichte mit einander zu vergleichen. Alle andern Ansichten und Meinungen Protops, seine ethischen, abergläubischen, religiösen, philosophischen, haben wir verglichen mit denen der Arcana und volle Uebereinstimmung gefunden. Nun müssen wir die politischen Urstheile Beider vergleichen, deren, wie es heißt, unversöhnbarer Widersspruch den Hauptbeweis für die Unechtheit der Anekdota enthalsten soll.

## X. Das politische Urtheil der Historien über Justinian und seine Regierung.

Man hat den Gegensatz des politischen Urtheils der Historien und der Geheimgeschichte über Justinian und seine gesammte Regiesrung von jeher als den stärksten Beweis gegen die Echtheit der

letteren angesehn. Man fagt: wenn Brotop beide Werke geschrieben bat. ist fein Charafter und feine historische Glaubwürdigkeit verloren und überdieß läßt fich ein folcher Widerspruch gar nicht psychologisch er-Dagegen müffen wir folgende Gate aufftellen und be= weifen: 1) ber Begenfat zwischen bem politischen Urtheil der beiden Schriften ift nicht fo beschaffen, wie man gewöhnlich annimmt: es findet fich vielmehr in den wichtigften Bunften völlige Uebereinstim= mung: es besteht ja auch zwischen dem politischen Urtheil der Siftorien und dem der unbezweifelten Banwerke ein großer Gegensatz. Ferner: 2) es ift ja doch kein Axiom, daß Brokop ein Charakter milffe ge= wefen fein: die moralischen Sentenzen haben noch Niemand vor der Immoralität bewahrt. Der Charafter Profops ift allerdings aufjugeben, nicht aber in gang gleichem Dage feine Glaubwürdigkeit. Endlich 3) wenn wir aus der Identität der Sprache und der Anschauungen die Echtheit der Arcana erwiesen haben, so muffen wir diefe annehmen, auch wenn wir fchlechterdings feine Möglichkeit hatten, die Entstehung derselben psychologisch zu erklären. Denn wir wissen von Profops Leben und Schickfalen feit dem Jahre 542 absolut Die Zumuthung alfo, neben der bewiesenen Echtheit nichts mehr. der Anekdota auch noch ihre psychologische Entstehung mit Bestimmtbeit erklaren zu follen, muffen wir entschieden gurudweifen. wir gleichwohl auch in diefer Richtung einen Berfuch magen, fo geschieht dies nur unter dem Borbehalt, daß wir uns damit von bem Boben des Beweises hinweg auf das Gebiet der Supothefen begeben und daß Annahme oder Berwerfung dieser Sypothesen an bem Ergebniß unferes Beweises nichts andern fann. Dan Brofop die Arcana gefchrieben, konnen wir - nach unserer Meinung beweisen; wenn wir nur vermuthen können, warum er sie gefchrieben, fo fann die Unbestimmtheit diefes "Warum" die Bestimmtheit jenes "Daß" nicht verringern. — Man pflegt das Berhältniß der Historien zu der Geheimgeschichte so darzustellen, daß die erstere Schrift bem Raifer in gleicher Weise schrankenloses Lob, wie die Dem ift aber nicht fo. lettere ichrankenlosen Tadel ertheile. fehlt zwar in den Hiftorien nicht gang am Lobe Juftinians - aber dieses Lob ift spärlich und fehr felten, dagegen der offene und noch mehr ber versteckte Tadel ift fehr ftark und sehr häufig: und, was das Merkwürdigste und bas Entscheidende ift, schon in den Siftorien find gang genau die nämlichen großen politischen Unklagen gegen den Raifer und feine Regierung ausgesprochen ober angedeutet, welche die

großen politischen, die eigentlich wesentlichen Borwürfe in der Arcana ausmachen, freilich hier vermehrt durch eine Menge von kleineren Beschuldigungen per sönlicher Gehässigkeit. Der Unterschied ist hierbei, daß die Historien ihren Tadel regelmäßig in Berhüllungen anbringen, welche die Furcht vor den Herrschern erklärt i) — aber es sinden sich auch manchmal Ausnahmen von einer ganz übersraschenden Kühnheit — während die Arcana sich überall der heftigsten Schmähausdrücke bedient. Zuerst wollen wir das dem Kaifer gespendete Lob abwägen.

Es beschränkt sich auf zwei Worte. Als er von Gelimer die fehr derbe Antwort erhalten, "er foll fich um fein eignes Reich fümmern, das der Bandalen gehe ihn nichts an", heißt es, "der Raifer, schon früher auf Gelimer erzürnt, wurde dadurch noch mehr zu Rache angetrieben und er beschloß den Berferfrieg sobald als möglich zu beenden und gegen Afrika den Rampf zu eröffnen; denn er war rasch im Beschließen und auch nicht saumselig in der Ausführung des Beschloffenen."2) Das ift das Bange. In den fammt= lichen acht Buchern Siftorien findet fich keine weitere Stelle ausdrücklicher Lobeserhebung, z. B. auch nicht, wo man fie von einer schmeicheln wollenden Schrift am eheften erwarten müßte, bei der erften Rennung oder bei der Thronbesteigung Juftinians oder bei einer wirklich edeln und dem Protop so erwünschten Sandlung als die Begnadigung des Artabanes (ober P. I. p. 138.). Es findet sich keine Stelle, welche fich entfernt mit dem dem Belifar ausdrücklich und ausführlich gespendeten Lobe vergleichen ließe oder mit dem Lob des dritten Vorgängers von Justinian, Anastasius. Und obenein wird biefes Lob raschen Entschlusses und rascher Ausführung burch zahlreiche Stellen ber Geschichtserzählung, namentlich ber fpateren Bücher,

<sup>1)</sup> Teuffel S. 47 sagt hierüber: Zwar steckt er sich dabei gern hinter Andere, nimmt die Miene an, nur objectiv zu berichten, was die Leute gesagt haben, bescheibet sich auch wohl, kein Urtheil darüber zu haben, ob solche Ansichten begründet oder blödes kurzsichtiges Unterthanengerede seien; das sind aber doch wohl sehr unschuldige (?) Praktiken der Borsicht, die jeder Billige ebenso sehr verzeiht, als sie jeder Berständige durchschaut, zumal, wenn der Historiker aussilhrlich auseinandersetzt, warum die Leute-sich zu einem tadelnden Urtheil berechtigt geglaubt haben. Daß er dennoch nicht mehr thut in der freimilthigen Kritik seiner Zeit, war nicht seine Schuld, nicht an seinem Willen sehlte es, aber am Können.

<sup>2)</sup> V. I. 10. p. 353. ην γὰρ ἐπινοῆσαί τε οξὺς καὶ ἄοκνος τὰ βεβουλευμένα ἐπιτελέσαι.

factisch widerlegt. Und wenn hin und wieder in der Geschichtsers zählung ein stillschweigendes Lob gespendet scheint (z. B. P. I. p. 159. βασιλεί γενναίφ), so wird dies durch den noch viel häufigeren stillschweigenden Tadel, der viel stärker ist, hundertsach aufgewogen.

Wenden wir uns nach diefem, nicht eben viel fagenden, spärlichen Lobe 1) zu bem Tabel ber Hiftorien, so finden wir als die Hauptquelle alles Uebels im Reiche nach Innen und Außen die schlechte Finanzwirthschaft bezeichnet: ben maglosen Druck ber Steuern auf die Unterthanen, die schauderhafte Erpressung und Migregierung der kaiserlichen Beamten, trot alledem ewige Geldnoth. baber dann die fraft= und ehrlose Politik nach Außen, das verderb= liche Syftem, mit ungeheuren Summen von den Barbaren den Frieden zu erfaufen (oben G. 112.), den man mit den Waffen nicht erzwingen konnte, durch folche Vergendung?) neue Geldnoth, baber neue Erpreffungen und fo bie ewige Wiederholung biefes heillofen Rreislaufs von Schwäche, Thorheit und Frevel. Betrachten wir nun bie einzelnen Ringe in biefer fest gegliederten Rette bes Berderbens. Offen und eindringlich und wiederholt wird in den hiftorien jene Hauptcalamität der Regierung Juftinians beklagt und gerügt, die schlechte Finanzwirthschaft wird als Urfache der meisten anderen Uebelftande bezeichnet und - jum großen Theil wenigstens mit Recht — auf die perfonliche Schuld des Raifers guruckgeführt.

Die Finanznoth des sinkenden Kömerreichs hat ihre letzten Ursfachen in ziemlich weit zurück liegenden Berhältnissen, man kann sagen, in allen socialen und politischen Einrichtungen des römischen Staates, deren schädliche Folgen jetzt nur deutlicher als früher hervortraten, da die Jugendkraft und Gefundheit des Bolkes und des Staatskörpers nicht mehr wie früher widerstanden.

Weniger lag die Schuld an den äußerlichen, einzelnen, vorübersgehenden Ursachen, an welche man zunächst zu denken pflegt, wie die wahnsinnige Verschwendung einzelner Kaiser oder die Kosten und Verheerungen der Kriege — die Schuld lag in dem ganzen wirthsschaftlichen und finanziellen System selbst: Sclavenarbeit, Latifundien,

<sup>1)</sup> P. H. 23. p. 256. ist kein Lob zu nennen, wie La Motte le Bayer will p. 151.

<sup>2)</sup> Bezeichnend für Prokops Gleichgültigkeit gegen bas Christenthum ist, baß er fast nie ber Bekehrung Erwähnung thut, welche biese Bundnisse zu begleiten pflegte. Theoph. p. 270.

Unsicherheit des Credits, Despotismus, ein erdrückendes und irratiosnelles System der Steuern und Zölle. Prokop hat nun freilich keine Einsicht in die eigentliche Natur des Leidens und seine Wurzeln; er kennt nur dessen Symptome. Schon oben (S. 113. f.) haben wir gesehen, wie er mit Nachdruck — und nicht mit Unrecht — als ein Hauptübel die Friedenskäuse und Jahrgelder gegenüber den Barbaren hervorhob. Dieses System ist zugleich Ursache und Folge der Geldnoth. Aber ehe wir die übeln Folgen der Finanznoth und des Finanzdruckes betrachten, müssen wir diese Noth nach Prokops Schilderung selbst kennen lernen.

Obwohl die Regierung bes Raifers in den wichtigften Dingen, aus Mangel an Geld, ihre Schuldigkeit nicht thut und badurch Unsicherheit nach Außen, Aufruhr im Innern herbeiführt, sind doch der Raifer und seine Beamten unerfättlich, dem Bolt immer neue unerschwingliche Steuern aufzulegen, beren Uebermaß die verzweifelnden Provinzen auch wieder zum Aufftand gegen ihre Beiniger, zum Abfall zu den Barbaren treibt. So die Armenier (P. II. 3. p. 159.); faum ist ferner Afrika "befreit", als der Kaiser die Abgaben nen vertheilt in einer unmäßigen und unerträglichen Söhe (V. II. 8. p. 445.); in Italien zwingen die Finanzbeamten die Römer unter Brügelftrafen Rechnung zu stellen über ihre Geldverhältniffe zu der gothischen Regierung und treiben ein, was fie berfelben angeblich noch schulden follen; ferner heischen sie, obwohl das Land durch den zwanzigiäh= rigen Rrieg furchtbar verarmt und verödet ift, die Steuern wie im Frieden ein, mahrend fonft die Raifer - und noch freigebiger Theoberich - in folden Fällen Stundung und Nachlaß zu gewähren pflegten 1).

Der Staat erpreßt überall und hilft doch nirgend: trotz des unerträglichen Finanzdruckes hat der Kaiser nie Geld, die Heere so auszurüsten und so stark zu machen, daß sie die Grenzen des Reiches vor den Barbaren sichern können.

Daher kömmt es denn, daß die Perser beständig Raum gewinnen, daß man es schon für großen Vortheil halten muß, frühere Werke an den Grenzen zu zerstören und abzuziehen, damit sich die

- - -

<sup>1)</sup> G. III. 21. p. 369. Dieser Borwurf kehrt immer wieber; es war bies bas für die äußerliche Betrachtung Auffallendste und härteste, und biese populärste Anklage hörte Protop wohl am häufigsten bei seinem Berkehr mit ben Provinzialen von Kleinasien, Afrika und Italien.

Feinde nicht dort festsetzen (G. IV. 4. p. 474.), daß die barbarischen Bölker bis nach Byzanz hin (G. III. 40. p. 455.) ihre Verheerungen tragen können (P. II. 4. p. 167.). Sie setzen "beständig" (ès àel) über das Meer und dringen plündernd gegen die Hauptstadt vor und zuletzt wollen diese Feinde nun gar noch den directen, den Landweg nach Byzanz sich öffnen (G. IV. 7. p. 490.); des ganzen Abendlandes bemächtigen sich Gothen, Franken, Langobarden, Heruler und Gepiden und theilen sich in das römische Reich.).

Wegenüber den unprovocirten Angriffstriegen des Raifers, beffen Gitelfeit nach Afrita und Italien die Bande ftreckt, liegt die fcmerfte Auflage in der Schilderung diefer Raubzüge ber Barbaren, welche bas gange römifche Gebiet durchstreifen fonnen ohne Widerstand. (3m Jahre 539) ging "ein ftarkes Sunnenheer über den Ifterftrom und warf sich auf gang Europa. Zwar bies war ichon oft geschehen, aber nie hatte die Bevölkerung so viel und so schrecklich zu leiden Denn vom jonischen Meerbusen an verheerten diese Barbaren Alles der Reihe nach bis an die Vorstädte von Byzang. Zwei und dreißig Festungen nahmen fie in Illyrien und die Stadt Raffandra (bas alte Botibaa) eroberten fie mit Sturm, mahrend fie fich früher nie an Belagerungen gewagt. Und alle Beute und 120,000 Gefangene bavonschleppend famen sie alle wieder nach Saufe, ohne auf Widerstand gestoßen zu sein. Auch später häufig wiederkehrend verübten sie heillose Gräuel an den Römern. Auch im Chersones beftirmten fie die Schutzmauer, überwältigten die Bertheidiger, drangen durch die Wogen des Meeres und über den Wall am schwarzen Meerbusen, kamen so hinter die "langen Mauern", überfielen un= vermuthet die Römer im Chersones, erschlugen viele und schleppten fast alle Uebrigen als Gefangene fort. Ja, eine kleine Schaar derfelben fette über die Meerenge zwischen Seftos und Abydos, ver= heerte die Ortschaften auf der afiatischen Seite, wandte fich wieder nach dem Chersones und jog mit dem übrigen Beer und ber ganzen Beute nach Sause. Bei einem anderen Ginfall verheerten fie 31= Ihrien und Theffalien und versuchten, ben Bag von Thermopyla gu Da die Besatzung fich aufs Kräftigste wehrte, suchten fie dieselbe zu umgehen und fanden, wider Bermuthen, den Fußsteig, der über ben Berg führt. So nun erschlugen fie fast Alles in gang

<sup>1)</sup> G. IV. 33. 34. p. 417 — 419. πύριοι τῆς ἑσπερίας οἱ βάρβαροι διαξξήδην ἐγένοντο πάσης.. διεδάσαντο τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν.

Griechensand bis an den Poloponnes." (P. II. 6. p. 168. seq.) Und wenn unmittelbar barauf gefagt wird: "Damale nun brachte Belifar ben König ber Gothen und Italiener gefangen nach Byzang", fo klingt dies wie Fronie. Das Jahr barauf dringt Chosroës über die Grenze, nimmt und verbrennt die Stadt Sura, macht 12,000 Gefangene und giebt fie nur gegen ein Lofegelb von 200 Pfund Gold los, brandichatt Sierapolis um 2000 Pfund Gilber, verlangt von Beroa 4000, erhalt 2000 und verbrennt die Stadt megen der fehlenden 2000, die Befatzung geht zu den Perfern über, "bem Raifer vorwerfend, daß er ihnen feit langer Zeit den Gold ichuldig fei", darauf raumt die faiferliche Befatzung Antiochia, die zweite Stadt des Reiches, die Berfer plündern und verbrennen fie; weiter gieht Chosroës immer ohne Widerstand in die faiferlichen Städte Celeufia und Apamea, halt bort ein Wagenrennen und erpreßt von Chalfis und Seeffa je 200 Pfund Goldes. Der Raifer weiß bagegen nichts zu thun, als - ein Berfprechen zu schicken, er wolle alle Friedensbedingungen erfüllen. Darauf kehrt Chosroës mit allen Gefangenen um - ber kaiferliche Feldherr; "er war früher auf und bavon gezogen, fo daß weder Freund noch Feind mußte, wo er ge= blieben" verhinderte aus Eigennutz den Losfauf — nimmt von der Stadt Constantine Geld, erzwingt von Dara 1000 Pfund Silber und - eine ausgefuchte Demüthigung - baut anderwärts eine perfische Stadt Antiochia. Danach rufen ihn die Lazier, durch den Druck des byzantinischen Statthalters babin getrieben, in ihr Land, er gewinnt diese wichtige Grenzproving, ihr König huldigt ihm, und die römische Besatzung tritt zu ihm über (P. II. 6-19.). Das ift ber Zuftand ber romischen Oftgrenzen - er bedarf feines Commentars und Profop giebt keinen; er bectt einfach ben ganzen Jammer auf und fagt nur: "die Truppen gehen zum Feinde über, klagend, daß ihnen der Raifer seit lange den Sold schulde", und als endlich Belifar zur Gulfe gerufen wird, muß diefer vor Allem die Soldaten wieder organisiren, die er, ber Subordination entwöhnt (P. II. 18. p. 229.), "nact und waffenlos und zitternd vor dem blogen Namen der Perfer" antrifft 1).

<sup>1)</sup> Ρ. Π. 16. p. 222. γυμνούς τε καὶ ἀνόπλους ἐπὶ πλεῖστον ὅντας καὶ κατωρρωδηκότας τὸ Περσῶν ὅνομα.

Während ber Raifer gegen die Gothen neue Angriffsheere fcict, plündern die Glaven "völlig ungehindert (er πολλή έξουσία) bas römische Bebiet. In drei Schaaren getheilt hauften fie heillos in dem ganzen Europa, nicht etwa wie in einmaligem Ueberfall jene Gegenden plündernd, fondern, wie im eignen Land, überwinternd und nichts feinds Endlich schickt der Raiser ein sehr ansehnliches liches fürchtend." Beer unter fünf Feldherren, diefe laffen fich von den unbotmäßigen Truppen zum Angriff brangen, erleiden eine völlige Riederlage, verlieren fehr viele und gute Mannschaft und eine Fahne und entgeben faum der Gefangenschaft. "Die Barbaren aber verachten jett die romischen Scere, verheeren nach Belieben die bisher unberührte Proving Aftika, machen große Beute und dringen bis fast einen Tagemarich vor Byzanz"; zuletzt erreicht ein römisches Heer einen Theil der Barbaren, schlägt fie, befreit zahllofe Gefangene und die verlorene Jahne, aber die übrigen Barbaren entfommen mit ihrer Beute nach Sause (G. III. 40. p. 455. f.).

Ein andermal heißt es: Ein heer von nur 3,000 Claven geht. ohne Widerstand zu finden, über die Donan, dann über den Bebrus und theilt fich in zwei Haufen von 1,800 und 1,200 Mann. Diefe beiden fcwachen, vereinzelten Schaaren greifen die romifchen Feld= herren in Ilyrien und Thracien mit Uebermacht an, werden aber von den Barbaren mit großem Berluft in schimpfliche Flucht geschlagen. Darauf schlägt eine ihrer Abtheilungen "einen vornehmen fai= ferlichen Feldherrn, der ein ftartes und gutes Seer herauführt, ohne Mühe in die allerschimpflichste Flucht, fie nehmen den Feldherrn felbst gefangen und verbrennen ihn lebendig. Darauf verheeren fie ungeftort gang Thracien und Illyrien und nehmen viele Castelle, fie, die früher weder eine Belagerung, noch eine offene Feldschlacht gegen bie Römer gewagt hatten. Denn früher hatten diese Barbaren nie den Muth gehabt, in das römische Gebiet einzufallen, ja fie fcheinen fich früher gar nie mit Beeresmacht über die Donau gewagt zu haben. Die Sieger verwüsten Alles bis an's Meer hin und erobern die Rüftenstadt Toparus, zwölf Tagemariche von Bnzanz, trot ber taiferlichen Besatzung in diefer erften Seeftadt Thraciens. Gie töbten bie ganze männliche Bevölkerung, 15,000 Seelen, plündern die Schätze und schleppen biesmal Weiber und Rinder mit fort, mahrend fie bis= her Alles ohne Unterschied erschlagen hatten, so daß gang Ilhrien und Thracien weit und breit voll unbegrabener Leichen lag. Ihre

Tödtungsarten, Pfählen, Todtprügeln und Berbrennen, hatten sie zulett des Blutes satt gemacht, so daß sie nunmehr Pardon gaben. So zogen sie denn Alle mit ungezählten Zehntausenden von Gefansgenen wieder nach Hause." (G. III. 38. p. 444; vgl. Theophan. p. 361.) Prokop kann sür das immer wachsende Maß von Jammer und Jämmerlichkeit nicht Worte genug sinden. Sein patriotisches Gefühl versenkt sich mit bitterer Berzweislung in diesen Abzgrund des römischen Versalls — er übertreibt offenbar bei den Zahlen, wie in der Arcana — und sein schonungsloses Ausdecken dieser Thatsachen ohne ein Wort der Beurtheilung ist die stärkste Anklage des Kaisers und seiner Regierung.<sup>1</sup>)

Aber Prokop hat auch die Ursache dieser Erfolge der Barbaren direct angegeben: das römische Heer verfiel an Zahl und Tüchtigkeit durch die Schuld der kaiserlichen Regierung, welche die Truppen nicht besoldete, nicht ausrüstete und nicht ergänzte. Die römischen Heere sind deshalb sehr schlecht gegen den Feind zu verwenden: sie desertiren zu den Barbaren, ja sie brechen in furchtbare Meutereien aus.

Eine Menge von Soldaten in Afrika empört sich "klagend, daß seit langer Zeit ihnen die Staatskasse den Lohn noch schuldig sei.2)" Die Truppen an der Persergrenze gehen zum Feinde über, "klagend, daß ihnen der Kaiser seit lange den Sold schulde". (P. II. 7. p. 186.) Ganz Italien tritt zu den Barbaren zurück, nachdem es die Finanze maßregeln der kaiserlichen Logotheten kennen gelernt, und auch die

<sup>1)</sup> Wenn man die Wehrlosigkeit des Reiches auf allen Grenzen, diese straflosen, widerstandlosen Einfälle ganz kleiner Barbarenhausen vergleicht mit der pompösen Schilderung der Bauwerke von der Thätigkeit des Kaisers für Wiederherstellung, Verstärfung, Neuanlage der Grenzsesten (as. p. 210. 211. 222—224. 256. 264. 265. 268. 270. 271. 286. 291. 293. 304. 307. 322. 343.) so erkenut man die hohle Lüge dieser Schmeichelschrift. Beides zugleich ist unmöglich: entweder diese Barbareneinfälle oder jene Schutzbauten sind in ihrer Bedeutung unendlich geringer, als sie dargestellt worden; daß aber Prosop nicht wagen durste, diese Schmach der Regierung, dieses Elend des Staates zu erbichten oder auch nur stark zu übertreiben, ist flar — auch werden ja diese Barbareneinfälle von anderen Quellen (Agathias, Theophanes, Evagrius) bestätigt. — Erlogen und übertrieben kann also nur die Bedeutung jener Grenzschutzbauten sein und sie muß es sein. Wir zweiseln nicht an den 400 Namen, welche die Bauwerke ansühren, und wohl ist an jeder Stelle Etwas geschehen, aber was?

<sup>2)</sup> V. II. 15. p. 482. 18. p. 491. ἢ οὖ μέμνησθε ὡς ἐστηρέσθε μὰν τῶν ἄνωθεν ὑμῖν ὀφειλομένων ξυντάξεων, ἀφήρησθε δέ τῶν πολεμίων τὰ λάφυρα frägt ber Jusurgentensührer und Alle stimmen ihm zu. — G. II. 2. p. 149. G. II. 6. p. 302. χρήματα μέγαλα ὁ βασιλεὺς ὧφειλε.

bravften kaiferlichen Truppen, 3. B. ber Kern ber Befatung von Rom, schließen sich ben Gothen an, "scheltend, daß ihnen seit langer Zeit die kaiserliche Rasse den Sold schulde". (G. III. 36. p. 436.) Am ftarkften ift die Berderblichkeit des Syftems und die Schuld des Raifers, der es befolgt ausgesprochen bei der Schilderung von Alexander dem Logotheten, "welcher durch Geltendmachung unbegrunbeter Unfprüche des Fiscus rasch aus niederer Stellung hochgestiegen und aus Armuth zu großem Reichthum gefommen mar, ber, wenn je Giner, dem Raifer große Reichthumer verschafft hatte, aber vor allen Menschen im höchsten Grade Schuld mar, daß die Golbaten weniger wurden und arm und widerwillig zum Dienft. "Aneifscheere" nannte man ihn in Byzanz, weil er von Goldstücken, fo viel er wollte, ohne Verletzung der Kreisform abzuschneiden verstand". "Sowie er vom Raifer nach Belifars Abberufung nach Ravenna geschickt war, stellte er grundlose Rechnungsklagen an. Die Italiener rief er zur Rechenschaft, die weder faiferliches Gut berührt, noch bem Staat etwas entrichtet hatten, unter Bormand von Betriige= reien gegen Theoberich und die anderen Gothenkönige: und fo zwang er sie zu zahlen, was sie, angeblich jene Fürsten täuschend, sich ange= eignet ober gewonnen hatten. Den Soldaten aber vergalt er ihre Wunden und Gefahren gegen Verhoffen mit seinen veratorischen Rechnungen. Deshalb wurden die Italiener dem Raifer abgeneigt und von den Soldaten hatte feiner mehr Luft, fich baran zu magen, fonbern freiwillig feige ließen fie bie Macht ber Feinde immer mehr um sich greifen." (G. III. 1. p. 284.)

Deutlicher kann man nicht mehr fagen, daß, wenn man nur dem Raifer viel Geld einbrachte, wenn auch auf Rosten des Staatswohles, rasche Carriere sicher war.

Darauf kommt Belisar zurück, verspricht mit den schönsten Worten Abstellung aller bisherigen Uebelstände und fordert die Abtriinnigen zur Rücksehr zum Kaiser auf. Statt dessen gehen alle Ilhrier vom Heere in ihre Heimath und lassen dem Kaiser als Grund angeben, "daß sie lange Zeit in Italien dienend nicht den mindesten Sold erhalten hatten und ihnen das Aerar sehr viel Geld schulde". (G. III. 11. p. 321.) Die wenigen Truppen, die ihm blieben, "wollten nicht mehr sechten, indem sie behaupteten, daß ihnen das Aerar viel Geld schulde und daß sie an Allem Mangel litten. Und so war es in der That", setzt Prosop freimützig und nachdrücklich hinzu. (G. III. 12. p. 324.)

Con I

Belifar schreibt an den Kaiser: "In Italien bin ich, aber ohne Mannschaft, ohne Pferde, ohne Waffen, ohne Geld. Wenn man aber dies Alles nicht hat, fann man nicht Rrieg führen, mein' ich. Obwohl ich Thracien und Illyrien auf's Gifrigfte durchmuftert, hab' ich nur fehr wenige Truppen versammeln fonnen. Diefe wenigen aber find in einem fläglichen Buftande, ohne Waffen und gang ungewohnt des Rampfes. Aber die Heere in Italien haben wir vorgefunden unzufrieden, bor den Geinden fich duckend, in ber Stimmung durch viele Niederlagen gebrochen, fie fliehen den Tod, laffen bie Roffe laufen und werfen die Waffen weg. Aus Italien konnen wir fein Geld giehen, ba es wieder vom Feinde gewonnen ift. baher find wir mit dem Golde in Rückstand und baher konnen wir ben Soldaten nicht recht mit Befehlen fommen. Denn das Bewußtfein, ihnen Geld zu schulden, bindet uns die Bunge. Und auch das wisse wohl, o herr, daß die Mehrzahl der Truppen, die Dir dienten, übergegangen und beim Teinde find. Wenn es nun auf weiter nichts anfam, als ben Belifar nach Italien zu schicken, dann bift Du herrlich für den Rrieg gerüftet. Denn ich bin mitten in Italien. Du aber den Teind überwinden willft, mußt Du auch für die Mittel forgen." (G. III. 12. p. 325.) Das Bewußtsein, Geld zu fculben, lahmt die Strenge des Befehls und bindet die Bunge auch dem Raifer. Die Befatzung von Rom ermordet grollend, weil feit lange ohne Sold, ihren Feldherrn, der bei der Sungersnoth treffliche Getreidespeculationen gemacht hatte, und erzwingt Straflosigfeit und Soldzahlung vom Kaifer durch die Drohung des Abfalls. (G. III. 30. p. 402.)

Diese Finanznoth ist nun der Hauptgrund der schlechten Erfolge auch der äußeren Politik des Kaisers: weil er das auf jede Weise zusammengescharrte Gold für die unsinnigen Prachtbauten seiner Sitelskeit verschwendet, sehlt es an Geld, den hungernden Truppen den längst geschuldeten Sold zu bezahlen, deshalb werden sie übelwillig, ungehorsam, meuterisch und gehen zum Feinde über, deshalb müssen Feldherren und Statthalter und Finanzbeamte die armen Provinziasien bis auf's Blut aussaugen, so daß sie (V. II. 8. p. 445. G. III. 21. p. 368. 9. p. 312.) wieder zu den Barbaren übertreten und alle Heldenthaten Belisars und seiner Heere durch die Habsucht des Kaisers vereitelt werden, deshalb zerfallen an allen Grenzen die Schanzen und Festungen, deshalb erhalten die bedrängten Besatuns

gen der Städte keinen Entsatz), die verzweiselnden Feldherren keine Verstärkungen, deshalb sehlt es an hinreichenden Truppen²), über die Sicherheit im Junern zu wachen — eine Schaar germanischer Desserteure und Abenteurer zieht von Byzanz durch das ganze Neich dis zu den Gepiden (G. IV. 27. p. 605.) — und die Einfälle der plünsdernden Varbaren abzuhalten, welche die Unterthanen und die Reichsthümer des Landes mit sich fortschleppen. (P. II. 4. p. 167. G. IV. 19. p. 554.) Daher dann wieder die Nothwendigkeit, den Nachsbaren mit allesverzehrenden Jahrgeldern und schimpslichen Tributen den immer wieder gebrochenen Frieden abzukaufen (G. IV. 25. p. 592.) und so erzeugt der Geiz und die Verschwendung die Finanznoth, die Finanznoth die Ohnmacht und die Ohnmacht auf's Neue die Finanzundth durch die schimpslichsten Zahlungen.

Manchmal spricht er schon in den Historien mit großer Kühnheit seinen Tadel aus über dies System des Raisers. Namentlich
aber verurtheilt er auf das Schonungsloseste die Träger und Werkzeuge dieses Systems, des Raisers Beamte: er schont dabei dessen
liebste Günstlinge und nächste Freunde nicht und klagt dadurch ihn
selber aus's Schwerste an. Aber Prosop geht noch weiter: er hebt
nicht nur oft bei solchen Beamten hervor, daß der Raiser es selbst
gewesen, der sie für das Amt ausgesucht, er sagt auch, daß diese
Bösewichter hoch in seiner Gunst standen, ja daß der Autokrator,
obwohl von ihren Schlechtigkeiten unterrichtet, sie im Amte belassen.<sup>8</sup>)
Hören wir ihn selbst: "Acacius, ein Vertrauter des Raisers
Justinian, verleumdete den Statthalter von Armenien, tödtete
ihn mit Einwilligung des Kaisers mit Hinterlist und erhielt
darauf vom Raiser selbst die Verwaltung von Armenien. Aber von

<sup>1)</sup> G. IV. 25. p. 596. πολλάκις .. ἔπεμψαν μαρτυρόμενοι ... ὡς εἰ μὴ βοηθοῖεν .... οὔτοι ἐθελουσίως σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὴν πόλιν οὐ πολλῷ ῧστερον τοῖς πολεμίοις ἐνδώσουσιν. οὐδείς δέ αὐτοῖς ἐπικουρήσων ἐνθένδε ἦλθεν. G. III. 6. p. 303. ἀδύνατος δὲ ὧν (βοηθεῖν), ἐπεὶ οἰ στράτευμα βραχύ τε καὶ οὖκ ἀξιόλογον.

<sup>2)</sup> G. IV. 25. p. 592. οίπερ τῷ πλήθει τῶν πολεμίων παρὰ πολὺ ἐλασσούμενοι χωρῆσαι μὲν αὐτοῖς ὁμόσε οὐδαμῆ ἴσχυσαν.

<sup>3)</sup> Bgl. Teuffel S. 47: "Schon was er gegen Justinians Beamte sagt, trifft nicht blos indirect den Kaiser selbst, sofern dieser solche Wertstage wählte und duldete, vielmehr war es tein Geheimniß, daß sie mit seinem Wissen und Willen so handelten und daß er eben um ihrer Charakterbeschaffenheit willen sie erwählt hatte und beibehielt" — (letztere Bemerkung geht zu weit; sie theilt den Standpunkt der Arcana s. n.); oft werden sie beschuldigt, von den Feinden bestochen zu sein. G. IV. 9. p. 497.

Natur ein Bösewicht, erhielt er dadurch nur Gelegenheit, seinen Charakter an den Tag zu bringen. Er war gegen die Unterthanen der grausamste aller Menschen ), denn er nahm ihnen ohne Rechtsgrund ihre Habe und legte ihnen eine neue unerhörte Abgabe von vier Centnern Goldes auf. Da konnten es die Armenier nicht mehr ertrasgen, verschworen sich untereinander und erschlugen den Acacius." (l. c.)

"Der Raifer machte ben Sergius zum Statthalter von Afrifa. Diefer verschuldete im höchften Grade das große Unglück ber Afrikaner und allgemein war man ergrimmt über feine Berwaltung: die Beamten, weil er, obwohl höchft unverftandig und an Jahren und Benehmen unreif, ber unverschämteste aller Menschen war, sie ohne Grund übermüthig und verächtlich behandelte, indem er fortwährend seinen Reichthum, feine Dacht und die Gewalt seines Amtes hierzu migbrauchte: die Truppen gurnten ihm, weil er unmännlich und ein Weichling war, die Provinzialen aus bem gleichen Grunde und weil er ben Weibern und bem Gelbe anderer Leute wie toll nachstellte." (V. II. 22. p. 506.) meiften haßt ihn Johannes, der befte Beerführer in Afrifa, der, feiner Tapferkeit und feines Ruhmes unerachtet, nur ben ichnödeften Undank von ihm erfährt: "deshalb wollte weder biefer noch fonst ein Offizier für ihn gegen die Feinde zu Felde ziehen. Alle Mauren (gereizt durch die verrätherische Ermordung von achtzig ihrer Bornehmften, die bei Gergius zu Gafte maren) fchließen fich ben Aufständischen an, und diese verheeren ringsum ohne Furcht und ohne Widerstand das Land. Antalas, das Haupt der Insurgenten, schreibt endlich dem Kaifer, er und alle Mauren wollen sich gern unterwerfen und wie früher ihm unterthan fein, wenn er nur den Gergius abrufe und einen anderen Feldherrn nach Afrika schicke: "denn es werden dir ja nicht verständige Manner fehlen, die ben Sergius in allen Stücken übertreffen; fo lange aber diefer an der Spite beines Heeres fteht, ift fein Friede möglich zwischen Römern und Mauren." "Und obwohl der Raifer dies gelefen und den gemeinfamen Sag Aller gegen Sergius erfahren hatte, bennoch wollte er ihn nicht abrufen" - wegen seines verdienstvollen Oheims Salomon, der in

Comb

<sup>1)</sup> P. II. 3. p. 159. 'Ακάκιος — τῶν τις .. βασιλεῖ ἐπιτηδείων — γνώμη βασιλέως τὸν 'Αμαζάσπην ἔκτεινε καὶ τὴν 'Αρμενίων ἀρχὴν δόντος βασιλέως ἔσχεν αὐτός . πονηρὸς δὲ ὧν φύσει ἔσχε καθ' ὅτι τὰ τῆς ψυχῆς ῆθη ἐνδείξοιτο. γέγονεν οὖν ἐς τοὺς ἀρχομένους ὧμότατος ἀνθρώπων ἁπάντων.

Afrika im Dienst des Kaisers gefallen — setzt er hier, in den Historien, hinzu.

Dieser Zusatz ift wieder charafteristisch; er schiebt dem Raifer ein schönes Motiv der Bietät unter für seine unverantwortliche Schwäche, einen folden Beamten in feiner Stellung zu laffen: damit sucht sich Profop zu beden — in der Arcana wird auch dies schöne Motiv beseitigt — und unter Diefer schwachen Entschuldigung für den Raifer erzählt er nun, wie bes Sergius Migregiment weiter bahin führt, bag römische Beere gefangen, romische Städte genommen werden - und die Gefangenen bleiben lieber bei den Infurgenten als daß fie zu Sergius zurückfehrten (V. II. 23. p. 511.); ja freiwillig gehen die Truppen zu ihnen über (l. c. p. 513.) und die ungehinderten Ginfalle der Mauren bringen es fo meit, "daß das Land völlig verödete und menschenleer mard; die Provinzialen, welche noch übrig, floben in die Städte ober gar nach Sicilien und auf bie anderen Inseln und alle Vornehmeren nach Byzanz. Mauren aber und die römischen Insurgenten murden mächtig und verheerten ohne Widerstand Alles weit und breit." (1. c. p. 512.) Endlich schickt der Raifer einen zweiten Feldherrn, Areobindus, zwar von edlem senatorischen Geschlecht, aber des Rrieges gang unfundig 1) und den Sergius ruft er immer noch nicht ab 2), fondern läßt beide fich in die Truppen theilen und das Land.

Die Folge bavon ift, daß Sergius eine Aufforderung des tapfern Johannes zu gemeinsamem Operiren völlig ignorirt und diesen mit seinem Heer der Uebermacht der Feinde Preis giebt; die Römer werden aufs Haupt geschlagen, der kühne Johannes und ein anderer trefflicher Heersührer fallen. Da endlich sieht der Kaiser ein, "daß es höchst schädlich sei, den Besehl unter zwei Feldherren zu theilen"; er ruft den Sergius ab, schickt ihn aber aufs Neue mit einem Commando nach Italien gegen die Gothen (l. c. 24. p. 515. G. III. 27. p. 391.). Und die Unfähigkeit seines Nachsolgers Areobindus, des Berwandten des Kaisers, sein völliges Ungeschick im Kriegswesen — er verbringt den ganzen Tag in der Ueberlegung, wie er die Wassen anlegen soll (l. c. 25. p. 519.) — seine Unmännslichkeit und Feigheit (l. c. p. 520.) — in dem Augenblick, da seine

See 1

<sup>1)</sup> V. II. 24. p. 513. ἔργων — πολεμίων οὐδαμῶς ἔμπειρον.

<sup>2) 1.</sup> c. οὐ μὴν οὐδὲ Σέργιον μετεπέμπετο.

Leute eben zu siegen im Begriffe stehen, läuft er erschrocken und furchtsam davon, den Anblick erschlagener Feinde, den er hier zum erstenmal schaut, nicht ertragend — führt zum Gelingen einer neuen Soldatenmeuterei, in welcher er selbst den Tod findet und ein gesmeiner Soldat eine Zeit lang Karthago terrorisirt (l. c. p. 521 seq.)

Namentlich find es aber die Finanzbeamten des Raifers, welche Profops offener Tadel trifft. Gie wußten, daß reiche Erträgniffe aus ihren Provinzen an die Staatskaffe abzuliefern die befte Em= pfehlung beim Raifer mar und wenn ichon die gefetliche Sandhabung bes Finangsuftems die Provingen rniniren mußte, fo thaten die ungesetzlichen Erpressungen der Beamten, die fich felbst noch mehr als den Fiscus bereicherten, bas Uebrige. Colche Manner, wie Acacius in Armenien, Tryphon und Eustratios in Afrika (V. II. 8. p. 445.), Petros und Johannes Tzibus in Lazien (P. II. 15. p. 217. 218.), Alexander Aneifzange in Italien, alle vom Raifer bestellt, waren die Beigeln ihrer Provinzen und trieben die treuften ober feigften Unterthanen guletzt gur Emporung und gum Uebertritt ju ben Feinden. Man fann nicht ftarfer den Gelbstherricher anflagen, als bei Gelegenheit der Ernennung des Johannes zum Befehlshaber in Lazien geschieht: "Später schickte Raiser Juftinian unter anderen Beamten den Johannes, den man Tzibus naunte, nach Lazife, einen Mann, der von unansehnlicher und unberühmter Abfunft zum Umt gelangte und zur Feldherrnwürde aus feinem anderen Grunde emporstieg, als weil er ber ichlechtefte aller Menfchen mar und höchft geschickt, Mittel ungerechten Gelderwerbes zu erfinden 1)." Durch den Druck von Bollen, Monopolen und Ginquartierungen und anderen Neuerungen treibt er die Bevölkerung jum Abfall zu den Perfern (l. c.). "Die meiften der Lazier, Beilloses Schreckliches von den römischen Truppen und leidend und befonders auf die Feldherrn erbittert, neigten zu den Perfern, nicht aus Liebe zu diefen, sondern nur, um von der romischen Herrschaft loszukommen und statt der bekannten sicheren römischen Thrannei die wenigstens noch unerprobte der Perfer mah= lend" (G. IV. 16. p. 541.), gerade wie die unglücklichen Italiener betheuern, fie feien gewiß nicht gern, fondern nur megen ber Uner-

<sup>1)</sup> P. II. 15. p. 218. ές στρατηγίαν δὲ ἀναβεβηκότα κατ' ἄλλο οὐδὲν ἢ ὅτι πονηρότατός τε ἦν ἀνθρώπων ἀπάντων καὶ πόρους χρημάτων ἀδίκων ἐκανώτατος ἐξευρεῖν.

träglichkeit bes kaiferlichen Finanzbruckes wieder auf Seite der Gothen guruckaetreten.

"Das Loos der Italiener war, von beiden Heeren das Schrecklichste zu leiden. Die Kaiserlichen nahmen ihnen alle Habe, schützten sie nicht gegen die Barbaren und schämten sich nicht, durch ihre Mißhandlungen ihnen Sehnsucht nach den Barbaren zu erwecken." (G. III. 9. p. 312.)

Auch die Bestellung des Bessas zum Feldherrn im Drient war eine unvernünftige Magregel, und Protop fagt: "alle schalten und verspotteten ben Beschluß bes Raisers, ber einem von ben Gothen völlig befiegten, bem Grabe naben Greis im Ausgang feines Lebens noch den Perferkrieg übertrug" (G. IV. 12. p. 523.) und wenn gegen alle vernünftige Berechnung diefer Mann, deffen elendes Benehmen den Berluft von Rom herbeigeführt hatte, fich in diesem neuen Posten gut bewährt, fo hat dies nicht etwa die Weisheit des Raifer borausgesehen, sondern es war ein reiner außer aller Berechnung stehender Zufall1). "Nach Italien schickte er den Maximinus, der vom Kriege gar nichts verftand und beshalb furchtsam zögerte." (G. III. 6. p. 302.) Während Totila durch ftrenge Mannszucht die Bergen gewinnt, "hat der Raifer Feldherrn in Italien, welche mit ben Soldaten um die Wette die Unterthanen ausplündern, jedem Uebermuth und jedem Laster sich hingeben." (G. III. 9. p. 312.) "Sie halten fich Buhlerinnen in ben Städten und magen nicht ben Gothen zu begegnen." Später bestellt ber Raifer den Liberius gum Feldherrn, ber wie Beffas "im höchsten Alter fteht und gang unkundig des Kriegswesens ift." (G. III. 39. p. 445.)

Am stärksten hat Protop die Anklage gegen die Schwäche des Kaisers ausgesprochen bezüglich des oben genannten Bessas. "Nachstem dieser Petra sehr rasch genommen, wollte er sich nicht mehr austrengen, sondern zog zu den Pontiern und Armeniern ab und verfolgte aufs Eifrigste die Einkünste seines Amtes und verdarb durch diese kleinliche Gemeinheit die Sache der Kömer zum zweiten Mal. Denn wenn er sofort nach seinem Siege und der Eroberung

<sup>1)</sup> G. III. 19. p. 357. Er vertheidigte Rom und verhinderte absichtlich jede Magregel, welche die Aufhebung ber Belagerung hätte herbeiführen können, und alle Anstrengung Belifars. Denn er verkaufte Getreide zu dem höchsten Hungerpreise an die verzweifelten Kömer und hatte also ein Interesse, daß die Belagerung und Noth steige, so lange er noch Getreide hatte.

von Petra nach Lazien und Iberien gezogen wäre und jene Pässe besetht hätte, sein Perserheer wäre jemals mehr, glande ich, nach Lazien gestommen. So aber scheute dieser Feldherr die Mühe und gab damit Lazien so zu sagen mit eigener Hand dem Feinde Preis. Um den Born des Kaisers kümmerte er sich dabei wenig; denn der Kaiser Justinian war gewöhnt, seinen Beamten, wenn sie fehleten, das Meiste nachzusehen und daher wurden sie so oft darauf betroffen, gegen eine ordentliche Lebenshaltung und gegen den Staat das allergrößte Unrecht zu begehen." (G. IV. 13. p. 525.) Diese Worte sind deutlich. Des Kaisers Schwäche ist verantwortlich für die Fehler seiner Beamten und diese sind groß genug.

Auch andere große Günstlinge des Raisers greifen die Historien mit kühnem Freimuth an. So sagt er dem gewaltigen Narses, dem Besieger der Gothen, offen ins Gesicht, daß seine Eisersucht gegen Belisar, seine Ruhmsucht ihn verleitet habe, alle Schranken zu übersschreiten und durch absichtliche Insubordination die Pläne Belisars zu vereiteln — ob ein zweideutiger Brief des Kaisers ihn rechtserstigte, beurtheilt er nicht (G. II. 18. p. 221. 222.).

Und wie sich Prokop nicht scheut, die schlechten Beamten und die Günstlinge des Raisers und damit diesen selbst zu tadeln, so ertheilt er einmal auch ein Lob, welches kaum minder kühn und für den Kaiser der empfindlichste Tadel ist.

Lange Zeit hatten Hunnen, Slaven, Wenden 2c. im römischen Gebiet furchtbar gehaust; ein tapferer Feldherr Chilbudius schreckte sie drei Jahre in Ruhe, aber "nachden er gefallen, ist den Feinden die Donau wieder offen und das gesammte Römerreich vermochte nicht die Tüchtigkeit dieses Einen Mannes zu ersetzen." )

Auch verbergen die Historien die große Unzufriedenheit der Unsterthanen mit der Regierung nicht: abgesehen von den Verschwörungen Einzelner berichten sie oft genug vom Abfall ganzer Provinzen, von der Empörung ganzer Landschaften und Städte, und ausdrücklich bemerken sie, daß der Nika-Aufstand alle Parteien von Byzanz gegen den Kaiser vereinigte<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> G. III. 14. p. 332. ξύμπασά τε ή Ρωμαίων ἀρχη ἀνδρὸς ἐνὸς ἀρετῆ ἀντίροπος γενέσθαι ἐν τῷ ἔργῳ τούτῳ οὐδαμῆ ἴσχυσεν.

<sup>2)</sup> Bei biesem Aufstand spielt Justinian nach Protops Darstellung eine sehr klägliche Rolle; ber ganze Bericht ist entschieden ungunstig gegen die Re-

Was nun das wichtigste in der äußeren Politik des Kaisers, nämlich seine zahlreichen Kriege, anlangt, so befindet sich Prokop in Beurtheilung derselben in einem eigenthümlichen Widerstreit der Empfindungen.

Einerseits soll ja ein tilchtiger Kaiser nach seiner Auffassung die Barbaren bekriegen und das Reich erweitern oder doch verlorene Provinzen wieder gewinnen und sofern jene Kriege das bezwecken und theilweise auch erreichen, haben sie die ganze Sympathie seines Patriotismus und, voll Interesse für militärische Dinge, freut er sich der Siege der kaiserlichen Feldherrn und der Wiederherstellung der alten Grenzen. Aber auf der anderen Seite entgeht ihm nicht, daß die rechten Ersolge der Kriegssührung vielsach durch die Schuld des Kaisers gehindert oder die erreichten wieder vereitelt werden, daß die Kriege und mehr noch die schlechte Regierung der kaiserlichen Beamten nach dem Frieden die Bevölkerung der crkämpsten Propinzen in das äußerste Slend stürzten und daß ohne Frage Italien, in geringerem Grade auch Afrika und die übrigen Kriegsländer durch die Ersolge Justinians mehr verloren als gewonnen haben.

Nicht leicht ist aus seiner sehr objectiv gehaltenen Darstellung herauszufühlen, ob er den sich immer wiederholenden Bruch des Friedens mit den Persern mehr diesen oder mehr dem Kaiser Schuld giebt. Daß Kabades zur Zeit des Kaisers Anastasius ohne zureischenden Grund den Krieg angefangen, spricht er entschieden aus (P. I. 7. p. 34.). Aber zweiselhaft ist seine Ansicht über die Entstehung des Krieges des Kabades gegen Justin und Justinian. Der Perserkönig hatte Frieden und Freundschaft geboten unter der Bestingung, daß Justin seinen Lieblingssohn Chosroës adoptire, welchem er die Krone — gegen das Staatsrecht der Perser — zuwenden und den Schutz der Römer verschaffen wollte. Dies Anerbieten wird ansgeschlagen auf den Rath des Quästors Proklus, welcher Prokops reiches Lob erhält. Proklus fürchtet, jene Adoption solle dem Chosseriches Lob erhält.

gierung; erst das unerträgliche Mißregiment von Johannes und Tribonian, dann der furchtbare Aufstand; in diesem allgemeiner Absall, sogar der Senatoren, der Hospiener und Garden, und völliges Berzagen, surchtsame und doch vergebliche Nachgiebigkeit des Raisers; und das Aergste ist, daß Protop ganz kurz sagt: "nach der Ueberwältigung des Aufstandes wurden Johannes und Tribonian — nach solcher Schilderung! — vom Kaiser wieder in ihre Aemter eingesetzt."

roës ein Erbrecht auf das byzantinische Reich begründen 1), was doch nach Prosops Darstellung nicht der Zweck des Anerdietens ist. Ferner werden die Perser schwer dadurch gekränkt, daß die Adoption nicht nach römischer Sitte durch schriftliche Erklärung, sondern durch Waffenleihe vollzogen werden soll, "wie dies Sitte der Barbaren" — dadurch soll wahrscheinlich die Entstehung jenes Erbrechts vershindert werden — und zum Theil hierüber entbreunt der Arieg. Im Ganzen aber scheint er doch die Verweigerung der Adoption gut zu heißen, weil sie eine Neuerung wäre (l. c. p. 54.).

Bei späteren Wiederausbrüchen der Feindseligkeiten giebt er, wie manchmal dem Perser, ebenso manchmal dem Kaiser Schuld, freilich meist nur andeutungsweise. Als z. B. Belisar Italien wiedererobert hat, treibt dies den Chosroës zum Kriege, und er sucht nach Gründen hiefür. Aber er findet auch sehr tristige Gründe: Briefe Justinians an Saracenen und Hunnen, welche diese zum Einfall in das persische Gebiet antreiben. "Diese Briefe, behauptete er, hätten ihm jene Hunnen selbst eingehändigt — ob er jedoch darin die Wahrheit sprach, weiß ich nicht zu sagen"?) — mit dieser vorsichtigen Clausel sucht er es in den Historien oft möglich zu machen, über den Kaiser ungünstige Wahrheiten auszusprechen und doch die Verantwortung abzulehnen, als sei das auch seine Ueberzeugung. Sehr häusig legt er den Tadel gegen Justinian anderen Personen in den Mund, die er redend einführt3).

Auffallend ist die außerordentliche Vorsicht bei der Ernennung des Narses zum Feldherrn gegen Totila. Die sorgfältige, wieders holte Verclausulirung des Berichts verräth, daß wir da auf schlüpfs

<sup>1)</sup> So daß Justinus der "letzte Kaiser der Römer wäre" δπως δή... 'Ρωμαίων είης βασιλεύς υστατος P. I. 11. p. 52. offenbar für Protop selbst ein schrecklicher Gedanke.

<sup>2)</sup> Ρ. Π. 1. p. 156. εὶ μέντοι ταῦτα λέγοντι οἱ ἀληθίζεσθαι ξυνέβαινεν, οὖκ ἔχω εἰπεῖν.

<sup>3)</sup> P. II. 2. p. 157. G. III. 21. p. 369, wo Totila in seiner Strafrebe an den Senat alle Fehler und Berbrechen der kaiserlichen Regierung in Italien ausbeckt, freilich setzt Brosop hinzu "und noch manches andere fügte er der Rede bei, was wohl ein zürnender Herr seinen Knechten vorzuhalten pflegt." G. III. 21. p. 368. Aber daß er alle Berurtheilungen der kaiserlichen Regierung für begründet hält, sagt er an anderen Orten selbst; — manchmal seine Vorsicht, dann wieder nacktester Freimuth, ost auch Kampf zwischen beiden: in solchen Fällen scheint er sich seines im Eingange gegebenen Versprechens zu ereinnern.

rigem Boden fteben; es lag bier mohl eine ber gefährlichft zu berüh= renden Hofintriguen zu Grunde: "Der Raiser verhinderte ben Johannes, gegen Totila zu ziehen, bis Marfes fame; denn biefem hatte er die oberfte Leitung dieses Feldzuges zu übertragen beschloffen. Wegwegen aber ber Raifer diefen Entschluß faßte, ift niemand auf ber Welt ganz klar geworden. Denn es wird nie ein Beschluß des Raifers, wenn er nicht will, (in feinen Motiven) bekannt (- eine Bemerfung fo absichtlich und fo unwahr, daß man fich in den Bauwerfen zu befinden glaubt -) nur mas, auf Bermuthungen bin, die Leute redeten, will ich anführen: der Raifer fürchtete, die anderen römischen Heerführer würden sich dem Oberbefehl des Johannes nicht fügen." (G. IV. 21. p. 570.) Neben diesen rationellen Grund stellt er nun noch einen abergläubischen und einen fatali-"Ein Etrurier hatte unter Athalarich prophezeit, ein Ber= schnittener werde den herrn von Rom vernichten. Und deshalb vielleicht zog Narfes, der Berschnittene, gegen Totila; entweder weil der Gedanke bes Raifers errieth, was geschehen folle ober indem bas Schickfal das Nöthig-Erforderliche so fügte."

Ferner, als der Kaiser in dem wieder gewonnenen Afrika durch seine Finanzbeamten die Steuern vertheilen läßt, sagt er: "und diese schienen den Provinzialen unbillig und unerträglich" (V. II. 8. p. 445.). Oder er setzt einer bittern Wahrheit eine süße Zugabe bei. Justinian muß den Franken den Besitz Galliens bestätigen, aus Furcht, sie möchten sonst den Gothen helsen; er muß den bisher immer festgehaltenen Anspruch auf Gallien aufgeben; diese Demisthigung wird erzählt, aber dem Stolz durch den Zusatz geschmeichelt: "nur wenn der Kaiser ihn besiegelt, galt den Franken der Besitz von Gallien sicher" (G. III. 33. p. 417.). Seine sehr vorsichtige Darstellung läßt schwer erkennen, welcher von beiden Parteien, Persern oder Römern, deren gegenseitige Anschuldigungen er ansührt, er Recht giebt; bald sagt er: Chosross war sich wohl bewußt, am meisten am Kriege Schuld zu haben 1), bald scheint er (P. I. 16. p. 79—81.) die Beschwerden der Perser zu billigen.

Indessen, die Perserkriege Justinians sind im Ganzen nicht unprovocirte Angriffskriege; mochte er auch manchmal die Friedens= bedingungen nicht erfüllen oder einen gelegenen Augenblick zu einem

20

<sup>1)</sup> P. II. 9. p. 193. Die Treulosigfeit bes Perferkonigs, seine Ruhmsucht und habgier werben auch sonst getabelt.

Ueberfall benutzen oder die Grenzsürsten gegen die Perser aufreizen, — Chosroës that wohl oft dasselbe 1) und das Ostreich war von diesen Feinden immer bedroht. Dagegen geht aus Prokops eigner Darstellung deutlich hervor, daß die Angriffe des Raisers auf Bansdalen und Gothen durch keine Gefährdung oder Beleidigung motivirt waren, daß der Kaiser nur die Gelegenheit innerer Verwirrung in diesen Reichen benutzte, verlorene Provinzen wieder zu gewinnen, was freilich in den Historien mehr gelobt als getadelt wird.

Aber oft sieht es doch wie Absicht aus, daß dicht neben die Sendungen von Heeren zu dem meist verunglückenden Angriffskriege in Italien die größten Calamitäten gestellt werden, welche das eigene Gebiet des Kaisers durch Einfälle der Barbaren erleidet. Als Germanus gegen die Gothen ziehen soll hält ihn ein solcher Ueberfall der Slaven auf, die schon Thessalonica bedrohen. (G. III.40. p. 450.)

Infinians auch den Fehler der Bertheilung des Befehls an mehrere Feldherrn, eine Maßregel, zu welcher den Kaiser seine mißtrauische Eisersucht immer wieder verleitete, obwohl er die verderblichen Folgen oft schmerzlich erfahren hatte. Zuerst rügt er dies System an Andern. Das Scheitern des Feldzuges von 505, wo Anastas ein vortreffliches Heer gegen die Perser gesandt hatte, erklärt er daraus, daß kein unabhängiger Sverseldherr für den Krieg bestellt war; "vielmehr haderten die gleichgestellten Heersührer untereinander und wollten nicht beisammen bleiben." (P. I. 8. p. 42.) Dasselbe thut Justinian in Afrika: durch eine Riederlage belehrt, "erkennt er, daß es höchst ichädlich ist, den Besehl zu theilen." (V. II 24. p. 513 – 515.) Aber tropdem wiederholt er denselben Fehler in Italien und stürzt badurch das Land und das Heer ins Berderben.

Protop hat auch schon in den Historien aufgedeckt, wie die Eroberungen Justinians weder für den früheren Besitz noch für die neuen Erwerbungen des Staates von rechtem Vortheil waren. Reichten doch die Kräfte des Reiches nicht mehr hin, den Besitzstand gegen Perser, Slaven und Germanen zu decken, und nun sollte noch über dem Afrika und Italien vertheidigt werden. Was diese Länder an Mannschaft und Steuerkraft boten, verstand man nicht weise zu verwerthen, sie

<sup>1)</sup> In der Geheimgeschichte flagen die Perfer selbst ihren König des Berkenches und muthwilligen Angriffes an. A. II. 30.

wurde fofort mit in das verderbliche Snftem hinein gezogen. wurde den Provinzialen, beren ergreifende Anhänglichkeit an den alten Romernamen die Befreiung von den Barbaren am meisten unterftutte, fchlecht gelohnt. In Afrifa fehrte feineswegs nach der Bernichtung der Bandalen Rube und Frieden ein; hatten jene arianischen Reger die Orthodoxen verfolgt, so begannen nun sofort die Berfolgungen des Arianismus durch den orthodoren Raifer. Diefe Berfolgungen, sowie die harten Magregeln des Fiscus, der den siegreichen Truppen den Sold nicht gablte und die Beute entrig, führten gu einem Aufstand der Soldaten, die fich (2/3 des ganzen Beeres, V. II. 16. p. 483.) mit den Resten der Bandalen und mit maurischen Stämmen verbanden, den faiferlichen Statthalter vertrieben und Karthago plünderten. Raum hatten Belifar und zwei andere tüchtige Feloherren die Ruhe einigermaßen hergestellt, als die Unfähigkeit und Schlechtigkeit des von Justinian gefendeten Sergius den Aufstand auf's Neue entzündete. Wir haben oben geschilbert, wie unter diesem Manne die ganze Proving, schutlos den Feinden Preis gegeben, verarmte und veröbete.

Sein gleich unfähiger Nachfolger Areobindus ward von den verbündeten Insurgenten und Mauren ermordet, und der Trabant Gontharis führt lange Zeit ein Schreckensregiment in Karthago. Erst als auch dieser durch Mord gefallen, "gelang es den Afrikanern, die noch übrig waren, und es waren ihrer wenig und sie waren ganz zu Bettlern geworden, spät und mit Mühe einige Ruhe zu bekommen." (V. II. 28. p. 534.) Aber auch jetzt "blieb das Land in Folge der früheren Kriege und Ankstände leer von Menschen." (G. IV. 17. p. 550.)

Mit diesen Worten schließt Prokop seinen Bericht über Afrika — man kann nicht sagen, daß er die Folgen der Befreiung durch Justinian, deren Segnungen Belisar in seinem Manifest verkündet hatte, in dieser offenen Schrift vertnscht hätte.

Bezüglich der Italiener aber ging das Omen in Erfüllung, welches vor Ausbruch des Arieges dem Gothenkönig verkündete, "sie würden bis auf die Hälfte zu Grunde gehen und all ihre Habe verlieren" (G. I. 9. p. 46.); denn die kaiserlichen Beamten übten unerträglichen Finanzdruck und während die Gothen die Italiener im Besitz aller Ehren und Aemter des Reiches gelassen, wurden sie nun aus diesen von den Byzantinern verdrängt (G. III. 20. p. 368.), "Nicht freiwillig, sprachen die Italiener, hätten sie sich den Gothen,

- -----

die ja Barbaren und Ketzer seien, angeschlossen, sondern gezwungen, und zumal wegen der Mißhandlung durch die kaiserlichen Truppen (G. III. 18. p. 353.), die ihnen zuletzt Sehnsucht nach den Gothen einflößten" (G. III. 9. p. 312.). Gegen Ende des langen Krieges war Italien verödet und wüst geworden (G. IV. 24. p. 585.).

Die mit dem Berderben der Unterthanen erpreßten Steuers summen werden nun in Folge des von Prokop oft getadelten Systems verwendet, um von den Barbaren Waffenstillstand und Frieden zu erkaufen: so zahlt Justinian im Jahre 554 zwei Tausend Pfund Gold an Chosroës für eine Waffenruhe von fünf Jahren 1), obwohl er erst im Jahre 540 11,000 Pfund Gold für den sogenannten "ewigen Frieden"2) an denselben entrichtet hatte.

Aber das Allerstärkste ift die Stelle über den Friedenskauf vom Jahre 551 im letzen Buch der Historien: "Nach langem Streit kam man zuletzt überein, daß beide Reiche fünf Jahre lang Waffenstillstand halten sollten, in welcher Zeit sie mit einander verkehren und die Differenzen bezüglich der lazischen und saracenischen Grenzgebiete ausgleichen sollten. Es wurde dabei ausgemacht, daß die Perfer von den Römern sür die Waffenruhe von diesen sünf Jahren zwanzig Centner Gold empfangen sollten und für die achtzehn Monate zwischen dem Ablauf des letzten Waffenstillstandes und der Gesandtschaft wegen des neuen weitere sechs. Denn nur um diesen Preis, sagten die Perfer, hätten sie sich überhaupt zu Verhandlungen über Aufshedung der Feindseligkeiten herbeigelassen. Und diese zwanzig Centner verlangte Isdigunas gleich mitzunehmen, der Kaifer aber wollte sedes Jahr vier davon entrichten, zur Sicherheit, daß Chosross die Ueberseinkunst nicht breche.

Zuletzt aber gaben die Römer den Persern das ganze beduns gene Geld auf einmal, auf daß es nicht so anssehe, als müßten sie ihnen alle Jahre Tribut zahlen. Denn die Menschen pflegen sich des schmählichen Namens, nicht der schmählichen That selbst zu schämen... Ueber diesen Vertrag waren aber die meisten Römer sehr erbittert. Und ob sie diesen Tadel gerecht oder, wie ja Unterthanen pflegen, unbegründet erhoben, vermag ich nicht zu sagen. Sie sprachen aber: Nachdem sich die Perser aufs

Section 1

<sup>1)</sup> P. II. 28. p. 281. In den stärksten Worten schildert Prokop den Uebermuth der Perser, welche statt des Friedens nur Wassenstillstand gewähren.
2) P. I. 22. p. 111. εἰρήνην πέρας οὐκ ἔχουσαν.

Sicherste in den Besitz von Lazike gesetzt, find diese Bertrage gemacht worden, auf daß man sie fünf Jahre lang nicht ftore, sondern fie ohne Furcht und Milhe diese ganze Zeit im schönften Stud des Rolchier Landes wohnen können. Und sie daraus wieder vertreiben, bas werben die Romer in alle Ewigkeit mit keinem Mittel mehr vermögen, vielmehr wird von jenem Bunkt aus den Berfern fortan Byzanz felbft leicht zugänglich fein. Dies erwägend, maren Biele unwillig, traurig und beforgt, und ferner barüber, daß bie Berfer ein Ziel, wonach fie feit Alters eifrig geftrebt, bas fie aber allem Anschein nach weder durch Krieg noch auf irgend andere Beife erreichen fonnten, ich meine nämlich, daß ihnen die Römer zu Tributentrichtung unterworfen feien, nunmehr unter bem Namen biefes Baffenftill= standes auf das Bollständigste erreicht hatten." Soweit geht die indirecte Rede, die Anführung der Meinung der meiften Römer, von der Profop noch vorsichtig gesagt, er wisse nicht, ob es nicht unverständiges Gerede der immer murrenden Menge und bes beschränften Unterthanenverstandes sei. Nun aber läßt er auch diese lette, durchfichtige Maste fallen und fährt fort, in directer Rede feine Meinung aussprechend: "Chosroes hatte nämlich hiemit den Römern einen jährlichen Tribut von vier Centnern auferlegt — ein Berhältniß, das herzustellen er offenbar von Anfang an gestrebt hatte — und für im Ganzen nur 11 Jahre (mit Zurechnung früherer ebenfalls um Gold verkaufter Waffenstillstände) und feche Monate unter einem schönflingenden Namen 46 Centner Goldes unter bem Bormand von Waffenstillständen empfangen, indem er diese Tribut= zahlung "Freundschaftsverträge" taufte und nichts bestoweniger in Lazike Gewalt brauchte und Krieg führte, wie ich es geschildert habe. Und hiervon fich später wieder zu befreien, dazu hatten die Romer fortan feine Soffnung, fondern erkaunten, daß fie gang unverholen tributpflichtige Unterthanen der Berfer geworben waren." Und es ift nun vollends vernichtend, wenn Protop nach biefen Worten fortfährt: "Dies wurde alfo in obiger Beife gemacht. Isbigunas aber (ber perfifche Gefandte, ber biefen Bertrag in Byzang erzielt f. oben) fehrte nach Saufe gurud, reich, wie nie ein Gefandter vor und kein Perser neben ihm, da ihn Kaiser Justinian auf's Bochfte geehrt, aufs Reichfte beschenkt und mit unerhörter Freiheit in Buzang hatte auftreten laffen." Wahrlich, diese Stelle macht dem Freimuth des Historikers alle Chre; er zeigt, welch' übermüthige

Sprache die Perfer führen dürfen — sie verlangen 6 Centner Gold bloß dafür, daß sie überhaupt von Frieden reden — er sagt, der Friede sei eine schmähliche That; nur vor dem Namen, nicht vor dem Entrichten von Tribut habe sich der Kaiser geschämt. Und nun spricht er das starke Verdammungsurtheil "der meisten Römer" über diesen Vertrag aus, der eine schöne Provinz sür immer aufgiebt, Byzanz selbst bedroht und dem Erbseind eine solche Demüthigung der römischen Ehre gewährt, welche er selbst nie zu erreichen gehofft hatte.

Bis dahin sucht sich Prokop noch durch die Clausel zu decken, das sei die Meinung der "Meisten im Bolt". Aber zuletzt verschmäht er sogar diese sehr durchsichtige Hille und zeigt, daß seine eigene Meinung ganz die der "meisten Kömer", indem er die Hauptsache der obigen Anklagen in eigenem Namen wiederholt und noch hinzufügt, wie unerhört der Kaiser gerade den Mann geehrt und ausgezeichnet habe, welcher der Ehre der Kömer diesen Flecken angehängt (G. IV. 15. p. 538.).

Auch die fcmählichen und verderblichen Geldzahlungen an an= bere Barbarenftamme bedt er ohne Schonung auf: "an die Sabiren, einen hunnischen Stamm, pflegt der Raifer (wie der Perferfonig) ein bestimmtes Maß Goldes zu zahlen, nicht jährlich, sondern wenn ihn die Nothwendigkeit dazu führt" (G. IV. 11. p. 509.) d. h. so oft der Barbaren feindliche Saltung dazu zwingt. Eine andere hunnische Bölkerschaft, die Cuturguren, erhalten jedes Jahr von Byzanz schwere Summen, "und doch wollen fie mit nichten von ihrer Mißhandlung der Römer ablaffen, sondern Tag für Tag überfallen und plündern fie dieselben ohne Rücksicht; obwohl fie jedes Jahr piele Beschenke vom Raiser erhalten, geben sie doch ,, auch so" über die Donan und verheeren die Länder des Raifers, der Römer Ber= bündete und Feinde zugleich" (G. IV. 5. p. 478.); so sprechen zuerst andere, dann Profop wörtlich felbst: zum Zeichen, daß er oft Andere fagen läßt, was ihn driidt. Der Raiser weiß dagegen nichts zuthun, als auch ihren Nachbarn Gold zu schicken und diese unter Erinnerung an die früheren großen Zahlungen gegen jene aufzubieten (G. IV. 18. p. 553.). Stehen die hunnen im Lande, fo wird ein Feldherr abgeschickt, aber nicht mit einem Beere, fondern mit Gefchenken, ihren Abzug gu erkaufen (G. IV. 19. p. 554.). Ebenso hat Profop die Ansiedlung von Barbaren im Reiche, welche er als eine weitere Behelfung des Raisers oft zu melden hat, principiell verworfen (G. IV. 19. p. 555.).

Außerdem wird schweres Geld gezahlt an Franken (V. II. 24. p. 587.) Langobarden (G. IV. 26. p. 598.) und Gepiden (G. III. 34. p. 421.) Gine icharfe Berurtheilung des oft gerfigten Spftems läßt Protop die Gefandten der Langobarden aussprechen: "Die Gepiden, fagen fie, haben unter dem Ramen ber Freundschaft reiche Geschenke jedes Jahr erhalten von den früheren Raifern und von dir nicht minder ..... Haben fie nun nicht, fowie ihr in dem Krieg mit ben Gothen befchäftigt maret, auf allen Seiten euer Land über-Saben fie nicht bas romifche Reich verachtet, nicht bie fallen? Bande von Bertrag und Bundsgenoffenschaft gelöft? Sirmium haben fie genommen, romifche Unterthanen machen fie gu Stlaven, gang Dacien berühmen fie fich zu nehmen. Und all' bas, nachbem fie von euch Sold empfangen und euer Gold erhalten feit unvor= benflicher Zeit" (G. III. 34. p. 423.) Städte und Gebiete, die Trajan ben Römern erworben, tritt Juftinian an die Anten ab und "verheißt noch vieles Geld obenein" (G.III. 14. p. 336.). Bang ebenso wie bie Longobarden läßt er Gefandte eines hunnischen Stammes dem Raifer feine Meinung von dem unfinnigen Syftem fagen, Prämien auf die Berheerung feiner Grenzen zu feten, und es ift von ausgefuchter Feinheit, daß der Fürft dieser Barbaren dem flugen Raifer babei versichern läßt: fie, in ihrer roben Ginfalt, fonnten nicht anders benten, gewiffe Wahrheiten würden wohl auch in feinem Reiche gelten, 3. B. daß die Wölfe die Feinde der Schafe find, obwohl in Byzang die Bunder zu Saufe feien; wenn er fich irre, bitte er, ihn burch bie Gefandten aufzuklären, auf daß er, obwohl auf der außerften Schwelle des Lebens, noch etwas Unerhörtes lerne: "wenn aber wirklich die Wölfe bie Feinde der Schafe find und ein Wolf nicht den Schafen gegen andere Wölfe hilft, dann werden auch niemals die hunnen, welchen bu Gold und Länder giebst, dir gegen andere hunnen helfen."

An andern Orten verschmäht Profop aber die Form der Barabel und spricht mit dilrren Worten seine Meinung über jenes Spstem aus; er zeigt, wie es das Abendland in die Hände der Barbaren liesert: "die Franken besetzen Benetien, — sie hatten vom Raiser viel Geld für Bundeshülse gegen die Gothen erhalten (G. IV.
24. p. 507.) — die Gepiden schleppen die Römer von! Sirmium
in die Anechtschaft, dringen immer weiter vor, und verbreiten rings
Berheerung im römischen Gebiet, so daß ihnen der Raiser die bis-

herigen Jahrgelder entzieht. Die Langobarden, obwohl Berbündete der Römer und von Justinian reich mit Land und Geld beschenkt, sühren römische Unterthanen in Gesangenschaft, verheeren Dalmatien und Ilhrien, und sordern solche römische Gesangenen, die ihnen etwa entsamen, mit Gewalt zurück, ohne Widerstand. Endlich "den Herulern hatte der Kaiser Land um Singidunum gegeben: von da aus verheeren sie Ilhrien und Thracien in häusigen Sinsällen. Und doch, wenn Gesandte der Heruler nach Byzanz kommen, so ershalten sie ohne Mühe Geldzahlungen auch für diesenigen unter ihnen, welche die kaiserlichen Unterthanen ausplündern (G. III. 33. p. 419.) Der Kaiser Justinian giebt den Herulern gutes Land und Geld und macht sie zu Christen und Bundesgenossen, gleichwohl üben sie ohne Scheu Gewalt gegen ihre Nachbarn."

Das Resultat der äußern Politik Justinians, wie es Prokop in den Siftorien ichon darftellt, läßt fich also folgendermaßen zusammen= faffen: "Afrika und Italien werden zwar wiedergewonnen, aber durch die Sabsucht und Unfähigkeit der Beamten und Feldheren des Rai= fere in das äußerste Berderben geftilirzt, so daß in Afrika die meni= gen noch übrigen zu Bettlern gewordenen Provinzialen auswandern, die Italiener aber in Berzweiflung wieder zu den Gothen übergeben; gegenüber den Franken muß der Raiser den bisher immer festge= haltenen Anspruch auf Südgallien aufgeben, obwohl er das Gothen= reich gewinnt, zu bem es zuletzt gehörte: er muß fie in dem Befit bes ihnen von den Gothen eingeräumten Landes bestätigen und da= mit geht fein ftolges Borrecht verloren, allein Goldmungen mit eig= nem Bild zu schlagen (G. III. 13. p. 247.). Die Slaven und Hunnen dringen in unaufhörlichen Ginfällen bis einen Tagemarich vor Byzanz (G. III. 40. p. 455.). Das gange Abendland fällt ben Barbaren zu (G. III. 33. p. 416.) und auch im Orient weicht, abgefeben von siegreichen Beerzügen der Perfer und Saracenen, die ro= mifche Grenze felbst fortwährend nach Westen gurud."

## XI. Die Persönlichkeiten der Machthaber nach dem Urtheil der Historien.

Bas nun die perfonlichen Eigenschaften Justinians betrifft, fo hat Profop die in der Geheimgeschichte gerügten Tehler und Schwächen in den Siftorien ebenfalls ichon leife berührt, obwohl er gerade hierin am vorsichtigsten sein mußte; und in der That liegt ber Hauptunterschied ber veröffentlichten und der geheimen Schrift barin, daß jene die großen politischen Ratastrophen in den Thatsachen, ohne Erläuterung der Gründe erzählt, mahrend diese fie auf die Fehler der Aber auch die Hiftorien deuten einiges an. Machthaber zurückführt. So vor Allem jenen Wankelmuth und Unbestand, (tò aβέβαιον της γνώμης), die unferm Autor besonders zuwider sind. Schon ganz zum Krieg gegen Ufrika entschloffen, giebt der Raifer auf die Rede eines feiner Rathe den Gedanken auf, um ihn bald darauf, weil ihm ein Bischof ein Traumgesicht erzählt, wieder eifrig zu ergreifen (V. I. 10. p. 356.).

Daneben enthillt er dann wieder den Eigenfinn, mit welchem Justinian an dem verderblichen System, den Oberbesehl zu theilen, sest hält, und schlechte Beamte, mit Kenntniß ihrer Thaten, im Amte hält; ferner den Mangel an Gesühl für die römische Shre die er Persern, Slaven, Hunnen, Franken preis giebt: auch deuten schon die Historien die beiden Hauptanklagen der Geheimgeschichte gegen den Kaiser an, die unruhige Neuerungssucht, eben den Mangel an Stäte, und die unbegrenzte Habsucht: "er ist neuerungssüchtig von Natur und stets begierig nach dem, was ihm nicht gehört, und will nie anhalten bei dem Bestehenden", das wirft ihm Prosop im Namen der Gothen vor (P. II. 2. p. 157.).

Bemerkenswerth ift auch, daß er an Chosroës genau dieselben Dinge in scharfen Worten tadelt, welche er an dem Kaiser in den Historien andeutungsweise, in der Geheimgeschichte mit fast den nämlichen Ausdrücken zu rügen hat; Verstellung, Treulosigkeit, Habssucht, die keinen Frevel scheut, religiöse Heuchelei (P. II. 9. p. 193).

Ein sehr scharfer und kühner Tadel wird ansgesprochen über die Art, wie Justinian den persischen Gefandten Isdigunas be-

- - -

handelt, ihm in Form und Wesen die Ehre der Römer opfernd. Diesen aufgeblasenen Perser kann Prokop gar nicht genug (S. oben) ob seines unerträglichen Hochmuths schelten und zugleich fagt er, derselbe habe sich der höchsten Huld des Kaisers erfreut.

Mit dürren Worten schilt er des Kaisers fraftlose Leitung des Gothenkrieges. Bergeblich drängt man ihn, er möge doch Itazlien nicht ganz und gar in Totilas Gewalt geben: "Der Kaiser versprachzwar für Italien sorgen zu wollen, verwandte aber seine Thätigkeit meistentheils auf die Dogmen der Christen, indem er den größten Eiser hatte und sich austrengte, was in denselben bestritten war wohl zu ordnen" i); und noch deutlicher bei der Expedition des Narses. Diesen rüstet der Kaiser mit sehr ansehnlicher Macht aus, "nach dem er bisher diesen Krieg gar zu sehr vernach lässigt und hinausgezogen hatte").

Cbenfo rügt er die Schwäche gegen ichlechte Beamte, welche darauf bin gegen Sittlichfeit und Staat die größten Berbrechen begehen und ben fläglichen Wankelmuth. Bei ben immer grö-Beren Fortschritten Totila's entschließt sich ber Raifer, Better Germanus zum Feldheren zu bestellen. "Als bies Gerücht nach Stalien gelangte, murben die Gothen fehr befturgt, benn der Ruhm des Germanus war groß bei allen Menschen. Und die Römer und die kaiferlichen Truppen faßten nun hoffnung, und widerstanden auf's Beste aller Bedrängniß. Aber ber Raifer beschloß, ich weiß nicht, wie fo seinen Willen andernd, statt des Germanus ben Liberins zu fenden. Diefer ruftete fich und ichien eben mit bem Beer aufzubrechen, da reute es den Raifer abermals und fo blieb auch dieser ruhig." (G. III. 37. p. 440.). Daran wird nun fofort die Erzählung weiterer Unfälle gereiht. Nach ber Zuruckbes rufung Belifars faßte der Raifer den Entschluß, einen andern Feldherrn mit Beeresmacht gegen die Gothen zu fenden. "Und wenn er diefen Gedanken ausführte, dann meine ich, hatte er die Feinde überwunden, da er noch Rom befaß und die dortige Befatung sich mit dem Zuzug aus Byzanz hatte verbinden konnen. Go aber mählte er zwar zuerft den Liborius zum Feldherrn und befahl ihm, sich zu ruften, dann aber hielt er wieder feinen Entschluß

Complete

<sup>1)</sup> G. III. 35. p. 429. was filt ben Steptifer eitel Thorheit ift.

<sup>2)</sup> G. IV. 26. p. 598. λίαν γάρ τὰ πρότερα πόλεμον τόν δε άπημελημένως διαφέρων, gewiß eine sehr tilhne Aeußerung!

inne, indem ihm wohl eine andere Sorge dazwischen kam"1).

Auf die Nachricht von weitern Erfolgen der Gothen übertrug der Kaiser endlich dem Liberius den Besehl; aber kaum hatte er ihn zum Führer der Flotte bestellt, als es ihn sofort wieder reute". (G. III. 39. p. 445.).

Eine sehr klägliche Rolle spielt ber Kaiser nach Protops Erzählung bei dem Nikaaufstand; erst läßt er durch seine Beamten Johannes und Tribonian das äußerste Maß des Unrechts überschreiten, dann, als sich beide Parteien der Rennbahn wider sie versbinden, läßt er sie sofort fallen; während die Rebellen mit Mord und Brand in seiner Hauptstadt wüthen, sitzt er zagend in seinem Palast und nur der stolze Muth seines Beibes hält ihn ab von seiger Flucht. Nach Unterdrückung des Aufstandes setzt er beide schlechte Beamte wieder ein. Als darauf Theodora und Antonina in unwürdiger Schlauheit seinem Günstling Johannes eine Falle stellen, hat der Kaiser nicht die Kraft, seinem Weibe diese persiden Intriguen zu verbieten, sondern, hinter ihrem Rücken, läßt er dem Bedrohten eine Warnung zusommen, welche dieser verachtet. Und das Alles erzählt Protop, als sei dabei weiter nichts unrechtes.

Anerkennenswerth ift auch der Freinnth, mit welchem den Feinden und Opfern des Kaisers und der großen Machthaber Gerechtigkeit, ja Lob und Borliebe zugewendet wird. Er kann nicht nachdrücklich genug hervorheben, — immer wieder kommt er darauf zurück — daß Hypatius und Pompejus gegen ihren Willen den Palast des Kaisers während des Nikaausstandes verlassen : der Kaiser selbst schickt sie aus unbegründeter Furcht ans seiner Nähe : gegen ihren Willen von den Aufrührern an die Spitze gestellt und unschuldig getöbtet werden (P. I. 24. f.). Auch Germanus, der dem Kaiser und zumal der Kaiserin sehr verhaßt war, wird wiederholt als der Retter Afrikas bezeichnet, sein Ruhm und sein Verdienst kaun gar nicht genug gepriesen werden (G. III. 39. p. 447.), ja es ist unverkennbar, daß er an diesem Prinzen gerade alle die Tugenden lobt, deren Kehrseiten er an dem Kaiser tadelt (G. III. 40. p. 451. n. arc.), und noch auffallender ist seine

- ---

<sup>1)</sup> G. III. 36. p. 433. ebenso sagt Protop P. II. 29. p. 291.: der Kaiser gedachte zwar diese Forberung zu erstüllen, aber da ihm irgent eine Abhaltung dazwischen kam, schickte er das Gelb nicht zu rechter Zeit.

Vorliebe — oder vielmehr deren Eingeständniß — für Artabanes, der sich zur Ermordung des Kaisers verschworen. Seine großen Verdienste und seine guten persönlichen Eigenschaften werden mit offenbarer Liebe gerühmt und verständlich wird angedeutet, wie ihn die Tyrannei der Kaiserin zur höchsten Erbitterung reizen mußte. Für keinen Günstling des Kaisers hat Prokop so viel Sympathie wie sür diesen Verschwörer.).

Auffallend ift, wie selten er im Ganzen der Kaiserin in den Historien gedenkt, wiewohl ihr gewaltiger Einfluß ihm genau bestannt war; während er den Kaiser oft und freimüthig tadelt, ist es im Grunde nur Eine Stelle, welche seiner Gattin wilden Haß, ihre Herrschsucht und Falschheit und Justiniaus Schwäche ihr gegenüber aufdeckt. Offenbar hat der Historiker die Kaiserin mehr gefürchtet als den Kaiser; sie war reizbarer, empfindlicher und in ihrem Zorn grausamer, rücksichtsloser und unversöhnlicher; seine Angriffe auf sie und Antonina in der Geheimgeschichte sind noch giftiger als sein Tadel gegen Justinian und Belisar; aber in den andern Werken geht er vorsichtig mit der schönen und verderblichen Tigerin um. Er lobt ihre Schönheit, (ae. I. 11. p. 205.) übrigens aus Ueberzeugung.

Indeffen, es wird doch auch fie nach jenem Syftem behandelt, burch welches Profop feine Sicherheit mit bem Aussprechen feiner Meinung zu vereinen fuchte. Die schlechten, verderblichen Thaten werden fo erzählt, daß der Lefer nur Gin Urtheil darüber haben fann. Profop aber enthält fich jedes Urtheils babei, ja manchmal fügt er ein ausdrückliches Lob ber verwerfenden Darftellung bei. Freilich liegt dabei die Gefahr für uns nahe, daß wir etwa Thatsachen für schlecht halten, die es nach der faiferlich = byzan = tinischen Hoffittlichkeit, vielleicht auch nach Protops fehr verdor= benem Geschmad, nicht waren; jedoch die genaue Erwägung feiner fonstigen Sympathie mit, oder Abneigung gegen die Sandelnden lenkt meift ficher an jener Rlippe vorbei. Go ift es bei feinem Bericht von der Verschwörung des Artabanes und der Schuld der Raiferin Artabanes ift fein Liebling; mit großer an deffen Erbitterung. Wärme schildert er fein Berdienft um die Bernichtung bes Rebellen Gontharis in Ufrika und seine fonstigen Borzüge, seine Fehler fetter mög= lichst gering an, auch bei ber Darstellung jener Berschwörung schont er ihn

<sup>1)</sup> G. III. 31. p. 407.; freilich war er begnabigt worben.

fehr. Aus Chrgeiz und Liebe verlangte er bringend die Hand ber Prejecta, einer Bermandten des Raifers. Er hatte ihren erften Gemal an beffen Mörder, bem Rebellen Gontharis, geracht, fie felbst vor deffen verhaftem Chebett geschützt und fich mit der Geretteten Dem Bunde ftand entgegen, daß eine frilbere Fran des perlobt. Artabanes noch lebte, welche er daheim faft noch als Anabe geheis rathet, nun aber ichon lange verftogen hatte ,,aus einer der Urfachen wohl, um deren willen Frauen ihren Mannern verhaßt werden." "Diefe Frau nun war, fo lange es bem Artabanes nicht gut ging, gang ruhig in ihrer Beimath geblieben, ben gegenwärtigen Zuftand mit Schweigen tragend. Als aber nun Artabanes burch feine Thaten und fein Glud groß und glanzend geworden mar, trug das Weib ihre Zurfletzung nicht mehr, fondern fam nach Byzang, rief ben Schutz der Raiferin an und verlangte ihren Mann wieder zu be-Die Kaiserin aber - benn ce lag in ihrer Natur, immer unglücklichen Gattinnen beizustehen — zwang den höchlich widerftrebenden Artabanes wieder zu ihr zu gehen und mit ihr zu leben; die Prejecta aber heirathete ein Anderer. Dieses Ungluck nun er= trug Artabanes nicht ruhig, fondern ergrimmte und flagte, daß man ihm, nach fo großen Berdienften um die Romer, nicht erlaubte, feine Berlobte nach ihrer Beider Willen zu heirathen, und ihn zwinge, fortan mit der ihm auf's Tieffte Berhaften zu leben. am Schärfften dem Manne an der Seele, fo daß er ohne Weiteres sofort nach dem Tode der Raiferin sich mit Freuden von feinem Beibe wieder ichied. Jener Berdruß war denn ein Sauptgrund der Berschwörung" (G. III. 31. p. 408.).

Man sieht, trotz jenes Lobes der Kaiserin liegt doch in der ganzen Darstellung eine Verwerfung ihres Handelns: sie treibt einen hochverdienten Mann zum Aufruhr und nützt ihrer Schutzbesohlenen sehr wenig, welche, wie deutlich hervorgehoben wird, nicht die Liebe, sondern das Streben, seinen Glanz zu theilen, auf einmal wieder zu ihrem Manne führt.

Noch kühner aber ist der Freimuth, mit welchem er einzelne Züge der allgewaltigen Raiserin bei einer andern Gelegenheit gezeichnet hat. Die Raiserin haßt auf's Aen ßerste den Präsectus Prästorio Johannes den Rappadokier und dieser, war so wenig bemüht, was er gegen sie gesehlt, durch Schmeichelei und Gunstbewerbung gut zu machen, daß er sie offen anseindete und beim Kaiser versklagte, weder ihr Glück fürchtend, noch die Liebe scheuend, die grens

zenlose, welche dieser für sie hegte. Da die Kaiserin dies erfuhr, fann sie darauf, den Menschen umzubringen, konnte aber lange Zeit nicht, weil der Kaiser sehr viel auf ihn hielt."

Nun wird erzählt, daß der Berfolgte keine Nacht sich vor den Mordboten der Kaiserin sicher weiß. Endlich lockt sie mit Hülse Antoninens, der Gattin Belisars, den Feind in's Verderben. Anstonina ladet den Präfesten durch seine arglose Tochter, in deren jusgendlich vertrauend Herz sie sich zu schmeicheln weiß, zu einer nächtslichen Unterredung, in welcher dieser sich bereit erklärt zu einer Versschwörung gegen Justinian — und dieser Unterredung wohnen, im Versteck, zwei kaiserliche Offiziere bei, welche über den Betrogenen, nachdem er sich hinlänglich compromittirt, mit den Waffen herfallen.

Sind unn in dieser offenen Erzählung einer abscheulichen Instrigue schon alle jene Züge in leisen Strichen angedeutet, welche die Geheimgeschichte bei Darstellung dieser beiden ruchlosen Weiber mit grellen Farben ausführt, die katzenhafte Falschheit, die unversöhnsliche Nachelust, die nur im Blute des Feindes sich sättigt und Mord und Verrath mit Wohlbehagen übt, der unbegränzte Einfluß auf Justinian, — so lassen die Historien hier auch noch einen übersraschenden Blick auf Belisar und den Kaiser werfen.

Sofort glaubt nicht nur die Tochter des Präfekten, auch dieser verschlagene Höfling selbst, sowie Antonina die tiefe Unzufriedenheit Belisars ausspricht, au seinen Plau, den Kaiser zu stürzen, "dessen Undank er jetzt erfahre, nachdem er das Gebiet des Reiches so sehr erweitert und zwei kriegsgefangene Könige mit unendlicher Beute nach Byzanz gebracht habe" (P. I. 25. p. 132.).

Man sieht, das Verhältniß zwischen dem Kaiser und dem Feldsherrn war so, daß selbst ein so pfiffiger und eingeweihter Mann wie Johannes eine Empörung Belisars für ganz wahrscheinlich hielt 1).

Noch viel stärker aber ist, daß Prokop folgenden Zug mitzustheilen wagt. Der Kaiser hat erfahren, daß in jener nächtlichen Unterredung dem Johannes eine Falle gestellt ist; er will den Liebsling retten, von dem er also fürchtet, daß seine Trene die Probe nicht besteht. Was thut er nun? Besiehlt er etwa den beiden Weisbern mit seinem Kaiserwort, die unwürdige Hinterlist aufzugeben,

1 30

<sup>1)</sup> Auch bei ber Abbernfung bes helben von bem erften Gothenfrieg wird beffen Entruftung über ben Raifer offen ansgesprochen.

tritt er offen auf, mit der Erklärung, er verbitte sich solche Experismente an seinen Hof? D nein, dazu fürchtet er Theodora viel zu sehr! Er wagt nicht offen, ihren Plan zu durchkreuzen, sondern er sendet heimlich einen Vertrauten an Johannes und läßt ihn heimslich — und obenein vergeblich — vor der Unterredung warnen! (1. c. p. 134.)

Wahrlich, in dieser Geschichte, welche Protop ganz unverblimt erzählt, ift den Thatsachen nach so viel wie in den schlimmsten Schelts worten der Geheimgeschichte enthalten und daß so viel Böses, so viel Falschheit und Schwäche von den Machthabern erzählt werden darf, zeigt am Besten, welche Luft am Hose von Byzanz wehte und welcher Grad von Schlechtigkeit noch als erlaubte Schlauheit galt.

Raiser und Raiserin trifft in gleichem Maße sein starker Tavel der Circusleidenschaft, welche er eine Geisteskrankheit neunt, obwohl die Herrscher sich lebhaft dabei betheiligten 1).

Aber nicht nur den Raifer und Theodora, auch seinen sonft hochgepriesenen Batron und Feldheren Belifar beurtheilt er schon in ben Sistorien mit einem Freimuth, der die Annahme, dies Wert fei nur zu feiner Berherrlichung geschrieben, völlig widerlegt. ift allerdings, daß Belifar in den Siftorien viel häufiger, viel ftarfer und dürfen wir hinzusetzen, viel aufrichtiger gelobt wird, als der Die Größe biefes Selden, die Dacht feiner Berfonlichfeit wird laut gepriesen und gut zur Anschauung gebracht. das lang vergeffene Schauspiel romischer Triumphe. Er führt zwei Germanenkönige friegsgefangen nach Byzanz. Er zerftort die Reiche ber beiden größten Barbarenfürsten, Genserich und Theoderich. Er ermeitert bas römische Webiet um Afrita und Stalien. Gein Ruhm ist mit Recht groß im ganzen Reiche (P. I. 23. p. 131.). Ihn vor Allen fürchten die Berfer, er dünft ihnen der tapferfte und flügfte aller Menschen (P. II. 3. p. 168. 21. p. 245.). Sein bloges Ericheinen im Angesicht der Perfer wendet den Krieg und befreit den Drient: "die Romer hielten fich gitternd hinter ihren Ballen und Chosroës lag mit großer Heeresmacht mitten im Römerland, da eilt Belifar mit wenigen Begleitern aus Bngang berbei und lagert fich fühn dem Großfonig gegenüber, sofort macht dieser Salt und wendet sich zur Flucht" (P. II. 21. p. 268.).

1

<sup>1)</sup> P. I. p. 87. 119.; zweimal erwähnt er ihres Tobes ohne bie minbeste, bierbei herkömmliche lobenbe Trauer.

Seit der Heimkehr vom ersten Gothenkrieg ist er trot der Sisfersucht des Kaisers der Liebling von Byzanz, jeder Ausgang aus seinem Hause gleicht einem Triumphzuge (G. III. 35. p. 427.). Am schwersten wiegt und am glaubhaftesten erscheint das Lob, wenn es ohne ausdrückliches Hervorheben, wie unwillkürlich, aus der Erzählung der Ereignisse sich ergiebt und oft enthüllt die Darstellung der Thatsachen besser als alles Lob die großen Borzüge dieses Feldherrn, seine persönliche Bravour, sein strategisches Genie und taktisches Taslent, seine Wachsamseit, Borsicht und Umsicht (V. I. 20. p. 394.), seinen unerschöpstichen Reichthum an Hülfsmitteln in der größten Bedrängniß (G. I. 21. p. 104.), seine Freigebigkeit (G. I. 28. p. 131.) und seinen Patriotismus (G. I. 20. p. 101.).

Als das größte Zeugniß seines Werthes müssen wir die Thatsache betrachten, welche Prokop, ohne einen Lobspruch, der nur abschwächen würde, bringt, daß das Bolk der Gothen, welches er an den Nand des Verderbens gebracht, diesen seinen Besieger zu seinem König machen wollte, den Fremden, den schlimmsten Feind — solschen Eindruck hatte er ihnen gemacht.

Diese stillschweigenden Zeugnisse sprechen viel lauter und glaubs hafter als die einzelnen Stellen, welche, ex professo, in sehr abssichtsvoller Weise, mit allem Auswand rhetorischer Kunst, in klingens den Worten sein Lob verkünden — diese Stellen sind eben deshalb versächtig (3. B. G. III. 1. p. 280. 281., P. II. 19. p. 237. 21. p. 245. u. A.)

Biel schwerer wiegt es, wenn zweimal die andern Feldherrn erstlären, sie seien außer Stande, den Gothenkrieg zum Ende zu silhsren (G. III. 3. p. 313.), wie denn überhaupt Belisar durch den Bergleich mit seinen Collegen am Meisten gewinnt; (vgl. G. II. 9. p. 183., III. 20. p. 361.) er ist eben doch immer zuletzt der Helser in der Noth, der in Asien und in Europa retten muß, wenn die römische Sache so gut wie verloren ist, (G. III. 9. p. 315., P. II. 21. p. 248.) den der Kaiser immer wieder brauchen muß, trotz der Anklagen wegen Verrath, wegen ehrgeizigen Trachtens nach der Krone, welche immer wiederkehren und welche Prokop immer entschies den zurückweist (G. II. 30. p. 272.)

Daß der Confiliarius mit aufrichtiger Berehrung zu seinem Chef aufblickte — wenigstens in früherer Zeit und bezüglich seiner militärischen Berdienste — das fühlt sich besser noch aus kleinen halb unwillkürlichen Andentungen heraus als aus den wortreichsten Lobsprüchen. Einer der hübschesten Züge dieser Art ist folgende Notiz.

In bem ersten italienischen Feldzug glaubt Belifar bie Gothen noch nicht so nahe bei Rom, als sie in der That bereits sind; er rückt zu einer "forcirten Recognoscirung" aus und ftogt auf das gange feindliche Beer in feinem Unmarich auf Rom. Nach hitsigem Gefecht, in welchem alle hochfte perfonliche Tapferkeit und alle Aufopferung seiner Garden ihn faum dem Tod oder der Gefangenschaft entreißen, rettet er fich mit Mühe in die Mauern der Stadt. Nach biefer außerften Unftrengung entfaltet er nun aber fofort alles Talent und alle Sorgfalt seiner Feldherrnschaft, bas überraschte Rom in Bertheidigungsftand gu feten: er eilt ringe um die Balle, ordnet bie Wachtfeuer an, vertheilt die Boften und den Schutz der Thore an seine Beerführer und Regimenter und giebt jedem seine Inftructionen. "Und erft fpat in der Racht vermochten ihn Antonina und bie Freunde in feiner Umgebung, wenigstens ein Stud Brod gu fich zu nehmen, denn bis dahin hatte er nichts gegeffen" (G. I. 18. p. 93.). Gewiß war der Sistorifer selbst unter diesen "Freunden in feiner Umgebung".

Allein diese Verchrung macht ihn keineswegs blind für die Schwächen, Fehler und Mißgriffe Velisars auch als Feldherrn — sein Privatleben berühren die Historien nicht — und ohne Schonung, wie ohne Furcht, deckt er sie auf. (Vgl. Teuff. S. 47.)

Niederlagen und Schlappen, die der Feldherr erleidet, werden nicht bemäntelt und vertuscht (Anders Kanng. I. S. 87.), er führt seinen Helden gleich mit zwei Niederlagen ein (P. I. 12. p. 59. 13. p. 60., vgl. 18. p. 96.).

Offen wird erzählt, wie er ber unverschämten Insubordination seiner Offiziere und Soldaten nicht mit der gehörigen Energie bes gegnet; er mußte correcterweise diese Unbotmäßigkeit brechen oder vom Amte zurücktreten. Statt bessen giebt er wiederholt dem Ungeshorsam der Armee, gegen bessere leberzengung, nach und läßt sich zu andern, oft verderblichen Entschlüssen dadurch umstimmen. Namentslich die offenen Gehorsamweigerungen von Narses und Johannes behandelt er nicht wie sich's gehörte!). Ja, er läßt sich durch das unsgehorsame Murren des Heeres bewegen, gegen bessere Einsicht Schlachsten anzunehmen, die er deshalb verliert. So die schwere Schlacht von Sura in Persien, wo er seine Nachgiebigkeit hinter einer Lüge

<sup>1)</sup> G. II. 21. p. 231; ein seltnes Aufraffen zur Energie G. II. 29. p. 263. Dahn, Protop.

perbirgt, und in ganz gleicher Weise ben verunglückten großen Aussfall aus Rom, dessen Schilderung mit den Worten schließt: "es besgann das Gesecht bei den Lagern der Barbaren und endete bei den Thoren Roms" (G. I. 29. p. 141.). Auch wo er zu loben hat, werden die Beschränkungen des Lobes nicht verschwiegen. Belisar hat das Verdienst, den Nikaausstand niedergeschlagen zu haben, aber deutlich wird gezeigt, daß er dies Verdienst mit einem Andern, dem tapfern Mundus, theilt und daß er einmal im Lause der Empörung den Muth völlig verloren hatte (P. I. 24. p. 126—128.).

Allzuzuversichtlich hatte der Held die Expedition gegen die Banbalen übernommen. Die Befürchtungen, welche die Rathe des Raifere früher gehegt, famen bei ihm nach, da er schon unter Gegel war und die große rathlose Berlegenheit, in welche ihn fein völliger Mangel an Renntnig der Feinde versetzte, aus der ihn dann nur ein Zufall befreite, wird nicht bemäntelt 1). Daß abermals nur der Bufall sein Deer in Ufrifa auf dem Marfche vor dem Berderben gerettet hat, wird offen gefagt. Um ftartften aber ift, mas Brofop von den italienischen Feldzügen seines Belden urtheilt: "im erften hatte er Glud ohne Mahe, im zweiten Mahe ohne Glud". Deutlich genug wird gezeigt, und daß im Jahre 546 fein Angriff auf Rom durch feine eigene Ropflosigkeit (agavia) vereitelt wird — "die ihm früher nie begegnet" wird freilich hinzugefügt - und leife zwar, aber doch verständ= lich, wird dabei der übertriebenen Zärtlichkeit für Antonina gedacht. Belifar hört, der Offizier, der fein Safenlager deden follte, ift in der Gewalt der Feinde. Da denkt er nicht, zu fragen, wie und wo -, fonst hätte er erfahren, der Mann sei bei einem Angriff auf das feindliche Lager gefangen; fondern er benft nur das Gine: "ber Bafen und fein Beib fei verloren und alles bahin" (G. III. 19. p. 359.) und er befiehlt ben eiligen Rückzug, ftatt ben Sieg zu vollen= Schickfal und Damonen werden dann allerdings angeklagt aber es ift doch angedeutet, worüber der Beld "in rathlosen Schrecken" gefallen 2), und anderfeits ift es gewiß nicht die Urt des Schmeich= lers, es fühl dahingeftellt sein zu lassen, ob die Erfolge Belifars

<sup>1)</sup> V. I. 14. p. 369. Βελισάριος δε.. απορούμενος τε ήσχαλλε καὶ ἔστρεφεν αὐτοῦ τὴν διάνοιαν τὸ μὴ εἰδέναι ἐπὶ τίνας ποτε ἀνθρώπων τοὺς Βαν-δίλους ἴοι.

<sup>2)</sup> G. III. 19. p. 359. ές αφασίαν έμπέπτωκεν. οὐ γεγονός αὐτῷ πρότερον τοῦτό γε.

dem Gluck oder dem Verdienst zuzuschreiben sind (V. II. 7. p. 441.).

Und fast mit denselben Worten wie die Geheimgeschichte spreschen die Historien von dem ruhms und erfolglosen zweiten Gothensseldzug: "Es rente Belisar, sich nach Ravenna gewandt zu haben, nicht zum Vortheil der kaiserlichen Sache, denn dort sich einsperrend hatte er es dem Feind in die Hand gegeben, nach Belieben den Gang des Arieges zu entscheiden" (G. III. 13. p. 329.). "Ohne Ehre, schmählich, kehrte Belisar nach Byzanz zurück, nachdem er fünf Jahre lang auf dem Boden von Italien nicht hatte Fuß fassen können und nicht vermocht hatte, in diesem Lande Sinen Marsch zu verfolgen, sondern während dieser ganzen Zeit segelte er versteckt und flüchtig immer aus einem kesten Punkt an der Lüste nach dem andern.

"Und daher kam es, daß die Feinde ohne Furcht Rom und, kurz zu sagen, alles Andere in ihre Gewalt bringen konnten. Und zuletzt ließ er die Stadt Perusia, die erste in Tuseien, in der höchssten Noth der Belagerung im Stich, die denn auch, während er noch unter Weges war, mit stürmender Hand genommen wurde". (G. III. 35. p. 427.)

Es läßt sich aus diesem bittern, schonungslosen Tadel sogar etwas wie Freude an der Häufung der scheltenden Worte heraus= fühlen; nichts wird vergessen, was die Anklage noch schwerer machen kann; kein Tröpflein wird ihm geschenkt, zuletzt noch Rom "und alles andere" und Perusias Fall, während er noch auf der Reise.

Anerkennenswerth ift auch der Freimuth und die Selbständigsteit, mit welcher er die Nebenbuhler und Feinde seines Patrons für ihre Vorzüge lobt und keineswegs etwa parteilich alles tadelt, was Belisar entgegensteht.

Die großen Eigenschaften und Erfolge des Narses 1), des einszigen ebenbürtigen Rivalen Belisars, werden nicht verkleinert, sons dern offen und warm geschildert 2), wenn auch seine Eisersucht und die Hetzereien seiner Anhänger gegen Belisar mit großer Meuschenstenntniß in lebendiger Sprache dargestellt werden; (G. II. 18. p. 218.) wobei nicht verschwiegen wird, daß die doppeldeutigen Justructionen

Comple

<sup>1)</sup> Seine Freigebigkeit G. IV. 26. p. 599. Sein Auhm G. IV. 26. p. 599., seine Klugheit erhellt aus ber Rede II. 16. p. 211.

<sup>2)</sup> G. II. 13. p. 199. ἄλλως δὲ ὀξύς καὶ μᾶλλον ἢ κατ' εὐνοῦχον δραστήριος.

bes Raisers manchen Borwand dazu geben 1); ja Johannes, der uns botmäßigste und erbittertste Gegner Belisars, der intimste Freund des Narses (G. II. 16. p. 210.), wird als der beste General des Heeres anerkannt und seine Kühnheit mit Bewunderung geschildert; er wird entschuldigt, wo es immer angeht 2).

Im Ganzen also ist Profop seinem Vorhaben und Versprechen, bas er an den Eingang seines Geschichtswerkes gestellt hat 3), so tren geblieben als die Furcht vor dem Antofrator einem nicht gediesgenen Charafter nur irgend gestattet"; er schreibt meistens in den Historien aufrichtig und unparteiisch. Gegen den Kaiser legt er, nes ben manchen Concessionen der Furcht, wie wir gesehen, einen Freismuth an den Tag, der überrascht und dem Historiser Ehre macht. Und wie gegen den Kaiser spricht er auch gegen die größten Beamsten des Reiches im Heer und im Civildienst ungescheut den schärfssten Tadel aus, und zwar obwohl sie noch in Fülle von Macht und Einsluß stehen 4), sogar gegen Belisar, seinen Vorgesetzen, wie er umgekehrt die Feinde des Kaisers und jener herrschenden Vornehmen oft lobt und in Schutz nimmt.

Auch die Fehler des Volkes und der Soldaten verschweigt er nicht; die Feigheit (G. III. 6. p. 303.) den Mangel an Mannszucht und Subordination der letztern, welcher die befreiten Völker wieder den Barbaren zutreibt <sup>5</sup>).

Merkwürdig ist, wie er die tiefe Krankheit des Volkes gerade an der Lieblingsleidenschaft der Zeit als auffallendstem Symptom erkannt hat, an der Wuth der Circusparteiung. Er tadelt, daß Byzanz und alle Städte des Reiches nur diesen Vergnügungen leben und darüber Sinn und Tüchtigkeit für den Krieg verlieren. Die

<sup>1)</sup> Manchmal giebt er aber auch Belifar nach, G. II. 18. p. 219. 234.

<sup>2)</sup> G. II. 10. p. 185. οὐχ ὅτι τῶν Βελισαρίου ἐντολῶν ἐς λήθην ἦλθεν οὐδὲ θράσει ἀλογίστω ἐχόμενος, ἐπεὶ ξὲν τῷ δραστηρίω το ξυνετὸν εἶχεν. υχί. 12. p. 192., υχί. [εἰπ Κυυ G. III. 5. p. 299., II. 10. p. 185. 12. 191. 19. 221. 224. 23. 238. 28. 265. III. 18. 352. IV. 23. 5:4 26. 601. 31. 618.

<sup>3)</sup> P. I. 1; freilich balb aufgewogen durch seinen dem Sophokles nachgebildeten Wink: "Die Macht bringt auch das Gut mit sich, daß sie im Wortstreit recht behält." P. II. 7. p. 184.

<sup>4)</sup> Manchmal ist er freilich auch vorsichtig: z. B. nennt er bie Heerführer nicht, welche Belisar bes Hochverraths beschuldigten, V. II. 8. p. 441., obwohl er sie doch gewiß kannte.

<sup>5)</sup> G. III. 18. p. 353., III. 6. p. 302., 8. p. 312. οἱ δὰ στρατιῶται ἀπει-Θεστέρους αὐτοὺς τοὶς ἄρχουσιν ἔτι μᾶλλον παρείχον. G. IV. p. 540.

zügellose Leidenschaft, mit welcher in Byzanz und in allen größeren Städten die Bevölferung diesen Spielen oblag und hierüber alles andere vergaß, ist ihm ganz antipathisch; er hat es empfunden, daß dies ein Zeichen der Unfähigseit zu gesundem, freiem Staatsleben war: "Um nichts anderes kümmert sich das Bolf von Antiochia, sprechen die Feinde, als um Feste und Ueppigkeit und die ewigen Circusparteiunsgen, so daß wir bei unvermuthetem Angriff die Stadt leicht gewinnen können" (P. I. 17. p. 87.).

Gerade diese Seite hebt er an dem "Laster" (xyos) hervor, "daß das Bolk sich nicht mehr darum kümmere, ob das Vaterland in den wichtigsten Dingen Schaden leidet, wenn nur die Partei flo-rirt").

Drastisch ist seine Schiiderung, wie das Bolf in blinder Parteiwuth Kerfer und Todesstrase nicht scheut, wie Freundschaft und nächste Verwandtschaft darüber vergessen und auch die Weiber von diesem Treiben fortgerissen werden, welches er nicht anders nennen, kann als eine Krankheit des Geistes (ψυχης νόσημα). Auch sonst ist er keineswegs blind im Erkennen oder furchtsam im Ausdecken der großen Fehler und Schwächen des gesammten Kömerthums seiner Zeit, wie er anderseits die Vorzüge der Barbaren vielsach anerkennt und ihre gerechten Gründe zum Hasse gegen die Kömer im Allgemeinen und auch gegen einzelne Persönlichkeiten, welche sonst seine Lieblinge sind (z. B. Salomo (V. II. 21. p. 504.), nicht verschweigt.

## XIII. Das politische Urtheil der Geheimgeschichte über Justinian und seine Regierung.

Die Historien sind also keineswegs ein unbedingtes oder starkes Lob des Kaisers und der Kaiserin, der Regierung und ihrer Erfolge

South

<sup>1)</sup> P. I. 24. p. 120. καὶ ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις ἀδικουμένης αὐτοῖς τῆς πατρίδος οὐ προςποιοῦνται, ἥν γε αὐτοὶς κεὶσθαι τὸ μέρος τοῦτο ἐν καλῷ μέλλη.

im Innern und nach Außen, der Civilbeamten und der Feldherrn, des ganzen Volkes oder der ganzen Zeit. Vielmehr wird nach all diesen Richtungen hin heftiger Tadel vielfach ansgesprochen 1).

Wenden wir uns nun zu dem politischen Urtheil der Geheim geschichte, so ist zwar einzuränmen, bag biefe unter dem Schutz ber Berborgenheit geschmiedete Schmähfchrift eines zu leidenschaftlichem Bag erbitterten Geiftes fich fehr wesentlich von dem in den Siftorien ausgesprochenen Tadel unterscheidet. Richt bloß verschwindet das Lob völlig, es wird auch auf die Machthaber eine Fülle von Schmähungen gehäuft, von denen ein großer Theil offensichtlich un= begründet, übertrieben, ja felbft widersprechend ift. Es ift nicht richtig, was man, um die Echtheit der Geheimgeschichte zu vertheidi= gen, behauptet hat, daß die Sistorien "mehrere und schwerere" Anflagen enthielten als die Arcana (Alemannus). Aber richtig ift, daß, wenn man die übertriebenen und ungerechten Schmähungen über die Perfonlich feiten in Abzug bringt, die mefentlichen und wichtigen politischen Auflagen so völlig mit dem Tadel in den Sistorien zusammenftimmen, daß diefe Uebereinftimmung einen neuen ftarten Beweis für die Identität des Verfassers beider Werke bildet.

Was zuerst, gleichsam in formeller Hinsicht, eine Hauptanklage gegen den Kaiser bildet, nämlich der Vorwurf seiner ungemessenen Reuerungssucht, gemahnt uns sofort an einen Grundzug prokopischer Gesinnung, an jenen conservativen Geist, der alles hergebrachte, weil es römisch ist, erhalten wissen will, wie in den größten Dingen so in den kleinsten, auch in den Namen.

"Nichts von dem Bestehenden wollte er stehen lassen, alles wollte er immerfort umgestalten und, kurz zu sagen, er

<sup>1)</sup> Tenff. S. 47. sagt: "Selbst Justinian gegenüber hat er gethan, was er konnte: er stand unter einem Drucke, noch schwerer als die heutige Censur, (1247) weil er noch willkürlicher war, weil er nicht, wie diese, als Präventiveinrichtung offen und organisirt, scheinbar dem Schristseller vollständige Freiheit ließ; nur daß, wenn er von dieser seiner Freiheit einen irgendwie mistledigen Gebrauch machte, dann auch der Despotismus seine unumschränkte Freiheit und Macht gegen ihn in Anwendung brachte. Erwägt man diese Berbättnisse, so ist in Prosops Geschichtsbischern noch so viel unverhaltene Wahrheit, daß wir den Schristseller hochachten (?) missen, der noch unter den Angen des betheitigten Despoten öffentlich so zu sprechen wagte." Wenn Keinf. p. 9. darin einen Beweis sinden will, daß Prosop, salls er auch die Geheimzeichichte geschrieben, in den Historien gegen sein Versprechen der Wahrhaftigseit gelogen haben müßte, so kann man nur erwiedern, Reinsens habe nicht dargethan, daß Prosop nicht habe lägen können.

war ber größte Berberber aller wohl geordneten Buftande" 1). Darauf gehen zum großen Theil die immer wiederholten Bormürfe, "er habe Alles verwirrt und zerrüttet"3); durch seine Protection und Aufhetzung der Blauen "wurde der ganze Römerstaat von Grund auf erschüttert, wie durch ein Erdbeben oder eine Ueberschwemmung, ober wie wenn alle Städte vom Feinde genommen maren. Alles ward in Allem verwirrt und nichts blieb fortan bestehen, wie es war, fondern die Gesetze und die schöne Ordnung der Berfassung wurden durch Zerrüttung in's gerade Gegentheil verkehrt" - und nun werden zuerst jene Beränderungen romischer haar= und Rleider= Tracht nach hunnischer und perfischer Gitte geschildert, als ob diese Moden vom Raifer gemacht, oder überhaupt ein Staatsunglück feien. Neben den ärgsten Anschuldigungen steht auch später immer wieder bie, daß er neuerungssüchtig (νεωτεφοποιός VIII. p. 100.) sei.

Diese Menerungen find das Berderben des Staats und find von feiner Gitelfeit eingegeben, denn überall will er ben Inftitutionen feinen Namen anhängen 3): "Als Juftinian bie Berrichaft übernahm, gelang es ihm fogleich, alles umzustürzen. Was früher burch Gefet verboten mar, führte er in die Berfassung ein; mas bestehend und herkömmlich mar, zerftörte er Alles, wie wenn er nur zu dem Behuf bas Gewand des Raifers angelegt hatte, auf daß Alles mit ihm ein anderes Gewand anlege. Die bestehenden Aemter hob er auf, unerhörte Namen ftellte er an die Spite der Angelegenheiten; mit den Befeten in der Hecreseintheilung machte er es ebenfo, nicht vom Recht ober Nugen hierbei geleitet, fondern auf daß Alles neu und nach ihm benannt sei. Und wenn er eine Einrichtung nicht fofort ändern konnte, hing er ihr wenigstens seinen Ramen an" (XI.p. 130.).

Diese Reuerungen als folche haben ihm ben Raifer am bitterften verhaßt gemacht; seine confervative Anhänglichkeit an die althergebrachten Formen des romischen Staatslebens ift auf's Empfinde. lichste verlett; die Zerftörung der alten Stätigkeit ift die immer wiederholte Hauptklage: "der Raiser ist die Veränderlichkeit selbst, bie Raiserin aber unveränderlich in ihrer Graufamkeit."

"Es blieb den Römern, mahrend diefer Mann über fie herrschte, weder der Glaube an Gott und die Religion unangetaftet noch ein

A. VI. p. 76., vgl. VII. p. 82. XIV. p. 168. 170. 172. XI. p. 130. XXVI. 308. 312.
 A. VII. p. 78. ξυγχείν τε καὶ συνταράξαι απαντα ἴσχυσε.
 A. I. p. 30. Bgl. hierüber Reinh. S. 101.

Gesetz in Gültigkeit; kein Gesetz, kein Bertrag, keine Thatsache blieb in Kraft" (XIII. p. 164.). "Er selbst brach unbedenklich gegen Untersthanen und gegen Feinde urkundliche und eidliche Bersprechen."

Er forderte rückfichtelofen Bollzug feiner Befehle: "Beamte, welche der Unterthanen schonten, nannte er "altväterifch" und beschäftigte fie nicht mehr" - ein folder "altväterischer", "altmodischer", "an ben Traditionen des Staates festhaltender aggaiorgomos" mar nun, wenn irgend Giner, Profop. Um ichmerglichften ift bem juriftifchen Bürcaufraten die Gewaltthätigfeit in der Aenderung, Auflösung, Umfehrung des Gefchäftsgangs, die Abweichung von der romifchen Sitte, bas maffenhafte Gindringen bes Barbarifchen. "Es mar eine große Unregelmäßigkeit in der Führung der Gefchäfte und von dem Berfommlichen blieb nichts erhalten: bavon will ich nur wenig Belege anführen, den Reft übergeben, fonft fande mein Bericht feine Gren-Buerft mahrte er meber felbit die Formen der faiferlichen zen. Würde, noch forderte er ihre Respectirung von Andern; fondern in Sprache, Erscheinung und Ginnesweife führte er das Barbarifche ein. Seine Erlaffe gingen nicht, wie herfommlich, durch das Umt bes Quaftore, fondern er felbst verfaßte die Decrete, (obwohl es mit feiner Sprache die angedeutete Bewandtnig hatte) oder ein Beliebiger aus dem Schwarm feiner Umgebung, fo daß die durch folche Entscheide Berletten nicht mußten, an wen fich halten. nannten Secretaren verblieb nicht ihre althergebrachte Function, die Beheimschriften des Raifers zu verfaffen, fondern er felbst fcrieb, fo zu fagen, Alles und namentlich schrieb er auch den Municipalbeamten die Abstimmung vor, benn nirgend im gangen romifchen Beliet buldete er unabhängige Entscheidungen; fondern mit unfinniger Unmaßung und Selbstgefälligkeit fette er allein die fünftigen Entscheidungen fest, indem er Gine Partei über bie Cache vernahm und dann sofort das Urtheil fällte (A. XIV. p. 170.). Die soge= nannten Referendare durften nicht mehr, wie hergebracht, die Wünsche ber Bittsteller vortragen und ihre Meinung darüber aussprechen, fondern fie erhielten von allen möglichen Menfchen unrichtige Darstellungen und wußten ben hiefür sehr zugänglichen Raifer burch eitle Reden zu beschwaten; dann gingen fie wieder zu ben Parteien hinaus und erpreften von diefen, ohne ihnen die Wahrheit über ihren Bericht an ben Raifer zu fagen, mit leichter Mühe foviel Geld fie wollten" (A. XIV. p. 172). "Es hatten alle gleichsam ihre normale Stellung verlassen und mandelten nach Willführ auf früher nie betretenen

Irrwegen und alle Dinge gingen verwirrt burch einander und behielten nicht einmal ihre alten eigenen Namen 1). Der Staat fah aus, wie wenn Kinder König und Reich fpielen" (XIV. p. 174.). -Die Ginführung neuer Steuern wird gerügt und den Neuerungen in ber Berwaltung überhaupt das Elend Afrikas zugefchrieben: "denn er konnte nie bestehen laffen, mas bestand, fondern ging von Matur barauf aus, Alles zu verwirren und umzustürzen"2). "Er gewährt nie, wie es immer Gitte gewesen, Steuernachläffe in Rriegen ober nach andern Unglücksfällen (XXIII. p. 270.). Er fchafft (XX. p. 236.) neue Aemter, als ob die alten nicht genügten. Die altehrwürdigen Aemter der Borzeit werden an Unwirdige verliehen" (XX. p. 240.).

Auch offenbare Ersparungen und gute Magregeln werden, weil fie Abschaffungen alten Berkommens find, getadelt (XXIV. p. 288. 290.). Der Berfall der Boften und anderer Ginrichtungen wird vorab, weil fie alt find, beflagt's). Und es wird überhaupt bei jeder Diagregel der Regierung, ohne zu prüfen, ob sie materiell gut oder schlecht, von vornherein das getadelt, daß fie eine Menerung ist (A. XXIII. p. 268. 270.). Celbftverftandlich ift das Mene nach Profop dann regelmäßig auch materiell schlechter als bas Alte. Die neu eingeführten, demüthigend despotischen Formen der Audienz und des Berfehrs mit ben herrschern, welche die aus Schlimmerem als bem Staube emporgeftiegene Raiferin in ihrem triumphirenden Sochmuth erfann, emporen den Ariftofraten (XXX. p. 356.).

Aber nicht minder emport ihn der liberale Ginn, mit welchem umgekehrt der Raifer fich über das hergebrachte fteife Ceremoniell bin= megfett, den Zugang zu feiner Berfon jedermann erleichtert und mit Ueberspringung des herkömmlichen Weschäftsganges und der complicirten Beamtenhierarchie überall felbstthätig regieren, eingreifen und entscheiden will 4). Der Borwurf der Reuerungssucht fteht bei Brofop auf der Grenzscheide des formalen und des Materiell Politischen. Behen mir nun ju bem Letteren über.

In diesem Gebiet haben wir eine ber schwerften Anklagen in ben hiftorien gegen das ganze Finangspftem der faiferlichen Regie-

<sup>1)</sup> Eine cht protopische Richtung bes conservativen Sinnes. S. oben S. 142. 2) XVIII. p. 216.; vgl. XXI. p. 244. neue Steuern.
3) XXX. 483. es geht dies bis auf die alten Kamele herab p. 354.
4) A. X. p. 128. XIII. p. 156. 166. XIV. p. 170. XV. p. 180. 182. XXX. p. 304. 356. Es ist etwas entschieden Bureaufratisches in dem conservativen Sinne Protops; er geht dabei die ins Kleinste und Kleinsichste, z. B. die Klage über die Kückschigkeit gegen die Hospiener XXX. p. 358.

rung gerichtet gefunden — dieselbe Anklage wiederholt sich in den Anekdota und führt, nach der Tendenz dieser Schrift, Alles auf die Berschuldung des Kaisers zurück. Der Kaiser ist Schuld an der Finanz-Calamität ves Neiches, der Kaiser durch seine maßlose Berschwendung in unsinnigen Luxusbauten seiner Sitelseit und durch seine noch verderblichere Berschwendung an die barbarischen Feinde gemäß dem System des Friedenskaufs und der Jahrgelder. Um nun die unerhörten Summen aufzubringen, welche von diesen beiden immer gähnenden Abgründen verschlungen werden, führt die maßlose Berschwendung den Kaiser zu maßloser Habsucht. Um schrankenlos und rückslos vergeuden zu können, wird schrankenlos und rückslos erpreßt.).

Es werden also, wie wir sehen, alle Borwürfe der Historien wiederholt, nur mit der steten Beziehung auf die Berfon des Raifers. Gang im Ginzelnen werden die ftehenden Klagen der Bistorien repetirt: "Nachläffe von Steuern werden nie gewährt, wie sie doch nach Billigkeit und Erbarmen alle Raiser bei Roth= und Unglücksfällen ber Städte zu geben pflegten." Rucfftande, mogen fie noch fo weit zurückliegen, werden unerbittlich eingetrieben; trot der furchtbarften Berheerungen im Kriege wird faum den vom Feinde erobert gemesenen Städten auf ein Jahr die Abgabe erlaffen, Anaftasius hatte sie in diesem Fall auf sieben Johre nachgesehen - und Juftinian ging hierin grimmiger als Chosroes, der Berferfonig, felbst mit den romischen Stadten um." (XXIII. p. 270. 272. 276. 278.) "Die verzweifelnden Unterthanen ziehen es vor, ihre Grundstücke zu verlassen, als sie zu versteuern, aber bas gereicht ben Bleibenden nur zu neuem Berderben; benn nun muffen fie die Steuern auch der verlaffenen und verödeten Rach= barfelder und Häufer tragen." (III. p. 40. XXIII. p. 272. 276. 278.) "Die Steuereinnehmer find die gefürchtetften Diener ber Tyrannei, welche den gequälten Unterthanen den Tod als Befreier erscheinen lassen." (A. XII. p. 148. XVIII. p. 216.) "Die vom Kaiser neu eingeführten oder doch erschwerten Steuern des Aërifon, Die Synone, Spivole, Diagraphe, namentlich die vergrößerte Last der Einquartie-

<sup>1)</sup> Es ist sebr vertehrt, hierin einen Widerspruch fluden zu wollen, wie Reink. p. 25. Sabsucht ist eben das Mittel und Verschwendung der Zweck. Berderbliche Berschwendung in manchen Richtungen verträgt sich sogar sehr wohl mit verderblichem Geiz in anderen Beziehungen.

rung (A. XXIII. p. 274—278.) fallen wie der Fluch des Himmels auf die Häupter der Pflichtigen." 1)

Diese Lasten werden die Ursache des Verderbens von Afrika. "Der Kaiser schickte Abschätzer des Bodens und legte unerhörte, äußerst harte Steuern auf und nahm das beste Land für sich." — Dasselbe Elend, dieselbe Verödung trat aus denselben Gründen in Italien ein, "hier beging er dieselben Fehler wie in Afrika, schickte seine Finanzbeamten und durch sie zerrättete und verdarb er Alles." (A. XVIII. p. 218.) "Zum Raube fremden Gutes entschloß er sich aus Leichteste (A. VI. p. 74.). Die Räubereien der Blauen und Grünen famen mit auf seine Verantwortung (VII. p. 82.)."

Abgesehen aber von dem Druck, welcher im System der Steuern und des sonstigen Finanzregimes lag und den die Geheimgeschichte dem Kaiser persönlich Schuld giebt, bezüchtigt ihn dieselbe, er habe auch sehr häusig Einzelnen durch Mißbrauch seiner richterlichen oder gesetzgebenden oder administrativen Gewalt oder mit anderem Schein des Rechts oder auch ohne allen Borwand, mit bloßer Gewalt, ihr Vermögen entswunden.

"Das Privatvermögen der einzelnen Römer raffte er von der ganzen Erbe her an sich, indem er den Ginen ein nicht verbrochenes Berbrechen vorwarf, bei Anderen ihre Willenserflärung fo drehte, als ob fie ihm Schenkungen gemacht hatten. Biele, die auf Mord und anderen folden Berbrechen ergriffen waren, entzogen fich der Strafe durch Abtretung all' ihrer Sabe. Wieder andere, die über Grundftlicke ihrer Nachbaren ohne Berechtigung Prozesse führten und merkten, daß fie ihren Wegnern nicht obsiegen würden, weil ihnen bas Gefetz entgegen mar, zogen fich aus der Berlegenheit, indem fie dem Kaifer die strittigen Güter schenkten. Dadurch empfahlen fie sich mit einer Gabe, die ihnen nichts koftete, diesem Manne, während fie zugleich ihre Gegner auf die rechtwidrigste Weise besiegten." (A. VIII. p. 94.) 3mmer wieder fommt er darauf zurudt: "Fremdes Gut gefühllos wegzunehmen, war er ftets bereit, und nicht einmal einen Scheingrund, einen Vorwand des Rechts schützte er vor bei seinem Streben nach dem, was ihm nicht gehörte (VIII. p. 102.), mah-

See 1

<sup>1)</sup> Ueber bie Namen werden bitter flagende Wortwitze gemacht A. XI. p. 130. 132. XXIII. 272. Aber Instinian hat weder die annona (synone?) noch die impositio neu eingeführt.

rend er sein eigenes Vermögen unsinnig verschwendete"; und diese Mischung von Extremen faßte er so zusammen: "mit einem Wort, er selbst behielt kein Geld und ließ es keinen anderen Menschen behalten, wie wenn nicht Habsucht, sondern Neid gegen alle, die Etwas hatten, ihn leitete.") Die Kaiserin lenkt ihn mittelst seiner Habsucht nach ihrem Willen, sie bringt ihn ducch Vorspiegelung von Gewinn zu jeder ihm an sich nicht genehmen Maßregel (A. XIII. p. 162.); oft opfert der Kaiser seine Günstlinge dem Haß Theodora's, indem er das Vermögen der Geopserten einzieht "); er beklagt scheins bar einen Beamten, den die Kaiserin tödten läßt, nimmt aber doch vor Allem seinen Nachlaß für sich (A. XVII. p. 200.).

Den Belisar ruft er unter falschen Borwänden 3) aus Afrika nach Hause, um diese Provinz nach Willkür aussaugen zu können. Sein Geiz ift auch die Hauptursache der elenden Kriegsührung (A. XVIII. p. 224.). Seine maßlose Habsucht (A. XIX. p. 228. 230.) bestient sich nicht nur falscher Anklagen oder einsacher Wegnahme von ganzen Erbschaften (A. XX. p. 240.); er läßt auch oft absichtlich lauernd schlechte Beamte sich bereichern, dann plötzlich confiscirt er ihr ganzes ursprüngliches und zusammengestohlenes Vermögen (A. XXI. p. 244. 248.). Er versauft die Aemter an die Meistbietenden und läßt diese dann die Provinzen plündern, und zwar nachdem er zuvor ein Gesetz erlassen, alle Veamten müßten beim Antritt schwören mit einem furchtbaren Eide, nichts für das Amt bezahlt oder erhalten zu haben und nachdem er alle Strasen früherer Gesetze hiesür androht— ein Jahr darauf verkauft er selbst öffentlich (XXI. p. 250.) die Nemter 4).

Ohne eine Miene zu verziehen, verurtheilt er "Myriaden" zum Tode und zur Confiscation. A. XIII. p. 158.

2) A. XVI. p. 192. 196. vgl. XXIX. p. 344. XIV. p. 176. XX. p. 240. IX. p. 116. Aber auch sie liebt es, über ihre Feinde neben anderen Strasen Confiscation zu verhängen; oft entledigt sie sich derselben auch durch die Anslage der Bäderastie, deren Proceswersahren sür den Angestagten erdrückend war. I. c. 98. XI. p. 140. XIX. p. 230. 232. XX. p. 238.

<sup>1)</sup> A. VIII. p. 102. Hierher gehört benn auch ber Neid, mit welchem Kaiser und Raiserin lange den Reichthum Belisars betrachteten, dis sie endlich bei guter Gelegenheit sich besselben bemächtigten. "Des Raubes fremder Schäte ward er nimmer satt, sondern, wenn er strotzend reiche Häuser soeben geplündert batte, suchte er weiter nach reichen Männern" A. Al p. 130. Auch die Regerversolgung hat ihre Burzeln in der Habsucht, namentlich die Plünderung der Arianer A. XII; vgl. die Ansrandung der Senatoren durch salsche Schenstungen und Testamente und die Erzänzung der List durch Gewalt A. XII. Auch den Nikaanistand bentet der Kaiser zu massenhaften Considerationen aus I. c. Ohne eine Miene zu verziehen, verurtheilt er "Myriaden" zum Tode und zur Consiscation. A. XIII. p. 158.

<sup>3)</sup> Die Historien hatten Anklagen seiner Feinde als Grund angegeben.
4) Weitere Gelderpressung mittelst der Besetzung der Aemter f. XIX. p.
234. XX. p. 236. 238. XXI. p. 248. 250. XXII. p. 260.

Andere Formen, in welchen sich die frevle Habsucht des Kaisers zum Berderben der Unterthanen äußert, sind die Finanz-Manipulationen bezüglich der Getreidezusuhr nach Byzanz, (XXII. p. 260.) die Berschlechterung der Münze, sogar der Scheidemünze (XXIII. p. 268. XXV. p. 296.), die verderblichen Monopole, Zölle und Maximalpreise im Seidenhandel in Kleidern, und in anderen Waaren (XXII. p. 262. XXV. 298. 300. 302. XXVI. 310. 315.).

In Folge ber ichweren Befteuerung aller Gewerte, auch ber Bacter, bes Brodes, ja des Wassers (XX. p. 234. 236. XXVI. 312.) mälzen Producenten und Raufleute die Bertheuerung auf die Confumenten (XXVI. p. 310.) und der Unterschleif wuchert überall (XXV. p. 302.). Die Bramten wiederholen alle diese Finanzmagregeln in absteigender Linie (XXVI. p. 316.). Aber die Habsucht des Raifers scheut sich auch nicht, alle Form zu verschmähen und direct ihre Beute zu ergreifen. Er zieht die Stiftungen und die Fonds ber Städte ohne Beiteres ein, unbekümmert darum, daß nun die Banwerke derfelben zerfallen - er allein will bauen und seinen Ramen follen die geschaffenen Werfe tragen - und die herfommlichen Berschönerungen und Frenden des städtischen Lebens zu Grunde gehen müssen (XXVI. p. 304. 318.). Er zieht die Erbichaft von Beamten, auch feiner liebsten Bünftlinge, ein, welche er dem Haf der Kaiserin geopfert hat; (XXIX. p. 338-342) auch feine eigne Partei, die Blauen, ihre Intereffen und Rechte giebt er Preis um Geld (XXIX. p. 346.); ohne allen Vorwand, mit hohnischen Spottwigen, nimmt er von dem Gigenthum der Unterthanen, was ihm gefällt, mit nachter Gewaltthat 1).

Mit der Habsucht gleichen Schritt hält die Verschwendung des Kaisers. In dieser Hinsicht wird, ganz wie in den Historien, vorab das verderbliche System der Geldzahlung an Barbaren getadelt:

"Sowie er nur die Regierung für seinen Oheim übernommen, beeiferte er sich, die Staatsgelder schmählich zu vergenden. Den

<sup>1)</sup> A. XII. p. 148. 3. B. einem Abvocaten Evangelius ein reiches Landgut, Porphyrion genannt, "benn es zieme sich dergleichen nicht für einen evangelischen Mann." Man hat behauptet, dieser Advocat Evangelius sei der wahre Versasser ber Geheimgeschichte, 1) weil dieselbe bei dieser Mittheilung besondere Entristung zeige — was theils nicht wahr, theils nicht beweisend ist — 2) weil der Versasser dem Stand der Advocaten angehört haben müsse, da er deren Beeinträchtigung durch den Kaiser lebhaft tavelt — nach diesem Arsgument müßte der Versasser zugleich Postmeister, Kundschafter, Arzt, Astrolog, Solvat, Getreidehändler, Senator, Seidenhändler, Beamter, Geistlicher 2c. geswesen sein.

hunnen gab er, wie fie gerade famen, das Meifte zum Schaben des Reiches bin, wegwegen das Land ber Romer unaufhörliche Gin= fälle zu erleiden hatte. Denn, nachdem diefe Barbaren einmal den Reichthum der Römer gefostet, waren fie gar nicht mehr von dem Wege abzubringen, der zu demfelben führte" - "mahrend er fremdes Gut sich wider Recht aneignet, ist er sehr geneigt, sein eignes in unfinniger Freigebigfeit zu verschwenden und unvernünftig den Barbaren hinzugeben (A. VIII. p. 102.). Aufs Rascheste zerftörte er allen Reichthum im Land der Römer und verursachte allgemeine Armuth." (l. c.) 3mmer wird nach ber verderblichen Erpressung die verderbliche Berschwendung bes Geldes getadelt und zwar ftets nach den beiden Richtungen: Jahrgelber an die Barbaren und Bauten. "Er wandte fich immer wieder zu neuem Raube, ben Bewinn ber letten an irgend welche Barbaren oder an unfinnige Bauten verschwendend." (XI. p. 130.) "Ohne allen Grund rief er die Bauptlinge der Hunnen herbei und gab ihnen aus verfehrter Freigebigfeit (Gitelfeit) 1) große Summen, indem er angeblich dies that, fich ihrer Freundschaft (XI. p. 132.) zu verfichern, mas er, wie gefagt, auch ichon zur Zeit der Regierung Juftins gepflogen hatte; fie aber nahmen das Geld und forderten durch Boten ihre Mithauptlinge auf, ebenfalls in's Land des Raifers einzufallen, auf daß fie ebenfalls in die Lage fämen, ihm den Frieden zu verkaufen, für den er ja fo gern ohne Grund den Raufpreis zahlte. Und so unterwarfen sich denn die Erften das römische Gebiet und blieben nichtsdeftoweniger Penfionare des Raisers. Die Anderen aber machten sich nach jenen fofort daran, die unglücklichen Römer auszuplündern, und erhielten ebenfalls für ihre Ginfälle, nachdem fie die Beute bavongeschleppt, von der freigebigen Eitelfeit des Kaifers weitere Belohnungen. Und fo raubten und plünderten denn mit Ginem Wort Alle, abwechselnd aber unaufhörlich, alles römische Land. Denn diefe Barbaren stehen unter vielen felbständigen Bauptlingen, und fo mechselte diefer Rrieg unter ihnen der Reihe nach ab: nachdem er einmal durch unvernünftige Freigebigfeit feinen Anfang genommen, tonnte er fein Ende mehr finden, fondern erneuerte sich in ewiger Wiederholung. Und fo gab es im römischen Gebiet feinen Berg, feine Bohle, überhaupt feinen Ort, der unverheert geblieben ware. Manche Gegenden aber wurden

<sup>1)</sup> Manchmal scheint bas Wort auch in biefer Beife übersetzt werben zu milffen; es taun beides heißen.

mehr als fünfmal heimgesucht. Diese Hunneneinfälle und was von Persern, Saracenen, Slaven und Anten und den anderen Barbaren verübt wurde, habe ich auch in den früheren Berichten geschildert, aber, wie ich im Eingang dieses Buches gesagt, hier mußte ich die Ursachen dieser Ereignisse angeben." (A. 11. p. 134. Justinian findet den Schatz reich gefüllt von Anastasius vor und verschleudert ihn erstens durch Bauten, namentlich "in's Meer hinein", und zweitens durch Barbarengelder 1).

Als eine zweite Hauptrichtung der Verschwendung werden also die sonst so viel gepriesenen Bauten bezeichnet: "Große Summen versschleuderte er auch für gewisse Banten in's Meer hinein, wie um jedesmal Gewalt zu thun dem natürlichen Lauf der Fluth. Das Festland trachtete er zu erweitern durch Aufschütten von Steinen, mit der Fluth des Pontus wettstreitend, gleichsam um mit der Fülle seines Reichthums die Macht des Meeres siegreich zu befämpsen"<sup>2</sup>); während die Reparatur der nothwendigsten Baiserleitungen unterbleibt und das Bolf Durst leidet, werden Millionen verschwendet mit unssinnigen Bauten ins Meer hinein.

Diese beiden Themata werden nun unaufhörlich wiederholt. Taneben tadelt aber auch die Geheimgeschichte alle Ersparungen, welche die Regierung versuchen mag; sie sind schon als Neuerungen gehässig, (z. B. die Abschaffung des Consulats, dieses "köstlichen Kleinods", wegen der Kosten A. p. 308.) und erscheinen als mitleidloser Druck des Geizes, z. B. die Entziehung von Almosen, welche sogar der Barbarenkönig Theoderich belassen; (A. p. 312. 314. vgl. 316. 318.) nicht minder die weise Herabsetzung der Zahl nutzloser Friesbenssoldaten und Gardisten (A. p. 286. 288. 308.) und die vers

<sup>1)</sup> A. XIX. p. 230. ούςπες απαντας Ιουστινιανός ως τάχιστα διεσπάσατο ποι μέν θαλασσίως οίκοδομίαις λόγον ουκ έχούσαις ποι δε τη ές τους βαρβάρους φιλότητι. 19. p. 232. ουδεμιά δκνήσει, άλλ' υπερηδόμενος τῷ ἔργῷ τούτῷ καὶ τι καὶ ἑρμαϊον οἰόμενος τὸν μὲν Ρωμαίων ἐξαντλεῖν πλοῦτον, βαρβάροις δὲ ἀνθρώποις ἡ ὁρθίοις τισι θαλαττίοις προίεσθαι; dies Thema wird nun weiter ausgeführt; jenes System lähmt sogar die Selbsthülse der verzweisselnden Unterthanen: haben sie sich zusammengerafft und den barbarischen Plünsderen ihre Bente abgerungen, so eischeinen faiserliche Generale, strasen sie basiler und liesern den Hunnen und Slaven, "weil sie mit dem Kaiser im Bunde stehen", das abgenommene Gut, d. b. die Habe römischer Unterthanen, wieder aus.

<sup>2)</sup> A. VIII. p. 94. Genau, was die Bauwerke loben, tadelt hier der Rhetor. Das ist gemeint mit der unsinnigen "Eitelkeit" seiner Berschwendung. VIII. p. 102. «Nóxioros pilotipla.

nünftige Abstellung der üblichen fünfjährigen Geschenke (A. XXIV. p. 290.) als die Berhinderung des Aufrückens zu höheren Soldklassen im Civil- und Militairdienst (p. XXIV. 280. 290.) oder das Berfallenlassen der öffentlichen Posten (A. XXX. p. 348. f.).

Besonders bezeichnend für den gehässigen Geist der Arcana ist, daß dem Kaiser nicht weniger die sparsame Beschränkung als die frühere Begünstigung der Circusspiele zum Borwurf gemacht wird (A. XXVI. p. 306. s. u.)

Eine ganz besondere Bedeutung gewinnen aber die Anklagen der schlechten Beamten des Kaisers durch die Erwägung der realen Verhältnisse und noch mehr der staatsrechtlichen Fictionen in dem damaligen Römerstaat.

Die Gewalt des Imperators in demfelben mar völlig unbefchranft; er allein bestellte, beließ und entsette alle Beamten bes Reiches; diefe waren in allen Dingen an feine Befehle gebunden: unabhängig, ohne oder gar gegen feinen Willen fonnten fie ihre Amtsgewalt nicht anwenden; es war daher nur consequent und den realen Verhältniffen entsprechend, daß man im Allgemeinen den Raiser verantwortlich machte für die Thaten und Unterlassungen feiner Beamten. Aber diefe Confequeng aus den wirklichen Berhaltniffen des Absolutismus wurde nun noch bedeutend gesteigert und über alle billigen Ausnahmen und Erwägungen hinausgeführt durch die officielle Fiction diefes romifch byzantinischen Despotismus, daß Alles und Jedes im romischen Staate eigentlich nur durch den Raifer unmittelbar gefchehe; alle Beamten und Burdentrager, mögen fie hundert Meilen von Byzang entfernt und ihre Befchluffe in Rrieg und Frieden dem Raifer völlig unbefannt fein, handeln nur als deffen willenlose und verdienftlose Organe: sie find, wie feine Glieder, nur von feinem Denken und Willen, nicht von eignem, in Bewegung gefett. Wenn Belifar mit feinem individuellften Beldenmuth oder Feldherrnthum in Italien eine Gothenfchlacht entscheidet, wenn ein Baumeifter in Sprien eine technische Schwierigkeit überwindet, fo ift es ber Raifer Juftinian im fernen Byzang, beffen Muth und Weisheit bas Verdienft biefer Thaten tragt. In ben Siftorien ift Profop vernünftig genug, auf diefen Gedanken gar nicht einzugehen: in den Bauwerken ift er fervil genug, diese Fiction zum Lobe des Raifers, in den Anekdota gehäffig genug, fie zur Berunglimpfung deffelben bis in alle absurdeften Consequenzen zu verfolgen 1). Wie jene Schmeichelschrift dem Autokraten jedes Berstienst eines Anderen zum persönlichsten Lob anrechnet, so legt die Arcana jedes Thun und jedes Unterlassen des geringsten Beamten dem Willen dessen zur Last, der ihn bestellt hat — von da hat dann die Leidenschaft nur noch den einen Schritt zum Aeußersten, daß sie nämlich jeden verderblichen Erfolg im ganzen Reich als vom Kaiser nur um der Verderblichkeit willen beabsichtigt darsstellt (s. u.).

In diesem Sinne müssen die Beurtheilungen über das byzanstinische Beamtenthum und bessen Verhältniß zum Kaiser in allen drei Werken gewürdigt werden.

Die Anekota wiederholen auch hier die Klagen der Historien, aber als Anklagen. (A. IX. p. 116. X. p. 128. XIV. p. 176. XXIV. p. 282. XXV. p. 300. XXVI. p. 310. XXVII. p. 322. 324. 328. XXVIII. p. 336. 338. XXIX. p. 344.)

Schlechte Beamte wie Sergius, Salomo erhebt und erhalt ber Nepotismus ber Machthaber, und ihre Parteiwuth befördert die Blauen ohne Rücksicht auf Berdienst (A. VII. p. 90.) zu allen höheren Würden. Ja, wenn ein Beamter im Namen und Auftrag bes Raifers seine Schuldigkeit gegen Difftande thut, die der Raifer insgeheim begünftigt, fo wird er hinterher verfolgt: wie 3. B. gegen Theodot wegen seines Ginschreitens gegen die Circustumulte der Raifer felbst falsche Unkläger aufhette und fich nur ungern mit ber Strafe ber Berbannung begnügte (IX. p. 116.). "Wenn seine Beamten rücksichtslos Todesstrafen und Confiscationen verhängten, lobte er sie als geschickte Leute, welche seinen Befehlen eifrig nachkämen. Satten fie aber Schonung gezeigt, fo mar er fortan ungnädig und gehäffig gegen fie. Solche Leute nannte er ,altväterisch" und verwendete fie nicht mehr, so daß viele ordentliche Männer sich ihm gegenüber die Fehler scheinbar beilegten, die er gerne fah." (XIII. p. 164.) Einer ber schlimmsten Beamten war ber Kilikier Leo, ber ben Raiser zuerst bazu verführte, Urtheile und Gefete um Bestechungspreise zu verfaufen2). Dann Petros, ber für Geld und Amt Mordthaten begeht (XVI. p. 190.), ferner Priscus der Paphlagonier, (XVI. p. 192.) Junis lus, (X. p. 242.) Conftantin, (X. p. 242.) Petros Barfnames und Andere

a booole

<sup>1)</sup> Anberer Meinung Teuffel G. 59.

<sup>2)</sup> A. XIV. p. 174. "Er war im höchsten Grabe habsüchtig und babei sehr geschickt, ben Unverstand burch Schmeicheleien einzufäbeln; er wußte bie Thorpheit des Tyrannen zum Verberben ber Menscheit zu leiten." A. l. c. p. 176.

(XXII. p. 256—268. XXIII. p. 274. XXVI. p. 302.). "Das ganze Beamtungswesen war verdorben durch das von der Habsucht des Kaisers eingeführte Spstem der Aemterversteigerung".

"Er schafft drei neue Aemter, angeblich gegen Diebe, Geschlechtsverbrechen und Ketzerei, in Wahrheit zum Behuf von Confiscationen und Quälereien (XX. p. 238.).

Dieses System des Aemterverkaufs wird dann von allen Besamten, namentlich aber vom Präsectus Prätorio, in absteigender Linie im Kleinen fortgesetzt. So ergiebt sich ein systematisches Raubsystem (XX. p. 238. XXI. p. 246. 250. XXII. p. 258. 260.) Durch widerrechtliche Bereicherung des Fiscus zum Schaden der Unterthanen konnte man sich am besten in die Gunst des Kaisers schmeicheln (A. XXVI. p. 318.).

Der Raiser und die Raiserin erlassen oft widersprechende Beschle, ja der Raiser selbst straft sogar mit dem Tode für Bollzug seiner eigenen Aufträge; er ernennt, um die Kaufsumme des Amtes zweimal zu verdienen, zwei Beamte zugleich für denselben Posten und straft dann für den Tumult, der hierans entsteht, weiter mit Confiscationen (A. XXVII. p. 324. XXIX. p. 338.).

Unter dieselben Gesichtspunkte der eitlen Neuerungssucht, der Habgier und Verschwendung und des elenden Beamtenspstems lassen sich auch fast alle anderen Anklagen der Geheimgeschichte zusammensfassen: fast alle übrigen Frevel der Machthaber verhalten sich wie Mittel zu diesen Zwecken.

So ber Ruin des Heeres: Juftinian verkauft die Officierpatente wie die Civilamter (A. XXII. p. 258.), bleibt den Sold fculdig (unzähligemale wiederholt A. XXII. p. 262. XXIV. p. 284. 286. XXVI. p. 314.), läßt die Soldaten durch die Finanzbeamten in jeder Beife betrügen und verfürzen (A. XXIV. p. 278. 280. XXVI. p. 308.), führt die gefallenen Beteranen als lebend in den Liften fort, um bas Aufrucken ber jüngeren Truppen zu höheren Soldclassen zu verhindern, nimmt willfürliche Ausmusterungen und grundlose Ausstoßungen vor; daher verfällt das Beer an Quantität und Qualität, und überall findet man bettelnde Soldaten (A. XXIV. p. 282. 286.) Ein fehr ftarfes Stück ift, wenn er als Reichsverweser die Gardiftenftellen theuer verkauft und isobald er Raiser ist, die Garden ohne Entschädigung verabschiedet (p. 286.). Aber Profop tadelt auch den vortrefflichen Einfall des Raifers, die faulen und kostspieligen Paradesoldaten ge= wisser Garderegimenter durch das Borgeben, sie ins Feld schicken zu wollen, so zu erschrecken, daß sie sämmtlich um ihren Abschied bitten.

So ferner der schamlose Handel mit Urtheilen nicht nur, auch mit Gesetzen, welchen obenein manchmal rückwirkende Kraft beigelegt wird, um die Fälle zu treffen, um deren willen man die neuen Gestetze erlassen (A. XIII. p. 162—164. XIV. p. 170. 172. 174. XXVIII. p. 330. 332. 334. XXIX. p. 342.)

So wenn es heißt: "Anklagen war er leicht zugänglich und im Strafen rasch; benn niemals urtheilte er nach gehöriger Untersuchung, sondern, sowie er den Kläger vernommen, pflegte er das Urtheil zu fällen" (A. VIII. p. 100.). Ein Hauptmotiv dieser Mißhandlung des Rechts wie der meisten anderen Frevel ist nun eben die Habgier: aus Habgier läßt er Schenkungen und Testamente fälschen (A. XIX. p. 232. XII. p. 144. 146.) und entscheidet Rechtsfälle gegen seine eigenen Gesetze (A. VIII. p. 94. 94. X. p. 128. XIII. p. 162—164. XIV. p. 172. 176. XIX. p. 228. 230. XXVII. p. 322. 328. XXIX. p. 340. 342.); "nicht von Recht und Billigkeit geleitet, sone dern von schmählicher Gewinnsucht versührt: denn der Kaiser ersröthete nicht, sich bestechen zu lassen, und die Unersättlichseit hatte ihm das Schamgefühl erstickt." (A. XIV. p. 170.).

"Der Erfte, welcher den Raifer gelehrt hatte, Recht und Urtheil um Geld zu verkaufen, war der Kilikier Leo gewesen (A. XIV. p. 174.). Als aber der Raifer einmal gelernt hatte, auf diesem Wege des Unrechts Gewinn zu machen, ließ er nie wieder ab, fondern bas Uebel muche zu ungeheurer Größe. Wer gegen einen ehrlichen Mann unbegründete Rlage erheben wollte, brauchte nur zu Leo zu geben und ihm und bem Tyrannen einen Theil des Streitgegenftandes zu versprechen, bann gewann er fofort, wider bas Recht, und schritt als Sieger aus dem Palaft. So hatten die Bertrage feine Wirkung mehr; denn Gid und Urfunden und Conventionalstrafen, ja die Befete felbst ftiegen Leo und der Raifer um für Geld. Aber nicht einmal die Bestechung sicherte absolut, denn der Raifer wollte auch von der Gegenpartei Geld verdienen und schämte sich nicht, die sich auf ihn verlaffen, preiszugeben und für Beld auf die andere Seite Auf beiden Schultern zu tragen schien ihm nicht schimpf= lich, brachte es nur Gewinn." (A. XI. p. 176.)

"Wollte die Kaiserin gegen ihre Feinde wegen leichten Fehls schwere Klage stellen, so versammelte sie vorerst die Richter bei sich und ließ sie über den Fall sprechen, um diejenigen kennen zu lernen, welche ihr am günstigsten dachten; dagegen ihre Anhänger brauchten keine Schuld zu bezahlen, denn die Gläubiger wurden durch die Bedrohung mit Klagen wegen Mord und anderer Verbrechen einges schüchtert." (A. XV. p. 182. 184.) "Falsche Anklagen wegen Heisbenthum oder Ketzerei oder Geschlechtsverbrechen oder Majestätsbesteidigung oder Betheiligung an den Circustumulten wurden sehr häufig als Mittel zu Erpressungen benutzt, zumal den Nikaaufstand wußte man gegen die reichen Senatoren in dieser Richtung auszusbeuten." (A. XIX. p. 232.)

"Es wurden die neu errichteten Aemter besonders zu dem Behuf geschaffen, ohne die früher üblichen Processormen Tod und Confissation verhängen zu können." (A. XX. p. 236. 238.)

Aber nicht nur sein Recht höchster Gerichtsbarkeit, auch das Recht der Gesetzgebung mißbraucht der Kaiser zum Dienste seiner Habgier. Bor Allem tadelt die Arcana die Gesetze gegen Ketzerei, Geschlechtsverbrechen und Astrologie. Wenn bei den Ersten das Erzwingenwollen des Unerzwingbaren — des Glaubens — ganz im Geiste Prokops gerügt und die Verfolgung der Zukunftersorschung als ungerechtsertigt betrachtet wird, so dient die mittlere Gruppe der Tyrannei vermöge ihrer Rückanwendung auf frühere Fälle, vermöge der leichtsertigen Beweissührung und der Grausamkeit der Strasen zu schwerer Verfolgung der "Grünen" oder der Reichen oder sonst missliebiger Opfer.

Namentlich mit der Rückanwendung der Gesetze wird schwerer Unfug getrieben. "Wenn sich Einer bei einem durch Bestechung gewonnenen Urtheil nicht sicher glaubte, weil es gegen das bestehende Gesetz verstieß, so brauchte er dem Kaiser nur nochmal eine Summe zu bezahlen und alsbald erließ dieser ein rückwärts wirkendes Gesetz, das allem bisherigen schnurstracks widersprach. Bot aber der Gegner mehr, so besann sich der Kaiser auch nicht, den alten Rechtssatz wieder einzusühren. Es gab auf öffentlichem Markte, gerade vor des Kaisers Palast, Buden, in welchen in solcher Weise nicht nur Urtheile, sondern Gesetze feil geboten wurden." Beispiele solcher

<sup>1)</sup> A. XIV. p. 172. Diese Anklage möchte man am liebsten für rein erstunden halten; aber man kann das nicht. Denn Protop hat es gewagt, öfsentlich in den Historien P. I. 20. p. 122. ganz dieselbe Anklage aufzustellen ("Berkauf von neuen Gesetzen", d. h. Erlassung, Beränderung und Rücknahme von Gesetzen um Geld), nur daß nicht der Kaiser selbst, sondern sein Gesetzeskünstler Tribonian der Beschuldigte ist, was wenig ändert. Durfte Protop einen solchen Borwurf öffentlich auszusprechen wagen, wenn er ganz unbeweisslich war?

für den einzelnen Fall und aus Gründen des Gewinns erlassener Gesetze, nöthigenfalls mit rückwirkender Kraft, sind die Einsührung des Privilegs der Kirchen, daß ihre Forderungen erst in 100 Jahren verjähren sollen der die Umkehrung des Verhältnisses (2/3 und 1/3) nach welchem die Erbschaft eines Municipalbeamten dessen Erben oder dem Fiscus zufallen sollte (A. XXIX. p. 340.).

Dies sind die wichtigsten Anklagen der Geheimgeschichte gegen die Regierung des Kaisers im Innern — sie entsprechen, wenn auch in's Maßlose verzerrt, genau den Andeutungen der bestehenden Uebelsstände in den Historien; nur daß diese Mißstände jetzt alle völlig aufgedeckt, vergrößert und als vom Kaiser persönlich verschuldet, ja gewollt dargestellt werden.

Bang ebenfo verhält es fich mit ben Borwürfen der Bebeimge= schichte gegen die außere Politik des Raifers. Die Rlagen der Siftorien werden zu Unflagen des Raifers, fie werden nicht mehr ge= flüstert, sondern mit der gangen Rraft des Bornes ausgeschrien und werden von der Leidenschaft in's Riefenhafte gemalt. Was junachft die Rriege betrifft, fo ift die frühere, ftolze Freude über bie römischen Siege gang von anderen Gefühlen verdrängt. Es heißt jett: (A. VI. p. 76.) "Da es ihm nicht genügte, bas Reich der Römer allein zu zerftören, setzte er die Eroberung von Afrika und Italien burch, zu nichts Anderem, als um mit feinen überkommenen Unterthanen auch die Bewohner jener Länder zu verderben." "Ohne Befinnen gab er schriftlichen Befehl, Städte ju verbrennen, Länder zu erobern, ganze Bolfer zu Anechten gu machen, ohne irgend welchen Grund. Go bag, wenn einer Alles, mas den Römern von Anfang an widerfahren, ermißt und mit den Calamitaten diefer Regierung vergleicht, man, glaube ich, finden wird, daß biefer Mann mehr Menschenleben vernichtet hat, als irgend zuvor in der ganzen Bergangenheit geschehen." Durch feine Berschwendung von Jahrgelbern führt er die ewigen Barbareneinfälle und durch Nichterfüllung der Perferfrieden führt er die verderblichen Angriffe des Chosroës herbei (A. XI. p. 134. noch beutlicher XVIII. p. 222.) In den Siftorien hatten beide gleich viel Schuld, ber directen

- 1000k

<sup>1)</sup> Die Kirche von Emesa hatte sich Forberungen fälschen lassen, aber ungeschickterweise mit einem Datum, nach welchem bieselben verjährt gewesen wären; sie bestach nun ben Kaiser, dieser Ungeschicklichkeit durch senes Privileg zu Hilse zu kommen. A. XXVIII. p. 832.

Darftellung nach hatte fogar Chosroës allein bie Schuld gehabt; wenn man jedoch zwischen ben Zeilen lieft, alle leifen Undeutungen beachtet und alle in Anderer Namen gegen Juftinian erhobenen Beschwerden als Profops eigene verdeckte Meinung faßt und alle "fagt man" ftreicht, fann man allerdings auch, wie wir gefehen, in den Siftorien fcon die nämlichen Unflagen gegen den Raifer finden. — Da ift nun febr merkwürdig, daß eine Stelle ber Beheimgeschichte bies geradezu boraussett, ein folches Berfahren also fordert und damit einen bedeutsamen Fingerzeig giebt, in welcher Weise Profop überhaupt die Historien gelesen und ausgelegt miffen will: "Nachdem Juftinian dem Chosroes viele Centner (Goldes) für den Frieden geopfert hatte, handelte er später mit ungerechtfertigter Willfür und trug fo einen fehr großen Theil der Schuld an dem Bruch der Bertrage, indem er den Alamundarus und die den Perfern verbündeten hunnen jenen abspenftig ju machen und auf feine Geite zu ziehen trachtete, mas ich in bem Bericht hierüber nicht undeutlich gefagt zu haben glaube1). Diefer Ausbruck ift fehr wichtig: unfere Art, die Biftorien zu interpretiren, wird badurch völlig gerechtfertigt; benn, halt man fich nur an den Wortlaut feiner Darftellung in den Siftorien, fo wird man dort nicht gesagt finden, mas doch, nach bes Berfaffers Absicht, gesagt fein foll.

Ueber die Erfolge seiner Eroberungen spricht er sich in genauer Uebereinstimmung mit den Historien folgendermaßen aus:

"Er verödete Libnen bergestalt, daß es, wenn man noch so weite Strecken Beges ging, schwer war und etwas Außerordentliches schien, Einem Menschen zu begegnen. Und doch hatte dies Land den Vandalen 80,000 Bewaffnete gestellt und wer hätte die Zahl der Beiber, Kinder und Sclaven angegeben? und wer hätte die Wenge der Libner (der afrikanischen Provinzialen) angegeben, welche dem Ackerbau, dem Gewert und Handel oblagen, wie ich das größtentheils selbst gesehen. Dann waren noch daselbst, viel zahlreicher als diese, die Mauren im Lande, welche sämmtlich mit Weib und Kind (!), zu Grunde gingen und rechnet man nun noch die vielen Römer hinzu, welche daselbst gefallen, so wird man die Zahl der Umgekommenen auf fünf Millionen schätzen müssen. Die Ursache

<sup>1)</sup> A. XI. p. 134. ὅπερ μοι εν λόγοις τοῖς ὑπὲρ αὐτῶν οὖκ ἀπαρακαλύπτως εἰρῆσθαι δοκεῖ οὖκ ἀπαρακαλύπτως ist zwar eine boppelte Berneinung, aber eine solche ist bei Protop keine Bejahung.

00000

aber von alledem war, daß der Raiser sofort nach der Besiegung der Vandalen nicht zum Wohle der Unterthanen nach Sicherung seiner Herrschaft und aller erlangten Vortheile trachtete, sondern den Belisar unter dem Vorwand des Hochverraths abrief, um nach Beslieden ganz Afrika ausplündern zu lassen. Ohne weiteres schickte er Schätzer des Bodens, legte neue Abgaben von drückendster Härte auf, nahm das beste Land für sich, unterdrückte die Religionsübung der Arianer und trieb seine eignen Soldaten zum Aufruhr. Diesselben Fehler wiederholte er, wie ich früher geschildert habe, in Italien, besonders durch die Finanzbeamten, und führte in diesem Lande eine noch größere Verödung herbei." (A. XVIII. p. 216—218.)

Wie den Fluch dieser Angriffskriege deckt er die Jämmerlichkeit der Bertheidigung auf, die furchtbaren Berheerungen der Anten und Slavenen, der Perser, Hunnen und Saracenen (XVII. p. 212.), das Umsichgreisen von Franken und Gepiden (A. XIII. p. 220.) und erstlärt diese Calamitäten durch die Bernachlässigung der Grenzsestungen (A. XXIV. p. 284), durch den Bersall des Heeres in Zahl und Kraft und durch das System der Jahrgelder und Friedenskäuse (A. XXII. p. 254.).

Er hatte diese Dinge schon in den Historien so oft und so rückhaltlos erörtert, daß ihm in der Geheimgeschichte kast keine Steisgerung oder Bervollständigung übrig bleibt. Nur faßt er sein Urstheil über Justinians äußere Politik scharf in die Worte zusammen: er war im Frieden ohne Treue, im Kriege ohne Kraft: "im Frieden neckt und reizt er unaufhörlich und, kömmt es dann zum Kampf, so sührt er diesen ohne Snergie, einmal aus Geiz mit schlechter Ausrüstung, dann aus Mangel an Interesse, welches völlig seine theologischen Grübeleien absorbiren" — genau das laute und deutliche Aussprechen des in den Historien Angedeuteten.

## XIII. Das Ineinandergreifen der Historien und der Geheimgeschichte.

So finden wir denn auch in dem politischen Urtheil der Gescheimgeschichte keineswegs einen Widerspruch mit den Historien, der die Jdentität ihres Verfassers psychologisch unmöglich machte, vielemehr in allem Wesentlichen eine Uebereinstimmung 1), welche diese Identität beweiset.

Aber diese Ibentität wird auch noch bewiesen durch das ganze innige Verhältniß der beiden Werke, durch ihren formalen Zusamsmenhang, auch da, wo sie sich inhaltlich widersprechen?).

Die Beziehungen der Geheimgeschichte auf die Historien sind so häufig und so innig, ihre ergänzenden, erweiternden, fortführenden, beschränkenden, modificirenden, ja selbst die widersprechenden. Ans deutungen schließen sich so genau an und in jenes Werk, daß in der That nur die Gemeinschaft des Verfassers diesen engen Zusammenshang erklärt. Kein Anderer hätte es vermocht, jeden nur angedeuteten Gedanken wieder so auszunehmen: das ganze Gewebe des umsfangreichen Werkes beherrscht er, jeden einzelnen, kleinsten Faden weiß er herauszulösen, durch alle Verschlingungen zu verfolgen und dann anzuknüpfen. Wir können nur einzelne Beispiele ausheben.

In den Historien hatte Prokop eine Reihe von Gründen ansgegeben, welche Belisar bestimmten, bei seinem Zug gegen die Perser alsbald wieder umzukehren nach der römischen Grenze und diese nicht mehr zu verlassen. Die Geheimgeschichte bestätigt dies und giebt als Hauptgrund an, daß der Feldherr erfahren hatte, Antonina sei auf dem Wege in's Lager und daß seine Leidenschaft, diesmal die

<sup>1)</sup> Ueber bie allerdings bebeutenden Abweichungen in der Würdigung ber Bersonlichkeit ber Machthaber f. unten.

<sup>2)</sup> Bgl. Teuffel S. 63.: "Wer anders, als Protop selbst, wäre im Stande gewesen, die Schrift so in's Einzelnste hinein dem größeren Werke anzupassen, zu sagen, hier habe ich dies ausgelassen, dort war jenes anders und dieses Ereigniß hatte diese Gründe?" Reint. p. 13 hat diese Worte nicht widerlegt.

<sup>3)</sup> Es ift natilrlich febr verkehrt, in bem Wiberspruch ber corrigirenden Enthullung mit bem Corrigirten einen Grund ber Unechtheit zu seben.

Rache, ihn trieb, sie sobald als möglich zu treffen. "Es hatte sich nämlich, wie ich friiher erörtert, auch manches Andere im Beerlager ereignet, was ihn zum Rückzug bewog; bies jedoch führte ihn noch viel rafcher bazu. Als ich aber anfing, diefen Bericht zu schreiben, ware es mir, zu jener Zeit, nicht ohne Gefahr möglich gewesen, die Urfachen alle anzugeben 1). Das machten die Römer bem Belifar jum schweren Borwurf, daß er die giinstigsten Gelegenheiten für das Staatsinteresse feinem Familieninteresse opferte." Und nun behauptet Protop, ware Belifar vorgerückt, er hatte ohne Widerstand gang Uffprien verheeren, bis Rtefiphon vordringen und die Antiochier und die übrigen Römer, die bort gefangen waren, befreien können, ja feine Schuld mar es, daß Chosroës aus einer fast hoffnungslosen Lage in Rolchis so leicht nach Persien entkam (A. II. p. 28.). Ein Fälfcher hatte nun gewiß nicht "noch manche andere Grfinde" gelten laffen, fondern den egoistischen als den einzigen bezeichnet; denn in diefer Faffung fühlt fich die Schwäche der ganzen Beschuldigung heraus. Nicht in ben Thatsachen, nur in der Bemtheilung und in ber Motivirung weicht die Geheimgeschichte (A. III. p. 42.) von den Hiftorien (P. II. 21. p. 248.) ab bezüglich dieses Beide berichten, daß Belisar ben Feind von der Grenze zurlickgetrieben, daß Chosroës auf dem Rückzug die Stadt Kallinifos eingenommen und die Einwohner in Gefangenschaft fortgeschleppt habe, aber mahrend die Siftorien ilber diese Ginnahme hinweggehen, beklagt fie die Beheimgeschichte nachdrücklich, und mahrend jene die Unthätigkeit Belifare mit feiner geringen Macht erklärt, fieht diese barin einen von Gott zur Strafe verhängten Nichterfolg, und mährend die Siftorien das Zurudtreiben der Perfer ausführlich preisen, sieht die Geheimgeschichte barin nur, im Wege bes Zugeständniffes, einen glücklichen Anfang, auf ben aber fein Fortgang ge= folgt sei.

Ein neu Getaufter wird auf das Admiralschiff der vandalischen Expedition genommen. Die Arcana bestätigt das und setzt hinzu: "es war Theodosius, von den Eltern her Sunomianer, von Belisar über

<sup>1)</sup> A. II. p. 26. ξυνηνέχθη γὰρ ἦπέρ μοι τὰ πρότερα δεδιήγηται καὶ ἔτερα ἄττα ἐν τῷ στρατοπέδῷ γενέσθαι, ἄπερ αὐτὸν εἰς τὴν ἀναχώρησιν ώρμα τοῦτο μέντοι πολλῷ ἔτι θᾶσσον ἐνταῦθα ἀνἦγεν ἀλλ ὅπερ τοῦδε τοῦ λόγου ἀρχόμενος εἶπον, οὔ μοι ἀκίνδυνον τηνικάδε τοῦ χρόνου ἔδοξεν εἶναι, τὰς αἰτίας τῶν πεπραγμένων ἀπάσας εἶπεῖν.

die Taufe gehalten". Man vergleiche ferner den Bericht der Sistorien über den Tod des Conftantinus mit dem ber Anekota; diefer tapfere Offizier hatte einem Italiener zwei foftliche Dolche wegge= nommen und gab fie ihm, trop aller Befehle Belifars, nicht wieder. Endlich droht dieser mit Berhaftung, da läßt sich Constantin von Born und Berzweiflung fortreißen, nach dem Feldherrn mit dem Er wird abgeführt und in der haft getödtet. Schwert zu stoßen. Diefen gangen Bericht bestätigt die Geheimgeschichte, nur fest fie folgende Aufflärung über die Motive hinzu. Conftantin hatte fich bezüglich des Chebruchs Untoninas mit Theodofius dahin geäußert, "er würde eher das Weib als (wie Belifar wollte) den jungen Menschen umbringen", dies hatte Antonina erfahren und ihm bafür den Untergang geschworen. "Als nun Constantinus schon Aussicht hatte, bei jenem Borfall bavonzukommen, ließ Antonina, um fich für jene Meußerung zu rachen, nicht eber ab, bis fie ihren Mann überredet hatte, ihn zu tödten, worüber ber Raifer und die Großen bem Belifar fdwer grollten (A. I. p. 16.)".

Bergleicht man nun hiemit genau und zwischen ben Zeilen lefend, bie Darftellung in den Hiftorien, fo fühlt man hinterher mohl heraus, daß hier nicht Alles richtig fei. Zuerft wird es dem "Deid bes Glückes" zugefchrieben, daß zwischen Belifar und Conftantin jener Streit "um unwürdige Urfach" entsteht -, man sieht, daß dies also oft nur Redensart ist, mahre Motive zu verbergen. Ferner erklärt nur ber Umftand, daß Belifar die Tödtung auf Antoninens Drangen befahl, den Tadel, mit welchem die Sistorien ihren Bericht schließen: "biefe That Belifars ift feine einzige unrechte und feines fonstigen Charakters unwürdige. Denn gegen alle andern mar er fehr nachfich= tig". - Darüber nun aber, daß der Feldherr einen Offizier, der ihn erschlagen wollte, hinrichten läßt, fonnte man ihm keinen Borwurf machen, "aber es follte nun einmal dem Ronftantinus schlecht ergehen" heißt es zulett. — Hier wird also abermals der Fatalismus gebraucht, das mahre Motiv, den Hag Antoninens, zu verdecken. -Den Sturg Johannes des Rappadofiers durch die Intriguen von Antonina und Theodora bestätigt die Geheimgeschichte und dect nur noch ein erschwerendes Moment auf, nämlich weghalb ber Betäuschte und feine Tochter überhaupt ben glatten Lugen Untoninens glaubte: "damals habe ich nur das Gine aus Furcht verschwiegen, daß nicht fo leichthin den Johannes und feine Tochter Antonina überliftete, sondern nachdem sie fich erft Glauben verschafft

Scoole.

durch viele Eide (und zwar durch folche, die bei den Chriften als die furchtbarften gelten), fie handle nicht in argliftiger Absicht 1).

Die Hiftorien hatten Amalasuntha durch Theodahad und die Bermandten der drei von ihr ermordeten Grafen getödtet werden laffen. Die Geheimgeschichte erganzt dies, indem fie die Gifersucht Theodoras als lettes Motiv und ben Gesandten Betros als Agenten nennt 2). In diesem Fall sieht man recht deutlich, wie durch die Beränderung des Motives von felbst auch der Thatbestand verschoben wird.

Die Hiftorien hatten die Gefangennehmung eines Feldherrn burch die Perfer erzählt, die Arcana fügt bei, daß Justinian seine Auslösung verhinderte (A. XII. p. 146.). Manchmal aber bestätigt er auf's Bestimmteste auch die in den Historien angegebenen Dotive; er hatte schon im Perferkrieg (I. 25. p. 130.) deutlich gesagt, bag der Rappadofier nicht zur Strafe für seine Berbrechen, sondern nur wegen seiner Feindschaft gegen die Raiserin gefturzt worden fei; das wiederholt er hier ausdrücklich 3). Aber meiftens dect die Ar= cana die mahren Motive und Urfachen der Handlungen und Ereig= nisse auf, die in ben Siftorien gar nicht oder anders angegeben find.

So giebt die Geheimgeschichte ganz andere Gründe für die Rückberufung Belifars aus dem Orient und die Vorenthaltung feiner Garden an. Die Siftorien bezeichnen einfach die ftets machsenden Erfolge Totila's als Urfache (P. II. 21. p. 549.). Die Arcana dage= gen befagt, als damals Justinian an der Best lebensgefährlich erfrankt mar, hatten, wie Feinde Belifars aussagten, er und ein anderer Feldherr (Butes) erklärt, wenn Juftinian fterbe, wurden fie nicht zulaffen, daß man ihnen in Byzanz den neuen Raifer bestimme. Diefe Aeußerung habe Theodora auf fich bezogen und deshalb alle Beschuldigten nach Byzanz zur Untersuchung zurückgerufen. Butes lockt sie mit falschem Vorwand zu sich und wirft ihn sofort in ihr unterirdisches Gefängniß, aus bem er nach 28 Monaten blind und lahm hervorgeht, und Belifar wird, obwohl nicht überführt, vom Raifer, auf Andringen Theodoras, abgesetzt und seine Garden wurden, unter den andern Anführern und den Gunuchen bes

- Doole

<sup>1)</sup> A. II. p. 24. ξυνηνέχθη γενέσθαι, ἄπερ μοι έν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις δεδήλωται ἔνθα δὴ τοῦτό μοι μόνον τῷ δέει σεσιώπηται κ. τ. λ.
2) A. XVI. p. 190. ἐν τοῖς ἐγκαιρίοις λόγοις ἵνα δή μοι τῶν πεπραγμένων ἐκπύστους ποιεῖσθαι τὰς ἀληθείας δέει βασιλίδος ἀδύνατα ἦν.

<sup>3)</sup> A. XVII. p. 198. vgl. bis 212. των γάρ αἰτιων, οπερ ύπεξπον, ένταυθά μοι μάλιστα τας άληθεστάτας άναγκαζον είπεζν.

Hofes vertheilt und ihre Waffen verloft; ferner unterfagte ihm ber Raifer allen Umgang mit seinen Freunden, fo daß er, der fonft stets wie in einem Triumphzug in ben Strafen von Byzanz einhergezogen war, jetzt von Allen verlassen und stets den Tod fürchtend aus= ging. Die Raiferin nahm ihm ferner all feinen Reichthum, nach welchem sie und Justinian längst verlangt, und gab die Sälfte dem Raifer, die Salfte gab fie ihm fpater zurud; ja endlich schenkte fie fein Leben, nicht ihm, fondern Antoninen, wie fie ausbrücklich erklärte, um ihn diefer gegenüber fortan gang zu vernichten. Bergeblich bat er, wieder in ben Orient ziehen zu durfen. Antonina erklärte, jene Ge= genden, in welchen fie Belifar fchlecht behandelt, nie mehr feben gu wollen, und fo ging benn Belifar, um nur ber fläglichen Situation in Byzanz zu entkommen als comes stabuli nach Italien, nachdem er bem Raifer versprochen hatte, ben Rrieg dafelbst gang aus eignen Mitteln, ohne Unterstützung zu verlangen, führen zu wollen; "aber er täuschte die Erwartung, er werde durch glänzende Thaten seinen früheren Ruhm herftellen und richtete nichts aus, benn er hatte Gott Wir mitffen auf diese Darftellung, welche sichtlich Wahres und Falsches in merkwürdiger Weise mischt und seltsame Lichter auf die Darftellung der Siftorien wirft, näher eingehen.

Ganz das Gepräge der Wahrheit trägt das Orohen der Feldsherrn im Lager in Persien, sie würden sich nicht in Byzanz den neuen Kaiser machen lassen und wohl nicht mit Unrecht bezieht die Raiserin diese Gedanken des Widerstandes auf sich; nachdem der franke Kaiser genesen, verklagen die hadernden Heerstührer einander — und daß sie in solchen Orohungen ihre Feinde kennen lernen und strasen will, liegt ganz in ihrem Charakter. Eine Uebertreibung aber ist, daß sie, und deshalb allein, die Zurückberufung der Feldsherrn bewirkte, als ob der italienische Krieg nicht in der That einen Belisar verlangt hätte. — Das ist denn überhaupt der Fehler der Arcana, daß sie als die geheimen Gründe, die sie aufdeckt, immer nur die kleinen Memoirenmotive aus Stadtslatsch, Hosgestüster und Standalnotizen bringt als ob die großen, zu Tage liegenden Gründe, der allgemeinen Beltverhältnisse, welche in den Historien allein wirken, gar nicht vorhanden wären.

Die Entziehung der Garden, ihre Vertheilung unter andere Heerführer, ja unter die Verschnittenen des Hofes ist für Prokop besonders empfindlich; dies also ist der Grund, weshalb Belisar in Italien ohne sie erscheint. Die Wirkung des Verbots, mit seinen

a social

Freunden zu verkehren, ist gut geschildert: es ist der absichtliche und genaue Gegensatz zu der Schilderung der Historien, wie Belisar, trotz der Mißgunst des Kaisers, frither in Byzanz bei jedem Aussgang einen Triumph gehalten habe.

Zum Theil wird Theodora im dankbaren Einvernehmen mit Antonina handelnd dargestellt (so daß nur diese ihren Mann vor dem Untergang gerettet zu haben scheinen sollte), auf daß Belisar für immer ihr Sklave sein müsse — aber, daß dabei Belisar die Hälfte seines Vermögens verliert, ist doch schwerlich Antoninens Absicht geswesen.

Charakteristisch ist auch der Neid und Argwohn, mit welchem die Herrscher seit lange den Reichthum Belisars betrachtet hatten; früher haben sie sich nicht an ihn gewagt, aber jetzt bei seiner völsligen Entmuthigung wird der Streich geführt.

Auch die Auseinandersetzung über das Commando in Persien und Italien ist bezeichnend für den Geist der Arcana: Belisar muß aus Persien, weil Antonina diese Gegend nicht wieder sehen will. Daß Belisar später gleichwohl um Berstärkungen schrieb, ist kein Gegenbeweis gegen seinen früheren Berzicht.

Sehr psychologisch glaubhaft ift nun geschildert, wie Belisar strebt, um jeden Preis die Schande seines Lebens zu Byzanz abzuschütteln und sogar unmögliche Bedingungen übernimmt.

Daß er bei dem zweiten Gothenkrieg nichts ausrichtet, trotz manchen klugen Planes, sagen wörtlich auch die Historien, nur die Ursache ist verschieden angegeben; hier Strafe Gottes für frühere Eidbrüche (s. o.), dort das Schicksal.

Ueber den Mißerfolg des zweiten Feldzugs wird mit genan den nämlichen Worten berichtet, wie in den Hiftorien und nur noch der eine oder andere Zug hinzugefügt: so namentlich der manches erstlärende Wink, daß Belisar Totila's Milde nicht mit seiner sonstigen Freigebigkeit erreichen konnte, denn, da er auf Hilfe vom Kaiser verzichtet hatte, mußte er den Krieg durch den Krieg ernähren und Italien, so weit er es beherrschte mit demselben Druck belasten, der es vor seiner Ankunft wieder den Gothen zugewendet und dessen Abstellung er seierlich versprochen hatte 1). Und während die Historien den Uebertritt Herodians mit Spoleto zu den Gothen ers

<sup>1)</sup> A. V. p. 58. λογισμούς των βεβιωμένων heißt es von ihm ganz wie von Alexandros in den Historien.

flaren mit einem "man fagt 1), Herodian habe bies aus haß gegen Belifar gethan, weil diefer gedroht hatte, ihn wegen feines früheren Berhaltens zur Rechenschaft zu ziehen", fahrt die Geheimgeschichte an ber obigen Stelle also fort: "So ließ er auch ben Herodian im Stich und verlangte Geld von ihm, bem Manne Alles mit Drohungen aufschüttelnd. Daritber grollend ging er zu den Gothen" (1. c. p. 58.). Auch den verderblichen Zwift mit Johannes (bem Reffen des Bitalianus) den die Siftorien andeuten, motivirt die Geheimgeschichte. Dort ift nur gefagt, Johannes war von Belifar nach Bnzanz gefendet, um Berftarfungen durchzusetzen, habe fich bort mit der Tochter bes Prinzen Germanus verlobt und barüber alles Undere vergeffen (G. II. 12. p. 326.). Dagegen die Beheimgeschichte giebt an, daß jene Berlobung gegen den Billen der Raiferin geschehen sei, welche den Germanus auf's Glühendfte haßte und nicht wollte, daß feine Tochter einen Mann finden folle; und als Johannes allen Sinderniffen trotte, habe fie beschloffen, ihn mit Bulfe Antoninens zu tobten. Dieses fürchtend, habe sich Johannes gehütet, sich bei Belifar im Lager einzufinden, fo lange Antonina daselbst weilte., Und badurch fiel die byzantinische Sache in Italien vollends zu Boden."

Auch in den Hiftorien ist der Tadel ausgesprochen, daß Belisar Italien im tiefsten Elend verließ, namentlich Perusia seinem Schicksal preisgab; das wiederholt die Geheimgeschichte wörtlich.

Darauf wendet sich dieselbe zu den schlechten Beamten, welche der Einfluß von Antonina und Theodora in Afrika zum Verderben der Provinz aufrecht hielt; auch hier findet sich ein merkwürdiges Ineinandergreifen: es wiederholen sich die meisten Thatsachen; die Arcana fügt nur bei, daß Sergius die maurischen Gesandten ohne einen Scheingrund von Verdacht ermordet habe, während sich die Historien wieder mit einem Léyovst und dem Schein eines Mißversständnisses salvirt hatten — auch giebt er hier als Motiv der Ershöhung des Sergius die Verwandtschaft mit Antoninen an<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> In ben Anekvota Lépovoi. Diese Cantelen zeigen oft an, baß hier schlüpfriger Boben war.

<sup>2)</sup> V. II. 21. p. 502. τούτους λέγουσιτούς βαρβάρους νῷ δολερῷ ἐντῆ πόλει γενέσθαι ὅπως Σέργιον ἐνεδρεύσαντες πτείνωσιν. Α. 5. τοσοῦτόν μοι τανῦν ἐντιθέναι τῷ λόγῳ θεήσει ὡς οὕτε νῷ δολερῷ οἱ ἄνδρες οὖτοι παρὰ Σέργιον ἦλθον οὕτε τινὰ σκῆψιν ὁ Σέργιος ὑποψίας περὶ αὐτοὺς εἰχεν.

In den Hiftorien sagt er, Johannes der Kappadokier sei nach seinem Sturz der Ermordung des Bischofs von Anzikos angeklagt und trotz mangelnder Beweise zu schimpklichen Strafen verurtheilt worden, worin ihn die Strafe Gottes für frühere Berbrechen ereilt habe. Fast könnte man diese Stelle für Heuchelei halten und verssucht sein, häusig in solchen Ausdrücken nur Bemäntelung anderer Motive zu sehen, wenn wir in der Geheimgeschichte lesen, daß es die Kaiserin gewesen, deren unersättlicher Haß falsche Ankläger gegen ihn gewonnen (XVII. p. 212.): indessen schließt dies doch nicht aus, daß sich Gott dieser bösen Kaiserin als Werkzeug bediente.

Das Mißregiment in Afrika und Italien haben schon die Historien offen aufgedeckt und die Ursachen, d. h. die Verfolgung der Arianer, den unerhörten Finanzdruck, die Vorenthaltung des Soldes an die Armee, zum größten Theil zwar den schlechten Beamten, zum Theil aber auch dem Kaiser selbst zugeschrieben. In der Arcana beruft er sich darauf und macht nur jetzt den Kaiser sür Alles verantwortlich. Ganz wie in den Historien schildert er den Berlust von Land an Franken und Gepiden, und die ungeheuren Zahlen von Menschen, welche Hunnen, Slaven, Anten bei ihren allzährlichen Einfällen tödten und wegschleppen: "die schthische Wüste erstreckt sich ins Reich hinein"; im Orient geschicht das Gleiche durch Perser und Saracenen. Lächerlich ist es nun aber, wenn er, des sonstigen Patriotismus vergessend, auch für die Menschenverluste dieser barbarischen Angreiser vorwurfsvoll den Kaiser verantwortlich macht 1).

- mook

<sup>1)</sup> Es giebt noch eine Reihe von feineren und leiseren Uebereinstimmungen zwischen bem Geist des Versassers der Historien und dem der Auekdota, welche nur dei genauer Vertrautheit mit beiden Werken sühlbar sind, z. B. die eigenthümliche Mischung von Lob und Tadel, mit welcher beide sted des Kaisers Auastasius gedenken, vgl. P. I. S. p. 39. 9. p. 49. mit A. XIX. p. 228. 230. (ganz in den Worten der Historien) 272. 286. (Protop scheint unter Anastas zuerst in Staatsdienst getreten zu sein; man hat [Gundlach] angenommen, die gemeinsame monophysitische leberzengung habe Protop zu jenem Lobe bewogen, gewiß ohne Grund: sür Protop hatte dieser Streit keinen Sinn und es sehlt nicht an Tadel). Aehnliche seinere Uebereinstimmungen sind: der besonders gewaltige Eindruck der Pest A. VI. p. 76; das Gewicht, das auf äußere Erscheinung gelegt wird A. I. p. 8. die Wendung: "ich sage den Namen nicht, obwohl ich ihn recht gut kenne" XV. p. 184. der Borwurf der unreisen Jugendslichkeit XXI. p. 252. der Jungenfrechheit A. XXII. p. 256., der Borwurf, "wie treulose Sclaven" ganz wie G. III. 16. p. 341. die genaue Vertrautheit mit Paslästina XXII. p. 266. XXVII. p. 328. und Aehnliches

XIV. Perhältniß der Sauwerke zu den Aistorien und zu der Geheimgeschichte. Eine Hypothese über die Entstehungsgründe des Panegyrikus und der Schmähschrift.

So haben wir gesehen, daß die Historien und die Geheimgesschichte, von dem nämlichen Verfasser herrührend, wie in der Sprache so im Inhalt und zwar nicht nur in der ethischs religiösen Weltanschauung, auch im politischen Urtheil über die Regierung übereinsstimmen: in letzterer Hinsicht wenigstens soweit, als eine dem Despoten vorzulegende Geschichte und eine geheime und gehässige Schmähung dieses Despoten übereinstimmen können.

Ganz isolirt steht diesen beiden Werken gegenüber die panegy= rische Schrift über die Bauten bes Kaisers.

Daß diese Schrift Prokop zum Verfasser hat, dies anzunehmen nöthigt uns, mehr als ihre eigene wiederholte Behauptung, mehr als ihre engen Beziehungen zu den Historien, mehr als das Zeugniß späterer Autoren die Jdentität des Stils und der Sprache.

Allerdings fehlt es nicht an Unterschieden hierin; wie die Gescheimgeschichte viel kunstloser und weniger rhetorisch, so sind die Bauwerke viel künstlicher und mehr rhetorisch gehalten als die in der Mitte zwischen beiden stehenden Historien; indessen ist dieser Unterschied doch nicht größer als ihn das natürliche Berhältniß eines Pasnegyrikus zu einer Geschichte und einer Geschichte zu einer geheimen Schmähschrift mit sich bringt: hier der affectirte Schwulst einer Lobrede und dort die Leidenschaft eines über die Ruhe bedächtiger Form hinausgerissenen Pamphlets.

Wäre nun aber Form und Sprache nicht identisch — der Inshalt der Historien und der der Bauwerke ist so verschieden, daß man füglich an der Echtheit der letzteren zweiseln könnte. Die Historien sind dem Kaiser gegenüber ziemlich unabhängig; sie tadeln häufig genug verdeckt und offen ihn selbst, seine Beamten, seine ganze Regierung, sie bezeugen an vielen Stellen die unerschrockene Selbständigkeit einer Gesinnung, welche sich nicht scheut, auch die

Lieblinge des Raisers — unter den Menschen und unter den Ges danken — anzutasten.

Die Bauwerke dagegen sind eine maßlose, gefinnungslose und schamlose Lobhudelei desselben Kaisers und einer seiner verderblichsten Schwächen, seiner eiteln Baulust.

Man kann kühnlich den Satz aufstellen, daß man von dem Verfasser der Historien eher eine Schmähschrift, wie die Geheimsgeschichte, als eine Schmeichelschrift wie die Bauwerke erwarten muß 1).

Die Bauwerke und ihr von den Hiftorien abweichendes Urtheisenthalten gewiß nicht die wahre Ueberzeugung Prokops. Wir haben bereits gesehen, daß sie in kirchlich-religiöser Hinsicht statt des prokopischen Skepticismus ein frömmelndes Christenthum zur Schautragen, welches stets auf den Kaiser hinüberschielt und eitel Heuschelei ist.

Wir werden uns leicht überzeugen, daß auch in politischer Hinssicht die Bauwerke lügen, daß ihr maßloses Lob des Kaisers im Widerspruch mit der Ueberzeugung des Verfassers der Historien steht.

Gleich die Einleitung der Schrift hebt mit einer Reihe von Lobs fpriichen an, welche nachweisbar gegen das bessere Wissen und Urstheil nicht etwa nur der Geheimgeschichte, sondern der Historien verstoken.

"Ich habe, sagt Prokop, diese geschichtliche Darstellung unternommen, nicht um meine besondere Tüchtigkeit zu zeigen, oder im Bertrauen auf die Macht meiner Rede, oder um zu prahlen mit meiner Länderkunde, — denn ich habe ja nicht Ursache zu solcher Lühnsheit. Sondern oft kam mir der Gedanke, von wie großem Bortheil die Geschichtschreibung für die Staaten ist, indem sie die Thaten der Uhnen der Bergessenheit entzieht und durch ihr Lob des Guten und ihren Tadel des Schlechten die Tugend fördert und das Laster bekämpft. Und zu diesem Zweck braucht man nur die Thaten und ihre Urheber zu nennen, was auch eine stotternde Zunge vermag."

Nach dieser captatio benevolentiae und professio modestiae, die also bräuchlich bei den Rednern, wird der Gedanke, daß Lob und Tadel der Geschichte sittlich erziehend wirken solle, speciell auf



<sup>1)</sup> Mit Unrecht behauptet bas Gegentheil Reinkens. Dahn, Protop.

die Herrscher angewandt: "wenn diese sehen, wie die Unterthanen für nur kurze Zeit beglückender Regierung den Fürsten in der Geschichtschreibung mit unsterblichem Ruhme danken, so muß dies ganz besonders zur Nachahmung der guten Herrscher antreiben und abshalten von der Schmach der Schlechten".

Auch diesen ziemlich flachen und nicht glücklich ausgedrückten Gestanken könnte man sich noch gefallen lassen, aber nun folgt die faule

Lüge.

-

"Weswegen ich aber dieses vorausschickte, will ich fofort zeigen. In unferen Tagen hat Raifer Justinian gelebt, welcher bas Reich völlig erschüttert überkommen und es größer und bei weitem angefebener gemacht hat, indem er baraus bie Barbaren vertrieb, bie es feit lange vergewaltigt, wie ich ausführlich in meinen Berichten über die Kriege gezeigt habe. Und doch hat fich, fagt man, dereinft The= miftotles ichon beffen beruhmt, bag er verftehe, einen kleinen Staat groß zu machen. Diefer Raifer aber verfteht es, fremde Reiche dazu zu erwerben. Denn in ber That hat er viele Städte hinzu erworben, die dem romischen Reich, als er es antrat, nicht gehörten; und unzählige Städte hat er gebaut, die früher nie gewesen. Und da er bie Ansichten von Gott in die Brre und in Gegenfage auseinandergehend vorfand, hat er alle Irrmege abgeschnitten und fo bewirkt, daß man sicher auf der Ginen Grundlage des Glaubens ftehe; ferner, die Gefete hat er durch ihre ungebührlich große Zahl unklar, verwirrt und widersprechend angetroffen: er aber hat sie von der Menge ihrer Spitfindigkeiten gereinigt und ihre Widerfpriiche in fichere Stätigkeit verwandelt. Verschwörern hat er freiwillig die Strafen erlaffen, die vom Mangel mit dem Tode Bedrohten hat er mit Reichthum gefättigt, das Ungliick, das fie bedrängte, überwunden und fie mit ihrem eigenen glücklichen Leben zugleich dem Staate gewahrt."

"Aber ferner hat er auch das Reich der Römer, das überall unter der Hand der Barbaren lag, durch Verstärfung der Heere gesträftigt und durch Anlage von Vefestigungen alle seine Grenzen umwallt. Das Meiste von dem Uebrigen habe ich in andern Büchern beschrieben, was er aber durch seine Bauten Gutes geleistet hat, wird in dem vorliegenden dargestellt."

Und so geht es nun weiter durch das ganze Buch.

Sehr bezeichnend für die Schmeichelschrift ist, daß schlechterdings Alles, was Justinian im Bauen oder Niederreißen thut, eine Seite hergeben muß, die gelobt werden kann. Erweitert er alte Anlagen, so wird die Großartigkeit des Fortschritts gelobt. Wenn aber frühere Befestigungen aus Mangel an Macht, Mitteln, Menschen verkleinert und zum Theil aufgegeben, zerstört werden, so wird dies nicht minder als Weisheit bewundert (ae. VI. 3. p. 336.).

Die Kriege in Afrika und Italien sind reine Triumphe, für welche der Senat "gottgleiche Ehren" ertheilt (sehr unchristlich; ae. I. 10. p. 204.); alle Bauten im ganzen Reich geschehen nur auf Kosten des Kaisers (ae. I. 8. p. 197.).

Endlich theilen die Bauwerke völlig jene Fiction des Despotismus, wonach Alles, was von einem Beamten oder Feldherrn, oder sonst im Solde oder im Interesse des Despoten "unter dessen Auspicien" geschieht, obwohl er vielleicht gar nichts davon weiß und erst nach der Vollendung erfährt, als des Despoten eigenste, persönliche That von ihm mit Anspannung seines Geistes, seiner Kraft, seines Muthes, seiner Klugheit ausgerichtet, gilt.

Die Historien stehen dieser Mystik des Despotismus, welche alle psychologische Charakteristik und alle wahre Geschichtschreibung aushebt, so sern i), daß sie wiederholt und unverhüllt zeigen, wie so manche Thaten Belisars in dem Kaiser ihr größtes Hinderniß hatten, wie so manche Erfolge nicht durch die Energie, sondern trotz des Mangels an Energie des Kaisers errungen wurden, wie die Maß-regeln des Kaisers dem Neich verderblicher waren, als die der Neichs-feinde.

Man kann sich noch gefallen lassen, wenn es heißt, Justinian siegt in Italien und Afrika durch seinen Feldherrn Belisar (ae. I. 10. p. 204.). Aber auch wenn in einer persischen Grenzveste eine Duelle für die Vertheidiger nutzbar gemacht wird, so hat der Kaiser in Byzanz dies ersonnen (ae. II. 4. p. 223. Exedev).

Merkwürdig ist in dieser Hinsicht der Gegensatz der Historien und der Bauwerke. Im Bandalenkrieg hat "Belisar die zersstörten Mauern von Karthago so rasch und geschickt und energisch herstellen lassen, daß es den Feinden Wunder däucht" — und obwohl

<sup>1)</sup> Mit Recht bestreitet Reink. p. 17. Teuffels Behauptung, bas Lob ber Bauwerke sei ironisch gemeint; aber wenn er bas übertriebene Lob der Bau-werke dem übertriebenen Tadel der Geheimgeschichte entgegenstellt, und nun behauptet, beides zugleich könne Protop nicht geschrieben haben, so trifft dies Argument nur jene, welche den Charakter des Protop vertheidigen, wie Teuffel, nicht unsere Auffassung Protops; sehr richtig sagt Ech. p. 33. s.: wer schmeichelt lästert auch und die eine Schrift ist der andern würdig.

diese Stelle geschrieben und bekannt war, entblöden sich die Bauwerke nicht, das Verdienst dem Kaiser zuzuschreiben.

Was kann nun Prokop bestimmt haben, dieses Buch zu schreisben, welches seiner Ueberzeugung, wie sie nicht etwa nur in der Gescheingeschichte, auch wie sie in den Historien sich ausspricht, entschieden widerstreitet? Es sührt uns diese Frage zugleich zu der weiteren, wie verhält es sich mit der Schmähschrift neben der Schmeichelsschrift? mit der Arcana neben den Bauwerken? Ohne eine änßere Beranlassung, ohne ein äußerlich treibendes Motiv hat er seine Gessinnung nicht verläugnet. Dies Motiv kann nun aber nur die Abssicht gewesen sein, entweder durch die Schrift einen Bortheil zu ersreichen oder einen Nachtheil zu vermeiden.

Um einen Vortheil zu gewinnen: — ein solcher hätte sein können ein Amt, eine Würde, oder Geld 2c. Früher, zur Zeit der Abfasssung der Historien hatte er — das bezeugt ihr Freimuth — nicht dergleichen vom Kaiser zu erlangen gestrebt. Man müßte also ansnehmen, im Jahre 558 habe er seine Stellung bei Belisar oder sein Vermögen verloren und durch diese Schrift beim Kaiser sich empfehlen wollen.

Es ist dies möglich, aber nicht eben wahrscheinlich. Die andere Erklärung ist viel wahrscheinlicher: die nämlich, daß er durch die Schrift einen Nachtheil habe vermeiden wollen; daß er sie nicht aus Hoffnung, sondern aus Furcht geschrieben habe.

Zwar die Ansicht Teuffels (S. 52.), Prokop habe "ohne Zweisel" seine dem Kaiser verdächtig gewordene Loyalität beweisen und dadurch eine dringend drohende Lebensgesahr abwenden wollen, ist unbegrünstet. Denn die Historien, durch deren freimüthige Sprache Justinian sich allerdings hätte verletzt fühlen können, wurden ja schon 551 und veröffentlicht und nothwendig dem Kaiser sofort bekannt gesworden: er hätte also seinen Zorn darüber gewiß nicht erst fünf oder sieben Jahre später entladen und Prokop hätte, wenn er mit dem Paneghrifus sein Leben retten wollte, denselben wohl 552 oder 554, nicht erst 558 zu schreiben Ursache gehabt.

Freiwillig hat er ihn aber auch nicht geschrieben, sondern höchst wahrscheinlich auf directen Befehl Justinians, welchem zu trotzen er nicht den Muth hatte; er mochte im Weigerungsfall zwar nicht den Tod, doch jedenfalls die schwere Ungnade des Despoten, Entsetzung, Vermögenseinziehung, Verbannung, Einkerkerung 2c. zu fürchten haben. Die Gründe für diese Ansicht sind folgende. Justilichten

ftinians Lieblingssteckenpferd war, neben seinen theologischen Streitigsteiten, das Bauen. Er mochte nun eine rühmende Aufzählung und Zusammenstellung all seiner Leistungen auf diesem Felde wünschen, eine Schrift, welche seine Thätigkeit in dieser Richtung charafterisirte und ihn als den Berschönerer und Wiederbegründer der Städte des römischen Reiches verherrlichend darstellte. Wenn er aber sich umssah unter den Schriftstellern seiner Zeit, so empfahl sich vor allen andern unser Protop. Der Verfasser der Historien war ohne Zweisel der bedeutendste griechische Schriftsteller seiner Zeit, — wenigstens hat sich keiner erhalten, der ihm gleich stünde. Aber er war das nicht nur, er galt auch dafür unter den Zeitgenossen: wie das hohe verehrungsvolle Lob des Agathias und Menander beweist (s. unten).

Seine von den Andern nicht entfernt erreichte Sprache, feine Bildung, feine Gelehrsamfeit, zumal ber Umftand, daß er auf feinen Reifen und Feldzügen ben größten Theil bes Reiches fennen gelernt und die Bauten felbst mit Augen gefehen hatte, die geschildert werden follten, mußten ihn dem Raifer lebhaft vor allen Andern em= pfehlen. Dazu fam, daß Protop ichon in den Siftorien eine gang besondere Borliebe, ein lebhaftes Interesse und ein bei einem Laien seltenes Berständniß gerade für Banwerke an fehr vielen Stellen an den Tag gelegt hatte. Diese Talente follte er nicht umfonft haben, und leicht lag für Juftinian ein besonderer Rigel barin, ben Mann, beffen freimuthiger Tadel ihn in den Siftorien vielleicht oft insge= heim verlett hatte, ohne daß er den gefeierten Schriftsteller, den Freund und Lobredner Belifars hatte ftrafen wollen oder konnen, nun zu zwingen, feinen unbedingten Lobredner zu machen. Beftartt wird biefe Unnahme durch den gangen Charafter bes Buches: ce ift bas ichmächste, bas Protop geschrieben, es steht tief unter den Siftorien, fteht fogar unter der in haß und Wuth hingeworfenen unfer= tigen Geheimgeschichte, es ist gang so schlecht, wie von eiteln Fürften ju ihrer Berherrlichung beftellte Biicher auszufallen pflegen.

Es ist abgezwungenes Lob, des Verfassers Geist und Herz ist nicht bei dem betheiligt, was die widerwillige Rechte schreibt. Man kann diesen Charakter des Buches nicht trefflicher schildern, als Teuffel, dessen Worte (S. 53 f.) wir hier folgen lassen: "das Lob ist so dick aufgetragen, daß es aussieht, als fürchtete der Verfasser, seine wahre Gesinnung möchte hindurch blicken und als wollte er diese mit immer neuen Lagen Lobes zudecken und übertünchen; und

bann ift es andererfeits doch fo fahl und fühl, fo arm und einformig, fo trivial und langweilig, wie es bei der geringsten Theilnahme bes Berfaffers nimmermehr hatte fein fonnen. Ewig fehrt diefelbe Bendung wieder: "es ift zu schön, zu groß, zu herrlich, als daß man es ausdenken und beschreiben konnte", und daneben die allerschalften Bezeichnungen. Das Proömium dreht fich immer im Rreife herum ohne von der Stelle zu tommen. . . . . Dieses geschraubte, aufgeblasene Wefen bei innerer Sohlheit und Lilge charafterifirt ben Ton diefer ganzen Schrift. Wenn man von den bellis ber an diefe herankömmt, merkt man alsbald einen wesentlichen Unterschied. weht ein kalter Wind aus dieser Schrift entgegen. Zwar warm find auch die bella nicht: zu viel Blut ift abgelaffen, zu viele Gedanken find unterdrückt, zu viele Empfindungen verhalten, als daß fie bas sein konnten; aber man fühlt doch die Pulse schlagen und ein feineres Dhr hort das Berg pochen. Dagegen in diefer Schrift ift Alles unnatürlich, Alles erzwungen, es find bolgerne Beine auf benen einherstolzirt wird, es ist Flittergold, was hier umhängt. Und am Ende wird dem Berfaffer felbst die angenommene Maste läftig, er wirft sie ab und die Schrift verläuft in eine nachte, durre, trockene Aufzählung, der Panegyrifus wird zum Register. Das Biogra= phische verschwindet gang, die Schrift wird zu einer geographischen und erftrebt und erhält dadurch allein Werth und Bedeutung"1).

Je wahrer jedes dieser Worte ist, desto stärker spricht es gegen die eigene Ansicht Teuffels wie auch gegen die Annahme, Prokop habe sich ein Amt erschreiben wollen?), desto schlagender für unsere Erklärung ihrer Entstehung. Nein, wenn ein Prokop schreibt, seinen Kopf zu retten, oder wenn er dies Mittel wählt zur Erreichung eines eifrig angestrebten Wunsches, dann schreibt er — er kann es — etwas besseres, als diese Bauwerke sind. Dann wird ihm das Buch nicht gleichgiltig, dann darf es nicht aus einem Panegyrikus ein Resgister, statt eines Lobes auf den Kaiser eine Geographie seines Reiches werden.

Ganz erklärlich wird das Buch, wenn er es weder schrieb, um bem Tode zu entrinnen, noch um sich einzuschmeicheln, sondern wenn

<sup>1)</sup> Nicht ganz richtig ist bie ben Schluß bes Werkes treffenbe Bemerkung: . . . . "So gleichgiltig ist bem Verfasser sein Werk, baß er (am Schlusse) Jedermann auffordert, Zusätze bazu zu schreiben."

<sup>2)</sup> Edh. p. 33 fagt: sive timore sive spe permotus.

er es schrieb, widerstrebend und äußerlich und formal einem verhaßten Befehl nachzukommen, den er nun einmal, wie er glaubte, nicht ignoriren konnte. Justinian wollte gelobt sein, wollte über feine Bauten gefchrieben haben: Protop lobte ihn und schrieb ilber die Bauten, bamit war der Befehl erfüllt. Das "Wie" ließ fich nicht befehlen. Juftinian hielt wohl mehr auf die Dicke als auf die Fein= heit des lobes und keinenfalls konnte er fich beschweren, zu wenig gelobt worden zu sein 1). Endlich wird aber unsere Annahme, daß Justinian die Bauwerke geradezu bestellt habe, sehr wesentlich bestärkt durch eine bisher völlig übersehene Stelle, aus welcher hervor= zugehen scheint, daß der Raiser nicht nur von der Arbeit Profops während ihrer Entstehung wußte, fondern daß er auch über den Plan berfelben, die Eintheilung des Stoffes, feinen Willen ausgesprochen Profop spricht in den ersten beiden Capiteln des ersten Buches von den Kirchen, welche der Kaiser Christus geweiht und erbaut habe und wendet sich dann zu den der Jungfrau Maria er-Als Grund dieser Eintheilung aber giebt er an: "denn wir wiffen einerseits daß dies ber Raifer felbst fo will, andererseits führt auch offenbar der logische Bang von Gott zu Gottes Mutter"2). Das ift doch wohl nicht etwa nur so zu verstehen, daß bem Raiser diese Eintheilung recht sein werde, da man ja seine Ber= ehrung für die Mutter Gottes kenne, sondern ausdrücklich wird neben und vor dem logischen Zusammenhang der bestimmte Wille bes Raifers als erfter, felbstänriger Grund genannt. Möglich, aber fehr unwahrscheinlich wäre immerhin, daß Protop jenen Willen des Raifers nur prafumirt; die ganze Fassung der Stelle (έξεπιστάμεθα βουλομένφ elvai) fpricht entschieden für die obige Deutung. Wenn aber Juftinian fogar die Eintheilung des Buches im Detail vorgeschrieben bat, fo wird er gewiß auch die Verfassung des ganzen Buches vorgeschrieben haben. Auch würde felbst ein fo belefener und gereifter Mann wie Brofop schwerlich ohne officielle Unterstützung 3) mit solcher erschöpfenden Ge=

<sup>1)</sup> Naiv ist die Aeußerung Prokops, man konnte am Ende seinen Bericht für eine Schmeichelei halten, wenn nicht die Bauten ba flanden, ihn zu bezeusen ae. I. 2. p. 180.

<sup>2)</sup> Ae. I. 3. p. 193. 'Αρχτέον δὲ ἀπὸ τῶν τῆς θεοτόχου Μαρίας νεῶν. τοῦτο γὰρ καὶ αὐτὸ βασιλεῖ ἐξεπιστάμεθα βουλομένω είναι, καὶ διαφανῶς εἰςηγεῖται ὁ ἀληθὴς λόγος ὅτι δὴ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τὴν αὐτοῦ μητέρα ἰτέον.

<sup>3)</sup> Protop felbst sagt nur, er habe seine Kenntnisse geschöpft theils aus eigener Anschauung theils von Anbern, die Augenzeugen gewesen. ao. fin.

nanigkeit auch jede kleinste Schanze, die Justinian an den entfernstesten Grenzen des Reiches mit barbarischem Namen aulegen oder restauriren ließ, haben aufzählen können, wie dies die dürren dreizehn Seiten lang nur Namen enthaltenden Register thun (p. 277—285 und p. 305—308). Von diesen beinahe 600 Schanz-Werken wußte Prokop offenbar in den meisten Fällen nichts als den Namen, und auch diesen konnte er nicht auf gewöhnlichen Militärcarten sinden—diese enthielten unmöglich die Namen all der kleinsten Forts, die hier der Eitelkeit zu Liebz genannt worden—.

Die Entstehung der Bauwerke und ihr abweichendes Urtheil haben wir uns also im Vorstehenden erklärt; Prokop schrieb sie nicht freiwillig, sondern auf Besehl des Kaisers, welcher vielleicht gerade, weil ihn der Freimuth der Historien verletzt hatte, sich einen Panegyrifus bei dem besten Autor seines Reiches bestellte.

Prokop hatte nicht den Muth, diesen Auftrag abzulehnen: er schrieb das bestellte Lob gegen seine Ueberzengung.

Hypothese ist dabei nur jenes Motiv des Raisers, mehr als Hypothese ist, daß die Schrift auf Bestellung entstand und ganz gewiß, daß sie nicht die Ueberzengung Prokops enthielt. Die Entstehung der Schmeichelschrift ist also erklärt. Versuchen wir nun auch, uns die Entstehung der Schmähschrift zu erklären.

Daß Protop die Geheimgeschichte geschrieben hat, steht nach dem oben und im Anhang gesilhrten Beweise fest; wir müßten diese Thatsache ansnehmen, auch wenn sie sich psychologisch schlechterdings gar nicht erklären ließe. Denn unsere äußerst geringe Kenntniß von Protops Leben und seinen Beziehungen zum Kaiser erstreckt sich vielleicht eben nicht auf die Puncte, welche zur Aufklärung des wahren Sachverhaltes wesentlich sind. Gleichwohl drängt sich die Frage nach der psychologischen Erklärung unabweislich auf und einen Bersuch, sie zu lösen, können wir nicht umgehen, sind uns aber dabei sehr wohl bewußt, daß zu unbestreitbar sicherem Ergebniß in dieser Beziehung nicht zu gelangen ist. Die Autorschaft der Geheimgeschichte glauben wir unsansechtbar sest gestellt zu haben; über die Erklärung dieser Autorschaft bescheiden wir uns, nur eine sehr wahrscheinliche Bermuthung aufzustellen.

Das Material zum Versuch dieser Erklärung kann nur liegen in dem, was wir aus Prokops Schriften selbst über seinen Charakter und Geift urtheilen können. Da haben wir denn gefunden, daß er mit ganzer Seele an seinem Staate hängt: ber römisch-byzantinische Patriotismus ist das Hanptpathos, das ihn beherrscht. Die Alage um den Verfall der alten Römerherrlichkeit klingt für ein seines Ohr vernehmlich genug aus seinen Worten, sie ist so laut, fast lauter als die Furcht vor dem Kaiser Justinian, der als Wiederhersteller der alten Römerglorie angesehen und gepriesen sein wollte. Daneben aber spricht sich der Stolz aus über die noch immer sehr stattlichen Reste der Macht dieses Reiches und die Freude, wenn und sosern dieselbe wirklich durch Justinians Eroberungen wieder erweitert wurde. Die Römer sind nach Prokops aufrichtiger Ueberzengung noch immer den Barbaren an menschlichem Werth, in allen wesentlichen Eigenschaften unendlich überlegen, namentlich durch ihre römische Tapferkeit und Kriegstüchtigkeit.

So lange er nun im Lager Belifare lebte und die militärisch immerhin fehr bedeutenden Leiftungen der Feldherrn Juftinians zu schildern hatte, zeigte fich ihm die gunftigfte Seite des juftinianischen Staates und manche gute Eigenfchaft des Raifers, und es erflarte und rechtfertigte fich, daß er dieje Lichtfeiten gern hervorhob, wenn er auch oft die Beranlaffung und den Dauth hatte, zu tadeln. Wenn er aber fo manchen Schatten in den Zuftanden des Reiches, fo manchen Fehler der Regierung und der Politif, fo manchen Flecken und manche Schwäche im Charafter Juftinians ichon damals erfannt und nicht mit gebührender Scharfe hervorgehoben hat, fo erklart fich dies theils aus der gunftigeren Ansicht von dem Gesammtzuftand der Dinge, die er damals noch hatte, theils allerdings auch aus der Furcht vor dem Raifer und dem Mangel an Charaftertüchtigfeit, den wir ihm zur Laft zu legen nicht umhin können. Aber man muß fo gerecht fein, einzuräumen, daß Profop diefe Furcht feineswegs febr weit trieb: er hat in den Siftorien, die der Raifer ebenfalls lefen follte, den Raifer felbft, Belifar und andere Große des Sofes, oft, ftark und ruchaltslos direct, viel häufiger aber noch und viel empfindlicher indirect getadelt, und man fann mit Recht behaupten, daß alle Hauptanklagen der Geheimgeschichte auch in den Siftorien ichon verftect und leife angedeutet find.

Dieser offene und versteckte Tadel erregte, vermuthe ich, den gesteimen Unwillen des Raisers und seinen Zweifel an der Ergebenheit Prokops: er wollte die beste Feder seiner Zeit zu seinem Lobe verswendet sehen und er befahl dem Rhetor, die kaiserlichen Bauwerke

zu beschreiben, b. h. er bestellte sich bei Protop einen Panegyrifus, jum Theil gleichsam zur Strafe. Protop hatte nicht den Muth, den Auftrag abzulehnen, er ichrieb mit heftigftem innern Widerstreben die Bugleich aber faßte er ben Be-Bauwerke und lobte den Raifer. banten, feinem Ingrimm hieriber Luft zu machen und dies unfreiwillige Lob zurud zu nehmen in einer zweiten Schrift, welche aber freilich nicht jest veröffentlicht werden durfte, und unmittelbar, nachbem die Bauwerke geschrieben maren, schrieb er die Beheimgeschichte. Er ballte also die Faust in der Tasche 1), mahrend er mit der an= bern Hand die Gitelkeit des Raifers ftreicheln mußte. Es ist in der Geheimgeschichte die Buth fühlbar eines perfönlich Gereizten: er hat feine Freude daran, in den ftartsten Ausdrücken feinen Saf zu ent-Sie hat gang die zornige Stimmung, welche in einer folden Situation ihn befeelen mußte. Sein Unmuth über fich felbft, daß er die Feigheit gehabt, die Bauwerke zu fchreiben, fteigerte feinen Born über den Kaifer und jedes Wort des Lobes in den Bauwerken zahlt er hier mit hundertfachen Zinsen beim.

Damit stimmt auch die merkwürdige Thatsache überein, daß der Tadel in der Geheimgeschichte Punct für Punct das directe Gegenstheil von dem Lobe enthält, welches die Banwerke gespendet haben: es werden genau dieselben Handlungen und Sigenschaften und Thästigkeiten des Kaisers getadelt, welche dort verherrlicht worden, und die Lobsprüche werden, ins Gegentheil übersett, wiederholt.

Nach den Bauwerken ist der Kaiser von Gott gesendet, das auf's Anie gesunkene Römerreich wieder zu erheben: nach der Arcana ist er ein Dämon, von der Hölle gesendet, dies Reich aufs Anie zu stürzen.

Dort wird gelobt, was alles der Raifer zum Schutz der Grenszen zen gebaut habe: hier wird beflagt, daß er die alten Grenzvertheidisgungen zerfallen ließ; daher wird ihm dort die Sicherung der Römer verdankt: hier wird er verantwortlich für die Einfälle der Barbaren. Dort werden die Bauten in's Meer hinein als Besiegung des Elements gepriesen: hier als übermüthige Berschwendung verpönt. Es geht dies ganz ins kleinste Detail: dort wird die Ersetzung der Landswehr bei den Thermophlen durch einquartirte Besatzung gelobt: hier dieselbe Maßregel getadelt; dort wird der Eiser, Heiden und Ketzer

<sup>1)</sup> Daß er nicht etwa schon in ben Sistorien schon bie Geheimgeschichte angezeigt hat, wie man gemeint hat, ist hiernach flar.

zu bekehren, gerühmt: hier getabelt; dort das Fasten, Wachen, Beten, das Studium der Theologie am Kaiser gelobt: hier als eines Kaisers unwlirdige Zeitverschwendung und Hemmniß der Politik gerügt; dort wird die Einsperrung der Dirnen in ein Kloster gelobt: hier ganz dieselbe Maßregel getadelt; dort Anpreisung der Sorge für die städtischen Bauten, Wasserleitungen, Häfen, Zusuhr von Lebensmitteln, zumal für Byzanz: hier Tadel für Vernachlässigung und verkehrte Auordnung in diesen nämlichen Dingen, zumal für Byzanz. Und noch in einer Fülle von andern ganz detailirten Sachen läßt sich nachweisen, daß die Arcana gestissentlich dieselben Punkte mit ihrem Tadel aufsucht, welche das Lob der Bauwerke hervorgehoben 1).

Diese bedeutsame Geflissentlichkeit spricht fehr für unsere ganze Aufsassung von dem Verhältniß der beiden Schriften; die Geheimgeschichte war nicht veröffentlicht, also sie zu verneinen war nicht nöthig: hätte Protop seine Meinung geändert, er hätte die Schrift nur zu vernichten gehabt. Die Bauwerke aber mit ihrem abgezwungenen Lob waren in den Händen des Publicums: enthielten sie also nicht die wahre Meinung des Verfassers, so mußte er sie Punct für Punct widerlegen. Die Gewöhnung des Rhetors, eine und dieselbe Sache mit allen dialektischen Drehungen bald zu vertheidigen, bald anzugreisen machte dem Verfasser diese Arbeit leicht, und die sophistische Runst, die Dinge von ihren entgegengesetzten Seiten zu betrachten, mußte gerade bei Instinian und seiner Regierung, die aus Fehlern und Vorzügen so seltsam gemischt waren, Stoff und Gelegenheit die Fülle sinden.

Offenbar hatte sich Profops Meinung vom Kaifer, seiner Resgierung, seinem Hofe, seinen ersten Beamten und dem Gesammtzusstande des Reiches wesentlich verschlimmert, seit er nicht mehr im Feldslager lebend die rühmlichste, sondern, zu Byzanz lebend, die schlimmsten Seiten des Regimentes vor Augen hatte, ja es läßt sich zeigen, daß

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. noch Folgendes. Ueberall wo Justinian irgend eine, wenn auch noch so kleine, Einrichtung trifft, Bestehendes ändert, Aelteres erneut, bessieht er mit kleinlicher Eitelkeit barauf, seinen Namen mit dem Geschaffenen zu verbinden, was in den Bauwerken ebenso gelobt, wie in der Geheimgeschichte getadelt wird ao. IV. 3. p. 274.; dort wird seine Heimath gepriesen, hier als barbarisch gescholten, dort blüht Afrika nach der Eroberung auf, hier veröbet es 20.; nicht nur mit seinem Geld, mit persönlicher Geistesarbeit hilft er mit bei seinen Bauten ao. I. 2. p. 180., und gerade dies überall persönlich Eingreisenswollen tadelt die Arcana wie es die Bauwerke loben.

in den Historien selbst schon die Stimmung gegen Justinian und Belisar immer ungünstiger wird: daß er, namentlich im letzen Buch der Historien, das vier Jahre später geschrieben ist, viel freimüthiger spricht, oder viel ungünstiger denkt, daß er namentlich dieselben Erzeignisse, die er früher nur leise berührt, jest mit viel stärkerem Tadel belegt, z. B. die Berhandlungen mit dem Perser Isdigunas. Hierzüber spricht die frühere Stelle vom Jahre 550 viel milder, während das vierte Buch der Historien vom Jahre 554 an mehreren Orten in unvergleichlich herberen und schärferen Worten es ausspricht, "wie unerträglich dieser hochnasige Günstling des Kaisers gewesen sei, und wie es den Lenten zu Byzanz an der Seele genagt habe, daß Justinian denselben gegen alles Herfommen und über alles Maß hinaus mit Schmeicheleien geehrt habe" (G. IV. 15. p. 540. 11. p. 506. s. oben S. 138).

Das Lob, das dem Raiser gespendet wird, steht schon im Persersund Bandalenkrieg (f. oben S. 288.): in den Gothenkriegen kommt dergleichen nicht mehr vor und in den beiden letzten Büchern der Historien wird eine viel ungünstigere Beurtheilung der Zeitlage offensbar. Die Zeit aber wird vom Kaiser gemacht. In dem vierten Buch sindet sich bei Weitem der häufigste und stärkste Tadel der Regierung <sup>1</sup>).

Und aus einer Stelle der Historien läßt sich vielleicht eine ausdrückliche Andeutung davon entnehmen, daß der Historiker erst im
Berlauf der Zeit zu einer schärferen und ungünstigeren Beurtheilung
der Zeitgenossen und der Machthaber gelangt ist, wenigstens daß er
sich von der Bösartigkeit vieler einflußreicher Personen erst allmählich
überzeugt habe; die Pest von 542 scheint, sagt er, alle Bösewichter
mit Absicht verschont zu haben, "aber das stellte sich erst in der
Folge heraus", d. h. doch offenbar: erst später habe ich die Bösartigkeit von manchen Leuten erkannt oder hat sich dieselbe verrathen,
welche man im Jahre 542 noch nicht so ungünstig beurtheilt hatte.
Die Pest verschonte die Bösen — der Kaiser selbst war an der Pest
erkrankt, blieb aber leben. —

Jene vier Jahre zwischen dem dritten und vierten Buche der Historien nun verlebte Prokopius größtentheils in Byzanz, nicht im

<sup>1)</sup> Bgl. die Stellen c. 15. p. 540. c. 7. p. 490. c. 33. 34. p. 417—419. 11. p. 506—509. 25. p. 592. 12. p. 523. 13. p. 525. 18. p. 553. 24. p. 587. 598; aber auch schon G. III. ist ungünstiger als die frilheren Bilcher.

Lager; in diese Zeit fällt die Verschlimmerung seines Urtheils. Wir finden diesen ganzen Zusammenhang fehr erklärlich.

Indessen ist der Ton der Geheimgeschichte so gehässig, so perssönlich gereizt, daß jene objective Verschlimmerung seines Urtheils und sein patriotischer Groll über Justinian nicht ausreicht, ihn zu erklären.

Eben daß ein so klarblickender Mann die ganze Berantwortung für den Verfall des Reiches, dessen Ursachen Jahrhunderte lang zurückliegen, und den Justinian nicht abwenden konnte, den er zum
Theil allerdings gesteigert, in anderer Hinsicht aber auch offenbar
aufgehalten und gemindert hat, auf das Haupt dieses Kaisers wälzt,
diese Berirrung, welche Prokop freilich mit der ganzen Gutgläubigkeit
des Hasses begeht, — er ist kein wissentlich absichtlich falscher Anstläger — diese Verirrung setzt eine Leidenschaftlichkeit voraus, welche
ihrerseits wieder nur bei einer persönlichen Kränkung durch den Kaiser
erklärlich wird.

Der Zwang, die Bauwerke zu schreiben, d. h. der Unmuth über die eigene Feigheit, reicht nach meiner Auffassung des Charakters Prokops zu dieser Erklärung aus 1). Zwar ist es möglich, daß noch irgend etwas Anderes dazukam was wir nicht wissen: vielleicht wurde der auf Befehl und widerwillig geschriebene Panegyrikus hinterher obenein nicht in der erwarteten Weise belohnt, oder es war irgend ein anderes wirkliches oder vermeintliches Unrecht, Entziehung ges

<sup>1)</sup> Leiber wurde Teuffel burch seinen Irrthum, die Bauwerke seien nach ber Geheimgeschichte entstanden, von der richtigen Stellung des Problems abgehalten, er meint: "Es drängte ihn, das was er öffentlich nicht sagen durste, wenigstens in einer geheimen Schrift niederzulegen, um so der Wahrheit die Schuld abzutragen, die er auf sich geladen, indem er in der einen Schrift nicht die ganze Wahrheit sagen kounte, in einer andern das Gegentheil von ihr sagen mußte." Aber Teuffel vergist hier ja ganz, daß er die Geheimgeschichte volle zwei Jahre vor den Bauwerken geschrieben sein läßt; wie kann man 558 eine Schuld gut machen wollen, die man erst 560 begeht? — Man sindet sehr verschiedene Gründe sir den Haß des Protop angegeben; Gundlach meint, Protop sei Monophysit gewesen, S. 18., und sührt mehrere Gründe hierfür an; aber mit Protops Skepsis ist diese Deutung ganz unvereindar; die meisten Aelteren, z. B. Neinhard (Vorrede) leiten seine Erditterung aus dem Berlust der Präsectur ab; aber dieser ersolgte ja, wenn überhaupt, erst sünf Jahre nach der Entstehung der Arcana s. u. — Auch Schmerz über undantbare Behandlung seines Feldherrn durch den Kaiser kann nicht der Grund seines Jornes sein, wie man zur Ehre Prostops annehmen möchte und früher oft vermuthet hat, denn sein Groll erstreckt sich ja auch auf eben diesen Keldherrn.

nossener ober Vorenthaltung erwarteter Vortheile, was in der Seele bes Geschichtschreibers neben jenem Zwang und neben bem patriotischen Schmerz wirkte 1). Denn dieser letztere ift nicht etwa bloß geheuchelt; offenbar hat Protop wirklich ben Raiser filr den Verderber des Römerreiches gehalten und der Schmerz und Born hierüber ist die eine Ursache der Geheimgeschichte. Aber, daß er eben zu jener einseitig verrannten, wenn auch nicht völlig grundlofen Beurtheilung des Raifers gelangte, bavon muffen wir den Grund in jener perfonlichen Erbitterung suchen, welche daneben aus der Arcana fpricht. Beides, das patriotische und das perfonliche Pathos, wirkten neben einander und schloffen sich nicht etwa aus. Man wende nicht ein, unsere Auffassung, wonach Protop mit einer Feder, noch feucht von der Tinte des Panegyrifus, die Schmähschrift geschrieben haben folle, sei keine Entschuldigung. Das foll fie auch entfernt nicht fein, sondern nur eine Erklärung. Menschlich psnchologisch erklärlich ift aber diefer Zusammenhang in hohem Grade; wir muffen bedenken, daß wir in diesem Buche in ber Sauptstadt des faulenden Bygantinerreiches leben, im sechsten Jahrhundert eines despotischen Imperatorenstaates und daß Profops Geift und Charafter diefer Zeit ent= sprechend, nicht ferngefund und fest, sondern fehr frankhaft und fehr schwankend war 2).

<sup>1)</sup> An eine schwere Bestrafung ober anberweitige große und offenkundige Bedrückung durch Justinian ist als Grund des Zornes in der Arcana nicht zu glauben. Wäre er durch Entsetzung, Kerker, Verbannung bestraft worden, so würden die Zeitgenossen, und die Späteren, namentlich Agarihas, wohl etwas davon erwähnt haben; und er selbst hätte in jener geheim gehaltenen Schrift sich wohl darüber bestagt und vertheidigt. Man wende nicht ein, er habe davon geschwiegen, um sich nicht als parteissch zu verdächtigen; war ihm eine notorische Berfolgung widersahren, so durste er sie vor den Zeitgenossen nicht durch sein Schweigen rechtsertigen. Wagt man sich einmal auf das lockende Feld der Bermuthungen, so pflückt man deren immer mehr und verliert gar leicht den Rückweg. Als die letzte dieser Bermuthungen wollen wir andeuten, daß vielleicht die Kränkung, welche noch die Erbitterung Prosops vermehrte, in jenen Jahren 551—555 geschah, und daß möglicherweise die beiden Weiber, Theodora und Antonina, die Hauptursache derselben waren. Jedensalls ist seine Erbitterung gegen sie viel größer als die gegen ihre Männer. Prosop hielt es öffentlich mit den Gegnern der Kaiserin; er hat den ihr tief verhaßten Prinzen Germanus, ebenso ihren erbitterten Feind Artabanes in den Historien so gelobt (V. II. 17. 489. 490.), wie sonst unr noch den Belisar.

<sup>2)</sup> Ich stimme also keineswegs Teuffel bei, welcher sagt (S. 46.): Prokop nimmt unter ben Historikern eine burchaus achtungswerthe Stelle ein, sowohl in Bezug auf die "Gesinnung" als die Darstellung.

Von dieser letten Behauptung wird die Betrachtung seiner ganzen Weltanschauung überzeugt haben.

## AV. End-Ergebniß. Die Glaubwürdigkeit Prokops. Kritik seiner widerstreitenden Darstellungen.

Suchen wir nach all diesem die Glaubwürdigkeit unseres Autors zu bestimmen und unser Urtheil über Justinian und seine Regierung festzustellen, aus der Uebereinstimmung und dem Widerspruch seiner Berichte.

Die Glaubwilrdigkeit der drei Schriften ift eine sehr verschiedene. Zunächst die Historien. Daß er im Allgemeinen vermöge seiner Stellung und seiner Bildung in sehr vielen Fällen die Wahrheit kennen und also sagen konnte, haben wir gesehen und im Factischen haben seine abergländischen, fatalistischen, und patriotischen Frrthümer und Vorurtheile wenig geschadet.

Daß er die Wahrheit sagen wollte, dürfen wir im Allges meinen, bei seinen manchfaltigen Erprobungen dieses Willens, auch nicht bezweiseln. Eine größte, umfassende, wichtige Ausnahme hiervon bildet jedoch der Kreis all der Thatsachen und Verhältnisse, welche den Kaiser, die Kaiserin, die christliche Kirche und die wichtigssten Gestalten am Hofe berühren. Hier hat er aus Furcht Manches verschwiegen, und manchmal leise, selten bedeutend entstellt. Nicht, als ob nun Alles in diesem Kreise unrichtig dargestellt würde; im Ges

5.0000

<sup>1)</sup> Er ist an sich nicht ungerecht, auch nicht gegen Persönlichkeiten, die er scharf verurtheilt: er ist nicht blind gegen einzelne gute Eigenschaften derselben. Obwohl ein Gegner von Johann dem Kappadosier und Tribonian erkennt er doch das Talent des Einen und die Gelehrsamseit des Andern rühmend an P. I. 24. p. 121. und selbst an Chosroës, dem verhaßten Hauptseind seines Reiches, dessen barbarisch-despotisches, habsüchtiges und treuloses Wesen ihm sehr zuwider, P. II. 9. p. 193. 201. 202. 204. II. 21. p. 248. 20. p. 239., weiß er Züge von Scharssinn P. II. 27. p. 275. und Gromuth zu berichten P. II. 13. 14. 17. p. 210. 211. 214. 228. Bessa wird im Orient ebenso gelobt, wie in Italien gestabelt p. 513.

gentheil, wir begegnen häufig sehr freimüthigen Darstellungen und Beurtheilungen kaiserlicher Handlungen, und wo wir in den Historien den Kaiser und seine Beamten getadelt finden, dürsen wir solche Stellen nicht nur für aufrichtig, soudern meist auch für richtig ansichen; sie tragen das Gepräge der Wahrheit und Prosop hütete sich gewiß, bei Ledzeiten Justinians ungünstige Dinge über ihn zu sagen, die nicht notorisch oder doch völlig beweisdar waren. Ueberhaupt liegt darin, daß Prosop sein Geschichtswerf unter den Augen der sämmtlichen wichtigsten Gestalten veröffentlichte, eine gewisse Garantie; er mußte auf eine Widerlegung unwahrer Darstellung, namentlich auf eine erfolgreiche Vertheidigung aller Verer gesaßt sein, die er etwa ungerecht getadelt, angegriffen, verurtheilt hätte. Was also für den Kaiser und die Byzantiner ungünstig in den Historien berichtet wird, dürsen wir getrost glauben.

Man würde aber sehr irren, wollte man jene Controlle durch die Schen vor den Zeitgenossen auch auf die Verschweigungen und Schönfärbereien Protops ausdehnen, wollte man annehmen, er habe sich hüten müssen, zu Gunsten des Kaisers die Wahrheit zu verschweigen oder zu entstellen, weil ja die Zeitgenossen solche Unauferichtigkeit durchschauen mußten.

Sie durchschauten sie wohl, aber sie begriffen und sie theilten sie auch. Wenn Prosop z. B. in den Historien dir eheliche Untreue Antoninens nicht aufdeckte oder die Intriguen der Kaiserin bei dem Untergange Amalasuntha's verschwieg oder deren Handlungsweise gegen Artabanes beschönigte, so hatte er gewiß nicht zu fürchten, daß ein Leser, wenn er auch diese Dinge so gut kannte, wie er selbst, ihn öffentlich werde Lügen strasen; ein solcher Leser lächelte nur etwa über die glatte Schlauheit, mit welcher der Rhetor von Cäsarea über die gefährlichen Stellen hinwegglitt.

Es ist nun in der That die Mischung von Freimuth und Unsaufrichtigkeit in den Historien befremdlich; wir begreifen oft nicht, weshalb Prosop diesen einen größern Fehler des Kaisers offen aufsdeckt und eine kleinere Schwäche sorgfältig verhüllt; die Gründe hiersfür lassen sich nicht mehr errathen: ohne Zweisel hängen sie oft mit Zufälligkeilen, oft aber auch mit dem feinsten Getriebe der Parteien im Lager und am Hofe zusammen; nur das Eine läßt sich bemerken, daß die Historien die beiden Weiber seiner Helden, Theodora und Antonina, viel mehr schonen, die Anckdota sie viel grimmiger ausgreisen als die Helden selben selbst.

Von Belisar und Justinian wird manches Ungünstige erzählt, die beiden Frauen werden (höchstens eine Intrigue, die aber auch gebilligt wird, ausgenommen) immer in günstigem Licht dargestellt.

Es ist richtig, daß dies zum Theil sich daraus allerdings erstlärt, daß eben die Männer fortwährend die Träger der Handlung sind, die Frauen aber fast nie hervortreten. Indessen werden wir doch nicht irren, wenn wir darin auch die Furcht vor der Kaiserin erblicken, die empfindlicher und rachsüchtiger war als Justinian; und daher kommt es wohl auch, daß Prokop in den Bauwerken mit einer Geslissentlichkeit, die über den officiellen Stil hinaus geht, neben dem Kaiser immer auch die Kaiserin nennt und lobt. Denn war sie auch todt, so lebte sie doch bei Justinian in mächtigem Andenken.

Prüfen wir nun, was die Arcana, abgesehen von der Politik, über den Kaiser und die Kaiserin, Belisar und Antonina und ihre persönlichen Eigenschaften berichtet.

Die Historien sprechen von Justinians Privatleben gar nicht, und von seinem innern Regiment fast gar nicht; zum Theil hatten sie keine Veranlassung und, wo sie sich bot, ging Prokop ihr meist aus dem Wege: was also die Geheimgeschichte hierüber bringt, ist in den Historien einfach ungefagt.

Die Kritik der äußern Politik und, sofern sie damit untrennbar zusammenhängt, der innern, z. B. der Finanzen, des Beamtenwesens, ist in den Historien in allem Wesentlichen dieselbe wie in der Geheimsgeschichte, nur daß diese, was jene selten mehr als andeutet, in Schmähungen übertreibt.

Die Bauwerke freilich enthalten ausdrücklich das directe Gegenstheil, das maßlose Lob, wie die Geheimgeschichte den maßlosen Tadel. Allein das Seltsame ist, daß sich die Berachtung und Entrüstung bisher immer gegen die Arcana gewandt hat, austatt auf die Bauswerke. Beide enthalten die Unwahrheit: aber mit dem großen Untersschied, daß die Bauwerke mit Bewußtsein lügen, während die Gesheimgeschichte nur aus blindem Haß übertreibt.

Wenn wir die Angaben der Geheimgeschichte über Justinians Persönlichkeit betrachten, müssen wir, um ihre zahllosen Wiederhoslungen und Sprünge zu vermeiden, Plan und Ordnung erst hineinsbringen, welche diesem Berichte völlig fehlen.

Denn wie sie auf den Kaiser zu sprechen kömmt, öffnen sich brausend alle Schleusen ihres Zornes. Hier zuerst werden die stärkspahn, Protop.

Specie

- conference

sten Ausbrücke für die stärksten Anschuldigungen gewählt<sup>1</sup>). Alsbald reißt ihn irgend ein Einfall zu Kleinlichkeiten fort, dann geht er auf die Laster des Bolkes über, verweilt lange bei denselben und sucht dann den abgerissenen Faden wieder anzuknüpfen.

Zuerst heißt es im Allgemeinen: "Justinian, Justins Schwesterssohn, obwohl noch jung, leitete die ganze Regierung (schon bei dessen Lebzeiten) und wurde den Römern Ursache von Leiden, wie dergleischen solcher Art und solcher Menge in aller Bergangenheit Niemanden bisher erhört waren." (A. VI. p. 70—78.)

Bang charakteriftisch ift es nun, daß im Laufe diefer allgemeinen Beschuldigungen der Raifer mit den großen Ratastrophen in Natur und Geschichte verglichen wird, welche Protop erlebt hat; von Allem ben größten Gindruck hat ihm die Peft gemacht und mit ber Beft vor Allem wird Juftinian verglichen: aber er übertrifft fie noch: "Der Beft, welche ich in meinen fruheren Schriften geschildert, wiewohl fie sich über die ganze Erde erstreckte, konnten ebenso viele Menschen entkommen als ihr erlegen waren, indem fie entweder gar nicht befallen oder hergeftellt wurden. Aber diefem Manne zu ent= rinnen, das glückte von allen Römern Reinem, sondern wie eine andre vom himmel verhängte Plage fiel er auf bas ganze Gefchlecht, und ließ burchaus Reinen verschont. Die einen tödtete er ohne Grund, die andern entließ er, mit ber Roth zu ringen und machte fie elender als die Todten, so daß sie beteten, durch den jammer= lichsten Tod erlöft zu werden. Manchem aber nahm er mit der Sabe das Leben2). Durch den Kampf der Blauen und Grünen, burch Unterftiltzung ber Erfteren als feiner alten Bartei, hat er Alles verwirrt und gerrüttet und den romifchen Staat aufs Rnie gemorfen".3).

Der maßlose Haß macht die Schrift völlig blind gegen die Widersprüche, die in ihren Vorwürfen liegen. Nachdem sie eben erst gesagt, der Kaiser sei der Führer der blauen Tumultuanten gewessen und habe durch sie mit Bewußtsein und Absicht alle möglichen Frevel verübt, vergißt sie dieß alsbald wieder und sucht ihn darüber

t ocale

<sup>1)</sup> Er unterbricht sich immer wieber, erst will er bie bosen Folgen ber Kriege erzählen, bann kehrt er plötzlich jum Morb ber Einzelnen zurück VI. p. 76.

<sup>2)</sup> A. VI. p. 76. Diese pedantische Gintheilung ift gang protopisch.

<sup>3)</sup> Derfelbe Ausbruck A. VI. p. 78. wie in ben Siftorien.

anzuklagen; daß er, ein Zeuge dieser Unruhen, aus Schwäche ihnen nicht habe steuern können<sup>1</sup>). Die wilde Leidenschaft läßt hier den Rhetor aller seinen Redekunst vergessen und wie der rohste Kriegsschecht im Lager Belisars, poltert er, unbekümmert um die handsgreisliche Unwahrheit, mit derben Scheltworten heraus: "denn Justinian war übermäßig dumm und ganz wie ein stumpfsauler Esel, der dem folgt, der ihn am Zügel führt, indem er oft dazu mit den Ohren wackelt." (A. VIII. p. 92.) Das sind starke Dinge von einem Mann, der sonst so oft die Bildung rühmt und die maßvolle Beherrschung des Zornes und der Zunge: er kann sich des schlechten Bildes gar nicht ersättigen, der Zaum und die Ohren müssen auch noch hinzu.

Seine äußere Erscheinung, von der er Günstiges nicht unterstrückt<sup>2</sup>), vergleicht er gehässig mit dem boshaften Tyrannen Domitian, "den die Römer für seine Bösartigkeiten nicht einmal damit hinlängslich gelohnt glaubten, daß sie ihn in Stücke zerrissen, sondern sie erließen noch ein Gesetz, alle seine Bildnisse zu zerstören"<sup>3</sup>).

"Seinen Charafter aber, fahrt die Geheimgeschichte fort, tann ich nicht fo deutlich schilbern, wie fein Aeußeres, benn - bas ift ber Gedankengang — er ist aus Widersprüchen zusammengefett." Hier hat der natürliche Menschenverstand Profops eingesehen, daß er Beschuldigungen, die sich auszuschließen pflegen, vereint hat: er conftatirt aber, daß sich dieg eben wirklich so verhalten habe und fucht es gleichwohl als von der menschlichen Ratur ermöglicht zu erklären. "Denn dieser Mann war ein Bofewicht und doch ein leicht zu leitender Schwächling, was man einen bösartigen Dummkopf zu nennen pflegt. Einerseits war er nicht wahrhaftig im Berkehr, fon= bern in Wort und That immer voll Trug: anderseits war er selbst von jedem, der wollte, leicht zu täuschen; es war in ihm eine befremdliche Mischung von Bosheit und Unverstand. Es traf bei ihm gewissermaßen ein, was vor Alters einmal ein peripatetischer Philosoph gesagt hat, daß sich in der Menschennatur, wie bei der Mischung von Farben die größten Gegenfätze vereinen. Ich beschreibe

a la cocolo

24\*

<sup>1)</sup> Bgl. hierilber Reinh. G. 65.

<sup>2)</sup> Diese Anerkenntnisse gunstiger Punkte erhöhen bie Glaubwurdigkeit ber Historien sehr vgl. Teuff. S. 58.

<sup>3)</sup> A. VIII. p. 96. Bis auf eine Statue, welche, burch die Pietät seiner Gattin hergestellt, "bis heute zu Rom auf dem Wege nach dem Kapitol, rechts wenn man vom Forum kommt", steht, wo sie Prokop gesehen und die große Aehnlichkeit mit Justinian bemerkt hat.

es eben, fo gut ich fann." Und nun hebt der Rataraft von Schmähungen aufs Neue an. "Es war nun diefer Kaifer heuchlerisch, argliftig, verschlagen, seine Stimmung tief verbergend, zweideutig, ein gefährlicher Mensch, höchst geschickt seine Meinung zu verstellen, weinend, nicht aus Schmerz oder Freude, sondern die Thränen erzwingend, jeden Augenblick wie er es grade brauchte; lügnerisch immer, aber nicht einfach (in Worten), sondern er handelte gegen seine schriftlichen Versprechen und gegen die furchtbarften Gide und zwar zum Schaden nicht etwa der Feinde, sondern feiner Unterthanen. Leicht ging er von Bertrag und Gid zurück, wie die schlechtesten Sclaven1), beren meineidige Seelen fich nur durch die Furcht vor ber brobenden Strafe zur Pflichterfüllung zwingen laffen. änderlicher Freund, aber ein unveränderlicher Feind; nach Mord und Raub gierig verlangend, gankisch, neuerungsfüchtig, zu allem Bosen leicht bewegt, zum Guten durch feinen Rath zu bringen, das Schlechte aber auszuführen wie zu erfinnen war er rasch, vom Guten nur zu hören war ihm bitter! Aber wie fonnte man mit Worten die Gigenfchaften Justinians erschöpfen? Außer den genannten zeigte er noch viele andere Lafter, nicht nach Menschenmaß, sondern die Natur fcheint alle Schlechtigfeit ber andern Menschen gesammelt und in die Seele dieses Mannes gelegt zu haben." "Dieß war", so heißt es nach weitern Borwürfen der Habsucht und Verschwendung, "der Charakter Justinians, soweit es mir möglich ift, ihn darzuftellen." Daran reiht sich die Schilderung Theodora's. "Denn die Berbindung mit ihr ward ein zweites Hauptverderben für den Staat (IX. p. 102.) mit ihr zusammen ruinirt er noch viel mehr als zuvor das Reich (IX. p. 114.).

Gut ist der Gedanke, wie die beiden Gatten, sehr verschieden an Eigenschaften, sich wechselseitig ergänzten, "in den Mitteln absweichend, einig in den Zweck, die Römer zu verderben." — Anch des Kaisers eminente Arbeitskraft und seine Erhabenheit über Formen wird getadelt (XIII. p. 166.), ebenso seine Leutseligkeit, seine Unsbesangenheit gegenüber steisem Ceremoniell.

<sup>1)</sup> Dieser Bergleich ist echt prokopisch; ganz ebenso wird in den Historien G. III. 16. p. 343. die Treulosigkeit der Sicilianer gescholten, ως περ τα των ανδραπόδων απιστότατα wie es hier heißt ως περ των ανδραπόδων τα χείριστα.

Als eine persönliche Eigenschaft des Kaisers wird auch sein unsersättlicher Blutdurst geschildert, seine Freude am Untergang von Menschenleben, bloß um dieses Unterganges willen, ohne weitern Zweck.

"Zu ungerechtem Tödten der Menschen entschloß er sich aufs Leichteste und nichts war es ihm, viele Myriaden auszutilgen, obwohl sie nicht Ursache gegeben." (A. VI. p. 76). "Kaum war er zehn
Tage im Besitz der Macht, als er den Amantius, Borstand der Verschnittnen
im Palast, mit einigen Andern ohne Ursache tödten ließ, nichts anberes ihm vorwersend, als daß er gegen Johannes, den Erzbischof,
ein übereiltes Wort gesprochen. 1) Dem frühren Anmaßer Bitalianus hatte er seine Sicherheit garantirt und mit ihm darauf das
Abendmahl genommen. Bald darauf ließ er ihn, da er ihm aus
Argwohn verhaßt geworden, mit seinen Freunden im Palast tödten,
ohne sich durch jene furchtbaren Garantien hindern zu lassen."
(A. VI. p. 78.)

Bu seinen Blutthaten muß man im Sinne Prokops auch die Unterstützung der Blanen zählen, worüber viele Menschen durch Mord und durch Hinrichtung das Leben verloren. (A. VI. p. 80.), In Kriegen und Ketzerverfolgungen hat er allein mehr Menschen getöbtet, als je in der ganzen römischen Geschichte umgekommen sind. (VIII. p. 100.) Im Hinschlachten der Menschen wurde er nimmer satt, wenn er sie etwa nach zehntausenden vernichtet hatte, ohne Grund, machte er (XI. p. 130.) sich sofort daran, Andren in größerer Anzahl nachzustellen." Ja, thöricht genug, wird auch seine ganz richtige Politik, die Barbaren gegenseitig aufzureiben, als bloße Freude an Menschenblut erklärt und beshalb getadelt. "Wenn die Römer mit aller Welt Friede hatten, hetzte er aus Freude am Morde alle Barbaren durcheinander." (XI. p. 130).

Seine Retzerverfolgungen wurzeln ebenfalls in Blutdurst und Habsucht; mit der Kaiserin um die Wette betreibt er blutdürstig das

<sup>1)</sup> Dieß ist ein Irrthum Prokops, das Ereigniß fällt in den Anfang der Regierung Justins und hatte andere Gründe. Bgl. Eichel, Rivins und Teuff. Doch ist es eine Verkehrtheit, wenn die ersteren Beiden es als Lilgen Prokops auslegen, daß er die Regierungs-Handlungen der letzten Zeit des Justinus dem Justinian beimist, denn Prokop hat ja ausdrücklich den Neffen als den Leiter der spätern Regierung des Oheims dargestellt.

Berderben der Menschen; (XIII. p. 158. 160.) er ist immer gelassen, nur wenn man für das Leben seiner Unterthauen bittet, wird er wild (p. 158.). Kriege, Todesurtheile und durch Mißregierung und Regerversolgungen hervorgerusene Aufstände zusammensassend, sagt er: "die Zahl derer, die durch ihn umkamen, genau anzugeben ist, scheint mir, Niemanden außer Gott möglich. Rascher, meine ich, könnte Einer alle Sandkörner zählen, als wie viele dieser Kaiser gestödtet. Wenn ich aber die Länderstrecken erwäge, welche der Einswohner verödeten, so behaupte ich, daß unzählige Millionen zu Grunde gegangen seien").

Wir müssen uns nun vom Kaiser zur Kaiserin wenden. Denn während in den Historien von Theodora's allbeherrschendem Einfluß so gut wie gar nicht die Rede ist, tritt in der Geheimgeschichte ihre Beherrschung Justinians als eine Hauptklage und Hauptanklage hervor.

Daß die Hiftorien hievon schweigen, erklärt sich zur Genüge. In dem Einfluß Theodoras lag ja die größte Zahl jener geheimen und meist unschönen Motive, welche die Historien aus Furcht versschwiegen: ja die Allgewalt Theodoras konnte ohne schwere, gefährsliche Anklage des Kaisers nicht eingestanden werden. Wurde es doch geradezu als das Gegentheil eines Staates angesehen, daß ein Weib die Macht also in der Hand habe<sup>2</sup>).

Merkwürdig ift und in hohem Grade interessant das Bild, welches uns aus der Schilderung der Arcana von diesem dämonischsgenialen Weib entgegentritt, gewiß der verworfensten und zugleich der bedeutendsten eines in der Weltgeschichte. Und während in den Historien, (trotz aller Aunst oder vielmehr wegen der Künstelei der Darstellung) die Charakteristik eine der schwächsten Seiten Prokops ist, so daß wir uns von seinen Helden ein individuell lebendiges Bild sehr selten machen können, hat in dieser wilden Schmähschrift die Leidenschaft geleistet, was dort die Kunst nicht konnte: sie hat

<sup>1)</sup> In allen Handschriften steht  $\mu\nu\varrho\iota\dot{\alpha}\delta\alpha\varsigma$   $\mu\nu\varrho\iota\dot{\alpha}\delta\omega\nu$   $\mu\nu\varrho\iota\alpha\varsigma$ ; einfach mit Monsieur Jambert (s. über diesen Forscher den Anhang) des  $\mu\nu\varrho\iota\dot{\alpha}\delta\omega\nu$  zu ignoriren ist nicht jedem gegeben; an eine arithmetische genau genannte Zahl ist auch nicht zu denken; es ist ein allgemeiner überschwänglicher Ansbruck der Arithmetik der Leidenschaft.

<sup>2)</sup> A. II. p. 32. Theodora hat sich in einem Briefe berühmt, daß ber Kaiser nichts ohne ihre Zustimmung thue; da frägt Chosross seine Perser, ob sie das für einen Staat halten, was von einem Weibe abhängt.

lebendige, eigenartige Menschen geschildert. Die Theodora der Gescheimgeschichte ist eine Gestalt, deren psychologische Probleme den Griffel eines Shakespeare reizen müßten<sup>1</sup>). Der Haß und die Rückshaltlosigkeit, mit welcher Prokop alles Sagbare — und manchmal wirklich auch das Unsagbare — von ihr berichtet, gewährt eine reiche Fülle von lebenswahrem Material, und bei ihr hat nicht, wie bei der Zeichnung des Kaisers, der Zorn unvereinbare Vorwürfe gehäuft. Sie ist eine einheitliche höchst interessante Gestalt.

Buvorderft wird ber Urfprung diefer ichonen und genialen Teufelin aus bem Schmute bes Circus, aus der niederften Bolfsschichte — im Sinne Protops immer ein Borwurf — ausgeführt; sie ist die Tochter des Barenwarters der grünen Partei im Circus. Bergebens ruft die verwittwete Mutter mit ihren drei in Trauer= fleider gehüllten Kindern das Mitleid ber Grinen an: endlich erbarmen fich ihrer die Blauen und geben ihrem zweiten Gatten die erbetene Dienftstelle: - Theodora hat Beides nie vergeffen, nicht die Abweifung der Grünen, die Gemährung der Blauen noch meniger. Lange Zeit trägt fie ihrer altern Schwester Comito ben Sche= mel in den Circus nach. Schon als Rind ift fie mit jedem Lafter Dämonisch ift die unergründliche, unerfättliche der Luft befleckt. Sinnlichkeit ihrer Bluthezeit. Wenn ihre Schönheit und ihre Benialität, ihre Leibenschaft und ihr Geift auch Widerstrebende beza ubern wenn ihre Erfindung neuer Gunden und Genuffe fogar Bnzang noch überrascht, wenn auch in diefen tiefften Abgrunden weiblicher Natur noch der Glanz des Außerordentlichen blendet, fo ift boch der Schmut, in welchen fie herabfinkt, fo arg, bag man ftaunen muß

<sup>1)</sup> Der fromme und gelehrte Baronius, der Borgänger des Alemannus in der Baticana, sucht im alten und neuen Testament und in der hellenischen Mythologie alle Namen böser Weiber zusammen, um sie zu einem Dornenfranz um das Haupt dieser keterischen und undotmäßigen Raiserin zu slechten: tanta haec mala ordita est pessima semina, quae, altera Eva serpenti obaudiens, sacta est viro malorum omnium caussa, novaque Delila Samsoni eius vires dolosa arte enervare laborans, Herodias altera sanctissimorum virorum sitiens sanguinem, petulansque sacerdotis ancilla Petri negationem solicitans, sed parum ipsam hujusmodi sugillasse nominibus, quae reliquas impietate seminas antecelluit, accipiat potius nomen ab inseris, quod suriis sabulae indiderunt: semina suriens Alecto potius vel Megaera aut Tisiphone nuncupanda, avis inserni, amica Daemonum, satanica agitata spiritu oestro percita diabolica etc. So schrieb der gute Cardinal, ohne die Arcana zu kennen, welche er selbst in Berwahrung hatte; wie würde er erst geschrieben haben, wenn er sie gesannt hätte!

über diese byzantinischen Großen, in deren Augen später der Purpur auch folde Fleden bededte.

Juftinian erhob fie zur Herrin des Reiches und feiner felbft.1) Und auf dem Throne entfaltet nun diefes Weib neue, ungeahnte Kräfte ihrer dämonischen Natur. Macht, die unbeschränkte Berrfchaft über Juftinian und über jede Seele in dem weiten Reich diese Leidenschaft erfüllt fie jest gang: zu diesem Zweck wendet fie jedes Mittel an; ohne das leifeste Befinnen übt fie jeden Frevel ber List und der Gewalt, um jeden Widerstand, ja jedes nur als möglich zu denkende Hinderniß schon im Werden zu befeitigen; wer mit ihr geht, wird überschwänglich, wenn es fein muß, in Berbrechen, bezahlt 2); wer gegen sie ist, den verfolgt ihr unversöhnbarer Haß bis sie ihn vernichtet hat, ja über das Grab hinaus trifft ihr Zorn noch die dritte Generation3). Wer auch nur gegen ihren Willen vom Kaiser ein Amt erhalten hat, fann darauf zählen, bald mit dem Amt das Leben zu verlieren. Der Günftling Johannes von Rappadokien hat den tollkühnen Muth, fie offen beim Raiser anzugreifen. Da kennt ihr Ingrimm keine Grenzen mehr und als es Antoninen's Tücke gelungen, den Berhaften ins Det zu locken (A. III. p. 36.), hat fie fich den heißen Dank der Raiferin verdient. Der General Butes und Belifar follen einmal gefagt haben, fie würden fich, falls Juftinian fterbe, nicht ohne Weitres in Byzanz von Theodora ben neuen Herrn bestimmen lassen. Dafür wird Butes vernichtet, Belifar an den Rand des Verderbens und weit über den Rand schmählichster Demüthigung getrieben, er verliert sein halbes Bermögen und sein Leben wird ihm nur "Antoninen zur Liebe" und unter der ausdrücklichen Bedingung geschenkt, fortan nicht der Gatte, fonbern ber Sflave feines Beibes gu fein.

So müffen es Alle büßen, welche ber Allmacht ber Raiferin trogen wollen; schon ein spöttischer Wig fordert ihre Rache heraus,

2) Bezeichnend ift die Stelle Profops A. III. p. ,,36. : Die Raiserin zeigte aller Welt, daß sie für Einen Mord mit reicherem und fruchtbarerem Lohn zu zahlen verstehe", d. h. mit einer Reihe von Morden.

3) Beamte, welche gegen der Kaiserin Partei einfach ihre Pflicht gethan,

läßt sie auf ben Gräbern ber hingerichteten — pfählen.

Cooole

<sup>1)</sup> Die Arcana fagt fehr gut: "Sie war biefem Mann bas Allersußeste und Gelb und Gunft verschwendete er an sie und biefes Uebermaß bes Gebens mehrte noch feine Leibenschaft."

welche sich nur im Blut und Golde ihres Opfers fättigt (A. XVI. p. 196.). Was ihr schaden fann in der Gunft des Raifers muß fallen und mar's ber eigne Cohn. Benigftens behauptet Brofop, ein naturlicher Sohn aus ihrer wilden Jugendzeit, ber, nachdem er bei bem Tod feines Baters erfahren, daß feine Mutter auf dem Throne von Byzanz regiere, aus dem fernen Acgypten voll Hoffnung und Freude an den hof geeilt, fei nie wieder gefehen worden, feit er das Bemach feiner Mutter betreten. Ja, wenn ihr nur ber Bedanke auf= fteigt, die begabte Tochter Theoderichs fonnte, falls fie nach Byzang fame, ihr bei dem Raifer gefährlich werden, fo genügt diefe Mög= lichfeit, die Fürftin dem Tode zu weihen. 1) Rein Schutz des Rai= fere oder der Kirche schützt vor der Kaiferin. (XV. p. 176.) Ihre Leidenschaft ift die Dacht, die Herrschaft an sich und diefe hat fie unbeschränft (vgl. Gundling p. 223.) inne; sie fann Alles und jedes im Reiche thun. Pabfte werden eingesett, mighandelt, abge= fest (vgl. Gundling p. 231.), widerstrebende Beamte werden einfach zu Mönchen geschoren, ihre Feinde verschwinden in unterirdischen Rertern ober auf raschen Schiffen, die sie in ferne Wilften tragen; trefflich bringt die Arcana die allgemeine Furcht zur Anschauung, in ber Byzang fortwährend vor diesem Weibe bebt: denn ihre geheimen Späher dringen in alle Wintel ber Baufer und ber Bergen. fie diese Allgewalt gebraucht, hängt gang von ihrer spielenden Will-Die Plebejerin freut sich, den stolzen Abel maglos zu demilthigen, sie erfinnt neue Formen des Ceremoniells in den Un= bienzen, auf daß die Vornehmften auch außerlich vor ihr im Staube liegen muffen.

Sie vergißt auch sonst ihrer Jugend, ihrer Bergangenheit nicht. Ihre Palastdamen und Ehrenfräulein sind Buhlerinnen und Circus-Colleginnen aus der alten wilden Zeit und sie nöthigt die Söhne vornehmer Häuser die ehrlosen Töchter dieser ihrer ehrlosen Genossinnen zu heirathen und läßt den Bräutigam prügeln, welcher die ihm aufgedrungne Braut beim rechten Namen nennt, wie sie anderseits vornehme Franen rohgemeine Männer zu heirathen zwingt. Sie mischt sich in

<sup>1)</sup> Diese beiden Geschichten sind sehr wenig verbürgt, A. XVI. p. 190. XVII. p. 204. aber sehr bezeichnend für den Ruf der Kaiserin.

alle Ehen und Eheschließungen 1). Sie kann die Ehrbarkeit andrer Weiber nicht ertragen: in jeder Weise begünstigt sie den Ehebruch der Frauen, schützt sie und ihre Buhlen und verfolgt aufs Heftigste die Ehemänner, welche sich ihrer Hausehre wehren und sich von den schuldigen Weibern trennen (A. XVII. p. 206. 208.). Sie werden gezwungen, dieselben wieder aufzunehmen und zuletzt — fügten sich die Männer von Byzanz. Das ist der wahre Sinn des Satzes der Historien, "die Kaiserin nahm sich aller von ihren Männern hart behandelten Weiber an 2)."

In dem großen Kampf der Circusparteien verfolgt sie ihre eigne Politik, manchmal im Gegensatz zum Kaiser; sehr häusig sinsgiren aber auch Kaiser und Kaiserin eine zwischen ihnen bestehende politische Differenz, stellen sich an die Spitze der beiden streitenden Parteien und erfahren und beherrschen dadurch die Pläne beider<sup>3</sup>). Denn in der Politik hält sie dem Kaiser die Treue — sie steht und fällt ja mit ihm — welche sie dem Gatten nicht bewahrt hat <sup>4</sup>).

Wenn sie aber auch die Herrschaft, ihre zweite Leidenschaft, mißsbraucht und entweiht, wie ihre frühere, den Genuß — das Gewaltige, Außerordentliche ihrer Natur verleugnet sich auch in diesem Gebiete nicht. Wiederholt müffen wir daran erinnern, daß, als Belisar und Justinian verzagten vor den siegenden Rebellen, als von allen Seiten die Flammen und die Racheruse von Byzanz über dem goldnen Dach

<sup>1)</sup> A. III. p. 208.; über alle Heirathen übt sie ein ihr wie von Gottes Gnaden zustehendes Recht der Controle, zwingt widerstrebende Paare zusammen und stört noch im Brautgemach die ihr mißfälligen Berbindungen von Glücklichen. Der verdienstvolle Prinz Germanus, des Kaisers Better, sindet, weil er ihr verhaßt ist, lange keinen Eidam für seine Tochter. Als endlich der tapfere Feldherr Johannes diese Berbindung wagt, ist er darauf gefaßt, daß ihn die Kaiserin dassür ermorden läßt.

<sup>2)</sup> Wie es sich baneben psychologisch mit ber gewaltsamen Bekehrung ber 500 Dirnen verhält, welche in ein Besserungs-Kloster gesperrt werden, A. XVII. p. 202. läßt sich nicht ermitteln. Auch in ihren Almosen übt sie noch Tyrannei und ihre Frömmigkeit hat etwas unheimlich Sestiges; sie erslehte vom himmel leibenschaftlich aber vergebens einen Erben und Genesung von ihrer surchtbaren Kransheit; über ihren Tod s. Theophan. p. 350.

<sup>3)</sup> Wiefern der Gegensatz in den Kirchen-Streitigkeiten, im Circus, in der Begunstigung von einzelnen Beamten wirklich bestand, wiefern in diesem Interesse fingirt wurde, läßt sich heute nicht mehr ausmachen; über die Secten-Reigungen Theodoras s. Evagrius IV. 10. Gundling S. 224.

<sup>4)</sup> Man hat über biesen letten Punkt viel gestritten, vgl. Ludwigs Bertheibigung mit Reinhards Replik. Es liegt nicht viel baran; aber wenn man von Theodora liest, "sie liebte ben Barspames aufs Acuserhe" und Andere, so spricht die Bermuthung nicht für dristliche Schwester-Liebe; sie läßt einen solchen Geliebten auch wohl gelegentlich auspeitschen XVI. p. 194.

zusammenschlugen, dieses Weib der einzige Mann war in der Kaisers burg; ihre stolze todverachtende Energie hat Justinian und seinen Thron gerettet.

Das erzählt Profop selbst. Bezeichnend ist es für ihn und die Zeit, daß er neben solchen Großthaten im Guten und Bösen nicht verschmäht, die kleinsten Kleinigkeiten ihrer Tagesordnung der großen Frevlerin vorzuwersen, z. B. daß sie, ohne Rücksicht auf die Bequemlichkeit der Hossienerschaft, im Sommer in ihrer Villa in Heräum lebt, oder daß sie mit langem Schlaf und üppigster Leibespstege — im Gegensatz zu dem immer nilchternen und wachen Justinian — so viele Stunden verliert, "aber es blieb ihr doch noch Zeit genug übrig, daneben das ganze Reich zu beherrschen." Und wahrlich, so scheint es.

Fragen wir nun, ob wir das in der Arcana gezeichnete Bild der Kaiserin für ähnlich und wahrheitsgetren halten dürfen, so ant-worten wir ohne Besinnen mit einem entschiedenen Ja. Alle Hauptzüge dieses Bildes sind gewiß richtig, dasür sprechen nicht nur die bestätigenden Zeugnisse anderer Zeitgenossen, mehr noch die große innere Lebenswahrheit dieses Bildes. Es gibt Portraits, von denen wir auf den ersten Anblick, ohne das lebende Original zu kennen, fühlen, daß sie höchst ähnlich sein müssen; ein solches Portrait ist die Theodora der Geheimgeschichte.

Also sowohl ihre niedere Herkunft als die unbändige Sinnlichkeit ihrer Jugend, als den tiefen Fall in Noth und äußerste Erniedrisgung, als ihre unbeschränkte Herrschaft über den Kaiser — all das halten wir für begründet; ebenso die tödtliche Energie, mit welcher sie diese Herrschaft behauptete und jeden Angriff mit dem Verderben des Verwegnen strafte, ebenso die von Prosop angegebenen vorzügslichsten Richtungen, in denen sie ihre Macht mit Vorliebe übte. Sbenso die wilde Frömmigkeit nach dem wilden Laster, die ängstliche Almosenmilde neben grausamer Rachgier. Dadurch sind aber keinesswegs im Einzelnen, im Detail der Thatsachen, mit welchen Prosop sein Urtheil belegt, große Uebertreibungen<sup>1</sup>) und reine Erfindungen, nicht Prosops, aber seiner Verichterstatter ausgeschlossen<sup>2</sup>).

Looole

<sup>1) 3.</sup> B. in dem Maß ihrer Ausschweisungen.
2) Dahin gehört wahrscheinlich die Ermordung ihres Sohnes, vielleicht auch die Amalasunthens und so manche andre Mordthaten oder sonstige geheimniß- volle Berbrechen. Was in Byzanz Dunkles und Schreckliches geschah, das führte die stüfternde Furcht auf die Kaiserin zurück; wer spurlos verschwand,

Für ebenso wahr müssen wir im Ganzen das von ihrer Freunstin Antonina entworsene Bild halten. Prosop hat ihr im Leben ziemlich nahe gestanden, auf einem Schiff mit ihr ist er nach Afrika gesegelt (S. oben S. 18.) und hat mit ihr auch in Italien längere Zeit in wichtigen Unternehmungen zusammen gearbeitet (G. II. 4. p. 159.); er hat ihre Findigkeit zu rühmen und wie sehr Belisar an ihr hing, hat er nicht verschwiegen und wie er ihr große Dinge vertrauen konnte. Aber es ist doch ein sehr zweideutiges Lob, das er ihr ertheilt, "sie war von allen Menschen am Meisten im Stande, das Unmögliche durch List möglich zu machen" und es ist eine sehr unedle Rolle, in welcher sie, um bei der Kaiserin sich einzuschmeicheln, mit Lüge und jeder Art von Arglist Johannes den Kappadokier durch seine eigne mit diabolischer Falscheit berückte Tochter zu Grunde richtet.

Wenn nun die Geheimgeschichte ihr Zauberei, Ehebruch, unverssichnlichen Haß gegen ihre Feinde, Mordpläne gegen den eignen Sohn, Hülfe bei den Schandthaten der Kaiserin Schuld gibt, so ist dieß nur eine Entfaltung jener Worte. Daß sie ihren Gemahl schon von Ansang völlig beherrscht und alle seine Versuche, sich dieser Herrschaft zu entziehen und ihre Untreue zu bestrafen, überwunden, ja zuletzt durch Hülfe der Kaiserin ihren Gemahl zu tiefster Des müthigung gebracht und ihn gezwungen hat, sich ihr ein für allemal zu unterwerfen, daran ist kanm zu zweiseln.

Aber auch die Freundschaft dieser beiden Weiber ruhte auf dem glatten Boden der Selbstsucht, von wirklicher Huld und Anhänglichs feit ist feine Rede. Um die Schätze Belisars zu gewinnen, (sosern sie ihm dieselben belassen hat) betreibt die Kaiserin die Vermählung von Antoninens Tochter mit ihrem Sohn; aber die Eltern des Mädchens widerstreben, da nach dem bald zu erwartenden Tod der

ber mußte von den geheimen Kerkern Theodoras verschlungen sein, und alle diese Dinge nimmt Prokop mit dem guten Glauben des Hasses auf. Wir weichen also vielsach von dem Urtheil Teuffels über die Glaubwürdigkeit der Arcana ab, welcher namentlich zu wenig zwischen den verschiedenen Gestalten unterscheidet. Doch liegt manches Wahre in seinen Worten, S. 58: "Da Prokop sich nicht in vagen Beschuldigungen ergeht, sondern Namen nennt und wo es die Wahrheit erfordert, auch Anerkennung zollt und überdies die beste Gelegenheit hatte, auch Geheimnisse zu ersahren, so ist kein Grund vorhanden, seine Wahrhaftigkeit in Zweisel zu ziehen. . . Indessen scheint es doch, als habe er die Schattenseite der Handlungen zu ausschließlich hervorgehoben, die ganze Schilderung zu pessimissisch gehalten und oft eine zu kurzbärmige Kritik geübt."

unheilbar siechenden Kaiserin eine bessere Partie zu hoffen steht. Das Mittel, mit welchem Theodora gegen den Willen der Mutter die Vermählung erzwingt, ist noch kann so empörend als die Schamslosigkeit, mit welcher die Mutter ihre Tochter nach dem Tode der Kaiserin ihrem Mann entzieht und einem Andern in die Arme wirft<sup>1</sup>).

Die meisten Borwürfe gegen Belisar lassen sich auf seine als freilich unfäglich verächtlich dargestellte Schwäche gegen sein Weib zurücksühren.

Obwohl er an ihrem ehebrecherischen Verhältniß mit Theodosius nicht zweiseln kann²), schweigt er still dazu; ja nachdem dieser aus Furcht, ihre Schamlosigkeit müsse Alles verrathen, entslohen und Mönch geworden, setzt auf ihre verzweiselten Vitten Velisar selbst beim Kaiser seine Rückberufung durch. Er gibt diejenigen, die ihm gegen die heiligst beschwornen Schutzversprechungen, die Veweise versichafft, hinterher der grausamen Nache, der Schuldigen Preis³). (A.III. p. 34.) Er läßt sich von der Kaiserin zur Aussöhnung zwinsgen und gibt abermals seine Genossen in der Versolgung des Vuhlen der Rache Antoninens und Theodora's Preis "indem er so die schweren Side bricht, welche er namentlich dem Photius geschworen, wosür ihn Gott fortan durch Unglück in seinen Feldzügen strafte" (A. III. p. 42.). Er unterwirft sich allen Demüthigungen durch die Kaiserin; man fürchtet, er werde den Johannes Antonina und Theodora opfern.

Auch nach dem Tod Theodora's bleibt er in den Fesseln seiner Frau, "während sich sein früheres Benehmen aus Furcht vor der Kaiserin hätte entschuldigen lassen!"

Diese Bemerkung ift besonders charakteristisch für Prokop; er hätte ihm seine Schwäche viel eher verziehen, wenn sie in der Furcht vor der Kaiserin ihren Grund gehabt hätte, als wenn im Uebersmaß der Neigung zu seiner Frau! Daß er "aus Furcht vor der Kaiserin" die Untreue seines Weibes duldet, dünkt ihm weniger arg, als daß er sie aus allzugroßer Liebe verzeiht! Diese Denkungsart

- ocole

<sup>1)</sup> Zweifelsohne fehlen auch bei biesen Geschichten Uebertreibungen und Erfindungen nicht, die innere Unwahrscheinlichkeit ist manchmal groß; aber immer bleiben sie charakteristisch für den Haß Prokops und die öffentliche Meinung in Byzanz.

<sup>2)</sup> Ueber biesen Theobostus s. V. I. 2. p. 363. G. II. 28. p. 261. heißt er exectus in Bedicaplor oluly.

<sup>3)</sup> Das ist τὸ ἀβέβαιον τῆς γνώμης.

ist sehr begreiflich bei Prokop; denn "Furcht vor der Kaiserin" hat ja auch ihn zu der Berleugnung von Gewissen und Ehre gebracht. Furcht vor den Machthabern war ja die schlechte Ursache oder doch die schlechte Entschuldigung aller schlechten Handlungen jener Zeit<sup>1</sup>).

Es spricht übrigens, wie gesagt, sehr für die Treue und Tüchstigkeit Belisars, daß selbst diese Alles schmähende Schmähschrift ihm, abgesehen von seiner Schwäche gegen Antonina, so gut wie nichts vorzuwersen hat. Insbesondere bezeichnet sie selbst alle Beschuldisgungen des kaiserlichen Argwohns gegen den Feldherrn als unbesgründet, als aus Neid und Bosheit entsprungen: "die Regenten mißsgönnten ihm seinen Ruhm und seinen Reichthum und behaupteten, letzterer sei durch Unterschlagungen gewonnen." Auch seine Mißerfolge führt Prokop auf die Strafe Gottes wegen andrer Berbrechen zurück und sagt, sie veranlaßten (fälschlich) den Ruf der Feigheit und bes Verraths.

Nur zwei Stellen sind es, welche des Helden Benehmen auch gegen den Feind und den Kaiser angreisen; einmal die Behauptung, Belisar habe im Jahre 541 seine Feldherrnpflicht versäumt, und Chosroes entwischen lassen aus Privatzründen (S. oben S. 345.). Indessen sügt Prosop ausdrücklich bei, daß daneben auch andre strategische Gründe, die diesen Rückzug wirklich forderten, vorlagen, und so gestaltet sich diese Mischung von Motiven nicht viel ungünstiger sür Belisar, als in einer Stelle der Historien, die ja auch nicht vershehlt, daß Belisar bei dem mißlungenen Angriff auf Rom neben strategischen Gründen besonders auch aus Sorge um Antonina geshandelt habe.

Die zweite Stelle enthält die falsche Ausrede Antoninens, sie habe in dem unterirdischen Gemach, wo sie Belisar mit ihrem Buhlen überrascht, Stücke der vandalischen Beute bergen wollen: offenbar, um sie dem Kaiser vorzuenthalten, was also die Billigung Belisars voraussetz; indessen ist dieser Vorwurf nur sehr künstlich
herauszubringen und geht gegen Prokops ausdrückliche Erklärung.

Also bei der Kaiserin, Antonina und Belisar ist es nicht allzu schwer aus dem Urtheil der Historien und dem der Arcana das

<sup>1)</sup> Und die Vorwürfe " φιλόψυχος καὶ ἄνανδρος " fallen jedenfalls auf Protop zurud.

richtige Ergebniß herauszurechnen. Wir werden keinen allzu großen Widerspruch zwischen diesen Berichten finden und, wo wir ihn finden, werden wir, nach Abzug der gehässigen Uebertreibungen und Erfinstungen in der Arcana, zu innerlich wahren und wohl zusammenshängenden Darstellungen gelangen.

Dagegen größere Schwierigkeiten macht es, die sämmtlichen Urtheile Prokops über des Kaisers Justinian Person und Politik kritisch zusammen zu fassen; hier liegen in der Arcana selbst, zumal in der Darstellung seiner persönlichen Eigenschaften, offensichtliche Widersprüche vor 1).

Die Parteilickfeit des Kaisers für die Blauen, sein Druck und seine Habsucht, werden bezeugt von Theophanes (p. 279. 20.) Malalas II. p. 138. 139. Evagrius IV. 32; man lese die Anklagen, welche die Grünen dem Kaiser im offenen Circus ins Gesicht schleubern bei Theophanes wie sie mit der Berzweislung des zu Tod gehetzten Wildes sich gegen den Verfolger wenden: "maßloser Druck der Beamten, allgemeine Verfolgung." "O hätte doch dein Vater nie einen Sohn gezeugt!" rufen sie; "Mörder, Esel (?), meineidiger Tyrann!" hallt es ringsum wieder.

Treffend sagt Gibbon C. 40. p. 92: "Evagrins in der nächsten Generation war maßvoll und wohl unterrichtet und Zonaras im zwölften Jahrhundert hatte mit Besonnenheit gelesen und ohne Vorurtheil gedacht und doch sind ihre Farben in der Darstellung Justinians beinahe so schwarz, wie die der Anekdota."

Daß Corippus (de laudibus Justini) bei bem Regierungsantritt bes Neffen so ungeschent die Fehler des Oheims als Folie verwendet, zeigt wie die öffentliche Meinung urtheilte. Wenn Agathias I. 5. die Schwäche des Kaisers auf bessen spätes Alter beschränkt, ruft Gibbon dut alas! he was never young. (p. 24. f.). Die Hauptstellen über Justinians Schwächen und Fehler bei Evagrius sind IV. p. 10. 30. 32. 39. 41; sie stimmen in allem Wesentlichen genau mit der Geheimgeschichte überein. Gleichwohl hat Evagrius nicht aus dieser geschöpft, wie die Bertheidiger Justinians annehmen. Er hat sie gar nicht gestannt. Denn da berselbe die offenen Schriften Protops sehr oft nennt und sehr start benutzt und unsern Autor mit Lob überhäuft (l. c. 10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.), mußte er nothwendig des vielsach widersprechenden Urtheils der Arcana, wenn er sie kannte, erwähnen und, hielt er sie für gefälscht, wenigstens dieß bemerken. Auch hat Evagrius so manchen eigenartigen, nicht von den Anekdota entlehnten Zug. Vielmehr war gemeinsame Quelle sür beide die allgemeine Stimme der Hauptstadt und des Volkes, welche zur Zeit Protops nur erst slüsterte, zur Zeit des Evagrius aber sich laut aussprechen konnte.

<sup>1)</sup> Wir schreiben eine Charakteristik Prokops und nicht eine Geschichte Jussteinians. Aber die Gerechtigkeit gegen unsern Autor erfordert, daß wir wenigstens andeuten, wie auch Andre seine Anklagen gegen den Kaiser und seine Gattin theisen.

Theodora mag ihre Grausamkeit selbst bezeugen: "Bei dem ewigen Gott schwöre ich dir", sagt sie (Anastas. in vita Vigilii pontis. p. 40., "wenn du meinen Auftrag nicht erfüllst, werd' ich dich lebendig schinden lassen." Der heilige Sabas weigert sich, Gott um einen Sohn für Theodora zu bitten, auf daß dieser nicht ein schlimmerer Retzer werde, als Anastasius. Cyrillus in vita. s. Sabae p. 70. 109. bei Aliman.

Es ift nicht schwer, die gehäffige Ginseitigkeit und ungerechte Schwarzmalerei diefer Beurtheilung im Ganzen zu empfinden, aber es ift schwer, im Einzelnen das Richtige nachzuweisen 1). Inftinian war weder der unbedentende (eigentlich "efelhafte") noch ber bofe Mensch, als welchen ihn die Arcana darftellt. legen nicht nur seine Thaten, nicht nur die Zeugnisse andrer Zeit= genoffen, nicht nur die sonstigen Zeugniffe Protops in den Siftorien, fondern fogar die Anetdota felbft in andern Stellen. Die ganze Beurtheilungsweise des Raisers in diefer Schrift ist psychologisch höchst unrichtig und bei einem so gescheuten Mann wie Protop nur aus der äußerften Berblendung des Baffes zu erflären.

Ganz verkehrt ift vor Allem, daß die Arcana als Motiv für bie schlechten Thaten des Raifers immer die bloge Freude am ab= stracten Bosen an fich bezeichnet, ohne irgend einen Genuß, den diese That in Befriedigung einer bofen Leidenschaft gewährt. bestellt und erhält schlechte Beamte und entfernt wackre Männer nach ben Anekdota nicht deghalb, weil ihm die schlechten gehörig Geld er= preffen und seinen Willen ohne Rücksicht auf Recht und Interesse anderer vollziehen, mahrend ordentliche Leute fich nicht gang ebenfo zu Werkzeugen seiner Habsucht hergeben — diesen rationell psycho= logischen Gedankengang verfolgt die Geheimgeschichte nicht, sondern ber Raiser sucht die Bosen als solche heraus2), ohne dabei einen weitern Zweck zu haben, als ben ber Beinigung ber Unterthanen. Das ift nicht Art ber Menschen; die Phantasie legt folche Gesinnung Wefen von übermenschlicher Bosheit bei, den Dämonen und Teufeln, zu welchen denn auch Protop consequent den Raifer zählt.

Geradezu abgeschmackt ift der Vorwurf, der Raiser habe mit bewußter Absicht auf das Berderben feines eignen Reiches hinge= arbeitet. Was die Beschuldigung der "Dummheit" anlangt, so wird sie durch Profops eigne Darstellung widerlegt; richtig ist, daß die große Eitelkeit des Raisers den Schmeichlern fehr schwache Seiten zeigte und daß er, wie er von Theodora vollständig abhing, sich oft auch von seinen Günftlingen täuschen und leiten ließ. Indessen hat er doch folden Bersuchen zu begegnen eifrig geftrebt. Die unermüd=

<sup>1)</sup> Mit Unrecht verwerfen bie meiften Aelteren in biefer Sinficht bas gange Buch. La Mothe le Vayer neunt c8 p. 144 un tas d'injures ou d'invectives. 2) So sieht mit Unrecht die Sache ungefähr auch Teuff. an S. 47.

liche Thätigkeit, ber Gifer überall felbst zu prufen, einzugreifen und zu entscheiden, mit Umgehung der Mittelftufen der Beamtungen, diefes raftlose Gelbst = und Allein = Regieren, welches den burcau= fratischen Juriften so geärgert hat, ift boch offenbar ein Zeichen von großen Unlagen und großer Energie: es ist der Fehler nicht der un= bedeutenden, sondern der bedeutenden Berricher. Die wirklichen fehlerhaften und schlechten Sandlungen Justinians erklären fich also nicht aus feiner Thorheit und abstracten Bosheit, die das Bofe um bes Bofen willen thut1), fondern zum Theil aus feiner Gitelfeit, jum Theil allerdings aus der Gewiffenlosigkeit in der Wahl der Mittel zu seinen Zwecken, die an sich nicht schlecht und oft von der Noth vorgeschrieben maren, und zum größten Theil aus seiner freilich schuldhaften Abhängigkeit von Theodora, welche offenbar viel bösartiger war als ihr Gemahl.

Er war nicht von Natur graufam wie sie: — das zeigt die Begnadigung des Artabanes und andere Beispiele. Die Barte, mit welcher er die Reger verfolgte, war heiliger Glaubenseifer im Beift der Zeit und die meiften bedrückenden Magregeln im Innern waren von der den Raiser selbst bedrückenden Finanznoth vorge= schrieben, nicht von seiner Willführ ersonnen.

Dieg führt uns von seinen personlichen Gigenschaften zu seiner Regierung und Politif.

Suchen wir nun ein unbefangenes Gesammturtheil über Jufti= nians Regierung auszusprechen, so müssen wir allerdings in seiner innern und äußern Politik die Hauptanklagen Prokops, jedoch mit wefentlichen Modificationen, begründet nennen2). Im Innern lag

1) 3. B. schreibt ibm Protop eine Freude am Blutvergießen als Gelbftzwed zu, anstatt die betreffenden Magregeln auf feine Sabsucht, Gitelfeit und feinen Fanatismus zurudzuführen.

25

5.00000

<sup>2)</sup> Seine Borwurfe werden im Allgemeinen bestätigt von ben ungefähr gleichzeitigen Zengen Agathias, Corippus, Theophanes, Evagrius. (S. oben S. 383. vgl. Tenff. S. 58.). Nur enthalten die Arcana, wie alle Memoirenseiteratur, eine Fülle von pikanten Details, welche zwar manchmal von sehr zweiselhafter Wahrheit, immer aber sehr bezeichnend sind für Zeit und Ort ihrer Entstehung; vgl. Ech. p. 36. Daß Justinian, zum Theil in Folge seiner Eroberungen, zum Theil in Folge ber zu seiner Zeit möglich und nötzig gewordenen inneren Veränderungen die absolute Gewalt der Cäsaren noch absoluter den der die gewalt der Cäsaren noch absoluter des des der der Gewalt der Cäsaren noch absoluter des des gewaltsteller und schrifter üben konnte den luter, d. h. auch in der Form rücksichtsloser und schrosser üben konnte, daß er noch ,, unbeschränkter unbeschränkt" regierte als seine Borgänger, bestätigt in merkwürdiger Beise Agathias 5. 14. p. 303. δ βασιλεύς....πρώτος ως ελπεν έν τοῖς κατά τὸ Βυζάντιον βεβασιλευκόσι 'Ρωμαίων αὐτοκράτωρ ονόματί τε καί πράγματι απεδέδεικτο. Das sind die Reuerungen, welche Profop so web gethan haben.

bas Hauptgebrechen in den Finanzen: — eine verderbliche Mischung von Habsucht und Verschwendung; nach Außen aber waltete eine verderbliche Mischung von unruhigem ungemessenen Shrgeiz und von furchtsamer und ehrloser Ohnmacht.

Daß der Druck ber Steuern und der übrigen Staatslasten und Finanzmaßregeln unerträglich war, daß derfelbe durch zahllose irrationelle Mittel die Unterthanen ruinirte, ohne in entsprechendem Mag die Staatscaffen zu füllen — bas fann nicht geleugnet werben. Unerhörter Druck und doch in den Staatsmitteln unerhörter Mangel gingen nebeneinander her. Diefer Mangel erklärt sich zum Theil aus dem schlechten Erhebungssuftem der Ginkunfte, bei welchem auf bem Wege von dem Gackel des Steuerpflichtigen bis in die Staatscaffe allzuviel in ben Banden ber Beamten verschwand, theils aus der verkehrten Verwendung der Einnahmen. Mehr noch als die Luxusbauten, für welche freilich eine Zeit nicht angethan war, in der man die Grenzfestungen aus Mangel an Baugeld zerfallen laffen mußte, hat hier bas von Protop mit Recht gerügte Spftem gefchabet, ben Frieden mit Jahrgeldern von den Barbaren zu erkaufen; benn dieß mußte das Bedurfniß, ftatt es zu befriedigen, immer auf's Neue hervorrufen.

Ferner hat auch ohne Zweifel die fortwährende Geldverlegenheit den Kaiser zu einer Menge von harten, ungerechten und unwürdigen Maßregeln in allen Gebieten des Staatslebens gedrängt, um Geld mit guten und bösen Mitteln zu erpressen, zu Maßregeln, welche, ganz abgesehen von ihrer moralischen und juristischen Verwerslichkeit, auch sinanciell niehr schadeten als sie nützen.

Auf dieses Bestreben, Geld zu erpressen, ohne es mit den Mitteln irgend genau zu nehmen, ist wohl die größte Zahl der Fehler Justinians zurückzuführen<sup>1</sup>).

Zu seiner Entschuldigung läßt sich nun aber anführen, daß in dem weiten Reiche sehr viel Gutes unterblieb und sehr viel Böses geschah ohne Wissen des Kaisers, daß die Beamten, welche wußten, wie ein voller nach Byzanz geschickter Geldsack sehr viele Beschwers den über die Art seiner Füllung aufwog, auf diese Schwäche des Hofes hin maßlos sündigten. Sie behandelten die Unterthanen in

<sup>1)</sup> Reinh. S. 203. meint freilich, "lanbesherrliche Gerechtsame" rechtfertigten biese Dinge.

einer Weise, welche der Kaiser weder kannte noch wollte: welche er aber freilich hinterher oft unbestraft ließ, so lang der Beamte viel Geld in die Kassen lieferte.

Es kömmt aber noch etwas Anderes dazu, was ganz entscheisbend und doch von der Leidenschaft Protops ganz übersehen ist. Die Arcana beurtheilt Justinian, als ob er das Neich als eine tabula rasa vorgefunden hätte, und gibt ihm die Schuld aller Uebelstände, welche sich während seiner Regierung in diesem Reiche sinden; Justinian wird hier aus allen seinen geschichtlichen Borausssetzungen, aus dem ganzen Rahmen seiner Zeit herausgenommen; es wird völlig übersehen, daß er in die Geschichte dieses Neiches erst eintritt in einer späten Periode des großen Processes der Fäulnis oder richtiger noch der Vertrocknung, welcher seit Jahrhunderten an der Zerstörung des Staates arbeitete; der Kaiser fand diesen Processschon so weitvorgeschritten, daß er nicht mehr aufzuhalten war<sup>1</sup>). Justisnian hat das Reich nicht gerettet — es war auch von einem größern Talent, als das seine war, nicht mehr zu retten — aber keineswegs

- Doolo

<sup>1)</sup> Brotop selbst gewährt in ben Historien wie in ber Arcana mehr als hinreichendes Material, die tiese moralische Bersunkenheit des gesammten Bolkes zu würdigen; die Machthaber sehen hierin keineswegs allein, wie letztere Schrift manchmal annimmt; um die Schwächen, Laster und Berbrechen der Hauptgestalten einerseits glaubhaft zu finden, anderfeits nicht ungerecht zu beurtheisen, muß man die ganze moralische Atmosphäre, den gesammten historischen Hinterschlagen, die Brichfe Atmosphäre, den gesammten historischen Sintergrund ihrer Zeit mit erwägen. Da sehen wir denn die großen Beannten massenhelt unterschlagen, die Brichfe für Geld die Apstrechte ihrer ehrwürdigken Tempel verkausen. Berrath und Menterei in allen Theilen der Armee, Bestechlichkeit aller Richter — Männer, welche den Muth haben, den von dem Despoten Bersolgten mit unerschrockenem Zengniß für die Wahrheit beizustehen, sind äußerst selten; daß eine salsche Allage an dem Gewissen der Richter oder der Zengen scheitert, ist eine unerhörte Ansnahme (A. IX. p. 16.); nur selten aber spricht Prosop diese Berurtheisung des Bolkes selbs aus meist enthält er sich des Urtheils und referirt nur die Thatsachne. "Laien und Priester, von Furch betändt, ließen der Kaiserin Alles hingehen", heißt es einmal A. III. p. 40, und bei der Schlerung der Parteiwuth wird das Bolk ausdrücklich gescholten (aber auch wieder gelodt, weil es nicht so weit ging, als es gebonnt hätte). Die Demoralisation und die Feigheit ist übrigens unter den höhern Ständen nicht geringer als unter der Meinge. Ein Consular verschwinde in den Kertern Theodora's und Niemand unter seinen Collegen wagt sortan anch nur seinen Namen zu nennen; und wenn man liest, wie sich die Bornehmen gleich den Geringen das äußerste Maß von Tyrannei, die Bersehung aller höchsten Meche ohne Wider Anschlächer angreisen und zerstern lassen, so sinder man es nur erstärlich, indem man daneben hält die völlige Verwilderung und zugleich Erschlaftung aller Schüber Der Despotismus kand ebenso eifrige Wertzenge als muthlosse Deit

hat er allein es zu Grunde gerichtet: er hat manches gethan, was verderblich, aber auch manches, das offenbar wohlthätig wirkte; und in den meisten Fällen hat er gar nichts neues gethan, fondern ein= fach die Dinge fo fortgeführt, wie er sie überkommen hatte1). Dieß gilt besonders von den oben erörterten beiden Bebieten des Staats= lebens, den Finanzen und dem Beamtenwesen. In beiden Gebieten fand Juftinian fast alle die Uebelftande vor, welche Brokop ihm Schuld gibt, - fie hangen mit bem gangen Spftem zufammen wenn er auch manchmal durch einzelne Magregeln die Uebelftande diefes Snftems vermehrt oder erweitert hat.

Und wenn der Raiser manchmal mit dem alten Spftem zu brechen und neue Bahnen einzuschlagen sucht, so ist Niemand rafcher als unser Protop bei ber Sand mit dem Vorwurf der Neuerung, ber Verdrängung des Altrömischen durch Barbarisches. Die Meuerungen waren aber offenbar nothwendig, denn fie allein fonnten die Rettung bringen von den vorgefundenen Migständen; daß manche dieser Neuerungen unglücklich gewählt waren, ift richtig; aber bas Princip der Neuerung an sich zu verwerfen, war sehr furzsichtig von Brofop.

Es kann nicht unfre Absicht fein, bier im Ginzelnen eine Rritif der Regierungsmaßregeln Juftinians zu geben oder der Borwurfe Protops. Die obigen allgemeinen Gage werden ausreichen für bie meisten einzelnen Källe.

Besonders abgeschmackt ift es, wenn z. B. die ganze große gesetzgeberische Thätigkeit des Raisers2), sofern sie nicht übergangen wird, auf eitle Neuerungssucht oder gar auf Habsucht allein zurück= geführt wird. Der wenn die fanatischen Regerverfolgungen ebenfalls aus bloßer Bosheit oder Raubsucht erflärt werden (A. XXVIII. p. 334. XXVII. p. 322. 328. XIII. p. 158. XI. p. 134. 136. 138. 140.). Juftinian handelte dabei im besten Glauben und nur im Beifte des Chriftenthums feiner Zeit; wenn schon bei all' diesen Magregeln eine gewiffe Gitelfeit, ein Streben, feinen Namen zu ver= herrlichen, nicht zu verkennen ift. Aber in diesen innern Fragen

<sup>1)</sup> Er ging nur auf betretnen Pfaben fort. So ist es sehr ungerecht, wenn die Anekdota behaupten, Justinian zuerst habe die Arianer verfolgt; hier haben Eichel, Rivius und Reinh. S. 104 ganz Recht in ihrer Polemik gegen Prokop. Anch der Senat war ja schonlange ein bloßes Bild. Das Subsidienspstem war breihundert Jahre alt; die Gründe des Finanzverfalls noch älter und dergl.

2) Auch Theophanes ist hier sehr schwach.

hätte Justinian, auch ohne diese Eitelkeit, nicht anders gehandelt und das Corpus juris ist nicht nur wegen der selbstgefälligen Phrasen seiner Einführungsgesetze entstanden.

Wenn wir nun in der inneren Politik fehr ftarke Entschuldigungs= gründe für den Raifer annehmen muffen, fo konnen wir doch nicht umbin, feine außere Politik, zumal feine Eroberungskriege, unbedingt zu verurtheilen — alfo gerade die am Meiften bewunderte1) und die fcheinbar glanzenofte Seite feiner Regierung. Diese außere Politit ift unfolid im höchsten Grade: fie opfert überall die mahren und dauernden Intereffen des Reiches einer flüchtigen Glorie diefer gegenwärtigen Regierung, eben ber perfonlichen Gitelfeit bes Raifers; fie ift treulos ohne Bortheil, ungerecht ohne Erfolg, herausfordernd ohne Kraft und anmagend ohne Muth; fie ift voll Belleitäten nach fremdem Gut und voll Ohnmacht, das Eigne zu fchitgen; fie will überall angreifen und ift doch überall zu schwach zur Vertheidigung. Und hiegegen kann man weder einwenden, der Raifer fei dafür perfönlich nicht verantwortlich — hier spielte des Raisers perfonliche Eitelkeit die Hauptrolle — noch er sei nur im Geift der Zeit dem herrschenden Syftem gefolgt und es sei nichts mehr zu ändern und zu retten gewesen.

Das Alles gilt in dem Berhältniß zum Ausland nicht. Weber ben Bandalens, noch den Gothenkrieg zu unternehmen bestand für den Kaiser irgend eine Nöthigung: abgesehen von der Eitelkeit, das weströmische Reich wieder herstellen und Rom und Karthago von Byzanz aus beherrschen zu wollen. Wohl ist es wahr, daß die Aussicht auf guten Erfolg dieser Unternehmungen durch die innere Parteiung der Bandalen und Gothen befördert wurde und daß—neben dem orthodoxsreligiösen Motiv zu dieser Ketzerbekämpsung und mehr als dieses — die Hoffnung, neue Steuerpflichtige zu gewinnen, lockend wirste.

Aber all' dieß kann die Schwindelpolitik nicht rechtfertigen, verswegene weitaussehende Angriffe zu wagen, ehe man das eigne Haus auch nur nothdürftig geschützt hat.

Es ist wahr, der Bandalenkrieg führte rasch und ohne großen Aufwand zu dem Besitz von Afrika: aber das konnte Justinian nicht voraussehen, als er ihn eröffnete.

Der Gothenfrieg aber vollends ist nicht einmal burch den Erfolg

<sup>1)</sup> Bgl. Reinh. S. 61. 159. 169. Eichel, Lubewig 2c.

gerechtfertigt. Nach einem zwanzigjährigen Kampf, der einen großen Aufwand von des Kaifers Soldaten und Geld und von Belisars Talent und Energie absorbirte, wurde endlich das verödete Italien gewonnen — um schon nach zwölf Jahren wieder verloren zu gehen; und es hat diese Politik in der That nichts Dauerndes erzielt, als die eiteln Prunknamen Vandalicus, Alanicus, Gothicus für den Kaiser.

Und inzwischen ging Ehre und Boden und Geld verloren an den wahrhaft und einzig gefährlichen Frind, an die vom Often her dem Reiche drohende Macht der Perfer und ihrer Verbündeten, zus mal der Saracenen; inzwischen war das alte, große, stolze Imperastorenreich nicht im Stande, seine eigenen Länder vor den Ueberssluthungen der Hunnen, Avaren und Slaven zu schützen; inzwischen war man zu jener Ohnmacht im Arieg, zu jener Schmach in den Verträgen, zu jener Unsicherheit im Frieden mit den Perfern gezwungen, welche wir kennen gelernt haben.

Batte Juftinian bas Geld, die Truppen und die Rraft und Talente feiner beiden großen Feldherren, welche er in den Angriffs= friegen, in Afrika und Italien consumirte, verwendet zur Abwehr jener Barbareneinfälle und zu einer energischen Auseinandersetzung mit ben Perfern, fo hatte dieß jedenfalls beffere Früchte getragen. heilt und gerettet hatte diese Politik den Staat freilich auch nicht mehr, aber fie hatte boch die erfte Pflicht jeder Regierung - Sicherung von leben und Eigenthum ber Staatsbürger - erfüllt: benn jene Mittel hatten völlig ausgereicht, ben Glaven und hunnen ihre Räubereien zu verleiden. Dadurch mare ber Berödung und Berarmung ber eignen Provinzen ein Maß gesetzt und es waren die un= geheuren Summen von Jahrgelbern erfpart, es mare burch Erhöhung der Einnahmen und Verminderung der verderblichften Art von Ausgaben bie Finanzcalamität, diese Sauptfrankheit des Staates, gemindert worden. Und alsdann ware auch gegenüber den Feinden im Often eher eine beffere Situation zu erreichen gewesen: wenn auch keinesweges, mas dem eiteln Raifer vorschweben mochte, eine Berftorung bes Perferreiches, fo boch bie Eroberung und Behauptung einer bortheilhaften, sichern Grenzstellung; und eine folche hatte bann, ohne zu großen Aufwand von Mitteln, die Perfer und ihre Berbundeten in Schach gehalten und fo arge Dinge, wie die Zerftörung von Antiochia und die Brandschatzung aller Römerstädte auf einer bloßen bewaffneten Promenade, unmöglich gemacht.

Gewiß, es läßt sich in der Geschichte nie mit Bestimmtheit sas gen, welchen Erfolg eine unterlassene Maßregel gehabt haben müßte; aber mit Bestimmtheit läßt sich sagen, daß Justinian die Erfüllung seiner ersten Regentenpflicht vernachlässigt, daß er die Sicherheit, die dauernden Interessen und die wahre Ehre seines Reiches einer glänzenden Eitelkeitspolitik geopfert hat.

In diesem Maß und in diesem Sinne haben die Anklagen Prokops gegen die äußere Politik des Kaisers volle Berechtigung.

Wenn wir aber von den realen materiellen Erfolgen diefer Bolitik absehen und fragen, in welchem Berhältniß biese Rriege zu dem Beift ber Nation ftanden, fo finden wir, daß fie, wie fie nicht aus bem Bedürfniß des Staates, aus der Stimmung und dem Willen bes Bolfes, sondern lediglich aus den individuellen Gelüften des Raifers hervorgingen, so auch ohne Wirkung blieben auf bas innere Wir fonnen in den Erfolgen ber faiferlichen Leben bes Bolfes. Feldherren keinesweges, mas ihre befte Empfehlung mare, eine Erhe= bung und Berjüngung bes Nationalgeiftes erblicken. Denn weitaus bas Meifte und Befte thun in diefen Heeren, als Officiere und Solbaten, Barbaren, welche einzeln ober in Schaaren, und in diesem Fall unter Führung ihrer Stammgenoffen, (3. B. die Beruler P.I. 13. p. 62. II. 24. p. 262.), in faiferlichen Dienst getreten find. zu wenig beachtete Thatfache erklärt auch das Unterliegen der Ban= balen und Gothen, trot aller germanischen Tapferkeit, vor dem faulenden Byzanz. Es ftand diefer roben Tapferfeit die gleiche robe Bum Theil waren es ebenfalls Germanen: Tapferfeit entgegen. Beruler, Langobarden, Gepiden, ja felbft Gothen, welche die Schlachten des Belifar und Narses schlugen; zum Theil andere Naturvölker von ungebrochner Kraft, Armenier, Massageten, Hunnen, Jaurir, Mauren.

Und wenn sich so das physische Material die Wage halten mochte, so wurde das Uebergewicht der Byzantiner entschieden nicht nur durch das persönliche Talent der beiden großen Feldherren, sons dern ferner durch die überlegene byzantinische Ariegsschule und Ariegszucht, durch die viel bessere Bewaffnung und größere Mannichsfaltigkeit der Waffengattungen.

Daß Barbaren das Beste thun, erzählt Prokop bei allen Gestegenheiten ganz naiv — man wußte es nicht anders — und doch spricht er, weil sie unter kaiserlichen Fahnen sechten, immer von den Siegen "römischer Tapferkeit" über die "Barbaren."

Da man noch zu wenig hierauf geachtet hat, geben wir eine

- noole

keinesweges erschöpfende Reihe von Beispielen<sup>1</sup>). Vor Allem drängt sich die Wahrnehmung auf, daß die Kerntruppen der kaiserlichen Macht, die Elite des Hecres, nämlich die Leibwächter, die "Lanzensträger", "Schildträger", das "Haus" der Feldherrn Belisar und Narses zum größten Theil aus Varbaren bestehen<sup>2</sup>).

Es ist nicht leicht, die Rangstellung dieser Schaaren widers spruchslos zu bestimmen und ihre Bedeutung nach unsern heutigen militärischen Einrichtungen zu erklären.

Wie der Präfectus Prätorio hatte jeder byzantinische Heerführer<sup>3</sup>) in jener Zeit ein solches Gefolge, das oft sehr zahlreich war. Am Großartigsten gestalteten sich diese Berhältnisse bei Belisar, dessen berittne Garde allein 7,000 Mann betrug<sup>4</sup>). Diese Garden wurden von dem Feldherrn allein besoldet und standen zu ihm in einem perstönlichen Berhältniß, das in der Treue seine Ehre sand, durch seiersliche Side befrästigt war und den Schutz der Person des Führers bezweckte. Doch konnte es beiderseitig frei gelöst werden: der Ruhm des Germanus bewegt eine Menge tapferer Dornphoren und Hypaspisten aus dem Dienst andere geringer geschätzter Feldherrn

<sup>1)</sup> Im ersten Gothenkrieg Thracier, Iberier, Jsaurier, Hunnen, Mauren, G. I. 5. p. 26. Lazier P. II. 30. p. 299. Im zweiten Berserkrieg Gothen P. II. 18. p. 232. mit großer Auszeichnung; Lazier P. II. 30. p. 299.; die äγορικοι P. II. 27. p. 278. So viele Barbaren hat Belisar im Lager, daß er offen gesteht, ihre Leidenschaften entziehen sich seiner Disciplin G. I. 9. p. 49. βάρβαροι.... πολλοί μοι το πλήθος έν τω στοατοπέσω εἰσίν.... ων δή κατέχειν τον θυμόν.... ούκ αν δυναίμην. Massageten III. 30. p. 403. Im zweiten Gothischen Krieg Jsaurier G. III. 10. p. 318. 20. p. 363. Ilhvier 11. p. 321. 30. p. 403. Wenden 22. p. 370. Im dritten Heruler 27. p. 391. 13. p. 330. Armenier 27. p. 391. Thracier III. p. 30. 403. Mauren III. 18. p. 354. Langobarden G. IV. 26. p. 598. P. II. p. 237. IV. 28. p. 608. Gepiden, Berser, Hunen. Ferner Feldberrn und Ofsiciere barbarischer Absunft, z. B. aus Ehracien Bessa G. I. 5. p. 26. Ruges und Butzes P. I. 13. p. 60. Phegas G. III. 28. p. 395. aus Armenien Asacius, Isacius P. I. 16. p. 79. Johannes V. I. 17. p. 381. IV. 8. p. 493. Artabaces G. III. 3. p. 290. Ferner Gothen wie Selas (?) P. I. 8. p. 39. Amalafrid G. IV. 25. p. 593. Gubusa G. III. 30. p. 402. Gepiden wie Wussgang und Asbad G. IV. 8. p. 439. Heruler G. IV. 25. p. 593. wie Pharas. Berns, Philemuth; Massageten G. III. 30. p. 402. Kistier 36. p. 434. Ferner im ganzen Gothensrieg seisten die barbarischen Söldner das Beste vgl. G. I. 9. p. 46. 16. p. 81. 25. p. 120. 26. p. 125. 28. p. 132. 29. p. 139. 140. II. 2. p. 150. 4. p. 161. 163. 13. p. 198. 19. p. 222. 27. p. 255.

<sup>2)</sup> G. III. 11. p. 322. Namen wie Ricila, es ist das sonst Rechila gesichriebene Wort. Thorimuth III. 11. p. 321. Ausila IV. 30. p. 614. Ilauf G. III. 35. p. 431.

<sup>3)</sup> Marses G. IV. Bessas G. IV. 25. p. 599. 11. p. 514. Baserianus G. III. 27. p. 391. sogar mittlere Officiere G. III. 12. p. 327. II. 8. p. 180.

<sup>4)</sup> G. III. 1. p. 280. auch Balerianus hat über 1000. G. III. 27. p. 391.

ausscheibend zu ihm überzutreten<sup>1</sup>). Jene große Zahl schon beweist, wie unrichtig es ist, dieses Gefolge lediglich als "Adjutanten, Generalstab, Stabsofficiere" zu fassen<sup>2</sup>) und die Art und Weise, wie sich basselbe recrutirt, schließt noch entschiedner die Auffassung all' dieser Leute als Officiere und höher gestellter Militärs aus. Denn jeder gemeine Söldner, der sich im Handgemeng durch Muth und Tückstigkeit hervorthut, wird vom Schlachtseld weg in diese Schaaren aufgenommen, was als die schönste Belohnung gilt<sup>3</sup>). Hienach würde man dieselben als Kerntruppen, als Garden in unsvem Sinn, zu fassen haben und viele Stellen bestätigen dieß.

Aber anderseits kömmt es doch auch häusig vor, daß die Feldsherrn einem dieser Dorpphoren und Hypaspisten ein größeres Comsmando, die Bertheidigung einer Festung, die Ausführung eines höchst wichtigen Auftrags als Auführer eines ganzen Corps übertragen, ohne daß Prosop sie im Namen von den andern Dorpphoren untersscheidet. Wir müssen wohl annehmen, daß jene Garden in mannichsfachen Unterscheidungen sich gliederten: daß die höheren Grade von seinerer militärischer Bildung allerdings ungefähr unsern ersten Stabsossicieren und Adjutanten entsprechen, während die großen Massen nur als Garden zu denken sind; jedoch vielleicht wieder mit Officieren, unter denen der Gemeine etwa, wie wir sagen, Untersofficiers oder Feldwebels-Rang hat.

"Diese Leibschaaren (sagt Kanngießer) waren, wenn Belisar ein kaiserliches Heer anführte, darin die zuverlässigsten, stärksten, tapkerssten und geübtesten Leute. Sie umgaben in der Schlacht seine Person, vertheidigten ihn mit unbedingter Hingebung, singen die Geschosse, die auf ihn zuflogen, mit ihren Händen auf und deckten ihn mit ihren Schilden und Körpern. (vgl. G. IV. 11. p. 514.)

Diese Leibschaar bahnte durch ihren Unternehmungsgeift ben

Looole

<sup>1)</sup> εν όλιγωρία πεποι ημένοι G. III. 30. p. 407.

<sup>2)</sup> So öfters Ranng., ber fonft I. S. XXI. eine gute Erörterung über biefen Gegenstand gibt.

<sup>3)</sup> G. IV. 29. p. 614. διὸ δή αὐτὸν καὶ ὑπασπιστήν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἔργου τούτου Νάρσης τὸ λοιπὸν κατεστήσατο.

<sup>4)</sup> Junge Leute aus biesen Schaaren stiegen oft später zu ben höchsten Ehren und Aemtern hervor; so war Belisar selbst dogugógos bes Justinian gewesen, da dieser noch magister militum war, P. I. 12. p. 59. Sie werden, wenn gefangen, gegen vornehme Feinde ausgewechselt P. I. 22. p. 114. Paulus, der Borstand ber olxía Belisars wird später äpxwv καταλόγου ίππικοῦ G. III. 36. p. 434.

faiserlichen Truppen gewöhnlich ben Weg<sup>1</sup>) und gab in den gefährslichsten Lagen den Ausschlag.... Wenn er von diesen Getreuen umringt war, erschien er in seiner Kraft und mit vollem Nachdruck. Keiner wagte alsdann seinem Befehle entgegen zu handeln. — Bei seinem zweiten italienischen Feldzug hatte er nur sehr wenige von diesen Kerntruppen bei sich. Die Meisten hatte er im Orient oder in Byzanz zurücklassen müssen und diesem Mangel schrieb man zum Theil sein Unglück in diesem Kriege zu." Er entbehrte ihrer nicht nur gegen den Feind, sondern im eignen Lager gegen die unbotmästigen und eisersüchtigen Unterfeldherrn, welche ihm jetzt offen den Gehorsam zu verweigern wagten.

Dieses wichtige Gesolge bestand nun großentheils aus Barbaren<sup>2</sup>). Und fragen wir, aus welchen Elementen das Heer bestand, mit welchem Narses endlich den Widerstand der Gothen brach, so sagt uns Prosop ausdrücklich, die barbarischen Söldner waren es, welche der Ruhm und das Gold dieses Feldherrn in ungezählter Menge zu seinen Fahnen lockte; und gerade Germanen waren der Kern dieser Massen: mehr als 3,000 herulische Reiter, ferner Gepiden und Langobarden. Asbad, ein Gepide, ist es, der dem König Totila und damit dem Reich Theoderichs den Todesstoß giebt. (G. IV. 32. p. 625.)

Wenn nun auch die frische Naturkraft dieser barbarischen Göldener gegen die Germanen und andere kräftige Stämme gute Dienste

<sup>1)</sup> Sie sind es, welche fast allein (seltne Ausnahmen P. I. 18. p. 64. vgl. G. IV. 29. p. 614.) die häusigen Aussorderungen zum Einzelkampf mit gothischen Helden annehmen und vermöge ihrer bessern Bewassnung und größern Gewandtheit meist dabei ben Sieg davon tragen, sehr oft sallen beide. G. IV. 31. p. 619.

<sup>2)</sup> Wenn ich etwas ausrichten soll, schreibt Belisar an ben Kaiser, so schide mir neben meinen Garben eine hinreichenbe Menge von Hunnen und andern Barbaren G. III. 10. 12. p. 325. 326.; Barbaren betrachtet er als seine besten Truppen G. III. 18. p. 354.

Im weitern Sinne zählte Protop selbst mit zu dem "Hause" Belisars und die höhern unter diesen Garden bildeten gewiß Jahrzehnte lang seinen täglichen Umgang und ihre Erzählungen die besten Quellen für seine Kriegsberichte. Daher das ganz besondere Interesse, das er an ihnen nimmt, ein Interesse, welches gewiß seine Leser theilten und welches in der That ihrer objectiven Bedeutung entsprach. Mit Unrecht hat man über das Detail ihrer Abentener und Thaten, welches Protop mittheilt, geklagt; es gewähren diese Anekdoten den besten Einblick in das Leben im Lager Belisars und wir möchten eher manche seiner künstlichsten Reden als diese kunstlosen Geschichten missen.

leistete, so ist boch nicht zu verkennen, daß dies massenhafte 1) Einstringen roher, fremdartiger Elemente, die kein nationales, kein sittsliches, kein politisches Gesühl an die Fahnen des Kaisers band, den alten Charakter der römischen Heere völlig auflöste, und daß die in der guten römischen Zeit unerhörten Borgänge bei den kaiserlichen Truppen, welche Prokop zu berichten hat, zum größten Theil auf das Vorherrschen dieser Barbaren zurückzusühren sind. So vor allem der häusige Verrath — Jaurier sind es, welche zweimal Rom an die Gothen verrathen — (ebenso andere Städte G. III. 10. p. 318. G. III. 20. p. 312.), der Mangel an Mannszucht (vgl. V. I. 21. p. 396.), an Subordination der Offiziere (G. III. 19. p. 359. 15. p. 339.) und Soldaten, das massenhafte Uebergehen zum Feinde 2) und Aehnliches.

Sehr bezeichnend ift, daß die Ordnung des Heeres bei der Einnahme von Karthago als ein halbes Wunder und ein außerorbentliches Berbienft Belifars gepriefen wird: "während fonft die römifchen Truppen nie ohne Unruhe in die eigenen Städte einrucken, wenn ihrer auch nur fünfhundert beifammen find". Diefes felbe Heer aber ergibt fich nach ber Eroberung des vandalischen Lagers folder Zuchtlosigkeit und vergißt in foldem Maß aller Difciplin und aller Scheu vor Belifar, daß Protop fürchten muß, bei einem Ungriff der Feinde mare nicht Gin Mann entfommen (l. c. II. 4. p. 424.); gang ebenso zuchtlos und ungehorsam benimmt sich später bas Heer des Prinzen Germanns (V. II. 17. p. 489. 490.). Belifar zittert wegen der Zuchtlosigkeit der Seinen für Reapel (G. I. 8. p. 38.) und Marfes muß vor Allem feine langobardifchen Gulfstruppen nach Saufe schicken (G. IV. 133. p. 627.) Man würde bemnach fehr irren mit der Annahme, daß romischerseits in den Kriegen gegen die Perfer und Germanen eine fehr ftarke nationale Begeifterung mitgewirkt habe. Dies widerlegt schon die erschrekfende Baufigfeit des Berrathes der romifchen Stadte, Feldherrn, Truppen und der fehr häufige Unschluß an die Barbaren, es waren ja meift geworbene Söldner aller Nationen! Selbst in dem furzen, glücklichen Bandalenkriege brohte unmittelbar Abfall ber hunnischen Truppen Belifars: zu den Rebellen in Afrika tritt ber größte Theil

<sup>1)</sup> Wie verbreitet Germanen im Reiche waren, einzeln und schaarenweise, erhellt z. B. aus G. IV. 27. p. 603.

<sup>2) 3.</sup> B. in Afrika zwei Drittheile bes Heeres V. II. 16. p. 483, freilich war an alle bem auch ber ewige Mangel an Solb Schulb V. II. 15. p. 482.

bes heeres über, so daß dies Land als wieder völlig verloren an= zusehen ist (G. IV. 39. p. 447.); ebenso schließen sich an Totila viele taufende von byzantinischen Soldaten und im Perferfrieg wechselte Berrath unaufhörlich hin und her. Jene öftlichen Grenzprovinzen waren in Folge der Schutlofigkeit sehr bemoralifirt 1). Berrath und Fahnenwechsel in allen Formen war hier an der Tagesordnung (P. II. 29. p. 287. G. IV. 10. p. 503.). Sehr selten findet fich jest noch im byzantinischen Heere (wie früher V. I. 6. p. 339.) jener Todes= muth, welcher den Untergang der Ergebung an den verhaßten Feind vorzieht; wenn einmal Mundila, der Commandant von Mailand, diesen Ton aufchlägt, geht die Besatung entfernt nicht barauf ein, sondern überliefert fich, den Führer und die Stadt unter ben gebotenen Bedingungen den Gothen (G. II. 22. p. 234.). Richt unbegründet ift, was Totila von diefen barbarischen Söldnern fagt: "glaubet nicht, daß diese Hunnen, Langobarden und Heruler, wenn auch um theures Beld von den Feinden geworben, für fie im Rampf das Leben magen werden: denn nicht so werthlos achten sie ihr Leben, daß ihnen ber Sold höher ftiinde" (G. IV. 30. p. 617.). Wie fehr diefe Solbateska verwildert mar, zeigt ber schon ermähnte Vorgang in Rom. Die Besatzung erschlägt ihren Feldherrn Konon und pactirt barauf mit dem Raifer; nicht nur Straflofigfeit fordern fie, fondern obenein Rachzahlung bes geschuldeten Soldes, widrigenfalls fie fich und die Stadt dem Feind übergeben würden. "Und der Raifer erfüllte ihr Berlangen" fest Protop einfilbig hinzu. (G. III. 30. p. 402.) Und bas waren römische Solbaten und römische Kriegszucht.

00000

<sup>1)</sup> Daß freilich auch bei ben Gothen Uebertritt häufig und nationale Begeisterung bie Ausnahme ift, werden wir unten feststellen und erklären.

# XVI. Einiges über Ostgothen und Franken nach den Berichten Prokops.

So führt uns die Betrachtung der Berichte Prokops über die Zustände des byzantinischen Reiches von selbst auch auf die barbarisschen Feinde dieses Reiches. Und wir wollen zum Schluß noch einen Blick zurück werfen wenigstens auf die wichtigsten der Barbaren im Westen: diejenigen germanischen Stämme, für deren Geschichte in diesem Jahrhundert Prokop eine der bedeutendsten Quellen ist 1). — Zunächst die Gothen und der Gothenkrieg.

### Die Gothen.

Daß man in Byzanz schon zur Zeit des Vandalenkrieges an die Eroberung von Italien gedacht (V. I. 10. p. 356.), hat Prokop angedeutet, und daß Justinian dabei, wie in Afrika, trot der Versträge von Zeno und Anaskas, nur das Seine wieder zu nehmen beshauptet, — eine Theorie, die alles Völkerrecht aushebt, — hat er wiedersholt ausgesprochen. Der Kaiser sucht sichtlich Händel mit den Gothen und Gelegenheit zur Einmischung in ihre inneren Wirren, die er "mit Freuden" wahrnimmt und nach Kräften schürt. Er sucht Fürst und Volk zu trennen (G. I. 7. p. 36. V. II. 5. p. 433.), spielt Doppels Intriguen mit allen Mißvergnügten und Verräthern im Lande (G. I. 4. p. 23.) und zeigt dabei eine sehr arglistige Redekunst (G. I. 7. p. 36.). Die Rache für Amalasuntha ist reiner Vorwand: schon gegen diese selbst sührt Byzanz, sowie ihm der Sieg über die Vandalen den Muth dazu giebt, eine herausfordernd stolze, brutale, drohende Sprache, welche

<sup>1)</sup> Seine Berichte über die Perser und den Orient müssen wir, um mit ihm selbst zu reden, roës negt ravra deivoës überlassen. Es handelt sich bei dieser Betrachtung nur um solche Züge des prosopischen Berichts, welche wir nicht direct in die Darstellung der germanischen Versassungsgeschichte jener Zeit aufnehmen können und welche doch von Interesse sind, sei es für die germanischen Zustände, sei es für deren Spiegelung im Geiste Prosops. Ueber die Bandalen und über kleinere Germanenstämme haben wir schon im ersten und zweiten Band der "Könige" erschöpfend gehandelt.

sehr absticht<sup>1</sup>) gegen die schüchternen Schritte, die man vor diesen Erfolgen, — bei besserer Sache, — gegen die Bandalen gewagt hatte und mit Recht hält dem Kaiser Bitigis, der den Mörder jener Fürstin tödten läßt, vor, daß gegen ihn und das Gothenvolk auch nicht eins mal ein Vorwand mehr zur Fortführung des Krieges bestehe.

Protop bedt ungescheut auf, daß der Raifer nur ichlechte Scheingrunde für feinen Angriff hat: aber er ift fo fehr Politifer und Römer, daß er, in den Siftorien wenigftens, diefe echt romifche Bolitif — es ist das alte "consiliis perdere" des Tiberius — nicht migbilligt. Er ift auch zu fehr Römer, um bem Streben ber gothischen Nationalpartei gerecht zu werden; zwar berichtet er nicht ohne Lob und Bewunderung die Tugenden und Thaten eines Totila, Teja und anderer Gothenhelden: aber er hat doch feinen rechten Blick und Sinn für den großartigen Patriotismus dieses Bolfes, welches in zwanzigjährigem Kriege gegenüber einem überlegenen Feind unter allem Ungliick unermildlich ausharrt und lieber untergeht, als seine Nationalität aufgiebt. In bem Bag ber Gothen gegen Byzang, gegen die treulosen Italiener, in ihrem stolzen Festhalten an der nationalen Sitte (G. I. 2. p. 12-14.) und ihrem Widerstreben gegen verblendete und verrätherische Fürsten sieht er nur barbarische Rohheit und Gewaltthätigkeit, mahrend er Amalafuntha's Berrath gegen ihr Bolk gar nicht empfindet (G. I. 2. 3. p. 17. 18. 21.).

Dagegen in objectiver, des Historikers würdiger Weise wägt er das Verhalten der Italiener ab. Daß die Gothen ihren allgemeinen Absall zu Byzanz als schnöden Undank für die Wohlthaten der Amaler empfinden mußten, sieht er deutlich ein und starke Vorwürse läßt er Vitigis und Totila darüber aussprechen; er wird der nothswendigen Empfindung der Gothen vollständig gerecht und verleiht ihr beredten Ausdruck (G. III. 21. p. 367.), ja er verhehlt nicht, daß die Italiener einen sehr schlechten Tausch dabei machen. Aber ansbererseits verkennt er doch nicht, wie mächtig diese Weströmer Alles von den ketzerischen Barbaren hinweg zu den Oströmern ziehen

<sup>1)</sup> l. c. Belisar schreibt ihnen ganz unverblümt: "Wenn ihr Lilybäum nicht aufgebt, werdet ihr sofort den Krieg haben, in welchem wir nicht blos jenes Castell, sondern Alles zuruck nehmen werden, was ihr sonst noch ohne Recht bestitt"— das ist schon ganz die Theorie, mit welcher später Italien zurückgefordert wird.

mußte, mit welchen sie Vergangenheit, Glauben und Bildung gemein <sup>1</sup>) hatten; er sindet daher ihren Abfall ganz natürlich und sogar sittlich gerechtsertigt, während er auch ihren spätern Kücktritt aus dem unserträglichen Finanzdruck der kaiserlichen Beamten zu dem milden Tostila mit der Nothwendigkeit entschuldigt. Sharakteristisch ist, daß er die Liebe der Italiener zu Theoderich unnatürlich nennt, obwohl er die Größe des Mannes und seine Milde in reichem Maße lobt.

Für die Größe dieses Herrschers, "dieses größten Barbarenstönigs" (neben Genserich) hat er Sinn und Gerechtigkeit, aber sein Maßstab ist doch wieder der römische: "dem Namen nach war Theosberich ein Gewaltherrscher, in der That aber ein echter Imperator, keinem nachstehend von Allen die seit Anbeginn des Reiches diese Würde bekleidet haben" (G. I. 1. p. 11.). — Wir müssen auf den Sinn des Ausdrucks: "Gewaltherrscher" "vógavvos" näher eingehen.

Nach antiker Auffassung ist ihm im Staatsrecht ein Grund= unterschied der von "Tyrannis" und von "Basilsia", d. h. legitimer Herrschaft. "Tyrannos" ift jeder, der auf Gewalt feine Dacht und Berrichaft grundet, der nicht nach dem Befet oder nach dem Willen der Beherrschten zur Berrschaft gelangt ist: fo heißt aber auch jeder, welcher sich als ein Haupt von Parteigängern gegen die legitime Berrichaft erhebt — auch vor bem Sieg. Also ob die illegitime Berrschaft ftreng ober milbe, schlecht ober gut fei2), ift für den Begriff "Tyrannis" gleichgültig. Sehr lehrreich für die Borftellungen ber Zeit über diese Begriffe ift daber, wenn Protop die obige Aeußerung über ben großen Theoderich thut: "Tyrannos", "Gewalt= herrscher" ist Theoderich nicht als König der Gothen, — dies war er nach Erbrecht und Wahl seines Bolkes geworden — sondern als Daß aber Theoderich unrechtmäßiger Herr Beherrscher von Italien. von Italien gewesen, fann Profop nur behaupten, wenn und fofern er fich gang auf ben Boben byzantinischer Staatslehre stellt, wonach fein Beftandtheil bes Reiches Barbaren zu unabhängiger Beherrschung abgetreten werden fann. Bielmehr gehört Stalien zu dem imperium romanum, deffen Raiser in Byzanz ift: und die Abtretung von Italien an Theoderich follte biefen nur zum Statthalter des Raifers

<sup>1)</sup> ξυγγενείς καὶ δμότροποι τοῖς τῆς πολιτείας ἤθεσιν. G. III. 17. p. 346.
2) δ. B. der Gewaltherrscher Johannes erhält sein reichstes Lob V. 1. 3.
p. 321.

b-\_-

machen können. Dem stand aber schon ber Grund im Wege, daß Theoderich ja mit Willen des Raifers sein ganzes Volk mit nach Italien führte: die Ansiedelung deffelben in diefem Lande, zumal da fie ohne Schaden für die Italiener auf den den Anhangern des Odovafar abgenommenen Grundstücken geschah, mar also fein Beschwerdepunkt für Bnjang, wie jest Justinian und Belifar behaupten: - Profop hat in der Rechtsvertheidigung, welche er ben Gothen in den Mund legt, ben Ungrund dieser Auffassung selbst so beutlich aufgezeigt als er burfte. Das Richtige ift vielmehr, daß Theoderich mit Zeno vereinbart hatte, Italien in größerer formaler Abhängigkeit von Byzanz zu regieren, als nach dem Siege geschah; namentlich mar es wohl fehr gegen die Willensmeinung von Byzanz, daß Theoderich sich als "König der Gothen und Italiener" ausrufen ließ, statt als König der Gothen Statthalter des Kaifers von Byzanz zu fein 1). Indeffen hatte ja Bnzang auch diese Ueberschreitung des anfäng= lichen Bertrages ratihabirt und der Angriff Justinians erfolgte ohne allen Rechtsgrund; das ift auch Profops Ansicht, nur halt er benfelben in ben Hiftorien noch aus der Politik gerechtfertigt, mährend er in der Geheimgeschichte auch die Motive und die Erfolge dieser Bolitif verwirft.

Als rex Italorum ist also Theoderich für Prokop ein "Tyrannos", weil dieser Titel und die Herrschaft über Italien kraft eignen Rechts wider die Abrede war. "Tvoavveveiew" heißt aber nach dem Obigen auch jeder Versuch der Empörung gegen den Kaiser, mag derselbe kürzer oder länger dauern, mehr oder weniger gelingen, deßhalb heißt auch (ae. III. 1. p. 247.) Totilas vógavvos.

Ucber die inneren Zustände des gothischen Reiches lernen wir leider aus Prokop sehr wenig. Er interessirt sich zunächst nur für

= 000k

<sup>1)</sup> Die Aeußerungen Protops hierüber schwanken. Daß Belisar und die Byzantiner von einem ungerechten Besitz reden G. I. 20. p. 100. I. 49. p. 169. 170. 171., kommt nicht in Betracht, da die gothischen Bertheidigungen dies leicht widerlegen. Das Wesentlichste ist obiger Ausspruch in eigenem Namen λόγω μεν τύραννος; damit stimmt auch, daß er die Gothen selbst dem König eine βασιλεία ουδαμόθεν αυτῷ προσήκουσαν beilegen läßt G. I. 12. p. 14. Die Wahrheit ist, daß hier vielsach rhetorisch und nicht staatsrechtlich gesprochen wird: wenn er es zu einem oratorischen Effect gerade branchen kann, muß Beslisar einräumen — aber freilich nur im Vertrauen und gegenüber dem Kaiser — Sicilien, Italien, Rom, sei doch eigentlich frem des Gut (G. I. 24. p. 115. αλλοτο lois), während derselbe Belisar kurz zuvor den Gothen erklärt hat: "wenn wir Rom nehmen, nehmen wir nichts frem des" (G. I. 20. p. 101. τῶν αλλοτοίων οὐδὲν ἔχομεν).

den letzten großen Krieg dieses Bolkes mit Byzanz. Aber auch in der Darstellung dieses Kampses vermißt man häusig den freien Uebersblick, der die Parteien in Gruppen, die Verhältnisse in ihrem großen Zusammenhang darzustellen und den Gang der Ereignisse aus den wahren Ursachen abzuleiten verstünde. Der Historiker geht allzushäusig im Detail unter: zu viel kleine Staffage im Vordergrund und zu wenig große bestimmte Linien.

Die Fülle von Einzelheiten, die er bringt, ermöglicht es zwar in den meiften Fällen einem fritischen Lefer unferer Tage fich ein Gesammturtheil zu bilden, aber der Geschichtschreiber selbst thut dies fast nie; eigentlich giebt er mehr eine Materialiensammlung zu, als eine rationelle Darstellung von dem Kriege. So fällt es ihm nicht ein, den Hauptgrund des Unterganges des Gothenreiches, die Sym= pathien der Italiener mit ben Bygantinern, an die Spite zu ftellen: er reflectirt über die Gründe der Ereignisse überhaupt wenig und wenn er es thut, muß das Schicksal ober das Damonium die Er= klärung mehr abschneiden als geben; gelegentlich fagt er wohl einmal, daß der Uebertritt der Italiener ungunftig für die Gothen wirfte; aber daß dies das Entscheidende für den ganzen Berlauf war, fagt er nicht, obwohl Er es aus den Thatsachen, die er anführt noch viel flarer als wir mußte ersehen können; er führt nur die unzähligen Fälle auf, in welchen der Abfall der Italiener den Ausschlag gegen die Gothen gab 1).

Ebensowenig spricht er den Grund der außerordentlichen Erfolge des Königs Totila aus, der, nachdem die ganze Macht der Gothen in Italien auf tausend Mann und auf den Besitz von zwei Besten zusammengesunken war, nicht nur die jämmerlichen Nachfolger Belisfars spielend vernichtete, sondern diesen selbst zwang, ohne Ruhm und Sieg heimzukehren, der von dem wieder eroberten Italien aus seine Wassen nach Sicilien, Corsica, Sardinien, ja nach Griechenland selber trug.

Die Tapferkeit, Begeisterung und geniale Persönlichkeit dieses Königs allein erklärt diese Erfolge nicht und man müßte sie, wie

<sup>1)</sup> G. III. 23. p. 376. G. II. 14. p. 200. Wie fast Alles auf die Stimmung der Bevölkerung ankam, erhellt aus G. III. 18. p. 353.; auf starke Proben durste freilich der Patriotismus dieser "Kömer" nicht gestellt werden, vgl. G. I. 18. p. 90. 20. p. 99. 24. p. 116. 25. p. 121. über ihre Feigheit s. G. I. 17. p. 86. 18. p. 91. 22. p. 105. 141. 21. p. 230. 234.

Prokop, einem launischen Spiel des Glückes zuschreiben, wenn nicht Prokop selbst das Material zu einer rationellen Erklärung bote.

Diese liegt einerseits in dem Umschwung der Stimmung der Italiener, welche die Verzweiflung über das byzantinische Regiment zu den Gothen zurücktrieb, anderseits in der meisterhaftesten Geschicklichkeit, mit welcher der König diese Umstände zu benutzen wußte. Seine Milde, im Gegensatz zu der Härte der kaiserlichen Beamten, seine unerbittlich streng gehandhabte Mannszucht im Gegensatz zu der Zügellosigkeit der kaiserlichen Offiziere und Soldaten, seine sossenschafte Schonung der Italiener war jedensalls die beste mögliche Politik, wenn sie vielleicht daneben auch in der religiösethischen Stimmung dieses Freiheitskrieges wurzelte. Rhetorisch zugespitzt und religiös gefärbt, aber nicht minder wahr drückt sich dies aus in der Alternative, die er seinen Gothen stellt: entweder ausnahmslose Mannszucht und Gerechtigkeit gegen die Italiener oder sicherer Untergang."

Auch nach einer andern Seite dieses Systems hin bewährt der König seinen politischen Scharffinn.

Der Kern ber nationalen romischen Opposition, welche zu Byzang bielt bis zum Meugerften, mar ber Abel, die fenatorischen Geschlechter, in welchen sich die Ariftofratie des Reichthums, der Abstammung und ber Bildung in ben Städten vereinte 1). Dagegen gleichgültiger, ja eber ben Gothen geneigt wegen ihrer ftraffen Rechtspflege und milben Steuerpraxis mar die große Menge der feldbautreibenden Bevolferung, die Colonen, Freigelaffenen, Erbpachter, das flache Diese waren mährend des Krieges und unter der neuen byzantinischen Herrschaft am Schlimmften daran; die vornehme Emigration lebte im Lager Belifars ober zu Bnzanz (G. III. 26. p. 388.) und bezog vor Allem ihre Canones, ihre Pachtgelder; die Steuern, welche die byzantinischen Beamten in unerschwinglicher Steigerung forderten, fiel diefem Abel zu gablen nicht ein, fondern er malgte fie ebenfalls auf die Colonen: diese also traf es zumeist, nicht den Adel, wenn Byzang von den zerstampften Feldern im Rriege bas Siebenfache forderte, was die Gothen im Frieden von der reichen Aernote bezogen: diese waren also am Meisten ber Byzantiner und ber Genatoren felbst und des Krieges mude. Diese ganze Classe zog nun

<sup>1)</sup> Charakteristisch ist der fanatische Haß der Rusticiana, welche an den Bildern Theodorichs ihre Rache klihlt G. III. 20. p. 365.

Totila auf seine Seite und versetzte zugleich der Emigration den empfindlichsten Schlag, als er diesen Colonen für die Dauer des Krieges die Erhöhung der Staatssteuer, welche seit Belisars Sieg eingeführt war, wieder ganz erließ und nur das milde gothische Steuerspstem einzog und daneben noch den Pachtzins, den sie ihren slüchtigen Herrn zu zahlen hatten, anstatt an diese an die gothische Staatskasse zahlen hieß!).

Er stützt sich also auf die bäuerliche, die Landbevölkerung, sucht diese zu heben und zu gewinnen gegenüber dem Abel, ja es gelingt ihm das fast Unglaubliche, daß er die Landleute bazu bewegt, in großer Zahl gegen die Byzantiner und den italienischen Adel in Reih und Glied neben seinen Gothen zu sechten (G. III. 22. p. 371.)²), wie er die niedere Bevölkerung der Stadt Rom durch das immer noch wirksame Mittel der Circusspiele zu gewinnen sucht (G. III. 37. p. 439.). Der Senatoren und Patricier dagegen kann er sich nur durch Geiseln versichern (G. III. 22. p. 373.) erst ganz zuletzt zwangen seine Erfolge auch den Adel, der meist nach Byzanz gestlüchstet³) war, auf seine Seite.

<sup>1)</sup> G. III. 13. p. 327. τοὺς μέντοι γεωργοὺς οὐδὲν ἄχαρι ἀνὰ πᾶσαν τὴν Ἰταλίαν εἰργάσατο, ἀλλὰ τὴν γῆν ἐκέλευεν ἀδεῶς ἤπερ εἰώθασιν ἐς ἀεὶ γεωργεῖν τοὺς φόρους αὐτῷ ἤπιφέροντας ὅσους τὰ πρότερα ἔς τε τὸ δημόσιον καὶ ἐς τοὺς κεκτημένους ἀποφέρειν ήξίουν. G. III. 6. p. 304. τοὺς τε δημοσίους φόρους αὐτὸς ἔπρασσε καὶ τὰς τῶν χρημάτων προσόδους ἀντὶ τῶν τὰ χωρία κεκτημένων ἐφέρετο.

<sup>2)</sup> Die socienden Berheißungen Belisars standen in zu grellem Widerspruch mit der kaiserlichen Praxis G. III. 11. p. 320., die Italiener bleiben nach wie vor im Dienste Totilas G. III. 40. p. 433.

<sup>3)</sup> So milbe nun bieser König gegen die Italiener ist, beren Abfall bas Berberben, beren Wiedergewinnung die Hoffnung der gothischen Sache war, (G. III. 18. p. 339. 22. p. 370. 12. p. 327. 9. p. 315. III. 5. 6. p. 300. 301. 302. 8. p. 308. 20. p. 363. 30. p. 404., freilich war die Güte hier wie so oft zugleich das Klügste, aber es begegnen auch Züge von rührendem Edelsinn, von Hochherzigkeit der Gesinnungen und Zartheit des Gesühls, bei denen Politik salt wegfällt G. III. 12. p. 324.), und so bereitwillig er gefangene oder übergelausene Raiserliche abziehen läßt, so ist er doch unter Umständen streng, ja darbarisch gegen diesenigen Individuen und Stände, deren Berrath (G. III. 30. p. 404.) oder Feindseligkeit am Meisten zum Berderben der Gothen beigetragen hatte, oder die seinen Zorn besoiclianer (G. III. 16. p. 342.), die katholische Geistlichkeit (G. I. 74. p. 121. III. 10. p. 318.) und den senatorischen Adel (G. III. 10. p. 318.), welche um die Wette ihre Side gegen die Gothen gebrochen hatten und welche in Bozanz als die Führer der italienischen Emigrationen unaushörlich an dem Kaiser schild eine Ader auch ganze Städte, deren Absall den Gothen besonders verderblich geworden, und hier versengnet dann die wilde Nationalrache ihren Charatter nicht (G. III. 10. p. 318.). Daneben aber begegnen Züge seinsten

Bei alle dem ist der König doch sehr fern von barbarischem Siegessübermuth und da er wohl erkennt, daß auf die Dauer die isolirte gothissche Macht, ein verlorner Posten des Germanenthums, der Uebersmacht des zähen Kaiserstaates nicht gewachsen ist, bietet er mitten im Glück immer und immer wieder Frieden (G. III. 37. p. 437.), ja er bittet, ihn nicht zum Aeußersten, zu einem verzweiselten Angriffsstrieg zu treiben.

Der Kaiser aber zeigt eine ganz ungewöhnliche Standhaftigkeit. Sehr gegen seine sonstige Weise läßt er sich durch Ersolge der Feinde nicht einschüchtern 1): er thut zwar sehr lange Zeit so gut wie gar nichts für Italien, was Prokop scharf tadelt, aber er giebt es doch auch nicht auf und läßt die Friedensboten gar nicht vor (G. III. 37. p. 437.), er wartet den rechten Augenblick ab. Gern würde man darin einen Zug politischer Größe bewundern, wenn nicht starker Berdacht vorläge, daß weniger die Politik als die Verhetzung der italienischen Emigration und der Secten Fanatismus mit allmählich steigender Macht bei ihm wirkte — sonst hätte er nicht früher im Jahre 539 gegen Belisars Willen, einen so sehr unpolitischen Frieden angeboten.

Weil Prokop so wenig über seinen Stoff reflectirt, so giebt auch seine Darstellung des eigentlichen Verlaufes dieses Arieges Anlaß zu einer Reihe von weiteren Fragen und Zweifeln, welche weder Prokop selbst noch die zahlreichen Andern, die ihm jenen Arieg nacherzählt, beantwortet oder auch nur aufgeworfen haben.

Bor Allem ist auffallend, daß der zwanzigjährige Kampf nicht im Ganzen und nicht in der Regel, sondern nur theilweise und ause nahmsweise mit lebhaftem nationalen Pathos geführt wurde: die Gegenfätze sind für lange Zeit nicht so schroff und unversöhnlich, als man bei einer oberflächlichen Bekanntschaft mit jener Zeit annehmen möchte<sup>2</sup>). Berträge, Verständigungen aller Art begegnen häusig, ja sogar das geschieht nicht selten, daß ganze Abtheilungen der Käms

politischen Tactes; es ist sehr bezeichnend, wie er in Rom wieder Spiele giebt, so wie er es sicher inne hat, um sich auswärtigen Mächten und den Kömern selbst als im unangesochtenen Besitz der Stadt zu zeigen (G. III. 37. p. 438.)

<sup>1) &</sup>quot;Er haßte den Namen der Gothen und hatte im Sinne, sie durchweg aus dem römischen Gebiet zu vertreiben" G. IV. 24. p. 586. προς το Γότθων ονομα χαλεπώς έχων άρδην τε αὐτοὺς τῆς Ῥωμαίων άρχῆς έξελάσαι διανοούμενος.

<sup>2)</sup> Große gegenseitige Milbe G. I. 8. p. 40. 10. p. 54. II. 1. p. 145. 4. p. 160. 11. p. 190., freilich sehlen auch Grausamkeiten nicht II. p. 21. 233. 26. p. 253.

pfenden auf dem Schlachtfelbe oder in der Stadt, die fie behaupteten 1), zu den Siegern übertreten und fortan gegen ihre frühere Fahne fechten. Ja, das befremdende ift, daß dies - in den erften Jahren bes Krieges - auf Seite ber Gothen fogar viel häufiger (G. I. 19. p. 49. 14. p. 75. 76. II. 11. p. 190. p. 222. 27. p. 260.) geschieht, als auf Seite ber kaiferlichen Truppen, obwohl biefe aus Göldlingen aller möglichen Bölferftamme gemischt, die Gothen dagegen ein Bolksheer im Rampf für die nationale Sache waren. Aber bei den byzantinischen Truppen ersetzte die militärische Schule, die Bucht und Abrichtung des Syftems, erfette ber Reft altrömischen Kriegsgeiftes, ber noch um biefe Fahnen wehte und vor Allem die großartige Perfonlichkeit des Feld= herrn bis auf einen gewissen Grad den nationalen Berband durch einen militairischen Corpsgeist, durch die Ehre, Soldat des Raifers und besonders Schiller des Belifar zu fein 2). Freilich auf eine gar zu harte Probe mußte Kraft und Dauer diefes Zusammenhalts nicht gestellt werden; es gehörte bazu, daß im Ganzen und Großen das Glück die Fahnen des Raifers begleitete; in diefer Boraussetzung halten die Soldner auch in einzelnen Bedrängniffen mader aus. Wenn aber das Glück fich bauernd abhold zeigt, dann verlieren die Truppen, namentlich wenn es obenein mit dem Solde stockt, wie alle Landsfnechtheere, den rechten Muth und Geift. Daber erklart es fich, daß in dem erften, vom Glück getragenen Feldzug Belifars die Haltung der Raiserlichen im Ganzen vortrefflich und auch in Gefahren und fleinen Unfällen eine fahnentrene ift. Als aber nach feiner Abreise in den Drient der fühne Totila die unfähigen Rachfolger trot ihrer großen Uebermacht (G. III. 4. p. 295.) in unaufhörlichen, schimpf= lichen, empfindlichen Schlägen vor sich hertreibt, als fie ihm nicht mehr im freien Feld zu ftehen magen, als unter bem Stern biefes Rönigs das schon vernichtete Reich aufs Neue ersteht, da lösen sich bie schlecht bezahlten Truppen geradezu auf und schließen sich schaa-

<sup>1)</sup> Capitulationen unter ber Bedingung, baß binnen bedungener Frist kein Entsatz käme, begegnen hier schon ganz wie im Mittelalter (G. III. 37. p. 439.), und meist treten die Capitulanten gleich in den Dienst der Sieger (G. III. 8. p. 309. 30. p. 401. f. 16. p. 212.

<sup>2)</sup> Daß bies Gefühl, bas stolze Bewußtsein Belisarischer Schule bestand und sehr lebhaft wirkte, beweisen, ihres rhetorischen Charakters unerachtet, die Worte des tapferen Commandanten von Mailand.

renweise dem neuen Liebling des Glückes an 1). Auch die Rückehr Belisars auf den Schauplatz seiner Siege hat den gewünschten Erfolg nicht: er bringt das alte Glück nicht mit, das Bertrauen auf den Kaiser und seine Sache ist dahin; vergebens gesteht er die inzwischen begangenen Fehler zu, verspricht Abhülse der Uebelstände, namentlich pünctliche Soldzahlung; vergebens ruft er, mit dem Bersprechen voller Amnestie, die Ueberläuser von dem "Tyrannen Totila" zurück— auch nicht Ein Mann folgte diesem Ruse"), und während seines ersfolglosen zweiten Feldzuges mehren sich noch die Abfälle zu den Gothen<sup>3</sup>), dis endlich die verheißene Landung des allgemein beliebten Prinzen Germanus<sup>4</sup>) und die verwirklichte des gefürchteten Narses, der gleich mit erdrückender Uebermacht auftritt, wieder einen Umsschlag bewirkt.

Gerade umgekehrt verhält es sich mit den Gothen. Ein Irrsthum ist die allgemein e Annahme, die große Masse des Bolkes habe von Ansang dis zu Ende dieses Krieges den Kampf mit nationaler Begeisterung geführt. Man muß sich nur erinnern, daß die Gothen viele Jahre lang als Soldtruppen von Byzanz gelebt und daß sie auch im italienischen Reich sich als engste Bundesgenossen des Kaisers betrachtet hatten: wenigstens hatte sie dies Theoderich mehr als dreißig Jahre gelehrt. Alle Decrete Cassiodors athmen diesen Geist. Dazu kam, daß in Folge des verrätherischen Einverständnisses von Amalasuntha und Theodahad mit Byzanz der Staat völlig

<sup>1)</sup> Ja, gleich nach Belisars Entfernung gehen zu Ildibad liber 'Pωμαίων στρατιώται δσοις νεώτερα πράγματα ήρεσκε G. III. 1. p. 283., vgl. G. III. 18. p. 354.

<sup>2)</sup> G. III. 11. p. 320. τοσαῦτα μὲν Βελισάριος εἶπε . προσεχώρει δέ οἱ τῶν ἐναντίων οὐδεὶς οὕτε Γότθος οὕτε Ῥωμαῖος.

<sup>3)</sup> Die Besatung von Rom G. III. 36. p. 435. mit Ausnahme von zwei Isaurern, welche — nach Weib und Kind babeim verlangen.

<sup>4)</sup> Wenn sie sein Lager in Italien sehen, wollten sie alle zurücktreten, sprechen die Ueberläuser G. III. 39. p. 448. Die constante Alternative Totisa's war gewesen Anschluß ober Abzug ohne Wassen: meist erfolgt Anschluß; G. III. 30. p. 405., nur einen Borwand wünscht die Besatung von Centumcellä G. III. 37. p. 439. vgl. G. III. 5. p. 300. Twildas de geldoppooivyv es rods alxualdarous noddiv evdeixvouevos nposnoietodat re avrods toxuoe xat rodoindiv edelovioioi kur avro of ndetoroi ent Pomasous dorparevov vgl. G. IV. 31. p. 629. Sogar Leibwächter Belisars sind unter den Ueberläusern, dies wird aber von Protop, der sonst nicht streng gegen diese Ueberläuser ist — der Soldrücksand entschuldigt sie in seinen Augen — sehr übel vermerkt, und meist erzählt er mit Wohlgefallen, wie diese "Berräther" nach Narses Landung das Berderben ereilt G. III. 35. p. 431.

wehrlos und ungeruftet von bem Kriege überrascht murde; fehr viele Gruppen von gothifden Siebelungen in Dalmatien, auf Sicilien, in gang Gud-Stalien bis nach Rom murden von der byzantinischen Beereswoge, welche, wohin fie brang, burch ben allgemeinen Abfall ber Italiener vergrößert wurde, rasch überfluthet; fie hatten gar feine Wahl: ebe fie an Widerstand denken konnten, maren fie von Byzantinern und Italienern schon mit fortgenommen. gehen folder gothischen Infeln in der hohen Fluth der byzantinischitalienischen Bewegung barf nicht befremben. Zwar eine entschiedene Nationalpartei der Gothen ift nicht zu verkennen; fie ist schwach an Bahl, aber ftart an Gifer und unter dem erften Gindruck, bag bas Reich von feinem König preis gegeben, daß der Feind ohne Wider= ftand gelandet fei, ift das Nationalgefühl ftark genug, fich jum Wiberstand energisch aufzuraffen. Der Tag von Regeta bezeichnet die Bohe diefes Aufschwungs: die Absetzung, Aechtung, Tödtung Theodahads 1), die Wahl des Bitigis ift ihr Werk und ihr Zeichen: felbst Caffiodors Erlaffe verlieren den pedantischen Schulmeisterton, die nationale und friegerische Begeisterung von Regeta raufcht in bem Manifest des Bitigis (Variar. X. 31.). Als aber diefer gute König eine Strategie des Riichzugs und Abwartens einschlagen muß, als er mahrend deffen Boden und Leute verliert, als alle feine Anftren= gungen an den Mauern Roms und an Belifars Ueberlegenheit fchei= tern, da erlahmt der nationale Aufschwung wieder und zahlreiche Uebertritte finden statt (G. II. 28. p. 260.).

Es kommt dazu, daß damals die Gothen noch nicht einsahen, Justinian habe es auf ihre Bernichtung in Italien abgesehen (G. IV. 24. p. 586.); ihre immer wieder, auch im besten Glück, (G. IV. 24. p. 585. III. 21. p. 369.) erneuerten Friedensanerbietungen besweisen es: sie meinten, mit Abtretungen und Anerkennung einer geswissen Oberhoheit von Byzanz abzukommen. Der stärkste Beweist hiefür ist, daß Bitigis und seine Umgebung sogar darauf verzichten, einen Gothen zum König zu haben, daß sie Belisar, der ihnen einen fast übermenschlichen Eindruck muß gemacht haben <sup>2</sup>), als Herrn des

- 000lc

<sup>1)</sup> Ganz schief ist die Deutung bieser That G. I. 29. p. 135.; einer rhetorischen Wendung, die ihm beifällt, opfert Protop nicht selten seine eigene richtigere Anschauung.

<sup>2)</sup> Gegenüber feiner Felbherrnfunft hatten fie alles Selbstvertrauen verloren G. II. 17. p. 216.

Abendlandes dienen wollen (G. II. 29. p. 268.). Der Mißerfolg der Belagerung Roms muß sie tief entmuthigt haben. Jene erste Bertheidigung Roms ist die Glanzzeit Belisars: er hat in Afrika und Asien und im zweiten Feldzug in Italien nichts Aehnliches gesleistet.

Als nun aber die unerhörte Berfidie Belifare offentundig murde, als er, auftatt fich an die Spite ber Gothen zu ftellen, Ravenna für den Raifer besetzte und Bitigis, ber ihm die Krone abgetreten, mit seiner Königin und allen vornehmen Gothen, deren er habhaft werben konnte, als Gefangene nach Byzanz schleppte, da scheint die tiefe Entrüftung das Nationalgefühl wieder angefacht zu haben, das ichon im Erlöschen war 1). Das zeigt sich in dem eigentlich verzweifelten Gedanken, den Kampf zu erneuen, nachdem das Beer aufgelöft mar und fast alle Festungen der Halbinfel2) vom Feinde besetzt waren. So allgemein war die Defperation, daß fogar eine Natur wie Totila schon im Begriff war, sich Byzanz zu unterwerfen3). In jener höchften Roth tritt ein Umschlag der Stimmung ein, die Bahl des Königs Ildibad und feine erften Unternehmungen beweifen dies und, als nach kurzer Unterbrechung Totila die Führung ergreift, flammt das Nationalgefühl auf, um nicht mehr zu erlöschen bis zum Untergang bes Bolfes4). Als nach einer in Krieg und Frieden glänzenden Regierung Totila bei Taginas der Uebermacht des Narses erliegt, erlischt jenes Feuer noch nicht. Es ift eine heroische Berzweiflung, mit welcher der gewaltige Teja die große Tragodie zu Ende kämpft und noch zwei Monate der unentrinnbaren Uebermacht trott. Rein Uebertritt 5) mehr, fein Bertrag : die Scheide wird weggeworfen, der verrätherische Abel Italiens in

<sup>1)</sup> Auch jetzt noch Ergebungen G. II. 28. p. 265. 29. p. 271.

<sup>2)</sup> Mit Ausnahme von Pia und Treviso G. III. 4. p. 295.

<sup>3)</sup> Er best ben Gothen, die ihm die Krone antragen, ganz ohne Bebenken auf, daß er nach der Ermordung seines Oheims Istidad (man sieht, wie stark der Sippeverband im Nationalverband wirkt) mit den Byzantinern schon den Tag der Ergebung verabredet hatte, und dies ist so wenig ehrenrührig, daß man trottem darauf eingeht, ihm die Krone zuzuwenden, deren unfähiger Träger sogar erst ermordet werden muß G. III. 2. p. 288.

<sup>4)</sup> Man weiß es jetzt endlich, daß man für die Existenz des gothischen Namens fämpst G. III. 4. p. 295. ήμων δε ταυτό τουτο παθόντων το Γότθων δνομα μετά της ελπίδος απολωλέναι λελείψεται spricht Totila vor der Schlacht von Faënza vgl. IV. 24. p. 586.

<sup>5)</sup> Mit nur Giner verhängniftvollen Ausnahme G. IV. 35. p. 638.

gerechter Rache (G. IV. 34. p. 632.) getöbtet und nach dem Fall des Heldenkönigs keine Capitulation mit dem Kaifer, sondern ein trotziger Abzug, den der Sieger den Germanen — und nicht aus Edelmuth — gewährt. "Sie erkannten, daß sie Gott gegen sich hatten", als auch der heroische 1) Teja gefallen und fordern freien Abzug; während sie früher häusig, um in dem liebgewordenen Südland bleiben zu dürsen, sehr nachgiebig mit dem Kaiser verhandelt, sind jetzt die nach solchen Katastrophen noch Uebrigen entschlossen, nicht in Italien zu bleiben und sich nicht dem Kaiser zu unterwerfen; und der Sieger Narses hält es für wohlgethan, die Berzweiselten nicht zum Aeußerssten zu treiben 2).

Das ist eine andere Stimmung als die der ehemals mit Bitisgis gefangenen Gothen, welche später sämmtlich in kaiserlichem Dienst gegen die Perser fechten und ausgezeichnete Dienste leisten (P. II. 18. p. 12. 23.).

Uebrigens verdient noch hervorgehoben zu werden, auf ein wie kleines Machtgebiet sich die Vertheidigung der Gothen damals zussammengezogen hatte. Theoderich hatte einst von Augsburg bis Sprakus, vom Tajo bis an die Drave geherrscht. Spanien ging aber schon vor dem Ausbruch des Arieges an die Westgothen versloren, die Franken nahmen vor Totila's Erhebung allen gothischen Besitz in Gallien, ferner von Italien selbst wohl das Dreieck zwischen Genua, Como und Aquileja; alles Land diesseit des Brenner, das wohl immer nur militärisch besetzt war, wurde aufgegeben, im Osten

<sup>1)</sup> Bgl. G. IV. 26. p. 600. G. IV. 35. p. 639. aperf ovde two tevos deyouievwr howw natadeistega he di d Tetas didware nenalntat; die häufigen
Ausforderungen zum Zweikampf sind nicht gerade charakteristisch für die Gothen
(G. IV. 31. p. 619.), auch bei den Persern kommen sie vor und die Leibwächter
Belisars bieten den Rampf sast so oft als sie ihn annehmen; freitich sind auch
sie meist Barbaren. Doch nennt Prokop eine lange Reihe von Namen, welche
offenbar die Helden des Gothenvolkes waren, mit jener individuellen und etwas
abenteuerlichen Tapferkeit, welche dem Römer als barbarisch galt, solche Namen
sind Stipuar, Gista. Indush G. IV. 23. p. 577., Usdrila G. IV. 28. p. 608.
vgl. II. 1. p. 146., Osda G. III. 19. p. 358., Roberich G. III. 20. p. 360. vgl.
III. 13. p. 198.; es sehlt auch nicht an Episoden, welche das germanische Heldenthum kennzeichnen, z. B. der Rampf um die Standarte Totila's G. III. 24.
p. 380.

<sup>2)</sup> G. IV. 35. p. 642. und zwar auf ben Rath bes Johannes, bes besten und klihnsten seiner Heerflihrer, ber bie Gothen am Meisten kennen gelernt batte.

machten sich die Gepiden frei und nahmen das Gebiet von Sirminm, und den Süden von Italien (sammt den Inseln) bis Rom hatten die Byzantiner in der Hand, so daß nur etwa das Land zwischen Genua, Mailand, Verona und Florenz als Basis der Vertheidigung blieb<sup>1</sup>).

Zulett, nach zwanzigjährigem Kampfe, trat eine große Erschöpfung ein, besonders auf Seite der Gothen<sup>2</sup>), bei denen die unaufshörlichen großen und kleinen Berluste sich nicht wie bei andern Germanen, welche von den Grenzen aus das Reich bekriegten, durch Zuwanderung ersetzen; sie waren auf Ergänzung aus sich selbst anzewiesen, und in diesen Zeiten voll Krieg, Seuchen, Hunger und Berödung konnte die Bevölkerung nicht wachsen. Aber auch dem Kaiserreich wurde es zuletzt schwer, neue Heere auszurüsten: die Unzerschöpflichkeit seiner Hülfsmittel und seine reiche Cultur konnte sich bei dem falschen Finanzsinstem doch nicht völlig geltend machen, und nach Abzug der rhetorischen Uebertreibung ist noch etwas wahres an der Behauptung, daß, wenn des Narses großartige Expedition, wie alle früheren, fruchtlos blieb, auf lange Zeit nichts mehr von Byzanz zu sürchten war (G. IV. 30. p. 615.).

- moodo



<sup>1)</sup> Man sieht übrigens hieraus, daß ursprünglich, unter Theoderich, für das große Gewand des Ländergebiets der nationale Körper viel zu klein ge- wesen war.

<sup>2)</sup> G.IV. 33. p. 630. ès ödlyovs anoxexqueivoi IV. 34. p. 635. odx afichuaxoi. Ueberraschend überhaupt ist die Wahrnehmung, welch kleine Massen regelmäßig in diesem Kriege operiren. Zwar, als endlich Bitigis die arg vernachlässigten Borbereitungen abgeschlossen hat und sich auf die Nachricht von dem Untergang seiner Sid-Armee aus der lang fortgesetzen Desensive "wie ein wittiger köwe" in die Offensive wirst, hat er nach Prosops vielleicht zu hober Schäuung 150,000 Mann beisammen (die Gesammtmacht der Gothen berechnet Totila, freilich in einer rhetorischen Stelle auf 200,000 Mann. Aber das bise Jahr vor Rom riß furchtdare Lücken in diese Massen. Belisars Macht anderseits war immer nur gering gewesen. Nach Totila's zu geringer rhetorischer Schäuung landet Belisar zuerst mit nur 7,000 Mann. 4,000 Mann zählt er bei dem zweiten Feldzug (in Dalmatien) frische Truppen G. III. 10. p. 316. Nur 3,000 Mann, aber sreilich außerlesene Truppen, läßt er in Rom, die Stadt gegen Totila zu becken G. III. 31. p. 432., er ist zu schwach, das offene Feldzu halten G. III. 9. p. 355., trot wiederholten Berstärkungen von 2,000 Mann G. III. 30. p. 401. Andererseits hat Isbidad gar nur mehr 1,000 Mann, Totila zuerst nur 5,000 G. III. 4. p. 295. bei der Einnahme von Kom wurden nur 86 Menschen getödtet G. III. 20. p. 364., angeblich soll die Bevölkerung Koms auf 500 Kopf gesunken sein. (?) Mit ganz andern Zahlen agirt die Ausrüstung des Narses, die wir wohl auf 150,000 Mann berechnen müssen.

Wenn wir nun alle diese von Prokop nie ausdrücklich ausgestprochenen und zum Theil wohl gar nicht mit Bewußtsein erfaßten Umstände zusammenschließend erwägen, so werden wir leichter die sich immer wieder aufdrängende Frage beantworten können, wie sich der Ausgang des großen zwanzigjährigen Kampfes erklärt.

Warum erlagen die Gothen zulett trot fo manchen ihnen gunstigen Chancen? Will man sich bei der naiven oder desperaten Refignation Profops nicht beruhigen, daß es eben das launische Glück alfo gewollt habe, d. h. will man überhaupt eine Erklärung, fo wird man vorerst die Zerstreuung der gothischen Siedelungen und Befatungen vom Lech bis an den Liris, von Sirmium bis Toledo in Unfchlag bringen muffen. Das Land war zu groß für die Leute. Die zerftreute Siedelung der germanischen Familien unter den welichen mußte verderblich werden, insbefondere da diefe Berftrenung aufammentraf mit bem Berrath von oben und von unten, der alles Land bis Rom, ja bis Ravenna, bei dem erften Anlauf den Feinden Der allgemeine Abfall (G. I. 8. p. 34. 37. Breis gab. 7. p. 38, 39, 40, 29, p. 141, II, 12, p. 194. II. 21. p. 233.) der Italiener fann nicht hoch genug angeschlagen werden. die überlegene Feldherrnkunft Belifars, namentlich gegen Bitigis, ber offenbar ein tapferer Soldat, aber ebenfo offenbar fein talentvoller Feldherr war; daher der Sieg Belifars auch über die Uebermacht. Als die beiden letten Gewichte (die Bulfe der Staliener und Belifars Talent) aus der Wagschale genommen werden, macht sich bas Uebergewicht germanischer Kraft fofort geltend. Totila mit ber Sympathie ber Italiener und feinem militarifchen und politischen Talent bricht die byzantinische Uebermacht und fogar der zurückgefehrte Belifar tommt nicht gegen ihn auf, feine Runft fann jest die Uebermacht nicht ersetzen; er war numerisch viel zu schwach und Totila war fein Bitigis. Marfes fah dies ein und trat gleich mit einer überwältigenden Uebermacht auf. Es fommt aber auch noch in Betracht bas Material ber faiferlichen Kriegsmacht, bas man gewöhnlich den Gothen gegenüber febr unterschätt; auch für Bnzang fochten, wie wir gesehen, naturvölfer, auch Germanen 1). Und bagu fam, daß die bngantinischen Truppen ben Borzug besserer Bewaffnung (G. II. 27. p. 129.)

ocelo

<sup>1)</sup> G. III. 19. p. 355. G. III. 10. p. 316. ώς μάλιστα όλίγους p. 315. — ώς ηκιστα λόγου άξίαν την Βελισαρίου δύναμιν.

und Ausritstung, befferer Kriegszucht und Schule hatten. Der byzantinische Soldat trug Helm, Schild und Panzer (während bei den Gothen, scheint es, nur die Bornehmeren, die Führer, diese vollen Schutzwassen trugen: es wird immer besonders hervorgehoben), Schwert und Lanze und die Reiter noch Bogen und Pfeile. Belisar schreibt seine überraschenden Erfolge selbst den berittenen Scharsschützen zu, welchen die Gothen seine gleiche Wasse entgegenzustellen hatten; wenn heutzutage die Feuerwasse von der Reiterei so gut wie gar nicht gebraucht wird, so mußte doch die Wirkung der Pfeile rasch anprallender Reiter auf die dichten Massen des schlecht gedeckten gothischen Fußvolks allerdings sehr start sein und ehe dieses die klinken Peiniger sassen, hatten sie die raschen Hunnenpferde bereits davon getragen.

Dazu kam, daß manchmal die Germanen, in einer ähnlichen Bravour, in der sich moderne Truppen, ohne einen Schuß, mit dem Bajonett auf den Feind werfen, nur mit der Nationalwaffe, dem Schwert, fechten wollten, und alle Vortheile anderer Waffen verschmähten, was ihnen bei Taginas gegen die langen Speere der Jaurier des Narses sehr schlecht bekam.

Ferner in der Belagerung fester Plätze hatten die Germanen noch immer wenig Geschick: es sehlte ihnen an den mechanischen und technischen Kenntnissen, welche die Minen und die Belagerungs-maschinen erheischten: ihr todverachten des Sturmlauf enführte bei immer furchtbarem Menschenverlust selten zum Siege; an den Mauern Roms zerschellte die ganze große Uebermacht (G. III. 16. p. 342.) des gothischen Bolksheeres; daher ihr Haß gegen alle Mauerwerke der Städte, die sie überall niederreißen.

Endlich fehlte es den Gothen an einer guten Ariegsflotte, welche in dem Kampfe um die Juseln und Küsten des Mittelmeeres von Lisubäum, Sprakus und Regium dis Nizza und Triest so unentbehrlich war. Die Byzantiner beherrschten fast immer das Meer. Schon Theoderich konnte, trotz seiner Bemühung, seine Marine mit der vandalischen und kaiserlichen nicht messen. Der Scharsblick Totila's erkannte auch diesen Uebelstand und seine Energie und sein Talent schuf in kurzer Zeit den Gothen auch eine Flotte, — welche er zum größten Theil dem Kaiser erst abnehmen mußte, — und alsbald wurden die großen (G. IV. 24. p. 590.) Wirkungen auf allen Inseln des Mittelmeeres sühlbar, er drohte dem Kaiser mit einem Angriff in seinem eigenen Keich. Wo der geniale Mann per-

fonlich gegenwärtig, erreicht auch die junge Flotte die schönsten Er-Aber er konnte nicht überall fein und konnte feine Gothen folge. nicht auf einmal zu guten Seeleuten machen; in feiner Abwefenheit wird fein Gefchwader auf ber Sohe von Ancona angegriffen und nach jämmerlich ungeschicktem Widerstand vernichtet. "Diese Schlacht besonders zerbrach Muth und Macht Totila's und der Gothen" (G. IV. 23. p. 585.). — Belifar hatte entschieden feinem Glück und Talent zu viel vertraut, da er mit zu viel geringer Macht fich auf den zweiten Feldzug eingelaffen. Narses ging wohlweislich viel vorsichtiger zu Werke, indem er es durchsetzte, daß er die zweifellose Uebermacht des quantitativ immer noch fehr gewaltigen Raiferreiches, eine Uebermacht, welche immer vorhanden gewesen, aber nie benutt worden war, in seine Meisterhand zusammenfassen konnte 1), zu einem mit aller geiftigen und materiellen Energie geführten Stoße auf das exponirte Reich, — da war der Fall diefer allzu gewagten Schöpfung unvermeidlich geworben.

Bon den übrigen Germanenstämmen hat Profop interessante einzelne Berichte über die Bandalen, Westgothen, Burgunder, Fransten, Angeln und Warnen, Alamannen, Langobarden, Hernler und Gepiden geschrieben, welche wir in einem andern Werk gewürdigt habenoder noch würdigen müssen.

Wir wollen an dieser Stelle neben seinen Bericht von den geswaltig untergehenden Oftgothen nur einige Züge aus seiner Geschichte der gewaltig aufstrebenden Franken stellen.

## Die Franten.

Auch über dieses Bolk sind seine Nachrichten immer werthvoll und oft genau?).

Ihr rücksichtsloses Umsichgreisen bringt er gut zur Anschauung, ebenso manche Gründe ihrer Erfolge und manche Züge aus ihrem Nationalcharakter, z. B. ihre sprichwörtliche Treulosigkeit (G. II. 25. p. 247. G. II. 12. p. 196.); ein Fehler, welcher freilich mit einem großen Vorzug zusammenhängt: mit jener sustematischen Verfolgung ihrer politischen Aufgabe, die ihnen vor allen anderen germanischen Stämmen das Uebergewicht verschaffen sollte. Ganz bezeichnend ist, wie sie es "nicht über das Herz bringen", Gothen und Byzanstiner sich im Kampf um Italien aufreiben zu sehen, ohne dabei die

- ocelo

<sup>1)</sup> Bgl. liber ben Zug bes Marfes Theophan. p. 352.

<sup>2)</sup> Wenn er auch in manchen Ginzelnheiten irrt.

schöne Gelegenheit, das Grenzgebiet sich zu annectiren, benutzen zu follen, wegen der lästigen paar Eide, mit welchen sie beiden Parteien ihre Neutralität, ja ihre Hülfe gegen schweres Geld zugeschworen. Sie helsen sich einsach. Sie behalten das Geld, brechen die Side, und treten gegen alle Beide auf. "Denn es ist dies Bolk das treuloseste auf der Erde")". Sbenso weigern sie später dem Narses den Durchzug durch das von ihnen besetzte Benetien, ohne den wahren Grund einzugestehen, ihren eignen Bortheil (oder die Sympathie mit den Gothen, setzt Protop im Widerspruch mit sich selbst hinzu; "die alte Feindschaft zwischen Gothen und Franken geht doch wohl nur dis auf die Zeit zurück, da die Ausbreitung der Franken nach Siden auf den Widerstand Theoderichs stieß"), sondern mit dem sehr durchsichtigen Borwand, daß Narses Langobarden mit sich führe, die ihre bittersten Feinde seien (G. IV. 26. p. 600.).

Wenn Profop mit Recht ihre den andern kleinen germanischen Stämmen bedeutend überlegene Bolkszahl — sie verlieren ohne Schwächung 100,000 Mann — hervorhebt, so hängt dies genau das mit zusammen, daß sie in der nordöstlichen Seite ihres Reiches stets aus den unverdorbenen deutschen Bölkern sich erfrischend recrutirten, daß sie an diesen eine natürliche Basis und eine stete Ernährung des germanischen Elements hatten, während die mitten in die römische Welt hinein gebauten Reiche der Bandalen, West- und Ostgothen und Bur- gunden frühe zerstört oder romanisirt wurden.

Klar hat der Byzantiner erkannt, wie in dem großen politischen Talent und Sifer der ersten Merowinger, wie in dem raschen, tapfern und rücksichtslos egoistischen Nationalcharakter, der alle Verhältnisse geschickt benutzt und für das politische Ziel alle bösen wie guten Mittel entschlossen anwendet, das Geheimniß ihrer unerhörten Erfolge lag; und die Verhältnisse des Abendlandes weit überschauend, hat er erkannt, daß nur die Politik und die Macht Theoderichs den Fransken mit Mühe das Gleichgewicht hielt und daß, nachdem jene nicht

<sup>1)</sup> G. II. 25. p. 247. Φράγγοι κεκακῶσθαι ἐν πολέμφ τούτφ Γότθους τε καὶ 'Ρωμαίους ἀκούσαντες καὶ δι' αὐτὸ ῥάστα αν οἰόμενοι Ἰταλίας τὰ πολλὰ σφίσιν αὐτοῖς προςποιήσασθαι, δεινὰ ἐποιοῦντο εἰ πόλεμον μὲν ἕτεροι ἐς τοσόνδε χρόνου διαφέρουσι μῆκος περὶ χώρας ἀρχήν, οὕτω δὴ αὐτοῖς ἐν γείτόνων οὕσης αὐτοὶ δὲ ἡσυχῆ μένοντες ἀμφοτέροις ἐκποδών στήσονται. ὅρκων τοίνυν ἐν τῷ παραυτίκα καὶ ξυνθηκῶν ἐπιλελησμένιο ἄπερ αὐτοὶ ὁλίγω πρότερον πρός τε 'Ρωμαίους καὶ Γότθους ἐπεποίηντο ἔστι γὰρ ἔθνος τοῦτο τὸ πίστιν σφαλερώτατον ἀνθρώπων ἄπάντων κ. τ. λ.

mehr im Wege standen, nichts mehr die frankische Siegeslaufbahn zu hemmen vermochte.

Auch gegenüber Byzanz machen sie Fortschritte. Justinian muß fürchten, sie den Gothen sich verbünden zu sehen: er muß ihnen das her den Besitz Galliens, erweitert durch Abtretungen der Gothen, bestätigen und seither schlagen ihre Könige Goldmünzen mit eigenem Bilde (G. III. 33. p. 417.).

Neben jener rasch entschlossenen Rücksichtslosigkeit und dieser Treulosigkeit macht sich ein Zug prahlerischer Eitelkeit und spöttischer Geringschätzung der anderen Germanen geltend, der zum Theil in den schnellen Erfolgen, zum Theil aber gewiß im Nationalcharakter wurzelt (G. III. 37. p. 437.).

Während der Bedrängung der Gothen hatten die Franken ohne Mühe einige Städte Liguriens, die cottischen Alpen und den größten Theil von Benetien occupirt; später bestätigte ihnen Totila vorläusig diesen Besitz, dis er seinen Wassengang mit dem Kaiser ausgesochten hätte, alsdann sollte eine endgültige Auseinandersetzung erfolgen (G. IV. 24. p. 587.); in diesem Bertrag scheinen die Franken ihren Borstheil gesehen zu haben — daher auf einmal die moralischen Redensarten Theodebalds, die vielleicht auch in zeitweiser Ohnmacht (p. 589.) ihren Grund haben.



#### Bergleich der Sprache der Geheimgeschichte mit der der anerkannten Schriften Brotops.

A.

Αβατος, Β. Ι. 459. ΙΙ. 94. 165. 389. 462. 467. ac. 43. 213. 223. 273. 293. A. 122.

αβελτερία, Β. Ι. oft Β. Η. 14. 25. 383. A. 136. 174.

άβουλία, Β. Ι. 390. ΙΙ. 54. 381. 546. 580. 622. ae. 261. A. 56.

άγαθά (μέγαλα), Β. ΙΙ. 320. 332. 334. 345. 366. ac. 313. 326. A. 32. 190. (εἰρήνης) 264.

èç ãyav, B. I. oft B. II. 67. 188. ac. 184. A. 340.

άγανακτείν, Β. I. oft B. II. 382. 385. 415. 480. ac. 245. 249. 288. A. 126. 138.

άγειν καὶ φέρειν, Β. Ι. 447. ΙΙ. 572. 576. A. 132. u. oft.

άγελαΐος, B. I. oft B. II. 411. A. 48. 200. 308.

άγνωμοσύνη, Β. Ι. 485. ΙΙ. 171. 367. 383. 420. ac. 312. A. 64.

αγοραίος, B. I. oft B. II. 411. A. 292. 808.

άγριος, B. I. oft B. II. 162. ac. 258. 326. A. 112. 166.

άγροικιζόμενος, Β. Ι. oft Β. II. 370. A. 74. 118. 136.

αδεής, Β. Ι. 506. Α. 232. αδεέστεgov B. II. 140. 160. 212. 215. 224. 310. 354. 382. 396. 4!4. 427. 433. 538. 599. 604. 609. ae. 222. 228. 233. 237. A. 10. 206. 236. 244. 250. 328. άδεῶς Β. ΙΙ. 138. 442. 490. 537. Α. 28, 116, 158.

άδικεῖν, B. I. oft B. II. 36. 39. 169. 175. 196. 203. 229. 250. 283. 311. 312. 313. 343. 353. 367. 410. 420. 423. 507. 562. 590. 605. A. 68. 152. 158. 168. 246. ἀδίκημα Β. Ι. 507. Η. 12. 371. A. 184. adixos B. I. 344. 347. 352. 378. 379. 382. 431. 477. 478. 479. 485. 486. II. 179. 552. 558. A. 22. 30. 74. 80. 126. 172. 184. 190. 200. 256.

άδοξος, B. I. oft B. II. 200. 284. 294. 519. ac. 210. 394. A. 180. 198. 304.

άδρός, B. I. oft B. II. 361. A. 140. 248.

αδύνατον, B. I. oft B. II. 21. 47. 48. 101. 118. 125. 173. 224. 226. 242. 261. 303. 306. 313. 347. 387. 428. **4**51. **4**55. 518. 545. 555. 556. 573. 608. ae. 322. 326. A. 62. 190. 248. 350. 354.

ές ἀεί, B. I. 485. 514. 517. 521. B. II. 9. 17. 60. 64. 79. 115. 185. 192. 248. 308. 336. 354. 356. 367. 379. 382. 409. 462. 467. 471. 478. 487. 489. 490. 589. ne. 176. 202. 216. 235. A. 6. 80. 84. 92. 98. 160. 200. 238. 244. 248. 252. 256. 258. 264. 268. 272. 276. 278. 290. 294. 300. 312. 318. 328. 334. 344. 348. 350. 354. 358. άήθης, B. I. oft B. II. 105. 409. 595. A. 150.

αθλον, B. I. oft B. II. 78. 260. 281. 343. A. 76. 132.

άθυσοι, B. I. oft B. II. 56. 91. 347. 448. 601. 621. ae. 294. 324. A. 138. 146. 224. 234. 244. 254.

αἰδώς, B. I. 68. 122. 442. B. II. 157. 222. 266. 348. 414. 424. A. 8. 106. 110. 170. 186. 318. 320. 340.

αἰχίζεσθαι, B. I. oft B. II. 313. 368. A. 34. 36. 116. 140. 142. 182. 194. 196. 238. 254. 324.

αἴσθησιν (παρέχειν), B. I. 383. 403. 473. 492. 496. II. 27. 45. 47. 51. 137. 242. 297. 308. 323. 338. 353. 361. 455. A. 34. 82. 94. 150. 294.

αἴσχιστα, B. I. 529. A. 56. 112. 186. αἰσχρός, B. I. 435. II. 40. 54. 217. 233. 300. 534. 537. 584. 637. A. 58. 176. 236. 288. αἰσχρῶς, B. II. 232. 295. A. 76. 176.

αἰσχύνεσθαι, αἰσχύνη, Β. Ι. 130. 370. 414. 417. 507. II. 30. 59. 148. 156. 254. 273. 283. 307. 370. 371. 385. 436. 447. 537. 571. B. I. 484. II. 204. 233. 245. 309. 365. 380. 388. A. 122. 164. 176. 248.

αἰτία, B. I. 469. 472. 477. II. 251. 267. 273. 439. A. 4. 48. 132. 134. 160. 182. 212. 218. 222. 224. ἐξ αἰτίας τοιᾶςδε, B. I. 484. II. 58. 87. 204. ac. 256. 320. A. 96. ἐξ αἰτίας οὐδεμιᾶς, B. I. 442. II. 9. 19. 121. 130. 133. 176. 178. 202. 203. 209. 227. 230. 252. 306. 307. 310. 313. 318. 342. 383. 384. 400. 407. 416. 436. 486. 562. 565. 600. A. 76. 100. 130. 162. 194.

αλτιᾶσθαι, B. I. 482. 484. 491. 498. II. 13. 121. 130. 176. 415. A. 298. unb oft.

αἴπον δέ, Β. Ι. oft Β. ΙΙ. 79. 118. 125. 141. 175. ΙΙ. 313. ae. 298. **A**. 2. 64. 216. 356.

αλτιώτατος, Β. Ι. 506. II. 273. 284. 341. 422. 583. 614. ae. 172. 195. Λ. 28. 66. 322.

αἰών (πάντα τὸν αἰῶνα), Β. Ι. 320. 479. 500. ΙΙ. 43. 59. 310. 385. 411. 479. 538. 541. 545. 555. 572. 588. 636. ac. 183. 257. 270. A. 310. ἐν παντὶ αἰῶνι, Β. Ι. 441. Λ. 74. 100. 124. 132.

ακμάζειν (πλούτω etc.), B. I. oft B. II. 6. 11. 97. 155. 176. 226. 316. 347. 349. 505. 532. 550. 554. ae. 196. A. 103. 330.

Dabn, Brotop.

ακολασία, B. oft ac. 199. 200. A. 108. 112.

ακόλαστος, Β. Ι. oft Η. 305. A. 6. 110. 356.

άκούσιος, B. I. 400. 511. 529. B. II. 64. 81. 170. 212. 291. 307. 320. 405. 407. 423. 468. 479. 606. A. 64. 88.

140. 148. 200. 202. 264.

ακραιφνής, B. I. 520. II. 152. 317. 508. 517. 574. 585. ac. 204. A. 260. (ες το) απριβές, B. I. oft B. II. 17. 62. 170. 281. 292. 310. 355. 361. 372. 374. 382. 412. 429. 432. 448. 484. 485. 487. 462. 463. 536. 547. 551. 552. 555. 565. 575. 621. 630. ae. 170. 202. 210. 223. 238. 246. 267. 270. 326. ακριβής, B. I. oft B. II. 323. 328. ae. 295. αχριβως, Β. Ι. 298. A. 140. 214. oft B. II. 90. 119. 154. 304. 318. 578. 620. A. 52. 58. u. oft.

άκριβολογεῖσθαι, Β. II. 412. 416.

ae. 179. 327. A. 250.

άλαζόνεια, B. I. 55. 67. 80. 506. B. H. 171. 200. 506. 517. 607. A. 68. μ. oft.

αληθής (λόγος), Β. Ι. 133. Β. ΙΙ. 206. 293. 412. 454. (δόξα 215. 219.) Α. 290. μ. oft.

εν αλογία ποιεῖσθαι, Β. ΙΙ. 272. Α. 54. 66. 72.

αλόγιστος, Β. Ι. oft B. H. 157. 158. 185. 197. 210. 217. 342. 424. 518. 538. 615. A. 102. 124. 132. 168.

άλογος, B. II. 149. A. 56. u. oft. άμαθής, B. II. 135. A. 356. u. oft. άμαθία, B. I. 180. 316. B. II. 242. 275. 363. 581. A. 6. u. oft.

άμαρτάνειν, B. I. oft II. 19. 25. 202. 235. 310. 313. 319. 381. 415. 451. 558. 582. 588. 606. A. 66. 78. 84. 90. 94. 114. 126. 182. 200. 210. 222. 258.

άμάρτημα, Β. Ι. 485, 529. Α. 6. 22, 256.

άμαχον, B. I. 413. 450. 459. ac. 216. 251. 268. 289. 291. 301. 302. 326. 343. 381. A. 4. 11. oft.

άμέλει, B. II. 163. 407. 425. 499. 504. 540. 566. ac. 171. 192. 216. 221. 235. 239. 248. 286. 290. 300. 304. 311. 312. A. 58. 148. 162. 200. 216. 218. 240. 250. 266. 270.

άμελέτητος, Β. II. 17. 132. 325. 345. 476. 556. 563. ac. 171. 287. A. 242.

αμήχανος, Β. Ι. 225. 507. Β. Η. 47. 216. 222. 252. 266. 267. 268. 269.

270. 276. 277. 296. 302. 303. 311. 317. 318. 322. 327. 335. 340. 351. 464. 490. 507. 544. 557. 567. 611. 638. ae. 170. 176. 177. 179. 190. 203. 206. 209. 216. 220. 222. 232. A. 178. 256. 298. u. oft. αμύθητος, B. I. oft B. II. 388. 506. 542. 543. ac. 174. 265. A. 288. 318. αμύνεσθαι, Β. Ι. 477. 507. Β. ΙΙ. 91. 93. 112. 126. 127. 135. 149. 151. 164. 165. 169. 190. 192. 199. 220. 230. 239. 247. 286. 292. 299. 324. 328. 346. 354. 357. 365. 378. 379. **402**. **408**. **501**. **502**. **514**. **532**. **533**. **548**. **553**. **557**. **577**. **605**. **613**. **624**. 630. 639. A. 22. 284. u. oft; meist in constanten Wendungen wie ovderos άμυνομένου, Β. Η. 339. 398. 590. A. 42. u. oft. τά αναγκαΐα, B. I. u. II. unzählige Male, ebenso A. 194. etc. avayxacoτατα, Β. Ι. oft ΙΙ. 84. 313. 416. 463. 491. 544. A. 62. 196. ανάγκη, Β. Ι. 310. 318. 478. 479. **B.** II. 98. 147. 156. 212. 233. 307. 320. 346. 347. 361. 372. 383. 423. **487. 491. 516. 518. 530. 544. 568. 574. 596. 601. 615. 616. 625.** 202. 264. 274. άνάγραπτα ποιείν ές το δημόσιον, B. I. oft II. 29. 290. A. 324. u. oft. αναίδεια, Β. Π. 211. 422. Α. 122. άναίδην, Β. Ι. 52. 183. 473. Η. 6. 105. 263. A. 256. u. oft. ävavboos, B. II. 45. 128. 233. 273. 409. A. 48. ανάφιθμος, Β. II. 465. 487. 547. 558. 566. 593. 594. 638. ae. 171. 253. 265. 304. 313. 315. A. 144.306. 310. 336. αναχαιτίζειν, B. I. oft II. 252. 329. 386. 487. 533. 550. 571. 581. 606. 612. 616. 636. ae. 214. 243. 268. 291. 314. 331. A. 218. u. oft. άνδραγαθίζεσθαι, Β. Ι. 478. 479. 524. ΙΙ. 100. 131. 193. 243. 245. 246. 295. 386. 519. 530. 545. 579.

581. 616. A. 42. 132. τὸ ἀνέκαθεν, Β. ΙΙ. 63. Α. 168. **288**. **29**3. ουκέτι άνηκεν, ουδένα άνιεὶς καιρόν,

B. II. 29. 387. 409. 428. 514. 160. 174. 212. 232.

b...

άνήκεστα (έψγάζεσθαι), Β. Ι. oft II. 48. 59. 127. 212. 219. 237. 286. 320. 331. 348. 355. 397. 409. 435. 488. 524. 541. 581. 623. ae. 197. 201. 212. A. 72. 126. 128. 202. 322.  $(\varkappa \alpha \varkappa \alpha)$ , ac. 240. A. 226. 344.  $(\xi \rho \gamma \alpha)$ , B. II. 455. ae. 229. 297. 312. A. 218. 224. 236.

ανθρώπειος, Β. ΙΙ. 448. 523. 625. 631. ac. 211. A. 58. 150. ..., δ ανθρωπος ", Β. Ι. 506. 521. 523. u. oji II. 105. 167. 200. 204. 230. 251. 254. 255. 275. 289. 294. 297. 308. 310. 332. 333. 334. 337. 341. 352. 354. 391. 392. 405. 409. 412. 414. 416. 429. 430. 465. 496. 497. 504. 507. 538. 565. 600. 625. 634.A. 12. 14. 20. 34. 36. 44. 46. 52. 58. 72. 76. 92. 106. 110. 116. 162. 182. 192. 194. 193. 210. 212. 240. 264. 324. 336. (in gleichem Sinne wird gebraucht & auns, B. I. oft II. 56. 111. 149. 304. 362. 411. 414. 538. 564. A. 44. 46. 212. 232.) αφ' ού γεγόνασιν ανθρωποι, не. 334. 334. οί πάλαι άνθρωποι, οί νον άνθρωποι, B. I. oft II. 95. 109. 146. 151. 189. 225. 256. 565. ae. 197. 224. 228. 235. 238. 243. 253. 287. 290. 299. 300. 314. 319. 330. A. 4. 106. u. oft. οί ταύτη, έχείνη ανθρωποι, Β. I. oft II. 21. 62. 162. 163. 206. 226. 293. 567. 569. 595. 601. ae. 262. 263. 296. 312. 317. 324. A. 76. 218. 226. έξ άνθρώπων άφανίζεσθαι, Β. 1. 245. 383. 507. 514. 516. 523. 526. II. 69. 117. 199. 214. 286. 297. 300. 375. 401. 407. 447. 450. 453. 465. 504. 577. 586. 605. 636. A. 70. 72. 74. 90. 146. 190 204. 240.

ανόητος, Β. Η. 135. 168. 306. 519.

A. 138. 312.

avota, B. I. oft H. 156. 243. 262. 273. 343. 392. A. 98. u. oft.

ανόσια (έργα), Β. Ι. 183. 195. 209. 219. 328. 346. 352. 355. 366. H. 203. 286. A. 62. 88. 205. 258. 300. 328. ανταλλάσσεσθαι, B. I. oft II. 310. 348. 453. 606. A. 138. 236.

αντιστατούντος (ούδενός), B. I. oft II. 166. 303. 441. 572. 592. A. 28. άξία, Β. Ι. oft II. 69. 515. 602. 631. ac. 190. 271. A. 60. 80. 84. 202.

αξιόλογος, B. I. oft II. 85. 133. 151. 154. 175. 178. 195. 203. 219. 297. 301. 396. 504. 507. 554. 571. 639. ae. 337. u. oft. A. 52. u. oft.

άξιος, B. I. 476. 478. 491. 492. 507. 511. 522. II. 63. 100. 115. 136. 181. 210. 237. 242. 259. 262. 275. 295, 307, 313, 319, 343, 346, 366, 380. 445. 446. 468. 499. 520. 613. 627. ae. 247. A. 288. 306. u. oft. αξιώτερος, B. II. 36. 237. 320. ae. 183. A. 52. 260. 274. 298. 312. αξιώτατος, B. II. 446. u. oft. A. 30. u. oft. αξιος λόγου πολλοῦ B. I. 381. 395. 397. 402. 403. 445. II. 63. 76. 87. 132. 133. 269. ae. 252. A. 28. 70. 182. 238.

άξιοῦν, B. I. 405. 482. 486. 504. II. 6. 10. 14. 15. 20. 31. 40. 55. 56. 63. 91. 132. 133. 147. 149. 166. 179. 204. 214. 218. 235. 269. 271. 283. 293. 300. 327. 336. 347. 349. 360. 361. 373. 374. 407. 408. 411. 419. 421. 423. 425. 444. 448. 491. 498. 506. 519. 537. 565. 570. 620. ae. 231. 235. 291. 292. 301. A. 8. 38. 52. 66. 76. 80. 82. 84. 92. 102. 106. 146. 154. 168. 176. 178. 208. 222. 236. 238. 244. 254. 264. 268. 269. 300. αξιόχρεως, B. II. 99. 288. 324. 438. 590. 598. A. 4. 52. 246.

άξίωμα, B. I. 25. 54. 58. 61. 62. 86. 89. 118. 129. 194. 230. 273. 300. 317. II. 15. 17. 29. 30. 35. 39. 170. 283. 391. 407. 507. 568. 569. 570. ae. 172. 201. 226. 340. 342. A. 90. 112. 120. 168. 186. 208. 242. 246. 274. 302. 334. 336.  $\epsilon_s$  (βουλῆς) άξίωμα ἦλθεν, B. II. 7. u. oft. A. 22. 36. 144. 148. 190. 322. 328. 330. άξύμφοφος, B. I. 480. 495. II. 72. 84. 130. 174. 220. 224. 231. 259. 273. 322. 370. 393. 412. 561. 642. ae. 292. A. 4. 24. u. oft.

άπαθής (κακῶν), B. l. 476. II. 56. 147. 153. 192. 196. 197. 223. 232. 259. 307. 338. 381. 401. 405. 436. 438. A. 82. 206.

άπαλλάσσεσθαι, B. l. 401. 436. 479. 493. 502. 511. II. 13. 15. 51. 57. 75. 78. 85. 146. 157. 179. 184. 211. 216. 222. 234. 250. 276. 289. 292. 306. 307. 314. 319. 347. 349. 356. 399. 405. 410. 419. 430. 436. 438. 439. 441. 468. 488. 490. 499. 504. 515. 541. 542. 545. 554. 558. 563. 568. 572. 589. 598. 608. 632. 638. ae. 230. 236. 311. Λ. 18. 26. 40. 56. 62. 74. 94. 166. 178. 180. 194. 200. 220. 242. 270. 276. 294. 296. 304. 354.

άπανθοωπία, Β. II. 310. 318. 345. **A.** 96. 162. 176. 182. 284. 318.

άπαντιάζειν, Β. Π. 150. 164. 301. A. 124.

απαξιούν, οὐδαμῆ, ὡς ἤκιστα, οὐκ ἀπηξίου, Β. Ι. 429. 473. 479.

II. 65. 283. 333. 381. 385. ae. 188. 325. 338. A. 10. 18. 60. 90. 108· 120. 122. 128. 138. 162. 170. 182· 200. 242. 264. 276.

άπειρία, B. II. 582. A. 240. II. oft. ἀπέραντος, B. II. 168. 206. 546. ae. 176. 265. 288. 315. 322. A. 184. ἀπιστία ἄπιστος, B. I. 427. 467. 487. II. 34. 43. 46. 93. 204. 236. 262. 344. 572. 588. ne. 173. 174. A. 64. 162.

απογίγνεσθαι, Β. oft A. 66. 92. 118. 144. 166.

απόγνωσις, Β. Π. 642. Α. 224. αποδειλιαν, Β. Ι. oft Π. 29. 409. Α. 10. 12. 42. 52.

αποχομίζεσθαι, B. oft A. 68. etc. αποχρίνειν, B. l. oft II. 137. 329. 416. 579. 595. 615. 627. A. 248. 358. μ. oft.

άποκρούειν, B. l. 490. u. oft ll. 77. 86. 105. 115. 119. 125. 130. 218. 238. 380. 395. 404. 405. 444. 449. 487. 489. 496. 513. 516. 531. 548. 612. 622. 640. ac. 170. 224. 226. 232. 234. 235. 240. 248. 291. 300. A. 186. u. oft.

άπόνοια, Β. Π. 17. 56. 259. **392.** 518. 581. **A.** 80. 224.

άπονος, B. l. oft II. 382. 538. 577. 602. ac. 241. 243. 252. 257. 294. A. 4. 90. u. oft.

άποφείν, B. l. oft II. 52. 86. 156. 237. 241. 246. 251. 312. 327. 340. 508. 510. 608. ae. 183. A. 186. 204. 270.

απορία, B. l. oft ll. 9. 11. 96. 98. 108. 159. 175. 189. 196. 210. 217. 226. 227. 244. 246. 250. 306. 308. 312. 324. 355. 378. 389. 401. 421. 439. 445. 456. 470. 489. 502. 522. 536. 577. 585. ae. 208. 235. 260. 312. 332. A. 28. 48. 284. π. oft. απορος, εν απόρω, B. l. 424. 427. 464. 488. 495. 532. Il. 173. 186. 282. 448. ae. 201. 240. 242. 314. A. 60. 172. 276. 298. 308. 312.

τὰ ἀπόδόητα, Β. II. 413. A. 34. 168. 180. 352.

άπρακτος, B. l. 468. 473. II. 236. 244. 263. 26€. 345. 349. 360. 426. 548. 569. 638. A. 182.

άπροςδόκητος, B. l. 396. 480. 517. ll. 90. 112. 138. 161. 275. 292. 298. 299. 312. 314. 330. 338. 354. 373. 386. 414. 441. 447. 451. 532. 540. 604. 608. 621. A. 86. 90. 164.

άριστίνδην, B. l. 284, 385, II. 187, 322, 354, 393, 422, 511, ac. 322, Λ. 286.

αριστος (πολλοὶ καὶ ἄριστοι, πρῶτοι καὶ ἄριστοι), B. l. 25. 40. 64. 187. 191. 202. 232. 350. 381. 385 627. ll. 34. 71. 81. 83. 138. 145. 153. 182. 263. 268. 279. 283. 287. 352. 439. 441. 451. 493. ae. 262. A. 216. n. oft.

άρμόζειν, **A**. 2. **B**. II. 10. 546. τὸ ἀξġενωπόν, **B**. II. 563. **A**. 50.

( $o\vec{v}$ )  $\vec{e}$   $o\tau i\omega s$  ( $\vec{e}$   $\mu \nu \eta \sigma \vartheta \eta \nu$ ), B. II. 213. 483. 500. 508. 512. 612. ae. 201. 222. 223. A. 14. 280.

ασεβεῖν, ασέβημα, Β. l. 120. 342.

II. 263. 605. A. 30. 310.

ασμενοι, ασμενέστατα (απηλάσσοντο), B. I. 504. 516. 523. II. 130. 139. 209. 223. 249. 266. 268. 271. 280. 288. 303. 392. 407. 472. 501. 599. ae. 189. 195. 262. A. 32. 62. 68. 206. 296.

ἀσφάλεια, B. l. oft ll. 98. 111. 361. 396. 545. 580. ac. 175. 188. 189. 210. 212. 220. 224. 226. 234. 236. 238. 242. 256. 267. 268. 270. 289. 298. 302. 303. 304. 317. 319. 323. A. 68. 78. μ. oft.

ἀσφαλής, (ὡς ἀσφαςλέστατα, ἐντῷ ἀσφαλεῖ, ἐς τὸ ἀσφαλές), B. l. 405. 486. 493. 509. ll. 18. 25. 40. 74. 87. 92. 96. 102. 109. 132. 145. 150. 160. 161. 167. 171. 198. 240. 244. 246. 249. 250. 267. 271. 283. 289. 316. 323. 384. 404. 417. 420. 453. 502. 515. 528. 627. 630. ae. 210. 212. 224. 236. 244. 252. 266. 271. 290. 303. 323. 340. A. 20. 44. 162. 164. 170. 194. 216. 266. μ. σft.

ασχάλλειν, B. l. 398. 497. 523. ll. 46. 66. 76. 99. 152. 195. 266. 334. 456. 527. 538. 603. ae. 325. **Λ**. 150. 204.

ἀσχολία, B. II. 289. 422. 433. 455. 502. A. 28. 242.

ατελεύτητος (ώς μή ὁ λόγος), ae. 265. A. 188.

άτέχνως, B. l. oft II. 162. 186. 310. 335. 499. ae. 193. 223. 238. 264. 284. Λ. 160. 264. 288.

άτιμία, ἄτιμος, Β. l. 93. 95. 250. 348. 398. 440. II. 70. 99. 271. 407. 416. A. 32. 256. μ. oft.

άτοπία, άτοπος, B. ll. 18. 100. 286. 312. 314. 420. 422. 451. 485. 606. 637. A. 114. 130. 256.

αὐτοκράτωρ (= Raiser), B. l. 13. 33. 102. 131. 163. 166. 170. 281. 283. 299. 309. 335. 340. 342. 344. 362. 395. 445. 493. 501. 533. ll. 169. 172. 203. 217. 235. 237. 331. 336. 369. 417. 440. 456. 458. 466. 473. 538. 578. 632. ac. 286. 288. A. 244. 298. 318. 336. 346. 350. (ἀρχή) B. ll. 75., 475. ac. 325. A. 70. 226. αὐτονομος, B. l. 47. 57. 77. 98. 164. 229. 479. ll. 42. 63. 196. 283. 289. 465. 642. ac. 200. 257. A. 74. 168.

(002) agarás, B. l. 114. 162. 217. 317. 476. ll. 47. 68. 92. 110. 174. 178. 366. 462. 483. 541. 567.

άφατος, B. II. 62. 153. ac. 324. A. 12.

άχθόμενος, B. l. 482. ll. 186. 254. 263. 273. 288. 307. 533. 538. 541. 552. 612. ae. 325. Λ. 68. 82. 284. μ. oft.

άωρί, B. II. 315. 390. 409. A. 154.

B.

βέβαιος, Β. II. 32. 34. 60. 68. 424. ae. 271. 302. A. 86. 160. 172. 176. 264. (ἀβέβαιος, Β. I. 319. ae. 245. A. 12. 100. 162. 182. τὸ ἀβέβαιον τῆς γνώμης, Β. οft Α. 24. 176.) ἐν βεβαίω, Β. I. οft II. 58. ae. 175. 181. 304. 309. A. 336. βεβαιότατα, Β. I. οft II. 62. 446. 451. 538. 540. 578. 605. ae. 171. 222. 226. 232. 244. 258. 260. 271. 302. A. 336. II. oft. βουλή (σύγαλητος), Β. I. 55. 121. 124. 129. 136. 237. 315. 316. 332. 336. 482. 513. II. 60. 99. 121. 123.

178. 182. 313. 349. 367. 369. 373. 377. 436. 498. 542. 562. 570. 572. 577. ac. 202. A. 56. 96. 122. 142. 146. 170. 200. 304.

έν βουλη ποιείσθαι, έχειν, Β. l. oft ll. 167. 172. 210. 236. 293. 490. ac.

215. A. 20. μ. oft.

βουλομένω ἔστι, Β. 1. 485. 507.

510. 520. II. 23. 29. 41. 42. 115.

171. 180. 209. 267. 480. 527. 538.

ae. 240. 242. 246. 262. 311. 322. 333.

341. 369. 394. A. 96. 208. 328.

γενναίος, Β.Ι.40.179. ΙΙ.30.43.135. 233, 304, 519, 611. A. 22, 48, 54, 282. γένος (in constanten Wendungen), B. I. 18. 39. 48. 51. 78. 102. 106. 109. 161. 163. 172. 246. 247. 260. 350. 357. 379. 381. 383. 427. 432. 462. 487. 506. 507. 509. 513. 524. II. 26. 31. 46. 61. 65. 68. 86. 527.133. 137. 150. 198. 205. 208. 214. 251. 262. 273. 280. 303. 310. 311. 326. 331. 400. 402. 408. 431. 434. 486, 493, 494, 495, 503, 504, 516, 522. 551. 557. 560. 566. 571. 573. 599. 616. 617. 619. 626. ae. 210. 234. 236. 247. 264. 274. 286. 327. A. 2. 68. 70. 76. 118. 148. 174. 176. 200. 204. 220. 232. 240. 256. 266. 294. 320. 336.

ως μοι γέγραπται, ac. 377. A. 226. u. oft.

πανταχόθι γῆς οἰχουμένης, ac. 184. A. 232. 304. 352.

γνώμη (in conftanten Wenbungen), B. I. 478. 485. 486. 519. 529. II. 11. 16. 18. 29. 35. 41. 74. 100. 101. 114. 131. 174. 190. 196. 201. 211. 236. 275. 283. 304. 313. 316. 320. 344. 367. 373. 381. 382. 386. 410. 413. 421. 571. 589. 596. ae. 236. 246. 332. A. 16. 32. 50. 62. 78. 94. 116. 126. 134. 150. 160. 162. 168. 176. 178. 182. 254. 266. 294. 326. 356. γνώριμος, B. I. 54. 446. 474. 527. II. 291. 424. 509. A. 94. 162. 266. 300.

ές γόνυ ἐλθεῖν, Β. Ι. 88. Α. 174.

1.

δαίμων, δαιμόνιος, δαιμονίως, Β. II. 17. 208. 329. 335. 358. 377. ae. 251. A. 112. 148. 150. 152. 154. 156. 174. 194. 214. 224. 242. 262. 264. 330. 358.

άπερ μοι δεδιήγηται, B. II. 205. 294. 415. 416. 454. 461. 468. 480. 498. 603. 608. ae. 207. 216. 245. 248. 255. 261. 327. A. 26. 28. 190. 218. 226. 232. 312.

δεδισσόμενος, Β. II. 29. 30. 202. 286. 613. 616. A. 290.

δέει (von δέος) in constanten Wenstungen), B. l. oft. B. II. 28. 34. 37. 46. 60. 65. 66. 67. 101. 109. 119. 162. 185. 191. 216. 220. 240. 245. 249. 296. 303. 307. 314. 388. 398. 421. 423. 434. 450. 470. 475. 501. 502. 516. 542. 567. 571. 588. 596. ae. 213. 230. 251. 325. A. 190. 194.

318 u. oft. δειμαίνειν, Β. Η. 66. 426. 450. 543. 593. 623. A. 34. 62.

δεινός, B. I. 192. 330. 350. 354. 427. 439. 458. 465. 468. 472. 477. 479. 480. 484. 486. 505. 529. 532. II. 24. 25. 56. 128. 157. 165. 170. 186. 210. 211. 214. 217. 227. 233. 235. 254. 274. 282. 307. 312. 455. 456. 457. 477. 481. 519. 530. ae. 195. 257. 272. 326. A. 4. 6. 78. 98. 116. 150. 186. 210. 284. δεινὰ ποιεῖν, B. I. 508. 512. 523. II. 13. 67. 76. 105. 247. A. 328. δεινότατος, B. I.

491. 504. II. 22. 43. 162. 268. 324. 471. 519. A. 346 u. oft.

δέον, τὰ δέοντα, οὐ δέον. B. I. 122. 170. 177. 182. 183. 194. 204. 219. 223. 229. 286. 291. 373. 384. 385. 477. 502. 530. II. 21. 169. 231. 294. 314. 329. 338. 357. 359. 386. 411. 419. 425. 533. ae. 171. A. 20. 94. 174. 222. 230. 244. 268. 272. 350. 354.

δέος (ἄμαχον), Β. Ι. 458. Α. 8. 10 24. 32. 40. 60. 118. 180.

δεσπότης, δέσποινα, B. I. 18. 23. 33. 44. 55. 86. 94. 163. 184. 186. 190. 207. 225. 256. 266. 326. 357. 372. 479. 516. II. 14. 39. 105. 306. 325. 332. 343. 358. 364. 545. 558. 635. A. 38. 66. 122. 356.

B. II. 23. 24. 27. δηλουν, Β. Ι. oft. 66. 88. 100. 105. 115. 253. 268. 309, 320. 346. 364. ae. 247. 331. A. 4. 330. 348. αὐτίκα δηλώσω, Β. ΙΙ. 320. 330. ac. 171. 180. 191. 206. A. 28. 58. 68. 144. 188. 326. 336. ἐγω δη-λώσω, Β. Ι. 312. 324. 399. 414. 443. 478. II. 317. 399. 405. 483. 488. ae. 204, 208. 213. 217. 498. 517. 231. 248. 334. A. 6. 102. 224. 272. άπερ μοι άρτίως δεδήλωται, B. II. 18. 55. 158. 182. 189. 205. 230. 294. 320. 337. 478. 209. 285. 339. 340. A. 14. 24. 44. 66. 156. 350. ἐδήλου δὲ ἡ γραφή, Β. Ι. 506. 509. Η. 19. 32. 36. 114.

212. 221. 231. 244. 245. 252. 359. 371. 607. A. 32. 50. 228. δήλωσις, Β. II. 89. 243. 260. 375. 400. 415. 522. 605. 639. A. 23. 24. 128. δημιουργός, Β. II. 394. A. 102.

226.

δημος, Β. Ι. 119. 123. 124. 128. 129. 186. 189. 190. 201. 203. 204. 257. 268. 277. 447. A. 40. 78. 84. 104. 108. 112. 114. 122. 196. 200. 224. 234. 238. 302. 316. 318. 320.

δημόσιον (ἐς τὸ δ. ἀνάγραπτον ποιεῖν), Β. Ι. 102. 108. 129. 135. 137. 186. 235. 291. 314. 334. 353. 368. 380. 469. 491. 520. II. 29. 35. 41. 42. 49. 55. 56. 60. 76. 151. 158. 161. 212. 280. 321. 327. 339. 356. 406. 412. 421. 436. ae. 141. 316. A. 92. 136. 146. 154. 158. 168. 196. 202. 228. 244. 258. 286. 286. 292. 294. 314. 334. 348.

διαβάλλειν (διαβολή), Β. Ι. 134. 136. 160. 183. 520. ΙΙ. 21. Α. 20. 44. 100. 328.

διαθούλλειν, ac. 209. A. 66. 144. δίαιτα, R. I. oft. II. 10. 13. 14. 185. 204. 208. 311. 351. 396. 412. 504. 525. 599. 602. 627. ae. 191. 257. 258. 271. 276. A. 64. 68. 86. 116. 126. 182. 196. 210. 278. 314. 326.

διαχομίζειν, Β. Ι. oft. II. 305. 333. 547. 567. A. 274 u. oft.

διαχρίνειν, Β. Ι. 478. ΙΙ. 318. 438. 452. 615. A. 148.

διαλλάσσειν, Β. Ι. 478. Η. 54. 127. 135. 138. 171. 208. 211. 233. 295. 335. 485. 605. 614. A. 148, 160. 182.

διάνοια, διανοούμενος, B. I. oft. II. 24. 218. 270. 282. 309. 338. 355. 381. 393. 403. 406. 430. 433. 434. **454.** 467. 521. 525. 546. 552. 561. 569. 586. ae. 180. A. 160. 168. 174.

διαπορεῖσθαι, Β. Ι. 393. 398. 461. II. 18. 84. 212. 254. 259. 400. 509. **521.** 538. 575. 584. 600. 604. A. 150. **250**. 262.

διαριθμεῖν, B. I. oft. II. 206. 425. 487. 620. ae. 178. 179. 198. 201. 267. A. 4. 52. 214. 222. 226.

διαρχῶς ἔχειν, Β. Π. 98. 100. 211. 217. 221. 325. 342. 348. 489. 547. 565. 616. 619. ae. 172. 206. 213. 216. 232. 251. 260. 269. 343. A. 66. **120**. 216. 222. 230. 234. 240. 280. 308. 316. 330.

διαβρήδην, B. I. oft. II. 21. 305.

414. 416. 450. 472. 487. 570. 575. 589. ac. 188. A. 48. 54. 60. 64. 326.

διασώζεσθαι, Β. Ι. 479 u. oft. II. 10. 16. 59. 64. 87. 90. 130. 170. 194. 198. 203. 244. 257. 271. 298. 300. 302. 367. 380. 386. 387. 397. 416. 430. 434. 445. 452. 470. 487. 514. 519. 530. 531. 543. 572. 580. 591. 605. 620. 623. 636. A. 96. 114. 250.

διατριβή, διατρίβειν, Β. Ι. 517 μ. 11. 30. 31. 209. 290. 293. 305. 322. 326. 331. 332. 339. 351. 400. 427. 428. 446. 447. 449. 453. 499. 504. 531. 570. 577. 594. ae. 205. 208. A. 16. 36. 54. 106. 186. 188. 210. 306. 356.

διαφανής, Β. Ι. 247. Α. 10. 80. Sugarws, B. I. oft. 98. 162. 292. 315. 408. 412. 481. 483. 487. 516. 518. 521. 603. 614. 645 u. oft. ae. 170. 171. 183. 206. 211. A. 204. 240. 320.

διαφερώντως, B. I. 506. 507 n. oft. II. 14. 25. 26. 76. 127. 176. 187. 218. 250. 254. 282. 291. 332. 335. 337. 341. 397. 402. 432. 450. 493. 496. 537. 552. 568. 573. 579. 585. ae. 175. 596. 599. 600. 613. 616. **177.** 181. 191. 201. 225. 233. 243. 256. 262. 270. 274. 287. 288. 290. 293. 297. 300. 309, 333. A. 106. 136. 166. 190. 240. 264. 266. 308.

διαφθείρειν, Β. Ι. 387. 390. 402. II. 136. 137. 162. 167. 168. 203. 228. 233. 240. 243. 246. 247. 256. 283. 293. 295. 303. 310. 319. 352. 358. 363. 369. 375. 381. 382. 390. 416. 434. 441. 443. 452. 453. 465. 470. 520. 522. 530. 535. 542. 553. 557. 584. 585. 629. 633. ae. 141. 149. A. 114. 116. 148. 196. 206. 153. 216. 218. 220. 240. 246. 258. 268. 280. 358.

διαχειρίζειν, Β. Ι. oft. II. 220. ae. 199. 276. 311. 315. A. 12. 16. 32. 240. 290.

διαχρήσασθαι, Β. Ι. 503 μ. oft. II. 312. 349. 391. 443. 486. 488. 495. 496. 519. 532. 583. 608. 613. 640. ae. 229. 325. 335. A. 8. 66. 78. 86. 114. 136. 190. 204. 212. 218. 290. 346.

διερευναν, Β. I. oft. II. 12. 17. 37. 91. 182. 208. 294. 360. 361. 389. 396. 398. 425. 471. 486. 490. 565. 567. 608. ae. 199. 344. A. 42. 100. 114. 140. 192. 208. 212. 220. 250. 254. 256. 274. 282. 292. 294. 330. 352

διηνεχής, διηνεχῶς, B. I. oft. II. 206. 293. 295. 303. 313. 317. 327. 427. 456. 459. 547. 567. 580. 631. 647. ae. 170. 179. 192. 196. 224. 227. 236. A. 2. 20. 80. 142. 166. 180. 220. 236. 238. 258. 270. 272. 358.

δίκη, δίκαιος (in constanten Wensbungen), B. I. 36. 52. 55. 122. 123. 136. 158. 197. 211. 219. 220. 238. 346. 355. 357. 358. 364. 365. 366. 378. 387. 400. 441. 482. 484. II. 30. 35. 39. 54. 56. 69. 70. 133. 169. 170. 177. 229. 252. 305. 311. 312. 313. 367. 413. 533. 589. ae. 225. A. 16. 40. 84. 88. 94. 102. 130. 170. 192. 222. 244. 246. 264. 356.

διοικεῖν (τὸ πρᾶγμα, τὴν πολιτείαν), B. I. oft. II. 6. 98. 292. 329. 370. 414. 430. 437. 506. 546. 547. 587. 607. ae. 200. A. 208. 210. 224. 226. 232. 236. 260. 290. 330. 332.

διχοστατεῖν, Β. ΙΙ. 570. ac. 171. A. 58.

διωρίζειν, Β. Η. 499. ac. 248. A. 274. 314. 318. 322. 342.

δίωξις, Β. Ι. 476. 480. 487. ΙΙ. oft. A. 340.

δόχησιν (παρέχειν), Β. Ι. 516. 521. 528. ΙΙ. 131. 154. 227. 237. 256. 300. 302. 316. 442. 480. Α. 56. 192. 198.

δόχιμος, δοχιμώτατος, B. I. 38. 53. 54. 95. 110. 115. 123. 138. 162. 173. 177. 192. 199. 215. 232. 247. 252. 269. 298. 333. 335. 346. 380. 396. 400. 401. 407. 502. 512. 519. II. 26. 42. 133. 154. 168. 182. 226. 241. 269. 272. 280. 309. 310. 318. 340. 354. 357. 542. 577. 596. 599. 600. 633. A. 46. 120. 258. 348.

δολερός (γνώμη), Β. ΙΙ. 10. 236. 266. Α. 26. 60. 98.

δόξα (in constanten Wenbungen), B. 1. 57. 79. 104. 106. 131. 202. 211. 230. 237. 313. 316. 345. 398. 412. 417. 418. 447. 469. 470. 487. 492. 515. H. 11. 27. 45. 61. 70. 74. 99. 116. 122. 131. 169. 170. 229. 233. 253. 293. 311. 333. 372. 381. 394. 440. 602. ae. 171. 333. 334. A. 10. 22. 32. 56. 64. 134. 136. 138. 158. 160. 164. 198. 230. 248. 284. 322. g26.

δοριάλωτοι, B. I. 402. 403. 510. II. 29. 65. 69. 208. 211. 266. 269. 270. 384. 602. ae. 204. 221. 261. 341. A. 30. 52. 68. 146.

δορυφόροι, B. I. 45. 59. 74. 90. 111. 126. 130. 134. 138. 234. 270. 346. 358. 360. 362. 363. 380. 388. 389. 401. 402. 420. 425. 444. 448. 472. 473. 475. 476. 489. 490. 491. 492. 503. 505. 524. 528. 529. II. 6. 26. 38. 68. 81. 88. 126. 127. 133. 137. 148. 150. 159. 160. 180. 182. 187. 191. 198. 218. 239. 257. 282. 286. 287. 299. 300. 310. 312. 320. 321. 322. 324. 327. 337. 375. 395. 397. 402. 404. 431. 432. 441. 514. 577. Λ. 34. 46 μ. oft.

δουλοπρεπέστατα, ac. 200. A. 260. 358.

δραστήριος, B. I. 40. 88. 100. 128. 163. 357. 371. II. 15. 17. 81. 166. 185. 188. 199. 211. 254. 273. 288. 296. 310. 331. 332. 410. 431. 451. 493. 599. 619. ae. 289. A. 18. 126. 248. 332.

dovauis (in constanten Wendungen), B. I. oft. II. 21. 59. 64. 66. 68. 70. 93. 99. 110. 115. 119. 129. 169. 188. 200. 201. 219. 229. 230. 283. 285. 287. 294. 303. 317. 322. 339. 353. 355. 366. 371. 378. 392. 421. 424. 425. 430. 443. 449. 450. 495. 499. 529. 541. 542. 543. ae. 170. 172. 177. 179. 234. 253. 256. 327. 339. A. 192. 214. 224. 322. 324. δυνάμει τῆ πάση, Β. Ι. 485. 506. II. 23. 24. 175. 177. 192. 246. 256. 296. 320. 336. 338. 355. 391. 416. 428. 445. 513. 522. 525. 548. 574. ae. 253. A. 16. 60. 72. 76. 84. 94. 126. 148. 154. 170. 176. 294. 334.

δυνατός (in constanten Wenbungen), B. I. 471. 475. II. 27. 36. 95. 96. 114. 115. 127. 171. 213. 283. 295. 298. 300. 310. 316. 339. 350. 351. 353. 361. 373. 380. 381. 384. 424. 431. 435. 501. 512. 528. 538. 543. 545. 546. 547. 562. 566. 572. 580. 590. 595. 597. 611. 629. 630. 634. A. 2. 98. 100. 108. 132. 204. 220. 226. 234. 280. 326. 344.

δύςχολος, B. I. 374. 408. 460. 477. 479. 527. II. 77. 85. 146. 158. 169. 211. 310. 319. 329. 334. 347. 385. 492. 501. 543. A. 182. 254. 278. 322.

δυςμενής, δυσμένεια, Β. Ι. 473. 477. 478. ΙΙ. 60. 72. 325. 368. 407. 589. Α. 88.

δύςνους, Β. ΙΙ. 258. 270. A. 164. δύςοδος, Β. ΙΙ. 221. A. 28. δυςτυγχάνειν, Β. ΙΙ. 211. 268. 497. 522. A. 6. 276. δυςφορούμενος, B. II. 408. 415. 528. 538. 592. 602. ac. 325. A. 154. δυςχωρία, B. I. 497. 499. 500. II. 44. 216. 257. 293. 322. 354. 370. 501. 524. 525. 579. 589. 612. 639. A. 28.

E.

έγκλημα, B. I. oft. II. 35. 313. 343. 346. 402. 404. 412. 429. 445. 565. A. oft.

έγκουφιάζειν, Β. Ι. 284. Α. 18. (ταῦτα 'δὲ ποιεῖν) ἔγνω (ἔγνω δὲ τοιάδε), Β. Ι. 386. 395. 400. 491. 523. II. 106. 171. 237. 267. 356. Α. 20. 38. 122. 136. 138. 188. 194. 198. 202. 238. 250. 260. 272. 302. 322. 324. 326.

(ἐς) ἔδαφος (καθεῖλε), B. I. 469. 501. 505. II. 58. 109. 213. 297. 301. 309. 369. 370. 374. 381. 474. 480. 490. 501. 522. 526. 527. 535. 594. 595. ae. 235. 247. 290. 298. 302. 310. 338. 340. A. 146. 272. 276.

έδει γάρ, Β. Ι. 188. 195. 213. 227. 239. 425. II. 181. A. 114.

έθελομαμίζειν, Β. Π. 43. 285. 570.

618. A. 42.

έθελούσιος, B. I. 394. II. 51. 61. 77. 81. 132. 196. 209. 217. 250. 300. 315. 436. 448. 470. 570. 596. ae. 334. A. 88. 162. 184. 208. 350.

Edvos (in gleicher Anwendung), B. I. 15. 16. 18. 29. 42. 47. 48. 49. 74. 76. 100. 102. 103. 118. 206. 222. 263. 281. 284. 288. 296. 312. 313. 319. 352. 360. 386. 419. 434. 443. **445**. **449**. **450**. **468**. **469**. B. II. 6. 8. 61. 63. 70. 73. 79. 80. 110. 117. 175. 199. 205. 207. 208. 234. 237. 239. 247. 254. 262. 263. 268. 307. 333. 334. 350. 367. 420. 425. 467. 469. 471. 472. 474. 475. 479. 480. 490. 502. 509. 531. 545. 546. 559. 560. 592. 598. 599. 602. 605. 618. ac. 248. 251. 257. 259. 263. 264. 265. 276. 304. 335. A. 70. 100. 232 u. oft.

(ὥςπερ, οὖκ, εὖ) εἰδώς, Β. Η. 85. 523. 641. Α. 262. 288. 326.

(μαθάπερ, οὐδαμῆ), εἴθιστο, εἰθισμένον, Β. Ι. 491. 499. 521. II. 173. 200. 206. 418. 467. 511. 596. ae. 248. A. 18. 72. 80. 112. 270. 296. 354.

ώς τὸ εἰκός, Β. Ι. 108. 117. 131. 134. 166. 179. 258. 284. 351. 365. 387. 414. 419. 437. 463. 467. 480. 485. 488. 493. 527. 537. H. 19. 20. 27. 31. 36. 39. 40. 43. 59. 61. 69. 76. 86. 101. 113. 116. 120. 125. 128. 145. 177. 188. 192. 200. 202. 210. 212. 227. 230. 232. 236. 242. 250. 262. 263. 295. 307. 334. 340. 343. 350. 363. 366. 368. 370. 373. 383. 384. 389. 390. 394. 395. 411. 414. 419. 424. 499. 531. ae. 71. 188. 274. 297. A. 10. 42. 90. 276. 302. 304. 342. 350. 356. τὰ εἰκότα εἰκότως, Β. Ι. οἡτ. ΙΙ. 35.

τὰ εἰκότα εἰκότως, Β. Ι. οἡτ. II. 35. 114. 156. 210. 369. 371. 423. 466. 508. 524. 590. 617. ae. 174. 179. 287. A. 4. 124. u. oḥt.

από τοῦ εἰκότος, B. I. 519. ae. 287. A. 60.

π. ου. εἶναί τε καὶ ονομάζεσθαι (καλεῖσθαι), Β. II. 487. ue. 225. 266. 289. Λ. 122.

όπερ εἴρηται, Β. Ι. 223. 469. ac. 188. 227. A. 6. 70. 166. 308.

δςπερ μοι εἴρηται (ἐρρήθη), Β. Ι. 506. II. 25. 32. 45. 77. 79. 86. 96. 111. 119. 120. 127. 138. 161. 179. 181. 182. 186. 193. 206. 225. 228. 249. 258. 289. 336. 344. 351. 358. 360. 363. 381. 397. 413. 422. 426. 430. 441. 445. 450. 481. 489. 505. 512. 525. 528. 531. 539. 549. 586. 603. 622. 633. 635. 636. 639. ae. 211. A. 66. 118. 126. 166. 180. 214. 236.

απευ μοι εξοηται, έρρήθη, Β. Ι. 442. 443. 450. 466. 494. 522. 529. II. 258. 259. 276. 323. 442. 514. ae. 172. 203. 219. 240. 251. 254. A. 54. 114. 132. 198. 262. 270. 294. 304. 326. 336.

εἰςιτητόν, Β. Ι. oft. II. 48. 76. 87. 339. 351. 361. 443. ae. 319. 322. A. 20. 180.

εί τι ἄριστον, ἄλλο, δόκιμον, καθαρόν, ὅποπτον, φίλον ἦν, Β. Ι. 121. 383. 404. 406. 493. 514. II. 71. 98. 239. 268. 329. 355. 600. A. 46. 82. 120.

## 5,περώθ εἴωθε, εἰει, B. I. 396.

415. 468. 471. 485. 507. II. 9. 12.

28. 68. 97. 103. 116. 120. 148. 242.

307. 367. 381. 408. 540. 580. 589.

ae. 235. 241. 247. 296. 297. A. 48.

168. 188. 208. 260.

είωθώς, Β. ΙΙ. 443. 526. Α. 20.

296. 358.

τὰ εἰωθότα, Β. II. 451, 540, 557. 615. ac. 119, 189, 209, 210, 229. 237. A. 168, 284, 286, 306, 356.

ήπερ εἰώθει, Β. ΙΙ. 414. 481. Α. 62. 104. 172. 198. 204. 206. 226.

252. 268. 286. 288.

 $(\omega_5)$   $\epsilon i \omega \vartheta \alpha \sigma \iota \nu$ , B. H. 101. 129. 248. 254. 294. 313. 373. 412. 413. 415. 466. 509. 511. 523. 531. 537. 590. ae. 213. A. 6. 22. 56. 74. 134. 302.

(οὖτι, οὐχ) ἐχούσιος, Β. Η. 6. 24. 171. 201. 255. 310. 406. 430. 519.

A. 36. 64. 138. 192. 208.

έκποδών, B. I. 467, 480, II. 25. 31, 42, 61, 68, 170, 236, 247, 253, 288, 386, 419, 425, 588, A. 16, 20, 116.

έμποδών, έμπόδιοι, B. I. oft. II. 27. 72. 82. 86. 87. 89. 102. 124. 150. 167. 172. 174. 193. 195. 238. 247. 269. 288. 329. 334. 336. 342. 350. 361. 379. 496. 536. 546. 547. 548. 562. 612. 638. ae. 210. A. 32. 332. Εκπυστος, Εκπυστα ποιείν, B. I. 405. 442. 517. II. 31. 98. 255. 322. 362. 570. A. 12. 190. 206.

έκτόπως, Β. ΙΙ. 12. 503. Α. 10.

36. 54. 112. 264.

έλευθερία (in constanten Wendungen), B. I. 380. 381. 394. 479. II. 39. 40. 42. 55. 171. 334. 406. 473. ac. 257. A. 96. 196. 208.

ἔμπλεος, B. II. 37. 140. 431. 469. ae.
238. A. 134. 138. 222. 264. 288. 310.
ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς, B. I. 408. 444.
486. 497. 518. 526. II. 15. 19. 20.
31. 49. 57. 60. 65. 70. 73. 84. 99.
130. 182. 288. 475. 488. 600. 606.
629. A. 82. 90. 128. 264.

ές ἐναντίαν, ἀπ' ἐναντίας ἰέναι, Β. Π. 221. 311. 320. 381. 421. ae. 171.

A. 176. 322.

ένδεής, ένδεέστερος, Β. Ι. oft. II. 308. 324. 368. 421. 602. Α. 78. 266. 270. 280. ĕνδηλος, B. I. 488. 517. II. 254. 294. 349. 491. 494. 533. 587. 607. 637. 640. ae. 170. 226. 343. A. 6. 110. 122. 156. 162. 214. 320.

ενδοξος, Β. II. 193. 294. A. 304. ενέχυρος, Β. II. 537. A. 132.

έννοια, B. I. 531. II. 48. 52. 86. 97. 174. 209. 255. 304. 307. 375. 386. 432. 489. 502. 510. 570. 631. ae. 170. A. 246.

εννομος, Β. Η. 615. ac. 223. A. 258.

Ενσπονδος, B. I. 89. 171. 206. 219. 504. II. 204. 346. 418. 419. 421. 424. 437. 466. 478. 507. 509. 553. ae. 262. 334. A. 134.

εντιμος (λίθος), B. I. 131. 201. 203. 445. II. 35. 178. 483. ac. 179.

A. 34. 136. 144.

ἐξαίσιος (οἶος), B. H. 105. 147. 217. 286. 305. 405. 413. 452. 514. 594. ac. 181. 198. 204. 290. 315. 326. A. 112.

έξαμαρτάνειν, Β. ΙΙ. 311. 313. 421.

A. 30. 128. 274.

ἐξαπατᾶν, B. I. 510. II. 285. 359. 420. A. 10. 98. 256.

έξαπιναίως, Β. Ι. oft. II. 456. u. oft. ae. 229. A. 246. 274. 286. 302. Εξεστιν, Β. II. 199 u. oft. A. 120. 194. 310.

ἐξουσία, κατ' ἐξουσίαν, B. I. 478. II. 17. 29. 130. 161. 168. 174. 203. 214. 248. 260. 267. 282. 305. 329. 332. 360. 361. 364. 367. 371. 394. 398. 421. 434. 455. 456. 492. 519. 531. 539. 541. 558. 621. 631. A. 16. 48. 78. 84. 94. 102. 114. 116. 124. 126. 128, 172. 180. 206. 208. 216. 234. 246. 250. 252. 258. 286. 316.

έπαναγχής, B. I. 468. 479. II. 119. 193. 200. 386. 461. 482. 563. 566. 579. 581. 590. 611. 616. ae. 199. 313. A. 274. 352.

(τὰ) ἐπηγγελμένα (ποιεῖν), Β. Ι. 510. 512. ΙΙ. 7. 528. Α. 72. 164. 190. 208.

επιβατεύειν, Β. II. 10. 101. 402.

505. 517. 587. A. 102. 120.
ἐπιβουλή, B. I. 477. II. 10. 14.
15. 98. 102. 111. 226. 244. 255. 258.
264. 308. 465. 552. 636. 637. ae.
236. 238. 293. 343. A. 60. 86. 204.
ἐπίδειξις, B. II. 86. ae. 170. A.
86. 124.

έπίδοξος, B. II. 162. 167. 259. 267. 440. 533. 552. ae. 319. A. 146. 176. 212. 288. 314. 326.

 $\frac{1}{6}$   $\frac{1}$ 

έπιειχής, ἐπιείχεια, Β. Ι. 426. II. 13. 35. 100. 181. 395. 509. 538. 596. ae. 185. 194. 202. 205. 223. 225. 243. 267. 269. 289. 294. 301. 311. 312. A. 82. 110. 112. 138.

ἐπιθυμία, Β. II. 13. 46. 85. 156. 308. 311. 377. 501. 503. 626. A. 318. 320.

ἐπικαλεῖν (τοῦτο, μόνον, οὐδὲν ἄλλο), B. I. 477. B. II. 285. A. 30. 36. 142. 146. 196. 216.

ἐπικουρία, ἐπίκουροι, Β. Ι. 427. II. 73. 100. 151. 229. 259. 293. 306. 341. 531. 546. 577. 633. A. 350.

ἐπικράτεια, ἐπικράτησις, **B. I.** 311. II. 131. 218. 231. 267. 314. 386. 424. 446. 535. 543. 577. 580. 614. 632. **A.** 76. 216.

ἐπιμελής, ἐπιμέλεια, ἐπιμελεῖσθαι,
B. II. 11. 25. 36. 38. 87. 107. 152.
162. 254. 258. 298. 379. 380. 387.
398. 399. 444. 445. 449. 571. 572.
ae. 214. 235. 241. 271. 291. 292.
293. 299. 317. 338. 339. A. 12. 20.
58. 200. 204. 216. 238. 246. 248. 369.
ἐπιμνῆσθαι, ae. 208. A. 354.

(καὶ) ἐπινοεῖ (τάδε), Β. ΙΙ. 417. 552. A. 200. 238.

ἐπιστροφή, Β. II. 151. A. 84. 222. 244. 258.

ἐπιτελεῖν, ἐπιτελές, B. H. 42. 73. 178. 197. 248. 252. 269. 289. 356. 399. 403. 412. 414. 416. 432. 475. 540. 552. 562. 564. 605. A. 72. 100. ἐπιτεχνάζειν, ἐπιτέχνησις, B. H. 106. ae. 207. 210. 212. 229. 269. 277. 298. 311. 322. A. 106. 108. 166. 234. 236. 250. 296. 310. 312. 318.

έπιτήδειος, Β. Ι. 27. 29. 32. 34. 56. 109. 124. 134. 159. 272. 323. 324. 352. 383. 490. 519. 527. 532. II. 15. 31. 55. 76. 86. 111. 120. 123. 128. 155. 159. 161. 169. 175. 182. 194. 196. 212. 217. 222. 224. 225. 236. 249. 260. 261. 264. 269. 298. **291**. **298**. 302, 303. 305. 309. 316. **3**19. 342. 348. 365. 393. 395. 396. 401. 402. 403. 412. 413. 425. 428. 431. 432. 437. 444. 452. 456. 509. 520. 527. 532. 536. 543. 560. 566. 574. 577. 578. 579. 580. **584. 602. 610. 611. 622. 639. 648.** ae. 174, 213, 218, 223, 224. **649**.

241. 251. 301. 311. 314. 323. A. 54. 64. 116. 126. 150. 162. 164. 182. 260. 288. 322. 352.

έπιτήδευμα, B. II. 476. ac. 200. 208. 209. A. 20. 36. 78. 106. 126. 136. 164. 240. 264. 266. 304. 308.

έπιφανής, επιφανέστατος, Β. I. 40. 50. 163. 175. 191. 228. 269. 316. II. 57. 280. 330. 453. 557. ae. 241. 302. 315. A. 108. 144. 330. 340.

ἐπιφέρειν, B. I. 482, 507. II. 204. 340, 429. A. 36, 86, 164, 196, 232. 328.

ĕργον in constanten Wendungen, B. I. oft. II. 9. 13. 23. 27. 36. 89. 91. 97. 112. 115. 118. 127. 149. 182. 218. 254. 257. 264. 279. 301. 304. 313. 321. 346. 362. 365. 372. 384. 405. 407. 410. 411. 417. 435. 444. 445. 461. 472. 515. 521. 563. 571. 574. 580. 606. 610. 624. 625. ae. 174. 175. 183. 193. 200. 206. 253. 265. 271. 277. 288. 293. 315. 320. 336. 339. 341. A. 6. 22. 124. 148. 166. 224. 244. 288.

ἔργω (μὲν, λόγω δὲ), B. I. 412. 487. 517. II. 68. 71. 167. 273. 616. ae. 212. A. 252 μ. oft.

τὸ ἔργον (τοῦτο) Β. Ι. oft. Π. 127. 130. 151. 167. 193. 198. 200. 204. 220. 240. 242. 245. 285. 286. 288. 292. 300. 332. 370. 380. 440. 450. 490. 492. 536. 541. 567. 607. 622. A. 8. 10. 24. 40. 110. 114. 164. 232. 236. 248. 304. 306. 348.

ἔργα ἀνήχεστα, ἀναίσια, Β. Η. 349. ae. 179. 181. 198. 202. 250. A. 328 u. oft.

έργάζεσθαι, B. I. oft. II. 23. 43. 54. 61. 95. 96. 102. 127. 133. 134. 136. 157. 170. 181. 188. 204. 207. 208. 235. 237. 258. 267. 268. 269. 286. 319. 327. 331. 348. 353. 371. 377. 379. 380. 384. 385. 407. 408. 455. 464. 571. 572. 574. 583. ae. 228. 251. 265. 290. 297. 298. 304. 309. 312. 315. A. 24. 110. 112. 150. 162. 384.

έργασία, Β. II. 41 u. oft. A. 112. 214. 296. 298. 316.

έρεσχελεῖν, Β. II. 35. 101. 179. 201. 223. 290. 527. A. 20.

<sup>2</sup> ξοημος (ἀνθρώπων), B. I. oft. II. 28. 53. 62. 192. 203. 205. 249. 251. 254. 373. 462. 465. 502. 528. 560. 584. 585. 586. 631. se. 231. 236. 260. 273. 289. 335. 336. 343. A. 276. 358 u. oft.

ερμαιον, Β. II. 132. A. 232. ερυθριαν, Β. I. 412. II. 87. 313.

490. 639. A. 156 u. oft.

έρχομαι έρων, φράσων, Β. Ι. 469. H. 61. 71. 94. 178. 199. 227. 283. 573. ae. 220. 252. 255. 258. 294. 300. 309. 342. A. 6. 70. 228. 268. 290. 292.

έστι τε καὶ ονομάζεται, Β. ΙΙ. 407.

A. 24. 40. 136.

τα εσχατα, B. I. oft. II. 162. 420. 528. 559. ae. 183. 201. 225. 312 u. oft.

εσχατογέρων, B. II. 410. 445. 514.

A. 116.

έταιρίζεσθαι, Β. Ι. 16: 316. 319. 364. 388. 402. 473. II. 7. 55. 63. 65. 82. 194. 874. 548. 551. ac. 215. 78. 134. 320.

έτοιμος, ετοιμότατος, Β. Η. 372. 562.

A. 312.

εὐ γεγονώς, εὐγένεια, Β. Ι. 314. 434. 490. 513. 525. Α. 120.

εύδαίμων, εύδαιμονία, Β. Ι. 479 u. oft. II. 68. 136. 156. 178. 229. **234**. **342**. **348**. **366**. **416**. **588**. 185. 223. 242. 267. 273. 312. 317. 341. A. 22. 130. 142. 230. 304. 306. 348. 358.

B. I. 247. 332. 369. εύδοκιμεῖν, 419. 485. 506. II. 11. 26. 55. 58. 91. 281. 295. 312. 374. 384.

217. A. 164. εὔελπις, Β. Ι. oft. Η. 117. 129. 130. 159. 282. 412. 440. 448. 531.

A. 90. εὐέφοδος, Β. Ι. oft. II. 8. 76. 94. 160. 332. 527. 535. 538. ae. 276. 290. 317. A. 224. 250. 266.

ευζώνω ανδρί, Β. Ι. 406. 430. 465. II. 9. 74. 79. 178. 225. 481. 524. ae. 315. 334. 337. A. 28. 348. εὐήθεια, εὐηθής, Β. Η. 106. 420. A. 18. 74. 182.

εύχοσμία, Β. Ι. 424. 428. 478. ΙΙ.

348. ac. 259. 267. A. 90.

εύνοια, εύνους, εύνοϊκώς (in conftanten Wendungen), B. I. 476. 477. 478. 482. 485. 491. 492. 523. 530. 532. II. 26. 34. 41. 55. 61. 63. 72. 88. 90. 101. 115. 116. 147. 193. 262. 291. 326. 332. 352. 540. 600. 294. A. 14. 18. 36. 192. 216. 264.

εθπατρίδης, Β. Ι. 155. 317. 436. A. 182. 190. 202.

einerws, B. I. 492. 518. II. 95. 105. 109. 129. 149. 165. 177. 191. 239. 245. 254. 357. 363. 381. 410. 424. 501. 607. ae. 255. 258. 262. 269. 274. 294. 303. A. 84. 142. εύπορία, εϋπορος, Β. Ι. 497. ΙΙ.

252. 255. 456. 547. ae. 221. 312. A. 6. 290.

εὐπρεπής, Β. Ι. 485. ΙΙ. 6. 30. 58. 112. 212. 233. 250. 425. 439. 519. 539. ac. 201. 207. A. 104. 162. 190. 192. 354.

ευπρόςοδος, Β. Π. 109. 281.

εύσεβής, εύσέβεια, εύσεβεῖν, Β. Ι. 78. 257. II. 170. ac. 189. 199. 200. A. 136. 158. 160. 282. **257.** 323. 286. 342.

 $\vec{\epsilon} \varphi \epsilon \xi \tilde{\eta} \varsigma$ , B. II. 205. 368. 399. 442. ae. 204. 218. A. 118. 280.

ἔφοδος, ἐφόδια, B. I. eft. II. 15. 311. A. 92. 220. 238. 344.

ἔχειν, ἔχειν ἐν σπουδῆ, διὰ σπου-δῆς, ἐν τιμῆ, διὰ τιμῆς, δι ὀργῆς, Β. 1. oft. H. 24. 572. A. 196. 202. 294. 314. 318. 326. 346.

έχω ποιείν τι, ούκ έχω είπείν, φράσαι, επικαλείν ούδεν άλλο ή, Β. Ι. 367. 493. II. 8. 33. 41. 55. 62. 90. 96. 106. 125. 149. 166. 177. 192. 202. 212. 214. 228. 244. 246. 250. 295. 315. 323. 325. 329. 332. 399. 413. 415. 417. 439. 455. 461. 478. 481. 500. 501. 503. 509. 510. 532. 538. 543. ae. 172. 174. 211. 623. 639. 254. 322. A. 32. 42. 60. 104. 116. 118. 128. 132. 134. 162. 168. 176. 196. 202. 206. 236. 238. 246. 326. ούδαμη έχων (λόγον, πέρας κ.τ.λ.) B. II. 309. 313. ac. 231. 253. A. 236. 270. 278.

εχόμενος αμηχανία, απορία, δίψη, βασχανία, θορύβω, θράσει, θυμώ, κακοπαθεία, λώβη, ολιγωρία, δργή, πενία, σιώπη, τινι πράγματι, υποψία, φθόνω, φιλονεικία, Β. Ι. 401. II. 41. 53. 83. 90. 102. 123. 147. 232. 315. 379. 399. 415. 479. 503. 509. ac. 225. 325. A. 68. 74. 112. 118. 188. 262.

304. 308.

ήθος, παιρια ήθη Β. Ι. 413. II. 36. 64. 118. 181. 322. 323. 326. 336. 346. 406. 444. 473. 477. 480. 488. 497. 524. 538. 554. 594. 599. 602. 603. ae. 298. A. 28. 68. 122. 156. 158. 222. 232. 302. 320. 336. 340. ούχ ήκιστα, ώς ήκιστα Β. Ι. 511. II. 165. 174. A. 184. 276. övluce (statt fre regelmäßig).

ησκητον ουδαμή Β. Ι. 508. Α. 106. ησυχίαν ἄγειν, ήσυχη μένειν, ήσυ-χάζειν, Β. l. oft. II. 12. 38. 45. 49. 57. 81. 82. 92. 101. 105. 120. 128. 132. 137. 138. 139. 161. 170. 172. 176. 191. 194. 301. 305. 317. 320. 326. 330. 351. 354. 357. 374. 382. 396. 403. 411. 517. 535. 539. 541. 586. 609. ac. 245. A. 52. 78. 178. 222.

θαρρείν (τὸ θ. έχων, θαρσείν, θράσος, θρασύνεθαι, Β. 1. 387. 419. 478. 483. 490. 494. 501. 512. 517. 522. 11. 28. 34. 86. 90. 93. 99. 109. 111. 123. 132. 136. 143. 149. 156. 158. 159. 166. 182. 183. 210. 216. 217. 304. 309. 358. 373. 384. 392. 413. 422. 424. 425. 448. 479. 491. 496. 522. 544. 581. 600. 622. 629. A. 4. 24. 26. 50. 60. 62. 80. 84. 90. 224. 264. 334.

θαυμασία, θαυμαστός, θαυμάζειν, B. 1. 377. 384. 465. 524. 11. 8. 57. **76.** 128. 147. 154. 198. 205. 223. 224. 240. 280. 293. 294. 299. 321. 406. 461. 507. 520. 533. 540. 571. 573. 620. 623. ac. 175. 179. 186.190. 218. 312. 324. 337. A. 342 u. oft. θέαμα, Β. Ι. 438. 11. 78. 85. 106.

151. 213. 280. 583. 607. 626. ac. 162. 174. 179. 205. 324. A. 38. 46. 306. θέμις, οὐ θεμιτός Β. 1. 25. 36. 50. 86. 195. 200. 386. 417. 443. 504. 528. ac. 194. 247. 320. A. 106. 230. 294.

θεράποντες, θεραπεία, θεραπεύειν, θεραπαίνειν, Β. Ι. 126. 237. 329. 346. 347. 366. 396. II. 119. 286. 506. 598. A. 38. 118. 214.

θόρυβος (καὶ ταραχή) Β. 1. 402. 473. II. 31. 42. 88. 92. 123. 179. 181. 190. 216. 257. 306. 338. 346. 363. 378. 434. 516. 596. ae. 139. A. 200. 262. 346.

θρυλείσθαι, Β. Η. 567. Α. 300. θυμοειδής, Β. Ι. 425. 458. 475. Η. 415. 431. 603. A. 22. θωπεία, Β. Ι. 413. 491. 512. 522. A. 14. 198. 212. 264.

I.

lδέα, B. H. 155. 208. 313. A. 136. 178. 258. 280.

ίδεῖν ἐς τι, Β. Ι. 282. 287. 299. 367.

390. A. 338.

ίδιώτης, Β. Ι. 25. 135. 259. 314. 318. 374. 522. II. 18. 120. 204. 411. 563. ac. 246. A. 46.

τα δερά (ήσκητο), Β. Ι. 472. 521.

A. 134. 136. 138.

ίερεύς, Β. Ι. 521. 522. Η. 18. 160. 237. 318. 339. 340. 382. 410. 466. 472. 475. A. 40. 122. 158. 308. 320.

324. ξκανός, ξκανώτατος, Β. Ι. oft. II. 21. 34. 47. 60. 71. 73. 84. 99. 107. 121. 129. 137. 163. 177. 188. 190. 192. 210. 219. 220. 231. 275. 282. 288. 337. 410. 411. 414. 419. 425. 485. 491. ac. 195. 207. 213. 219. 224. 236. 237. 251. 255. 302. 307. 362. A. 96. 150. 182. 186. 194. 196. 214. **224**. 236. 240. 244. 256. 262. 308. 429.

ίλιγγιάν, Β. Π. 411. Α. 48. 266. ίσχύειν, Β. Ι. oft. II. 55. 72. 120. 123. 125. 138. 168. 180. 194. 195. 204. 224. 228. 240. 257. 258. 266. 293. 294. 300. 301. 304. 306. 315. 319. 323. 331. 332. 363. 371. 317. 374. 378. 380. 382. 386. 388. 390. 391. 398. 407. 416. 418. 421. 427. 437. 438. 446. 447. 477. 483. 508. 541. 588. 592. 614. 624. 634. 640. ae. 172. 224. 229. A. 40. 56. 74. 76. 78. 94. 106. 108. 112. 114. 118. 128. 130. 138. 142. 166. 172. 174. 212. 216. 230. 234. 242. 248. 250. 254. 304. 308. 312.

ιοχυρίζειν, Β. Ι. 510. 521. 525. u. oft. B. H. 13. 28. 24. 37. 42. 56. 57. 98. 110. 113. 117. 153. 177. 210. 216. 219. 220. 221. 245. 246. 254. 260. 263. 268. 276. 314. 318. 332. 334. 337. 338. 346. 358. 361. 410. 415. 449. 453. 482. 487. 497. 527.

541. 564. 621. ae. 274. A. 20. 44. 152. 216. 224. 230. 322. 358.

ισχυρός (ἄγαν, λίαν), ισχυρότατα, Β. Ι. oft. II. 8. 9. 25. 63. 70. 88.

98. 111. 195. 240. 255. 258. 281. 293. 354. 388. 394. 444. 448. 449. 539. 542. 553. 582. ac. 193. 269. 315. A. 324. 332: 334. 338.

K.

2αθαρός, B. I. 121. 166. II. 268. 273. A. 30. 68. 116. 150. 246. 248. 2αιρός (οὐδένα ἀνιέντες καιρόν), B. I. 378. 385. 387. 390. 395. 414. 415. 416. 420. 425. 485. 491. 498. 527. 528. II. 36. 59. 101. 106. 122. 130. 155. 158. 160. 231. 233. 245. 259. 260. 294. 297. 301. 305. 338. 360. 362. 393. 409. 423. 462. 484. 503. 505. 523. 552. 578. 611. 614. 616. 620. 621. ae. 242. 244. 257. 271. 298. 300. 319. 320. 324. 337. A. 2. 20. 26. 44. 86. 94. 98. 132. 140. 166. 178. 204. 222. 224. 246. 308. 324. 350. 358.

καιροφυλάσσειν, Β. II. 343. ac. 237. A. 246. 350.

κακοήθης, B. I. 350. II. 14. A. 98. κακοπάθεια, B. II. 544. 589. A. 30. 302.

2αχουργεῖν, B. I. 105. 159. 274. 378. 399. II. 96. 121. 161. 175. 181. 213. 226. 238. 242. 332. 335. 367. 368. 370. 386. 408. 432. 527. 603. ae. 232. 238. 261. 273. 338. 343. A. 90. 114 u. oft.

παραδοπεῖν, B. I. 398. 443. 476. 487. 492. II. 86. 160. 194. 258. 299. 308. 330, 354. 406. 420. 440. 507. 544. 546. 615. 631. ae. 274. A. 48 μ. oft.

καταθέειν, Β. Ι. oft. II. 71. 470. 471. 476. 553. 557. A. 218. 240.

χαταχόρως, B. I. u. II. oft. ac. 171. 187. 188. 196. 221. 232. 237. 269. 274. 312. 313. 337. 444. A. 16. 166. 228. 338. 340. 344.

κατασπουδάζειν, Β. Π. 410. 422. A. 160. 222. 320.

κατατυγχάνειν, Β. II. 603 u. oft. A. 230 u. oft.

κατεργάζεσθαι, B. oft. ac. 224. A. 14. 48. 162.

xατήχοοι, B. I. 47. 49. 55. 57. 59. 74. 99. 164. 216. 217. 237. 243. 282. 337. 396. 430. 451. II. 10. 26. 28. 63. 69. 73. 77. 80. 100. 171. 199. 222. 223. 260. 283. 296. 312. 320.

353. 366. 378. 417. 419. 466. 467. 472. 480. 492. 494. 503. 567. 586. 600. 601. ae. 251. 272. 284. 301. 333. A. 30. 98. 126. 158. 182. 216. 228. 230. 234. 236. 244. 246. 264. 270. 290. 358.

πατοξόωδεῖν, B. I. 387. 476. 512. II. 15. 50. 70. 86. 92. 111. 128. 130. 132. 134. 168. 174. 222. 240. 251. 297. 303. 305. 403. 527. 632. A. 52. 212.

299. 301. 327. 332. 333. 373. 425. 428. ae. 276. A. 12. 34. 102. 104. 140. 148. 198. 200. 268. 272.

πεντηνάφιον, B. I. oft. II. 16. 32. 70. 537. 539. A. 16. 52. 134. 230. 244. 290. 300. 306. 310. 326. 330. 332. 352.

χινδύνου χωρίς, έχτός, Β. Ι. 492. 496. II. 303. A. 24. 138. 348. (übershanpt ist die Anzahl der constanten mit χίνδυνος in allen drei Werken verbundenen Wendungen groß).

ές κοίτην ιέναι, Β. Ι. μ. ΙΙ. oft. A. 102. 104.

πολάζειν, Β. Π. 12. 136. Α. 80. 84. 116. 176. 196.

χόλασις, B. I. 135. 335. II. 87. 98. 122. 296. 404. A. 42. 86. 194. 196. 200. 212. 224.

πομίζειν, in constanten Wenbungen, B. I. 472 u. oft. II. 74. 80. 101. 119. 140. 155. 170. 234. 302. 309. 321. 330. 339. 350. 366. 368. 418. 419. 421. 438. 457. 478. 505. 533. 556. 571. 575. 584. 587. 596. 600. 632. 633. 634. 642. ae. 17. 234. 311. A. 26. 246. 294. 306. 318. 328. 332. 342. 346.

χόρος, B. I. 383. 424. H. 31. 226. 227. 281. 308. 345. 365. 620. ae. 188. 196. 221. A. 130. 154. 168. 212.

χόσμος, B. I. 396. 476. 480. 487. 488. 491. 492. II. 213. 288. 377. 380. 451. 505. 533. 572. 583. 613. 620. ae. 174. 175. 181. 227. 230. 238. 243. 254. A. 80. 88. 156.

zόσμω οὐδενί (φεύγειν), B. I. 385. 401. 423. 444. 461. 534. II. 33. 82. 139. 165. 198. 201. 298. 417. 427. 441. 493. A. 30. 58. 66. 92. 108. 122. 126. 140. 240.

χράτος (in constanten Wenbungen), B. I. 53. 166. 195. 309. 317. 333. 335. 346. 350. 370. 373. 390. 444. 478. 515. 516. 578. II. 6. 10. 18. 23. 43. 46. 68. 70. 80. 158. 170. 245. 266. 283. 288. 311. 388. 399. 446. 530. 542. A. oft.

χρατύνειν, B. I. 490, 504. II. 7. 16. 81. 125. 174. 187. 218. 354. 497. 505. 529. 543. 548. 560. 579. 588. ae. 171. 243. 244. A. 128. 216.

πρεουργείν, Β. Ι. oft. II. 140. 199. Α. 14. 96. χρημνώδης, B. I. oft. II. 109. 162. 165. 189. 221. 255. 256. 321. 354. 388. 462. 489. 506. 524. 549. ae. 239. 243. 256. 259. 309. 313. 324. A. 28. χτῆσις, B. I. 413. II. 372. 590. A. 102.

xύριος, B. I. 53. 106. 158. 220. 271. 356. 377. 379. 399. 407. 417. 424. 432. 479. 511. II. 14. 17. 68. 171. 233. 260. 302. 316. 326. 333. 334. 343. 361. 370. 416. 417. 433. 458. 509. 544. ae. 237. 276. 336. 340. A. 52. 66. 92. 140. 144. 156. 170. 174. 192. 234. 238. 270. 272. 274. 294. 308. 332. 348. 354.

κωκύειν, Β. ΙΙ. 306. Α. 18. κωλύμη, Β. Ι. 481. ΙΙ. 270. Α. 10.

1.

λάθρα, λαθραιότατα, B. I. 381. 401. 402. 486. 492. 512. 516. 517. 518. 523. 530. H. 17. 19. 20. 24. 30. 47. 73. 87. 122. 123. 156. 183. 186. 216. 225. 238. 289. 304. 320. 322. 337. 392. 433. 488. 498. 507. 522. 531. 539. 606. A. 20. 52. 90. 126. 198. 236. 346.

λάφυρα, B. I. 413. 445. 447. 482. 505. II. 280. ae. 204. A. 12.

λεηλασία, λεῖα, Β. Ι. 477. 486. 565. A. 132. 234. 252. 290.

λειός, Β. Ι. 57. 105. 124. 313. 334. 348. Η. 81. 105. 117. 336. Λ. 266.

ληίζεσθαι, B. I. 412. 423. 448. 465. 468. 473. 474. 475. 490. 497 μ. oft. II. 53. 63. 67. 99. 132. 139. 170. 177. 184. 200. 224. 269. 271. 283. 317. 330. 332. 336. 364. 417. 426. 431. 442. 443. 453. 455. 494. 520. 552. 553. 574. 576. 592. A. 28. 58. 126. 130. 132. 134. 140. 158. 164. 182. 192. 200. 216. 228. 234. 236. 246. 248. 252. 270. 294. 342. 344.

λήστεια, λήστης, Β. Ι. 450. 614. ac. 258. A. 138. 244. 248. 258.

λιπαφεῖν, Β. Ι. 509. ΙΙ. 201. 222. **A.** 38. 152.

λογίζεσθαι, B. I. 366. 368. 483. 485. II. 28. 46. 84. 119. 135. 206. 245. 246. 253. 259. 263. 264. 313. 383. 435. 482. 493. 500. 531. 580. 630. ae. 273. 289. A. 24.

λόγιμος, λογιμώτατος, B. I. 25. 31. 58. 110. 173. 282. 295. 448. 505. 511. 512. II. 13. 23. 39. 41. 55. 72. 112. 298. 312. 321. 381. 401. 428.

488. 498. 502. 506. 520. 531. 537. 545. 561. 562. 605. 641. A. 14. 16. 86. 154. 194. 342.

λόγιος, λογιώτατος, Β. Ι. 271. 397. 462. Π. 117. 118. ae. 174. 326. A. 32. 334.

λογισμός, Β. ΙΙ. 275. 282. 284. 642. A. 138.

λόγος, ώς μη ἀπέραντος ὁ λόγος, ἀτελεύτητος, κατάκορος, ac. oft A. 246. 268. 276. 310. 336. 338. 340. 344.

τῷ λόγψ, ἐν λόγψ (in constanten Wendungen), B. I. 243. II. 10. 15. 65. 68. 229. 289. 318. 355. 356. 400. 409. 539. 541. 546. 547. ae. 173. 201. 206. 209. A. 208. 238. 282.

λόγφ οὐδενί, B. I. 376. 506. 518. 520 u. oft. II. 21. 196. 302. 313. 366. 381. 431. 434. 478. 485. 553. ae. 237. A. 16. 26. 66. 76. 78. 80. 86. 102. 130. 132. 134. 138. 158. 160. 200. 208. 222. 230. 248. 260. 266. 286. 312.

ἐν λόγῳ αἰχμαλώτων, ἀνδραπόδων, γαμετῆς, γυναιχῶν, ἰδιωτῶν, ἰερέων, δμήρων, παραχαταθήχης, Β. Ι. 444. 517. 526. II. 7. 61. 70. 162. 172. 183. 217. 234. 333. 368. 373. 439. 444. 445. 469. 498. 517. 526. 550. 572. 621. 626. 631. A. 146. 158. 330.

ως μοι εν τοῖς ἐμπροσθεν, ὅπισθεν, ἐπιτηδείοις, ἐγκαίροις, καθήκουσι, ἑτέροις, περί των πολέμων, περὶ Γότθων, λόγοις εἴρηται, εἴρησεται, ἐρρήθη, (ὧν ἐμνήσθην), Β. Ι. 197. 217. 241. 282. 285. 289. 319. 353. 367.

431. 502. 503. II. 6. 62. 118. 154. 478. 550. ae. 171. 172. 202. 239. 244. 246. 249. 261. 327. A. 2. 8. 10. 14. 24. 44. 56. 66. 76. 78. 124. 134. 146. 190. 204. 210. 222. 226. 230. 240. 246. 288. 308. 322.

λοιδορείσθαι, Β. Ι. 424. 473. ΙΙ. 13. 35. 55. 99. 201. 265. 286. 293. 381. 488. A. 30. 50. 160.

λυμαίνεσθαι, Β. 11. 262. 281. 383. 522. 546. 562. 628. A. 252. 264. 266. 272.

# M.

μάγος, Β. Ι. 18. 27. 29. 36. 72. 211. 259. A. 116. 264.

μάθησις, Β. ΙΙ. 310. ae. 239. A. 8. μαλθακίζειν, μαλθακός, Β. Ι. 472. 473. 479. 506. II. 201. ae. 222. A. 34. 68.

μεγαλοπρεπής, ac. 184. 200. 207. 241. A. 190.

ές μέγα εύδαιμονίας, κακού, μέγα χωρούσης, Β. Ι. 488. 530. Α. 166. 182. μέγα τι χρημα, Β. Ι. 503. 532. Α.

τοσούτο μέγεθος τού πράγματος, των χοημάτων, τοῦ κινδύνου, Β. Ι. 530. II. 99. A. 312 u. oft.

μελήσει οὐδεμιᾶ, Β. Ι. 518. ΙΙ. 67. **157**. **158**. **230**. **302**. **314**. **330**. **401**. 474. 477. 503. 521. 548. 582. 589. 606. 610. 634. ac. 215. 241. 320. A.

14. 216. 316. 332. 348. μέλλειν, Β. Ι. 326. 362. 399. 425. 467. 481. 514. 530. II. 169. 192. 197. 256. 448. 617. ac. 215. 244. 245. 253. 277. 323. A. 10. 14. 30. 72. **102**. 122. 124. 150. 154. 204. 234. 246. 280. 306. 346.

μέτριος ούδενὶ μέτρω, Β. Ι. 479. 493. II. 34. 36. 135. 168. 170. 174. 313. 466. A. 246 u. oft.

μήχος, μηχύνεσθαι, Β. Ι. oft. II.

316. 371. 373. 376. 399. 414. 436. 439. 447. 592. 615. ac. 318. 319. A. 84. 252. 334.

μηχανή, (ουδεμιά, τη πάση μηχανή) μηχανασθαι, B. I. oft. II. 71. 108. 125. 163. 206. 225. 332. 343. 356. 358. 359. 366. 433. 477. 489. 500. 521. 532. 538. 547. 548. 563. 564. 638. 639. 642. ac. 238. 245. A. 60. 118. 124. 134. 156. 204. 212. 224. 230. 290. 296. 326. 332.

μιαρός, μιαριότατος, Β. Ι. oft. II. 263. 422. A. 36. 250. 322.

μίασμα, Β. Ι. 427. 482. 484. II. 25. 310. 606. A. 14. 84. 110. 122. 124. 202. 212. 336.

μνήμη, B. I. 485. II. 110. 220. 372. 470. 610. A. 46 μ. oft.

οὖπερ ἐμνήσθην, Β. Ι. 397. 502. 503. ΙΙ. 16. 24. 32. 96. 103. 290. 469. 475. 476. ac. 217. 234. 272. A. 8. 14. 44. 74. 278. 306. 336.

μοῖρα, Β. Ι. 477. 482. ΙΙ. 66. 71. 77. 79. 92. 109. 110. 122. 183. 220. 280. 301. 309. 315. 326. 337. 339. 344. 345. 348. 441. 457. 480. 482. 505. 521. 563. 565. 630. 631. ae. 215. 245. 247. 296. 298. A. 84. 136. 240.

# N.

νεωτίζειν, νεώτερον, νεώτερα πράγματα, B. I. oft. II. 11. 25. 27. 50. **69**. 114. 123. 127. 129. 132. 134. 138. 268. 283. 335. 350. 505. A. 30. 130. 338.

νόμος, in constanten Wenbungen, B. I. 19. 24. 25. 26. 30. 32. 46. 50. 52. 53. 55. 91. 97. 101. 102. 108. 110. 114. 120. 122. 124. 127. 215. 249. 283. 319. 352. 435. 438. 445. 447. 478. 482. 493. 528. II. 10. 14. 64. 70. 101. 170. 179. 199. 200. 242. 287. 323. 333. 378. 419. 462. 469.

487. 506. 519. A. 10. 80. 86. 90. 94. 114. 116. 118. 128. 130. 138. 140. 162. 164. 170. 174. 196. 240. 248. 280. 298. 320. 328. 340. 342.

α ... (καλεῖν) νενομιίκασι, Β. Ι. 504. 521 u. oft. II. 10. 21. 35. 62. 239. A. 40. 134. 262.

νόμω οὐδενί, ac. 238. A. 64. 230.

νόμιμα, Β. Ι. 50. 56. 57. 110. 257. 433. 453. II. 91. 310. 451. 474. ae. 180. 265. 327. A. 30. 88. 204. 238. 328. 334. 340. 356.

ξυγγενής, ξυγγένεια, in constanten Wendungen, B. I. 105. 351. 357. 364. 365. 381. 383. 438. 447. 463. 477. 482. 523. II. 15. 23. 25. 68. 71. 199. 274. 289. 310. 320. 346. 368. 407. 409. 410. 411. A. 22. 86. 134. 266.

τὰ ξυγκειμένα, Β. Η. 10. 565. A. 146 n. vft.

ξυλλήβδην είπεῖν, Β. Ι. 407. Α. 94.

176. 248. 260. (in constanten Benξυμβαίνειν, (in constanten Wensbungen, statt έάλω άλωναι ξυνέβη), B. I. 484. 519 u. oft. II. 6. 8. 11. 16. 25. 46. 59. 77. 88. 92. 94. 103. 105. 110. 115. 116. 118. 126. 127. **131.** 133. 157. 163. 193. 202. 203. 228. 274. 296. 299. 307. 309. 310. 360. 368. 372. 373. 375. 376. 377. 394. 396. 400. 403. 417. 418. 419. 420. 424. 461. 468. 469. 481. 482. 501. 509. 486. 489. 491. 493. 496. 513. 531. 545. 563. 569. 575. 578. 587. ae. 176. 186. 195. 217. 222. 228. 231. 233. 236. 238. 240. 245. 248. 253. 256. 258. 259. 264. 271. 274. 289. 300. 302. 310. 311. 312. 315. 318. 320. 330. 336. 340. 342. A. 4. 16. 22. 28. 40. 44. 46. 58. 66. 72. 76. 88. 90. 92. 96. 112. 114. 132. 136. 146. 156. 160. 164. 184. 186. 200. 206. 208. 216. 218. 224. 252. 274. 278. 280. 282. 290. 298. 304. 316. 336. 344. 348.

ξυμμορία, Β. ΙΙ. 373. 400. A. 82. 132..

ξυμπίπτειν (ξυνέπεσεν), Β. Ι. oft. II. 57. 87. 91. 98. 172. 234. 236. 249. 275. 313. 319. 348. 374. 375. 378. 470. 480. 507. 523. 584. 585. 587. 609. 629. 641. ae. 217. 325. A. 6. 42. 54. 112. 118. 134. 200. 214. 218. 220. 274. 284. 290. 322. 352. 358.

ξυμφέρειν (ξυνηνέχθη γενέσθαι), B. I. 534 u. oft. II. 6. 25. 28. 116. 117. 150. 191. 366. 370. 377. 390. 415. 456. 461. 497. 505. 534. 540. 549. 569. 602. 607. 623. 624. 632. ae. 180. 232. 303. 320. 325. 336. A. 2. 6. 14. 24. 26. 34. 62. 134. 144. 204. 220. 222. 224. 288. 322. 334. 336.

ξυμφορά, B. H. 41. 135. 156. 168. 209. 273. 302. 310. 346. 360. 399. 400. 407. 535. 568. 581. A. 74. 166. 202.

ξύμφορος, ξυμφορώτατον, Β. Η. 43. 275. 291. 299. 329. 344. 366. 412. 423. 433. 438. A. 320. 348 μ. oft.

ξυνεθίζεσθαι, Β. II. 302. 343. 409. 492. 508. 540. 570. ae. 175. 227. 229. A. 244 II. oft.

ξύνεσις, B. I. 79, 88, 123, 124, 155, 180, 195, 206, 243, 260, 345, 354, 358, 381, 400, 436, 507, II, 10, 12, 41, 61, 68, 69, 128, 218, 288, 301, A, 6, 14, 24, 246 μ, oft.

ξυνοιχίζεσθαι, Β. Ι. 478. II. 51. A. 64. 88. 118.

ξυνταράσσειν, Β. Ι. 471. II. 18. 24. 37. 50. 116. 117. 134. 150. 191. 220. 259. 296. 298. 310. 337. 349. 356. 397. 403. 405. 411. 449. 491. 495. 508. 512. 533. ae. 217. 325. A. 30. 78. 80. 86. 118. 148.

0.

οδύρεσθαι, Β. ΙΙ. 114. 149. A. 116. 200.

οἰκέτης, B. I. 116. 256. 317. 318. 363. 372. 482. 516. 531. II. 56. 119. 138. 178. 342. 368. A. 10. 14. 46. 108. 192. 196. 206.

οίχία, οίχος, Β. Η. 351, 352, 440, 532, Α. 10, 18, 22, 24, 26.

ολετρός, οἴετιστος, οἰετρότατος, Β. Ι. υft. II. 208. 273. 325. 366. 488. 550. 565. A. 2. 48. 76. 322.

οκνηρώς, B. I. 518. II. 201. A. 6. 190. 222. 310.

οχνήσει ουδεμιά (11. Aebnliches), B. I. oft. H. 313. 338. 381. 409. 414. 435. 472. 504. 567. 626. ae. 277. 325. 338. A. 14. 100. 102. 106. 232. 242. 254. 284. 314. 330. 346.

όλεθρος, B. H. 518. 546. 632. A. 24. 240. 274. 332.

όλιγωρεῖν, όλιγωρία, B. I. 380. 399. 403. 415. 424. 441. 485. 492. 513. II. 66. 157. 317. 362. 366. 396. 456. 487. 517. 522. 524. 532. ae. 236. 299. A. 20. 54. 88. 118. 176. 248. 312.

δλόφυρσις, δλοφύρεσθαι, Β. Ι. 390. 408. 490. A. 282.

ομιλος, B. I. 403. 475. 478. 479. II. 90. 120. 127. 138. 145. 146. 189.

199. 202. 249. 262. 280. 285. 310. 328. 348. 366. 449. 461. 475. 489. 496. 501. 510. 523. 591. 607. 623. ae. 208. 211. 233. A. 136. 142. 168. 188.

οναρ, B. I. 397. 398. A. 40. 156. 308.

ονειδίζειν, Β. Ι. 473. II. 67. 93. 99. 293. 367. 368. 381. 409. 411. 565. A. 32. 68.

δπερ καὶ ἐγένετο, Β. Ι. 378. ΙΙ. 225. Α. 20.

οπλα άνταίρειν, Β. Ι. 482. 507. Α. 70. 138.

όρθός (όρθῶς καὶ δικαίως), Β. ΙΙ. 70. 169. 177. 319. 382. 588. 590. ae. 172. 246. A. 232. 238. 326. 342.

όρρωδία, B. I. 414. II. 30. 34. 45. 216. 298. 305. 409. 624. 627. A. 48. 56.

δσιος (οὐχ ὅσιος, ἀνόσιος, ὁσιώτατα), B. I. 351. 373. 394. 469. 478. 507. 512. 531. II. 181. 199. 233. 249. 274. 340. 588. A. 22. 42. 136. 140. 166. οὐδαμῆ, οὐδαμῶς (ἤθελε, ἔγνω, ἀξίως, ἀξιώσας, ἔχων), B. I. 478. 488. 497. 513. II. 8. 170. 181. 303. ae. 241. A. 18. 22. 26. 40. 42. 64. 68. 78. 114. 116. 118. 126. 132. οὐσία, B. II. 12. 271. 364. 408. A. 22. 36. 52. 94. 134. 144. 146. 158. 162. 182. 196. 230. 232. 234. 240. 244. 303. 326. 340.

ὄψις (ὀνείρου), Β. Ι. 398. ae. 215. 217. A. 72. 150. 228. 234.

ές ὄψιν ἐλθεῖν, B. I. 399. 511. 522. II. 19. 99. 235. 252. 255. 261. 276. 282. 332. 353. 362. 364. 371. 388. 420. 436. 437. 494. 542. 550. 556. 585. ae. 325. A. 206 u. oft.

II.

πάθος in constanten Wenbungen, B. I. 137. 165. 195. 235. 390. II. 154. 187. 234. 306. 349. 352. 397. 465. 485. 483. 520. 576. ae. 183. 196. 217. 313. 325. 335. A. 18. 24. 26. 86. 96. 122. 196. 202. 224. 268. 303. 348.

έν παραβύστω, Β. Ι. 93. ΙΙ. 99. Α. 10. 86. 250.

παρανομία, Β. Ι. 478. Η. 310. 311. 504. 606. 627. Α. 6. 112. 116. 122. 234. 236.

παραπέτασμα, Β. II. 33. A. 158. 212.

παραπίπτειν, **B. l. 458. II. oft. A.** 86. 90. 108. 136. 158. 164. 176. 194. 196. 236. 248. 252.

τὰ παρόντα (in confianten Wensbungen), B. I. oft. II. 7. 41. 45. 56. 71. 72. 130. 156. 168. 186. 198. 210. 211. 234. 236. 244. 246. 251. 268. 273. 274. 298. 311. 313. 426. 423. 439. 443. 490. 500. 510. 519. 530. 533. 541. 542. 579. 588. 600. 617. 623. 628. 630. 639. ae. 181. 215. 237. 335. A. 98. 186. 192. 276. 336. ἐν τῷ παρόντι, B. I. 460. II. 43. 229. 230. 267. 393. 400. 409. 430. 437. 433. 439. 484. 492. 539. 567. ae. 177. 202. A. 192. 276. 336. παρὰ πολὺ (ἡσσηθείς), B. I. oft. II.

431 u. oft. A. 30.

παρουσία, Β. II. 126. 240. 552. 625. A. 224.

παζόησία, Β. Ι. 478. ΙΙ. 136. 211.

325. 581. ac. 170. A. 84. 116. 170. 180. 208. 844.

ol πέλας, B. I. 519 u. oft. II. 313. A. 158.

περιαλγεῖν, περιαλγής, Β. Ι. 508. II. 179. 286. 360. 595. Α. 90 μ. oft. περιβάλλεσθαι (χρήματα μέγαλα, δύναμιν, πλοῦτον, ἔχθος, σχῆμα, κόσμον κ. τ. λ.), Β. Ι. oft. II. 10. 14. 102. 114. 115. 287. 301. 332. 340. 367. 401. 416. 427. 446. 450. 539. 569. 588. 599. ac. 190. A. 14. 16. 22. 40. 88. 102. 122. 142. 174. 244. 286. 300. 318. 322. 336.

περιδεής, Β. Π. 12. 207. 550. ae. 238. A. 160.

περίεργος, Β. Π. 318. Α. 194.222. 264.

περιουσία, Β. Ι. οft. II. 8. 233. 250. 311 322. 432. 557. ae. 187. 212. 214. 238. 242. 243. 296. 307. A. 120 u. oft. περιπίπτειν, Β. Ι. oft. II. 197. 256. A. 106. 272.

περιυβρίζεσθαι, Β. Ι. 484. ΙΙ. 341. 422. Α. 154.

περιφρονείν, Β. ΙΙ. 193. Α. 242. περιχαρής (ἐγένετο), Β. Ι. 491. ΙΙ. 186. Α. 38.

περιώδυνος, Β. Ι. 515. ΙΙ. 33. 65. 257. 366. 451. 627. ac. 217. A. 14. πέφυχεν, Β. Ι. 436. 465. 478. 485. 516. ΙΙ. 242. 275. 342. 367. 381. 383. 385. 386. 407. 486. 518. ac. 255. A. 216. 218.

THE PARTY

πιέζεσθαι, B. I. 468. 497 u. oft. Π. 9. 120. 159. 161. 167. 194. 227. 246. 253. 306. 307. 313. 328. 349. 401. 435. 456. 489. 503. 538. 577. 596. ae. 108. 216. 235. 312. 341. A. 62. 284. 316 u. oft.

πικρός, πικρότατος, Β. Ι. 479 μ. oft. Η. 202. 233. 303. 350. 427. 564. 578. 580. 596. ae. 193. A. 46. 62. 116. 194. 216. 310. 356.

πίστιν, τὰ πιστά (λαβεῖν, δοῦναι), B. I. 201. 397. 411. 413. 425. 428. 429. 436. 439. 440. 482. 485. 502. 517. 521. 522. 523 u. oft. II. 24. 41. 45. 46. 56. 57. 115. 116. 147. 169. 232. 247. 251. 260. 263. 265. 271. 272. 308. 309. 494. 517. 542. 545. 555. 593. 596. 632. 633. ae. 186. 323. A. 78 u. oft.

πιστός, πιστότατος, Β. Ι. 504. ΙΙ. 206. 245. 307. 344. 494. 566. 571. 589. Α. 4. 138. 164.

πλανᾶσθαι, B. oft. ac. 171. A. 134. ndigos (in constanten Wendungen), B. I. 334. 339. 385. 390. 394. 423. 458. 462. 477. 478. 480. 492. 496. 504. 505. 509. 512. 513. II. 20. 42. 49. 59. 81. 84. 86. 89. 102. 107. 113. 114. 115. 123. 128. 129. 131. 132. 134. 163. 164. 176. 186. 191. 194. 198. 202. 211. 213. 215. 230. 241. 256. 262. 269. 270. 271. 281. 285. 293. 294. 295. 311. 326. 330. 343. 359. 366. 370. 371. 396. 398. 399. 414. 419. 421. 435. 439. 443. 449. 476. 477. 481. 506. 509. 520. 551. 568. 578. 591. 601. 607. 614. 618. ae. 172. 175. 183. 198. 203. 241. 242. 246. 253. 267. 292. 314. 335. 342. A. 2. 22. 26. 36. 134. 182. 194. 214. 244. 270. 284. 290. 332. 348.

πλοῦτος (πλούτω ἀκμάζειν, πλούτου μέγα τι χρῆμα), Β. Ι. oft. II. 67. 171. 280. 282. 285. 333. 366. 367. 541. Α. 22. 248.

ποθεινός, Β. ΙΙ. 313. Α. 18. 196. πόθος, Β. ΙΙ. 11. 187. 289. Α. 254. ποινή, Β. Ι. 136. 365. ΙΙ. 615. Α. 174.

πολιτεία (in constanter Anwendung), B. I. 16. 25. 110. 120. 123. 132. 136. 295. 350. 358. 486. 491. 493. II. 12. 63. 64. 169. 170. 192. 221. 280. 346. 367. 408. 411. 415. 494. 519. 525. 598. 603. ae. 171. 196. 202. 231. 242. 277. 288. 344. A. 26. 30. 32. 78. 90. 92. 114. 118. 122. 130. 166.

174. 180. 204. 208. 228. 242. 280. 290. 302. 306. 312. 334. 346. 350. πολιτεύεσθαι, Β. II. 368. 615. Α.

πολυανθρωπία, πολυάνθρωπος, πολυανθρωπότατος, Β. Η. 111. 175. 178. 200. 205. 208. 229. 249. 424. 465. 535. 560. ae. 252. 267. 306. 332. 340. A. 226.

πονηρός (in constanten Wendungen), ἄγαν, πονηρότατος, πονηρία, Β. Ι. 122. 135. 159. 218. 249. 257. 258. 318. 320. 416. 428. 527. 528. II. 204. 214. 335. 358. 367. 402. 479. 530. 583. 593. 604. 616. ae. 171. 258. 338. A. 6. 74. 118. 160. 164. 166. 192. 220. 224. 250. 252. 254. 264. 358.

πόνος, meift πόνω οὐδενί, πολλῶ, B. I. 462. 468. 479. 480. 484. 488. 489. 514. 524. 531. 616. 622. II. 21. 27. 28. 40. 46. 81. 87. 88. 89. 93. 108. 112. 128. 137. 146. 151. 153. 174. 177. 178. 183. 191. 199. 219. 255. 260. 266. 301. 304. 316. 339. 356. 361. 363. 367. 372. 381. 386. 396. 416. 440. 441. 481. 511. 513. 516. 521. 524. 525. 526. 532. 534. 541. 556. 558. 564. 580. 585. 586. 601. 609. 613. 616. 622. 631. ae. 237. 242. 259. 272. 286. 298. A. 24. 64. 98. 104. 122. 138. 150. 160. 180. 244. 262.

έν τούτω, τῷ πόνω, Β. Ι. οἱτ. Π. 88. 137. 199. 304. 372. 441. 564. 594. 613. A. 138.

τὸ πρᾶγμα, B. I. oft. II. 157. 272. 422. 428. 485. 562. 567. ae. 245. 336. A. 2. 236. 262. 264. 308. 322.

τὰ πράγματα (in constanten Wenbungen), ευ είχεν, ξυνταράσσει κ. τ. λ., Β. Ι. 267. 479. 488. II. 26. 32. 57. 99. 171. 178. 179. 182. 196. 246. 267. 285. 287. 301. 309. 311. 314. 319. 323. 358. 402. 408. 411. 414. 423. 491. 507. 514. 521. 542. 547. 557. 571. 574. 606. 616. 625. 641. ae. 338. A. 10. 166 u. oft.

πρᾶος, πραότης, Β. Ι. 382. 426. ΙΙ. 35. 135. 148. 310. 332. 356. 407. ae. 240. 266. Α. 156. 288. 326.

ωςπερ μοι προδεδήλωται, Β. Ι. 398. ΙΙ. 224. 400. Α. 212.

προθυμία, (προθυμία τη πάση) πρόθυμος, Β. Ι. 414. 475. 498. 505. 510. II. 27. 58. 116. 131. 134. 192. 193. 242. 271. 343. 377. 419. 433. 478.

491. 530. 555. 578. 581. 608. 618.

- comple

623. 630. ae. 172. 201. 337. A. 128 u. oft.

προμήθεια, Β. II. 156. 158. 334. Α. 352.

προςεπιτεχνάζεσθαι, Β. ΙΙ. 97. ae. 256. 298. Λ. 190.

προςήχειν (οὐδὲν προςῆχον, τὰ (οὐ) προςήχοντα, Β. Ι. 478. 479. 498. II. 14. 19. 23. 31. 101. 114. 169. 170. 237. 251. 302. 320. 325. 336. 362. 401. 408. 422. 423. 424. 432. 597. 602. 607. 626. 628. ae. 247. 249. 300. 325. A. 30. 102. 158. 216. 270. προςχρούειν, Β. Ι. 526. II. 18. 21.

23. 70. 178. 200. 203. 285. 342. 401. 407. 502. 504. A. 44. 78. 84. 112. 128. 142. 156. 176. 182. 188. 194. προςποιεῖσθαι, Β. Ι. 382. 473. II. 10. 247. 417. 421. 422. 590. ae. 217. 327. 343. A. 216 μ. oft.

προτερήσας, Β. Ι. 481. ΙΙ. 165. 189. 339. 473. Α. 240.

πρυτανεύειν, Β. Ι. oft. Η. 202. 260. 305. 312. 360. 508. 523. 571. 625.

ae. 236. A. 56. 124. 208. 280.
πρῶτοι (καὶ ἄριστοι), B. I. 53. 176.
230. 490. 525. 527. II. 36. 69. 88.
178. 328. A 144. 200. 250.

# P.

φοπή, B. I. oft. H. 87. 121. 158. 201. 231. 262. 329. 335. ae. 179. A. 172.

## Σ

σαγηνεύειν, Β. Ι. 383. Α. 248. σέβειν, Β. Ι. οft. II. 110. 208. 324. 335. 341. 385. 474. ae. 257. Α. 40. σημαίνειν, σημεῖον, Β. Ι. 420. 421. 448. 487. 488. 526. 533. II. 298. 313. 466. 534. 631. ae. 196. Α. 270. σθένος (σθένει παντί), Β. Ι. 487. II. 159. 245. 370. 377. 382. 463. 511. 526. 528. 534. 602. 615. 616. Α. οft.

σιωπή (in constanten Wendungen: 
αξ μὲν ἄλλοι ἐν σιωπῆ εἶχον, Ν. δὲ χ.
τ. λ., Β. Ι. 485. ΙΙ. 428. Α. 12 μ. oft.
σχήπτεσθαι, σχῆψις, Β. ΙΙ. 539 μ.
αξί. Α. 52. 66. 270. 310. 320. 322.
344. 346.

σμιπρολογία, Β. Ι. 182. ΙΙ. 308. 385.

A. 222.

σπονδαί (in constanten Wenbungen), **B. I.** oft. II. 175. 237. 266. 422. 426. 430. 437. 516. 534. 537. ae. 210. 237. A. 30. 134. 140.

σπουδάζειν, Β. Ι. oft. II. 360. 429. 528. 599. A. 184. 242. 264. 266.

σπουδή (in constanten Wenbungen), B. I. 403. 409. 490. II. 116. 157. 158. 228. 230. 257. 340. 456. 505. 508. 509. 514. 516. 517. 519. 599. 605. 616. 618. 628. ae. 174. 210. 228. 229. 288. 303. 313. A. 222. 350. ἐν σπουδῆ ποιεῖν, ἔχειν, B. I. oft. II. 193. 204. 209. 258. 259. 260. 261. 283. 291. 303. 310. 319. 324. 327. 358. 365. 369. 389. 402. 410. 415. 416. 423. 433. 473. 474. ae. 235. A. 8. 14. 28. 42. 92. 114. 164. 174. 202. 268. 324. 326. διὰ σπουδῆς ἔχειν,

B. I. oft. II. 478. 479. 509. 546. ae. 210. 232. A. 32.

στάσις, στασιῶται, Β. Ι. 119. 120. 123. 128. 129. 188. 256. 314. 468. 469. 471. 473. 475. 477. 480. 481. 483. 487. 490. 491. 520. 526. 527. 532. II. 10. 15. 551. 594 μ. oft. Α. 78. 86. 88. 90. 114. 116. 126. 134. 136. 146. 200. 216. 222. 232. 316. 346. 348.

συγγνώμη, Β. ΙΙ. 233. 314. 320. 321. A. 64. 186.

συμμετρήσασθαι (τὸν βίον), Β. Ι. 455. ΙΙ. 476. ac. 254. A. 22. 230. 280.

συχνοί, Β. Ι. ο t. II. 137. 145. 166. 179. 195. 209. 214. 236. 240. 249. 265. 304. 309. 321. 340. 456. 491. 501. 511. 512. 513. 529. 533. 567. 572. 620. A. 18. 48. 62. 92. 108. 150. 280.

σχεδόν (τι, ἄπαντες), B. I. oft. II. 10. 106. 116. 129. 146. 177. 204. 297. 300. 320. 334. 368. 381. 388. 416. 450. 452. 453. 523. ae. 229. 253. 266. 270. 274. A. 166. 302. 306.

σχημα (βασιλικόν, περιβάλλεσθαι), B. I. oft. II. 9. 10. 284. 285. 326. 336. 337. 338. 379. 511. 595. 630. ae. 182. 188. 211. 222. 232. 315. 317. A. 42. 168. 170. 247. 249

σωτηρία (in constanten Wendungen), B. I. oft. II. 115. 158. 168. ac. 236. A. 48. 50.

σωφροσύνη, B. I. 125. 132. 257 315. 328. 366. 379. II. 282. 424. ae 200. A. 120. τάδε (καὶ ἐπενόει, καὶ ἐγένετο, ἐποίει δὲ τάδε), B. I. 463. 494. 511. 515. 516. 519. 521. 528. II. 145. 164. 190. 191. 211. 241. 244. 256. 265. 270. 271. 276. 342. 351. 355. 376. 377. 528. ae. 212. 223. A. 74. 134. 166. 280. 258. 294.

ταλαιπωρεῖν, ταλαιπωρία, ταλαίπωρος, Β. Ι. 495. II. 100. 168. 177. 185. 225. 255. 259. 268. 378. 440. 492. 514. 518. 524. 546. 607. 615. 616. 621. 627. ae. 183. 200. 201. 208. 253. 273. A. 18. 38. 48. 132. 166. 188. 194. 206. 270. 286.

ταραχή, B. I. 480. 486. 491. 492. 503. 504. 532. II. 31. 92. 99. 110. 158. 214. 244. 282. 299. 360. 363. 454. 516. 544. A. 114. 128. 138.

τεκμήριον δέ, Β. Ι. oft. II. 135. 206. 540. 589. ae. 172. 177. 221. A. 116.

τεχμηριοῦν, B. I. 398. 409. II. 136. 153. 202. 398. 400. 420. ae. 172. 179. 214. 356. A. 162. 328.

τηδε μ. Μεψηίιφες, αλλα ταῦτα μὲν τῆδε ἐφέρετο, Β. Ι. 469. 507. ΙΙ. 24. 83. 594. Α. 84. αλλα ταῦτα μὲν τῆδε κεχώρηκεν, ἐχώρησε, Β. Ι. 398. ΙΙ. 137. 151. 162. 224. 428. 432. Α. 16. 46. 52. 70. 160. 198. 302. 314. αλλα ταῦτα μὲν ταύτη τῆδὲ, (ώδε) πη ἔχει, εἶχεν, Β. Ι. 409. ΙΙ. 95. 148. 163. 178. 225. 306. 336. 346. 418. 479. 481. 487. 520. 547. 574. 585. 608. ae. 177. 257. Α. 66. 74. 102. 116. 156. 252. 274. 276. καὶ ὁ μὲν κατὰ ταῦτα ἐποίει, Β. Ι. 371. 510. ΙΙ. 105. 192. 246. 258. 270. 314. 403. 514. 596. 620. ae. 181. Α. 294. οἱ τῆδε, ἐκείνη ψκημένοι, Β. Ι. οϳτ. ΙΙ. 394. 418. 554. ae. 182. 332. Α. 316. τιμή (in conftanten Wendungen, ἐπὶ τιμῆς καθίστασθαι, τιμῆς παραλύειν κ. τ. λ.), Β. Ι. 32. 86. 98. 117.

έπὶ τιμῆς καθίστασθαι, τιμῆς παραλύειν κ. τ. λ.), Β. Ι. 32. 86. 98. 117. 129. 256. 286. 300. 346. 368. 436. 440. 483. II. 25. 31. 169. 284. 331. 333. 340. 341. 345. 347. 363. 364. ae. 188. 189. 192. 199. 323. A. 104. 120. 178. 208. 248. 256. 260. 290. 291. 298. 300.

τὰ τιμιώτατα, Β. Ι. 415. 474. ΙΙ. 195. Α. 12. 86. 144. 276.

πμωρία, B. I. 331. 352. 353. 357. 365. 398. 477. 491. II. 98. 311. 615. **A. 22. 42. 84.** 90. 100.

tlois, B. I. 134. 135. 137. 209.

335. 348. 350. 364. 398. 426. 477. 529. II. 287. 310. 629. A. 6. 8. 24. 26. 68. 70. 90. 114. 116. 140. 220. 224.

τολμᾶν, τόλμη, B. I. 477. II. 50. 56. 99. 101. 110. 119. 145. 146. 162. 184. 211. 240. 244. 282. 285. 296. 304. 327. 377. 386. 398. 403. 422. 442. 450. 542. 543. 578. 581. 615. 616. 624. 638. ae. 314. A. 58. 60. 90. 300. 304. 326. 346. 380.

τρόπος, in constanten Wenbungen, B. I. 324. 442, 460 u. eft. II. 7. 8. 10. 46. 61. 79. 97. 100. 101. 134. 146. 174. 183. 227. 233. 263. 283. 294. 295. 318. 364. 405. 420. 421. 424. 474. 475. 481. 489. 493. 506. 511. 520. 532. 533. 543. 547. 557. 558. 565. 566. 596. 602. 607. 621. 626. 639. 641. ae. 227. 231. 257. 258. 271. 273. 292. 296. 319. 322. 324. 327. 333. A. 6. 8. 22. 28. 64. 70. 80. 98. 102. 122. 144. 148. 160. 162. 168. 192. 206. 234. 242. 252. 264. 276. 284. 290. 302. 308. 328. 336.

τρόπω τοιῷδε, Β. Ι. oft. II. 11. 104. 106. 117. 288. 453. 508. 605. 632. ac. 177. 197. 199. 240. 252. 254. A. 348. 354.

τρόπω τῷ εἰρημένω, Β. ΙΙ. 379. 454. Α. 2. 174.

οὐδενὶ τρόπω, Β ΙΙ. 206. 248. 485. 420. 524. 532. 585. 596. 602. A. 120 u. oft.

δυτινα τρόπον (ἔρχομαι ἐρῶν), Β. ΙΙ. 339. 355. 485. 490. 606. ac. 217. 244. A. 102.

άπὸ τρόπου (ἀνθρωπείου), Β. Ι. 468. 475. 486. 506. 519. ΙΙ. 626. ae. 174. 195. 210. A. 204. 382. 432.

τρύφη, τροφᾶν, Β. Ι. 482. ac. 297. Α. 38.

7νοαννίς, τύραννος, Β. Ι. 13. 39. 127. 134. 137. 138. 169. 219. 260. 318. 321. 322. 324. 328. 331. 342. 351. 356. 357. 362. 380. 387. 392. 404. 408. 415. 419. 441. 442. 468. 473. 475. 478. 483. 490. 494. 515. 518. 519. 523. 525. 527. 529. 530. 531. 532. 533. II. 7. 42. 64. 68. 169. 409. ae. 210. A. 6. 78. 86. 120. 174. 180. 182. 194. 216. 254. 260. 344.

τύχη (τυγχάνειν), Β. Ι. 86. 87. 92. 125. 127. 130. 200. 203. 219. 237. 248. 258. 318. 327. 333. 342. 354.

**356.** 357. 359. 364. 366. 373. 382. **384**. 390. 394. 396. 400. 407. 408. 409. 414. 415. 417. 418. 419. 422. 425. 428. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 460. 462. 464. 466. 468. 484. 492. 496. 498. 506. 509. 519. II. 28. 34. 40. 49. 72. 75. 78. 79. 98. 111. **113**. 114. 115. 128. 133. 146. 160. **178.** 179. 195. 198. 211. 228. 233. 234. 241. 252. 257. 259. 260. 267. **272**. **274**. **275**. **295**. **297**. **299**. **300**. 307. 311. 312. 317. 329. 332. 343. 345. 346. 349. 358. 360. 372. 375.

381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 392. 397. 407. 409. 450. 453. 461. 509. 518. 530. 534. 544. 548. 550. 557. 558. 561. 571. 579. 582. 583. 603. 631. 641. 642. ac. 270. 271. 273. 276. 312. 339. 341. A. 30. 32. 36. 40. 48. 52. 56. 62. 124. 148. 158. 178. 244. 354. αν ούτω τύχοι, Β.Ι. 402. 435. 478.

II. 41. 44. 120. 177. 189. 243. 295. 372. 389. ae. 272. 295. 315. 335. A. 6. 86. 94. 108. 140. 160. 166. 188. 224. 232. 274. 306. 350.

Y.

δβρίζειν, B. I. 55. 67. 93. 329. 396. 436. 473. 506. 525. H. 35. 57. 133. 211. 239. 301. 304. 344. 365. 422. 425. 563. A. 48. 54. 90. 232. 288. 304. 344. 356.

ψβρις, B. I. oft. II. 48. 59. 136. 149. 201. 233. 250. 270. 286. 287. 312. 341. 365. 421. 562. 570. ac. 297. A. 38. 84. 110. 120. 178. 184. 186. **24**8. 304. 358.

ύγιής, B. I. 467 u. oft. II. 92. 118. 296. 406. 476. 482. 483. 547. A. 14. 116. ύπαντιάζειν, Β. Ι. 503. 509. 517. 523. II. 8. 22. 27. 33. 37. 47. 66. 81. 127. 184. 209. 257. 296. 321. 351. 356. 357. 359. 397. 417. 430. 445. 453. 470. 472. 499. 527. 548. 553. 566. 582. 603. 608. 630. 634. 642. ae. 265. 286. A. 30. 32.

ύπάρχειν, Β. Ι. 415. 424. 432. 469. II. 311. A. 308. 322.

υπασπιστής, Β. Ι. 127. 130. 234. 360. 380. 381. 388. 389. 401. 402. 415. 420. 430. 444. 472. 476. 11. 26. 47. 81. 88. 126. 127. 150. 166. 176. 179. 180. 191. 194. 218. 250. 254. 282. 325. 347. 391. 447. 640. A. 34.

46 u. oft. ύπερβάλλειν (τῷ ὑπερβάλλοντι του πράγματος), Β. Ι. 491. ΙΙ. 12. 242. 561. ac. 173. 177. 257. 315. A. 214. ύπερβολή, Β. ΙΙ. 294. 310. 311. 630. A. 68. 306.

ύπερφυής, Β. Ι. 518. 532 u. oft. II. 10. 25. 77. 80. 166. 187. 202. 207. 268. 282. 306. 360. 366. 373.

386. 398. 415. 452. 487. 494. 516.

526. 586. ae. 174. 175. 184. 187. 205. 217. 242. 251. 272. 286. 319. A. 22. 92. 120. 242.

ύπήκοοι, Β. Ι. 51. 114. 122. 134. 314. 338. 342. 349. 354. 362. 458. 462. II. 11. 12. 13. 29. 54. 66. 133. 313. A. 74. 134. 160. 162. 166. 202. 211. 230. 254. 308.

ύπηρετείν, Β. Ι. 39. 121. 209. 220. 315. 347. 355. 382. 401. 436. 502. 507. 516. 523. II. 135. 346. 588. A. 258. 260. 278. 284. 308. 320. 326.

υπηρέτης, Β. II. 203. 237. ae. 217. A. 218. 236. 238. 240.

ύποπτεύειν, Β. Ι. 381. 401. 440. II. 270. 271. 486. 513. 516. 570. 596. ae. 216. A. 8. 60. 64. 86. 198.

υποψία, B. I. 412. 473. II. 43. 57. 121. 148. 149. 165. 176. 182. 185. 193. 210. 212. 224. 245. 256. 264. 267. 277. 294. 352. 353. 361. 364. 386. 414. 503. A. 192 u. oft.

ύποτοπάζειν, Β. Ι. 386. 399. 405. 438. 467. 491. 499. 500. 518. II. 30. 90. 99. 105. 107. 153. 193. 244. 264. 267. 297. 317. 350. 359. 389. 398. 412. 515. 561. 565. ae. 217. 336. A. 26. 54. 204 u. oft.

ύπουργεῖν, Β. I. 32. 197. 374. 396. 485. 525. H. 20 u. oft. A. 194. 200. 208. 256. 260. 264. 266. 294. 326. υπουργία, B. oft. A. 106. 150. 164.

194. 234. 236. 260. ύποχείριος, Β. 27. 40. 69. 272. 350. 373. 505. 520. 543. 549. 586. ae. 247. 298. 304. A. 62. 266.

Φ.

φαρμακεύς, Β. Ι. 131. Α. 8. 116. 264. 266.

(ωςπερ) φασίν, Β. Ι. oft. II. 10. 46. 78. 163. 250. 474. 480. 485. 496.

497. 556. 557. 562. ae. 311. 334. A. 40. 54. 64. 88. 108. 352.

φαύλως, Β. Ι. 448. ΙΙ. 313. 320. 421. ae. 247. 252. A. 24. 90. 100. 138. 284.

φήμη, Β. Ι. 397. ΙΙ. 177. 300. 358. 394. 448. A. 44.

φθέγγεσθαι, B. I. 402. 409. II. 388. 406. A. 180. 184.

φθόνος, Β. Ι. 551. II. 178 u. oft. A. 68 u. oft.

φιλανθοωπία, φιλάνθοωπος, Β. Ι. 39. 217. 271. 387. ΙΙ. 54. 301. 308. 310. 332. 340. A. 160. 168.

φιλεί, Β. Ι. 414. 418. 427. 441. 478. 485. 518. II. 59. 77. 100. 131. 158. 219. 262. 294. 400. 480. 486. 510. 523. 571. 575. ac. 190. 210. 314. A. 56. 84. 112.

φιλοτιμία, Β. Ι. 203. 205. II. 88. A. 86. 102. 130. 142 μ. oft. φιλοτιμετσθαι, Β. II. 27. 59. 344. ae. 170. A. 100. 158.

φιλοφροσύνη, Β. Ι. 118. 286. 348. 401. 405. 483. II. 134. 147. 183. 203. 300. 311. 314. 318. 341, 565. A. 346. φιλοχοηματία, Β. Ι. 217. 342. ΙΙ. 17. 68. 200. 255. 471. A. 102. 162. **174.** 182. 222. 240.

φίλτατος, Β. Η. 252. 371. 477. 478. 508. A. 48. 242.

φοβερός, φοβερώτατος, Β. ΙΙ. 11. 296. 331. ac. 175. A. 76. 128.

φόνος, B. I. 474. 532 u. oft. II. 53. 66. 166. 208. 257. 287. 365. 370. 378. 381. 406. 409. 434. 494. 554. 595. A. 98. 100. 130. 134. 138. 158. 182. 200. 212. 222. 224. 324.

φόρος (in constanten Wendungen φόρον τον έπετεῖον, ές φόρου ἀπαγωγήν ύποτελής), Β. Ι. 39. 102. 104. 105. 159. 164. 198. 216. 357. 430. 444. II. 28. 63. 68. 69. 70. 201. 301. 334. 353. 368. 492. 549. 577. 586. 590. ac. 249. A. 140. 148. 216. 272. 274. 276. 348.

φρόνημα, Β. Ι. 144. ΙΙ. 325. 385. 586. 607. 638. A. 88.

φρούριον, B. I. u. II. u. ac. oft. A. 26. 28. 30.

φύσις, φύσις ανθρώπου, κατά φύσιν, παρά φύσιν, ου κατά νόμον φύσεως, φύσει, οὐ τύχη, φύσεως ίσχύς, άγαθά), B. I. 50. 51. 52. 53. 159. 164. 249. 374. 379. 387. 435. 440. 467. 478. 487. 500. 519. II. 10. 12. 17. 22. 27. 45. 47. 72. 94. 114. 120. 140. 188. 225. 227. 262. 286. 319. 344. 367. 371. 383. 421. 470. 472. 480. 481. 486. 489. 492. 508. 510. 540. 545. 547. 548. 550. 557. 562. ae. 235. 237. 252. 255. 263. 269. 270. 274. 294. 299. 302. 310. 315. 341. A. 16. 36. 84. 98. 100. 106. 108. 110. 148. 164. 166. 172. 190. 222. 250.

X.

χαλεπαίνειν. χαλεπόν, χαλεπώς ἔχειν, χαλεπώτατα, Β. Ι. 378. 392. 482. 506. 529. II. 17. 58. 187. 210. 321. 502. 504. 604. ac. 168. 172. 276. A. 14. 90. 142. 156. 184. 210. ές χείρας έλθείν, άφικέσθαι, Β. Ι. **4**92. 494. 495. 498. 509. 517. 523. 524. II. 7. 27. 66. 69. 81. 84. 87. 114. 129. 133. 184. 195. 202. 215. 224. 235. 240. 249. 262. 293. 294. 330. 332. 354. 385. 388. 390. 396. 430. 431. 434. 441. 445. 448. 450. 456. 471. 492. 504. 553. 564. 604. A. 30. 138.

χειρών αδίκων αρχεσθαι, Β. ΙΙ. 203. A. 200. 346.

χρημα, (πλούτου) μέγα τι χρημα, B. I. oft. II. 113. 141. 151. 162. 232. 377. 428. 443. 464. 466. 490. 501. 506. 508. 509. 516. 520. 548. 562. 598. 630. 636. ae. 206. 225. 235, 236.

259. 273. 296. 303. 312. 317. 319. 323. 333. 394. A. 128. 244. 262.

χρήματα αἰρεῖσθαι, προςποιεῖσθαι, περιβάλλειν, Β. Ι. οίτ. ΙΙ. 57. 68 u. οίτ. Α. 16. 22. 122. 128. 136. 144. 312.

χρήμασιν άναπείθειν, Β. Ι. 511. II. 58. 429. 598. A. 34. 86. 102.

χρην γάρ αὐτῷ γενέσθαι κακῶς, B. I. 125. 134. 210. 240. 326. 372. 378. 420. 469. II. 22. 179. 329. A. 22.

χρόνος, άλλα ταῦτα χρόνω τῷ ὑστέρω ανω έγένετο, B. I. 395. 401. II. 12. ae. 286. 317. 324. 335. A. 18. 70. 114. 118. 144. 204.

τον απαντα χρόνον, εν τῷ παντί χρόνω, Β. Ι. 471. 482. 485. II. 9. 110. 155. 407. A. 116. 230. 250.

έκ τοῦ παντός χρόνου, Β. II. 398. 422. A. 312.

τον οπισθεν χρόνον, ac. 172. A. 96.

èς τόδε τοῦ χρόνου, ac. 172. 384. A. 98. ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις, ac. 242. 274. 287. 290. 336. 343. 352. A. 98. 348. χωρεῖν (in constanten Wendungen), B. II. 345. 423. 483. 551. A. 122. 186. 250. ἐς τοὖναντίον, ἐπὶ μέγα, ἀπὶ ἐναντίας, Β. II. 11. 64. 304. A. 86. 118. 174.

Da vorstehende Zusammenstellung kein Wörterbuch zu Prokop, keine Uebersicht seiner Stileigenheiten um ihrer selbst willen, sondern lediglich eine Bersgleichung der Sprache der Arcana mit den übrigen prokopischen Werken bezweckt, hat ihre Einrichtung die lexikologische Alphabetisirung nach Grundwörtern mit Absicht nicht eingehalten, sondern stehende Lieblingswendungen (wie déer von déos, de mot peppacherat von paapere) der schlagenderen Uebersichtlichkeit wegen getrennt von ihren Grundwörtern (also nicht unter déos, paapere 20.) für sich ausgestellt.

Diese Aufzählung spricht an sich entscheibend genug. Wir wollen nur auf einige Puntte noch besonders ausmerksam machen.

Erstens ist unsere Sammlung in einem boppelten Sinne nicht erschöpfenb: um ben einer Monographie zukömmlichen Raum nicht allzusehr und amar mit troduer Registrirung zu überschreiten, haben wir einmal manche übereinstimmenbe Ausbrucke in unser Berzeichniß gar nicht aufgenommen und zweitens auch bei ben aufgenommenen feineswegs alle einschlägigen Stellen citirt, jonbern uns mit jener Anzahl begnilgt, welche zum Beweise ausreichend schien. — Daß ferner die Beispiele aus der Geheimgeschichte minder zahlreich sind, erklärt fich nicht bloß baraus, bag bie anerkannten Werke fich zu biefer fleinen Schrift bem Umfang nach verhalten wie 7 zu 1, sonbern es fommt noch weiter ber verschiedne Charafter bes Inhalts ber beiben Bergleichsgegenftande hingu. Bare bas angezweifelte Wert etwa ein fünftes Buch Gothenfrieg, also an Schilderungen von Schlachten, Belagerungen, Reben von Felbherrn und Befanbten 2c., ebenso reich wie bie ersten acht Blicher Siftorien, so wilrbe die Bahl ber wieberkehrenden Wörter noch viel größer sein. Daß unerachtet bes fo fehr verschiebenen Inhalts jene Zahl noch so groß ift, bestärkt bie Kraft bieses Beweises.

Die Terminologie ber verglichenen Schriften ift nun nicht etwa nur in einigen, sonbern in allen Gebankenkreisen bie nämliche.

Beginnen wir mit den Ansbrücken für die überirdische weltlenkende Macht, jo sinden wir in Historien, Bauwerken und Geheimgeschichte neben δ Jeós die Formen το Jesov, το δαιμόνιον, δαίμων und zwar mit genauer Wiederholung des Lieblingsausdruckes ή Jeov honή. Daneben stehen dann die fatalistischen Formen τύχη, έδει γάρ οί γενέσθαι κακώς, χρην αὐτῷ κακώς γενέσθαι, ανάγκη, δυςτυγχάνειν, έρμαιον, μέλλειν, ξυνέβη, ξυνέπεσε, ξυνηνέχθη γενέσθαι, παραπίπτειν, περιπίπτειν, πέρυκε.

Dann ευσεβείν, ευσεβής, ευσέβεια, δόξα όρθή, τὰ ίερὰ ἤσκητο, ὅρκοι φοβερωτατοι. Dieselbe Uebereinstimmung besteht in den Ausdrikken sitt den Aberglanden: μάγος, μαγγανεύειν, μαντεία, μετεωφολόγος, τέρας, ὅναρ, ὅψις ὀνείρου, φαρμακεύς u. s. wie für die Gebiete des Wahrnehmens, Wissens, Ertennens und ihrer Gegensäße. Hier sinden wir in der Arcana, wie in den anerkannten Werken als stets wiederkehrende Lieblingswörter: ἄγνοια

(τῶν πεπραγμένων) ἄνοια, αἴσθησιν, δόκησιν παρέχειν, ἀκοῆ λαβεῖν, ὧν ἀκοῆ ἴσμεν, ἄλογος, ἀμαθής, ἀμαθία, μάθησις, ἀμελέτητος, ἀνόητος, ἀπειρία, ἀπόνοια, ἀληθης λόγος, οὐχ ὑγιης λόγος, ἐξαπατᾶν, ἔργω μὲν —, λόγω δέ, παραπέτασμα, εἶναί τε καὶ ὀνομάζεσθαι, πρόσχημα, σκηψις, ἀπόρρητος, ἔκπυστος, ἔνδηλος, ἐπιφανής, διαφανῶς, ξύνεσις, ξυνετός, ἀξύνετος, ἔννοια, διάνοια, διερευνᾶν, διαριθμεῖν, διακρίνειν, διωρίζειν, δόξα, ἰσχυρίζειν, λογίζεσθαι, λογισμός, λόγω οὐδενί, ἐπιμνῆσθαι, μνήμη, προμήθεια, ὑποπτεύειν, ὑποτοπάζειν, φθέγγεσθαι, φρόνημα. Έςτης ἐς ὄψιν ἐλθεῖν, εὐ εἰδώς, ωςπερ οὐκ εἰδώς, ἐπίδειξιν ποιεῖν η. [. το.]

Dieselbe Uebereinstimmung finden wir im Gebiet bes Guten und Bofen; bier tehren ftets folgenbe Gegenfage wieber:

κάλλιστος, πιστός, άγαθός, φιλάνθρωπος, δικαιοσύνη, δίκαιος, σώφρων, σωφροσύνη, αἰδώς, πρᾶος, πραότης, εὐήθης, ἔξεστιν, ὁρθῶς καὶ δικαίως, εὐσεβεῖν, ὅσιος, βέβαιος, τὰ δέοντα, εὐκοσμία, ἐπιείκεια, εὔνους, εὐήθης, εὔκολος, εὐπρεπής, τὰ προςήκοντα, θέμις: αἴσχιστος, ἄπιστος, φαῦλος, φλαῦρος, πονηρός, μοχθηρός, ἀπάνθρωπος, ἄδικος, ἀδίκημα, ἀδικεῖν, ἄγριος, ἀδρός, ἀήθης, ἀκολασία, ἀκόλαστος, ἀναίδεια, ἀναίδην, αἰσχύνεσθαι, ἐρυθριᾶν, ἀσεβεῖν, ἀσέβημα, ἁμαρτάνειν, ἐξαμαρτάνειν, ἁμάρτημα, ἀνόσιος, ἀβέβαιος, οὐ δέον, ἀβελτερία, ἀγροικίζεσθαι, ἀκοσμία, δύςνους, προςκρούειν, δολερός, δύςκολος, οὐ θεμιτός, κακοήθης, μίασμα, ὕβρις, βιάζεσθαι, ἀτοπία.

Die verschiedenen Modalitäten bes Wollens und handelns, die Einflusse auf ben Willen, die Ursachen und Ziele werden in berselben Terminologie bargestellt:

απορούμενος, δοςφορούμενος, αχούμενος, ασμενος, δεδισσόμενος, κατορρωδείν, εὐέλπιδες, ἐλπίδα ἔχων.

άγανακτῶν, ἀσχάλλων, διχοστατῶν.

ἀκούσιος, ἐκούσιος, οὖτι ἐκούσιος, οὐκ ἐθελούσιος, ἀνάγκη, ἐπαναγκὸς ἦν, δέει.

βουλομένω ἐστί, γνώμη, ἀξιοῦν, οὐδαμῆ ἀπηξίου, ἥκιστα ἀπηξίου, ποιεῖν ἔγνω.

ως τὸ εἰκός, εἰκότως, οὐκ ἀπὸ τοῦ εἰκότος, οὐκ ἀπὸ τρόπου, οὐκ ἀπὸ καιροῦ. ἐξουσία, παρουσία, κατ' ἐξουσίαν.

ποιείν τα ἐπηγγελμένα.

επίδοξος, απροςδόκητος.

δίαιτα, διατριβή, ἐπιτήδευμα, τρόποι, ἔθη, τὰ εἰθισμένα, τὰ εἰωθότα, τὰ ξυγχειμένα, τὰ ξυνειθισμένα.

ώςπερ είώθει, είώθασιν, ήπερ νενομίχασι, ώςπερ είθιστο, νεωτερίζειν, νεωτερα πράγματα, νεοχμούν, νεωτεροποιός, οὐδαμή ήσχηται.

πόθος, ποθεινός, καραδοκείν.

ἐπιθυμία, σὺν προθυμία τη πάση, όχνήσει, μελλήσει οὐδεμια, ετοιμος, όχνηρως.

ἐπιμέλεια, διὰ σπουδῆς ἔχειν, ἐν σπουδῆ ἔχειν, ἐς τὸ ἀχριβὲς, ἀχριβολογεῖν, σμιχρολογεῖν, ὀλιγωρεῖν, ἐν ὀλιγωρία, ἀλογία ἔχειν, περιφρονεῖν, ἀμέλει, δαιμονίως ἐσπουδαχώς, κατασπουδάζειν.

λοχύειν, ηκιστα ζοχυσεν, κρατύνειν, διοικείν, πρυτανεύεσθαι, τα παρόντα εὖ τιθέναι.

έπιτελείν, έξεργάζεσθαι, έργου έχεσθαι.

τὸ ἔργον τοῦτο, τὸ πρᾶγμα τοῦτο, ἐργασία.

ονειδίζειν, έρεσχελείν, λοιδορείσθαι, λιπαρείν, θωπεύειν.

ξύν πάση ἀσφαλεία, ἀπόνως, οὐδεμιὰ κωλύμη, πόνω πολλῷ, ὅπη ἐδύνατο. ἡσυγίαν ἄγειν, ἡσυγάζειν, ἡσυχη μένειν, οὐδέν ἐποίει.

έχόμενος άμηχανία, άπορία, θυμῷ, φθόνῳ, φιλονεικία, φιλοχρηματία θράσει, όργη.

έχω ποιείν, είπείν, ούχ έχω είπείν.

άθλον, ζημία, τίσις, ποίνη, κόλασις, κολάζειν, τιμωρία, συγγνώμη.

In Staatsrecht, Politit, Stanbesverhältniffen, Privatrecht ift ber Sprach. gebrauch gang berfelbe in ber Beheimgeschichte wie in ben anerkannten Berken: Βασιλεύς 1), αυτοκράτωρ 2) für den römischen Raiser, βασιλεύς für den Persertonig, βασιλεύς, άρχων, ήγεμών für Barbarenfürsten; die αὐλή βασιλική; δεσπότης, δέσποινα in ber feierlichen Anrede feut Protop nicht minder an ben Raifer als an ben Perferkonig 3); deoexeev the nodereiar. Wir wollen bie einzige Discrepang nicht verschweigen, welche zwischen bem ftaatsrechtlich-politischen Sprachgebrauch ber Siftorien und bem ber Unetbota besteht; in jenen bezeichnet zugarvos nur ben unrechtmäßigen, nicht ben graufam unterbrildenden Berricher; bier wird Justinian, an bessen Rechtmagigfeit auch die Schmähschrift nicht ameifeln kann, rogarvos im Ginne ber modernen "Tyrannei" gescholten. 3nbeffen kann natürlich eine einzige Ausnahme nicht unfern maffenhaft erbrachten Beweis entfraften, jumal ba fich jene Ausnahme leicht erflart 1). Für Abel εύπατρίδης, δόκιμοι, λόγιμοι, λόγιοι, πρώτοι, ἄριστοι, εἴ τι καθαρόν, εὐδοξος, ούκ ἄσημος ἀνήρ, ούκ ἀφανής ἀνήρ, γνώριμος, ἔνδοξος, ἐπιφανής, εὖ γεγονώς, ευγένεια, ευπατρίδης, ευδόχιμος. Filt die gemeine Menge: αγελαΐος, άγοραῖος, ομιλος, ἄδοξος, bann δουλοι, οἰκέται, n. f. w., filr Hemter άρχή (seltener τιμή), άξιωμα, ές βουλής άξιωμα ήχων, ές υπάτων άξίωμα, βουλή, σύγκλητος. ἄρχων wieberholt sich in seiner Bielbentigfeit: Ronig, Felbherr, Officier, Säuptling, Beamter, Abliger, Bornehmer (ben Gegenjaty bilbet ίδιώτης), ἀρχή Amt, Reich (Gebiet bes Reiches, Berrichgewalt, Regierung), noderela ift Berfaffung und Staatsleben im Innern. Gang entsprechend werben gebraucht in allen brei Berten 'Pωματοι, 'Ιταλιώται, Γραικοί, βάρβαροι; τὸ 'Pωμαίων κράτος; über αρχή, αρχων 2c. vgl. nachstehende Uebersicht:

άρχή = Kaiserthum B. I. 13. 14. 318. A. = Perserreich B. I. 24. 25. A. = Regierungsgewalt B. I. 25. 116. 132. 323. 351. 352. A. = Satrapie B. I. 25. 32. A. = Amt, Magistratur (= πμή) B. I. 32. 33. 39. 52. 56. 120. 374. ae. 248. A. 130. (παραλύειν άρχης B. I. 507. II. 69. 416. A. 46. 68. 76.

<sup>1)</sup> βασιλεύς = Raiser, B. I. 13. 14. 15. A. immer. Persertönig B. I. 330. 446. A. 138. βασιλεία = Raiserthum, B. I. 13. (= ήγεμονία 13. 14.) 52. 312. 468. A. 144. τὰ βασίλεια = Königsburg, B. I. 101. 219. 225. 250. 267. 313. (= αὐλή 321. 322.) A. 228. 352. τὴν βασιλείαν παραλαβεῖν, A. 70. 72. 120. 228. 286. 294. 308. 356. B. II. 12. βασιλικός πλοῦτος, B. I. 428. οἱ πρότερον βεβασιλευκότες, A. 136. 240. 284. 304. 312. B. II. 170. 369. 421. ae. 209.

<sup>2)</sup> Aber auch abjectivisch αὐτοκράτωρ, ἀρχή, στρατηγός.

<sup>3)</sup> Dann auch vom Privateigenthümer, wechselnd mit κύριος und κεκτημένος, namentlich vom Herrn bes Sclaven; dagegen οὔτι προςήκων.

<sup>4)</sup> S. unten. Der τύραννος ist oft das Haupt der στάσις, στασιώται, dahin gehört auch νόμφ οι δενί, παρανομία, dagegen έννομος, νόμιμος.

266. 336. 2c.) 184, 250. 316. = Felbherrnschaft B. I. 59. 114. 260. A. = Gebiet B. I. 102. 132. 259. 319. A. 2. = hoben Staatsbeamten (λόγιμοι) B. I. 110. 135. 353. A. = german. Reiche B. I. 157. 346. A. 218. Bgl. über agyi noch B. II. 273. 274. 278. 282. 283. 288. 289. 290. 302. 332. 336. 337. 357. 358. 366. 383. 411. 425. 430. 475. 477. 489. 567. 586. 600. 602. 605. 610. 614. 615. 638. aexnyos, Feldherr, Officier und Häuptling, germ. König, B. I. 39. 360. 407. 430. 431. 443. 461. 469. 518. II. 70. 133. 196. 209. 273. 285. 586. ἄρχων = Commandant A. 66 u. oft. B. I. 36.53. 62. 72. = hoher Beamter A. 180. 200. 202 u. oft. B. I. 55. 190. 214. 273. Officier B. I. 90. 91. 104. 359. A. oft. Unterfelbherr B. I. 38. 39. A. oft. agxwv = König ber Banbalen B. I. 380. hunnen 412. Westgothen 404. Saracenen 100. 108. 346. ae. 231. 245. cbenso A. oft. ãρχων B. I. 427. 448. 462. 475. 477. 482. 490. 493. 504. B. II. 26. 36. 61. 65. 67. 68. 69. 73. 82. 92. 95. 96. 99. 114. 118. 121. 123. 128. 133. 169. 172. 174. 180. 209. 210. 218. 219. 220. 235. 236. 250. 261. 269. 283. 285. 288. 294. 313. 314. 315. 317. 319. 329. 349. 356. 357. 358. 359. 362. 365. 375. 390. 393. 398. 402. 417. 434. 437. 441. 446. 456. 467. 471. 502. 503. 510. 525. 534. 541. 545. 549. 550. 551. 560. 565. 569. 571. 577. 581. 582. 593. 596. 598. 599. 602. 609. 610. 627. 629. 637. 638.

δήμος im Gegensatz zu bem βασιλεύς, ber βουλή, ben άρχαί und ben ευπατρίδαι. έθνος immer nur von Barbarenstämmen, γένος, wie von Barbaren ίο emphatisch το Ψωμαίων γένος, seltner λεώς. το δημόσιον (ές το δημόσιον ανάγραπτα ποιείν), έγκλημα επιφέρειν, επικαλείν (άλλο μεν ουθέν εί μη τοῦτο μόνον). αὐτόνομος — ὑποτελής ές φόρου ἀπαγωγήν, ές φόρον ἐπετείον, κατήκοοι, δπήκοοι, έλευθερία — δποχείριος, ένσπονδος — ἄσπονδος (πόλεμος), σπονδάς παραλύειν. Für Krieg, Feldzug, Kampf und was bamit zusammenhängt: άγειν καί φέρειν, καταθείν, κακουργείν, λυμαίνεσθαι, ληίζεσθαι, έπικράτησις, λάφυρα, λεῖα, λεηλασία, ληστεία, λήστης, καταληίζεσθαι, άμύνεσθαι (οὐδενος αμυνομένου, αντιστατούντος, ούδεν έναντίωμα, άξι ενωπός, ανδραγαθίζεσθας εὐδοχιμεῖν μαλθακός, μαλθακίζειν, τρυφᾶν, τὰ ἀναγκαῖα, ἐπιτήδεια, πάσχειν ανόσια έργα, τα ανήκεστα, βιάζεσθαι, περιυβρίζεσθαι, ύβρίζεσθαι, απαθής κακῶν, ἀγαθὸς τὰ πολέμια, δραστήριος — δειλία, ἀποδειλιάζειν, ἐθελοκακίζειν, ανανδρος, υπαντιάζειν, απρακτος ώχετο, εξ ανθρώπων αφανίζειν, κρεουργείν, διαφθείρειν, διαχρήσασθαι, διαχειρίζειν, όλεθρον, διασώζεσθαι, σωτηρία, φρούριον, οχυρόν, οχύρωμα, οχυρώτατος, φυλάσσειν, οὐδεμιας άλκης μεμνημένοι, φεύγουσι σύν πολλη άκοσμία, κόσμφ ούδενί - νικώσι κατά κράτος — θορύβω καὶ ταραχή, καὶ ές μακρον ή δίωξις έγένετο, δορυφόροι, ύπασπισταί, επιτήδειοι, οἰκέται, οἶκος, οἰκία, φίλοι, ἐπόμενοι, ἐταῖροι, έταιρίζεσθαι, θεράποντες, θεραπεύειν, θεραπεία, υπηρετείν, υπηρέται, υπουργείν, δοριάλωτος, αλχμάλωτος, ανδραποδίζεσθαι, ές έδαφος καθελείν, έξ έπιδρομης, οπλα ανταίρειν, σημείον, επίκουροι, Ενσπονδοι, Εχόμενος θορύβω, θράσει, δίψη, κακοπαθεία, το θαβρείν έχων, θαρσείν, θράσος, θρασύνεσθαι, τολμάν, πάση ίδέα κακών πιέζεσθαι, ίλιγγιαν και άπορείσθαι, - ξυνταράσσειν, δρρωδία, ταλαιπωρία, κινδύνου χωρίς, έκτός, ές κίνδυνον καθιστάμενος, ούκ ακίνδυνον εδοξεν είναι, παντί σθένει, σύν πάση δυνάμει, ές χείρας ίέναι, έλθεϊν, υπο χειρών γενέσθαι, μάχης έκ χειρός γενομένης, χειρών άδίκων άρχεσθαι, enblich άρχων, αρχηγός, ήγεμών, στρατηγός, hierilber vgl. στρατηγός, B. I. 1. 15. 25. 39. 61. 62. 74. 97. 118. 127. 137. 163. 164. 176. 212. 215. 217. 220. 223. 226. 266. 338. 339. 349. 360. 372. 424. 469. 513. 553. A. 44. 46. 52. 54. 72. B. II. 199. 304. 316. 323. 325. 333. 346. 406. 451. 493. 549. 599; es wird ebenso für ben römischen Terminus technicus magister militum als für bessen Unterbeschishaber und für Barbaren gebraucht.

Im Gebiet bes Raumes, ber physischen Berhältniffe begegnen bie gemeinschaftlichen Ausbrilde für bie Gegensätze wie aparos und everodos, evnoooodos, δύςοδος, δυςχωρία, πρημνώδης — εὐέφοδος, ἐνέχυρος, ἰσχυρον ἄγαν, εἰςίτητος, έμποδών — έκποδών, für Bewegung απιών ώχετο, αποκομίζεσθαι, απαλλάσσεσθαι, έπιβατεύειν, χωρείν ές τουναντίον, απ' έναντίας, έπὶ μέγα. Billig stimmen auch alle Messungsarten überein. Quantitäten von Gold, Silber 2c. berechnet er nach κεντηνάρια, Entfernungen nach Tagereisen eines εύζωνος ανήρ. Länder und ihre Bevölkerung of ravty, exelvy avdownot, navragodt yhs οίχουμένης, ήθη πάτρια, πατρίς. In ben Borstellungefreisen ber Zeit wieberholen sich bas ές αεί, πάντα τον αίωνα, έν παντί αίωνι, το ανέκαθεν, αλλά ταῦτα έν τοις ἄνω, έν τοις υστερον χρόνοις, χρόνω υστερον, ου πολλώ υστερον έγένετο, καιρός, οὐδένα ἀνιεὶς καιρον, ἀφ' οὖ γεγόνασιν ἄνθρωποι, διηνεκής, οἱ νῦν άνθρωποι, οί πάλαι ανθρωποι, άρτίως, άωρι, αὐτίκα, έξαπιναίως, ήνίκα, παραυτίκα, εν τῷ παρόντι, τὰ παρόντα, προτερήσας, συχνά, εν τῷ παντὶ χρόνῳ τον απαντα χρόνον, έχ τοῦ παντός χρόνου, τον ὅπισθεν χρόνον, ἐς τόδε τοῦ χρόνου, εν τοῖς ἄνω χρόνοις, πολύν χρόνον, χρόνου μῆκος, ώρα, ἀνὰ πᾶν eros, aua de que apyouero. Andere stehente Ausbrücke sind für Zwed und Urfache έξ αίτίας ουδεμιάς — τοιάςδε (αίτιον δέ) — δημιουργείν. Fir Ueberfluß und Mangel άκμάζειν und άπορεϊσθαι, διαρχώς έχων — ένδεής, έμπλεος — ἔρημος (ἀνθρώπων), εὐδαίμων, εὐπορία — ἀπορία, Ικανῶς ἔχειν πενία έχόμενος, απορία, κατακόρως, εὖ ήκων mit Genetiv, περιουσία, κόρος, περιβάλλεσθαι χρήματα, πλοῦτον — περιδεής — πλούτου μέγα τι χρημα ουσία — φιλοχρηματία. Für Glück und Unglück ανήχεστα πάσχειν — απαθής κακῶν, εὖ ἔχειν, ἀξύμφορον, - ἀξύμφορον αὐτῷ ἔδοξεν είναι, ἐχόμενος λώβη — πόσμφ οὐδενί, ξύν πολλή ἀκοσμία, εὐτύχημα — κακοπάθεια — ξυμφορά, ταλαιπωρία, - κωκύειν, ολόφυρσις, οδύρεσθαι, περιαλγείν, περιώδυνος, περιχαρής εγένετο, ferner έκ τοῦ έμφανοῦς μέν -- λάθρα δέ, λαθραίως ober έν λόγω, μοίρα ανδραπόδων, δμήρων, αλχμαλώτων, γαμετής, γυναικών, στρα-Endlich verbale, jum Theil bilbliche Lieblingsausbruce τιωτών, ίδιωτών. αναχαιτίζειν, ανταλλάσσεσθαι, απαλλάσσεσθαι (κακών), αξιούν, απαντιάζειν, τα πιστά δουναι, απογίγνεσθαι, αποκρίνειν, αρμόζειν, δειμαίνειν, διαβάλλειν, διαθουλλείν, διακομίζειν, διακρίνειν, διαλλάσσειν, διαπορείσθαι, διεργάζεσθαι.

Abgesehen nun von der Uebereinstimmung in den Wörtern und Redensarten sinden sich auch sonst in den unbezweiselten Werken und in der Gesheimgeschichte ganz die gleichen Eigenthümlichkeiten des Stils. Dieselben Antithesen, dasselbe Auseinanderreißen der Wortbezeichnungen (Ech. p. 24). Dieselbe Reigung zu Dativ Constructionen (in Participials und Relativs Sätzen (βουλομένφ έστι 20.). B. II. 15. 18. 51. 52. 146. 205. 296. 415. 463. ae. 179. 208. 240. 251. 260. 262. 263. 265. 276. 291. 294. 298. 300. 304. 310. 315. 320. 324. 330. 331. 339. A. 6. 14. 24. 28. 44. 48. 66. 90. 106. 146. 170., dann auch insbesondere im Passtv statt δπο oder διά: ωςπεφ μοι γέγραπται, vgl. B. I. 379. 388. 392. 396. 433. ae. 172. 201. 203. 225.

228. B. II. 484. A. 194. 196. 210. 212. 218. 278. 292. 308. 320. Dieselbe Bäufung von gleichtonenben Wörtern beffelben Stammes Bouleveodae Boulge P. 14. διαθήχην διαθείς, μέμψιν μεμψόμενος u. Achnliches P. 79. 132. 169. 405. 432. 440. 464. λούειν λούτρον Α. 10. διαθήχην διαθέμενος, γέλωτα γελάν Β. ΙΙ. 591. εἰςποίητον εἰςποιεῖν Α. 10. νίκην νικάν Β. ΙΙ. 33. υμί. 243. 262. 264. 267. 268. δλόφυρσιν όλοφύρας Α. 18. θηρίον θηρίω, ἄφωνον αφώνω 46. Ερωτα έρασθαι Α. 112. σωτηρίαν σώζεσθαι Α. 114. Εργα έργάζεσθαι B. II. 237. φόρον φέρειν Α. 140. δίκας δικάζειν Α. 158. Diefelbe Monotonie ber Perioden (Edh. 25. Teuff. p. 50). Es wiederholen fich auch ungewöhnliche Conftructionsweisen, welche Protop in ben unbezweifelten Werten fic ju Schulden fommen läßt, in ber Arcana z. B. av (ear) ourw royol I. 16. 23. 86. 120. 189. 230. 233. 245. 355. 382. 384. 402. 419. 435. 452. 478. II. 41. 177. 189. 372. 399. 638. ae. 192. 243. A. 6. 86. 94. 108. 140. 160. 166. 188. 224. 232. 274. nu mit bem Optativ, I. 11. 14. 17. 18. 24. 43. II. 262. ae. 184. 295. 311. A. 64. 72. 160. 170. 178. 180. 188. 194. A. 240. 242. 248. 262. 292. nit bem Indicativ, I. 88. 119. 134. 230. 258. 272. 326. 355. II. 100. 231. 273. 292. A. 130. 194. el mit dem Conjunctio, I. 26. II. 18. 32. 177. 211. 225. 228. 239. 247. ae. 212. 229. A. 176. έπειδάν mit bem Optativ, I. 16. ac. 182. 194. 216. 223. 229. 233. 240. 272. 297. 298. A. 20. 84. 128. 156. eg'd mit bem Optativ, I. 51. 107. 111. 131. A. 130. 314. ¿q'w mit bem Conjunctiv, I. 74. 242. 269. 278. 280. A. 246. \*)

Dann bie zahllosen ftereotypen Rebensarten feiner Brologe, Epiloge, Uebergange, Berweisungen, Abschlüsse: ώς μή ατελεύτητος, απέραντος ὁ λόγος, αὐτίκα έρουμεν, αὐτίκα γεγράψεται, αὐτίκα λέξω, δηλώσω, ώςπερ μοι δεδιήγηται, ἐγώ δηλώσω, εδήλου ή γραφή, ώς περ άρτίως μοι δεδήλωται, δήλωσις, ες το άχριβες είπεῖν ουχ έχω, άλλα ταῦτα μὲν ώς περ θεῷ σίλον οὕτως ἔστω καὶ λεγέτω, άλλα ταυτα μέν ως έκαστω φίλον, όλίγω έμπροσθεν, ωςπερ μοι είρηται, έββήθη, ώς ἐπὶ πλεῖστον εἰπεῖν, ξυλλήβδην εἰπεῖν, τὸ ξυμπᾶν εἰπεῖν, ώς εἰπεῖν, άπλως είπειν, ὅπερ είρηται, ἄπερ μοι είρηται, τρόπω τῷ είρημένω, είπειν άξιον, ξυνελόντα είπεῖν, ἐς τὸ ἐναντίον, ἀπ' ἐναντίας, οὖ ἀρτίως ἐμνήσθην, έπινόει τάδε, επιτεχνάζει τάδε, έρχομαι έρων, φράσων, έστι τε καὶ ονομάζεται, έφεξης, άλλα ταῦτα μέν τηδε πη είχεν, ἐπεὶ ἐνταῦθα τοῦ λόγου ἀφικόμεθα, ούχ από τοῦ χαιροῦ μοι δοχεῖ είναι, λόγος αμαρτύρητος, έμοι δὲ οὐχ ὑγια λέγοντες, έν τοῖς ἔμπροσθεν, ὅπισθεν, καθήκουσιν, ἐπιτηδείοις, ἐγκαίροις, ετέροις, περί Γότθων, περί των πολέμων λόγοις, όπερ και έγένετο, και ήν δέ ούτως, ώςπερ μοι προδεδήλωται, οί μεν ούν άλλοι σιωπη είχον, Ν. δε είπεν, τὰ μέν οὖν τῆδε κεχώρηκεν, τὰ μέν οὖν ἐφέρετο τῆδε, τῆδε πη ἔχει, πεποίητα. τεχμήριον δέ, τεχμηριώσας, τήδε κατείργαστο \*\*), τήδε γενέσθαι ξυνέβη, ξυνέπεσε.

\*) Diese Zusammenstellung der Constructionen ruht großentheils auf bem Index gradeus ber Bonner Ausgabe.

hauptung bei Reinh. p. 27 unbegründet ist; er sagt, der Fälscher bediene sich bieser charafteristischen Ausdrücke immer nur da, wo er sich bei Citirung einer Schrift Protops wieder neuerdings erinnert habe, er müsse bessen Sprache nachahmen: — er braucht diese Ausdrücke auch anderwärts. Und die zahllosen auberen constanten und sofern auch charafteristischen Ausdrücke, braucht er die auch immer nur bei solchem plöglichen Wiedererinnern?!

ἔτυχε, ξυνηνέχθη, τὰ μὲν οὖν ἐς τοῦτο ἐτελεύτα, ἐγένετο τῆδε, ἐπράσσετο τῆδε, τοιαῦτά ἐστι; — καὶ ταῦτα ἐποίει, ἦν δὲ τοῖόνδε, οἱ μὲν οὖν κατὰ ταῦτα ἐποίουν — τρόπῳ τοιῷδε, ὁτῳοῦν, τῳ ἄλλῳ, τρόπον ὅντινα, τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ, τούτῳ, ἐτέρῳ, μηδενί, τρόποις ἄπασι, οὐκ ἀπὸ τρόπου, ἀπὰνθρωπείου τρόπου, ἄν οὕτω τύχοι, ὥςπερ φασί, ἐγὼ δέ φημι, χρήματα περιβάλλεσθαι, προςποιεῖσθαι, οἰμαι, δοκεῖ μοι τι. Μεἡπίτικες; ἐγὼ δὲ ἐπάνειμι, ὧν ἡμεῖς ἰσμεν, λέγω δέ, αὐτίκα λελέξεται, ὕστερον λελέξεται, τοῦτο μόνον λέγων, οὐκ ἄν φράσαιμι, ὅσα ἐν κεφαλαίῳ φράσαι, οὐ παριτέον οἰμαι.

Die Neigung su übertreibenden, superlativischen und die Superlative noch durch Zusätze verstärkenden Ausdricken ist ein Hauptcharakterzug Prokops; er findet sich in allen seinen Einzelheiten in der Geheimgeschichte wieder. So vor Allem die Neigung zu directen Superlativen, welche ohne Rücksicht auf Wohllaut und Geschmack bei jeder Gelegenheit haufenweise verwendet werden; man betrachte solgende, noch lange nicht erschöpfende Blüthenlese von Superlativen:

## A.

ἄριστοι, Β. Ι. 25. 54. 187. 191. 202. 232. 350. 381. 385. II. 34. 71. 81 83. 133. 145. 148. 153. 182. 263. 268. 279. 283. 287. 352. 371. 439. 441. 451. 493. 588. A. 216 II. oft. ἀναγκαιότατα, Β. Ι. oft. II. 20. 41. 84. 107. 313. 416. 463. 488. 491. 544. 554. ae. 196. A. 48. 62. 196. 310. 318. ἀρουλότατος. Β. II. 157. ἀγριώτατος, Α. 112. ἄγχιστα, Β. II. 8. 269. 287. ae. 231. ἀδικώτατος, Β. Ι. 344. II. 552. ἀδυνατώτατος, Α. 240. ἀδωρότατος, Α. 240. αδαχιστα, αλαχρότατος, Β. Ι. 158. 529. II. 135. 441. 516. 518. A. 112. 178. 186. 256. αἰτιώτατος (γέγονε Ῥωμαίοις τῶν κακῶν), Β. Ι. 56. 76. 80. 114. 193. 197. 272. 506. II. 15. 187. 273. 284. 338. 341. 422. 573. 583. 614. ae. 172. 195. A. 28. 66. 134. 174. 322. ἀλογώτατος, ἀδοξώτατος, ἀπανθρωπότατος, ἀποτώτατος, ἀπονώτατος οft. ἀλκιμότατος, Β. ΙΙ. 479. ἀληθέστατος, Α. 212. ἀκρότατος, Α. 246. ἀμαχώτατος, Β. ΙΙ. 317. ae. 252. ἀλαζονικώτατος, Α. 242. ἀμηχανώτατος, ae. 341. ἀνδρειότατος, Β. Ι. 245. II. 522 II. oft. ἀνιαρώτατος, Β. ΙΙ. 40. 156. Α. 186. ἀνοσιώτατος, Β. Ι. 245. 11. 522 II. oft. ἀνιαρώτατος, Β. II. 217. 266. 291. 314. 338. 371. 446. 450. 455. 499. 509. 596. 598. ae. 179. 201. 235. 261. ἀξιώτατος, Α. 30. ἀοκνώτατος, Β. ΙΙ. 598. ἀπώτατος, ae. 241, ἀποτομώτατος, ae. 257. ἀρχαιότατος, Β. ΙΙ. 264. ἀσμενέστατος, Β. ΙΙ. 599. ae. 189. 195. 262. Α. 206. ἀσφαλέστατα, Β. ΙΙ. 16. 96. 420. 514. 548. 561. Α. 20. 194. ἀτιμώτατος, Β. Ι. 184. ΙΙ. 250. 340. 344. ἀτοπώτατος, Β. ΙΙ. 267. 314.

#### R

βαθύτατος, B. II. 601. βεβαιότατος, B. II. 7. 62. 268. 302. 333. 456. 537. 540. 588. 605. ae. 222. 226. 232. 241. 341. A. 128. βραχύτατος, B. II. 350. ae. 179. 235. βαρύτατος, B. II. 83. A. 148. βέλτιστος, A. 329. 333. 372. 409.

# $\Gamma$ .

γελοιώτατος, ae. 222.

#### 1.

δεινότατος, Β. Ι. 192. 323. 491. 504. II. 22. 43. 152. 162. 268. 285. 296. 315. 324. 368. 471. 519. A. 12. 24. 26. 60. 98. 346. δοκιμώτατος, Β. Ι. οft. II. 310. 357. 387. 542. 577. 599. A. 348. δονλοπρεπέστατος, ae. 200. A. 260. 358. δυςμενέστατος, Β. ΙΙ. 407. διαπυρώτατος, Β. ΙΙ. 412. δυςκολώτατος, Β. ΙΙ. 270. δυνατώτατος, Β. ΙΙ. 43. 368. 410. ae. 242.

## E.

ένδελεχέστατα, Β. Ι. oft. II. 25. 48. 205. 208. 214. 300. 301. 314. 325. 335. 345. 400. 409. 428. 444. 508. 512. 525. 547. 614. ae. 226. 234. 237.

Α. 68. 70. 160. 176. 186. 208. 220. 266. 308. 322. 356. ἐντιμώτατοι (meift λίθοι). ἐπιφανέστατος, Β. ΙΙ. 266. Α. 146. 226. τὰ ἔσχατα (meift πάσχειν), Β. Ι. οἡτ. ΙΙ. 8. 162. 288. 367. 420. 528. 530. 559. ae. 183. 201. 225. 316. Α. 186. 212. 260. 312. ἑτοιμώτατος, Β. ΙΙ. 562 μ. οἡτ. εὐδαιμονέστατος, Α. 348. ἐπιμελέστατος, Β. ΙΙ. 270. ἐναντιώτατος, Β. ΙΙ. 270. ἐγυρώτατος, Β. ΙΙ. 271. 276. 277. 288. 289. 290. 302. 317. 332. 333. 339. 340. 395. 499. ae. 226. 230. 234. 236. ἐπικαιριώτατος, Β. ΙΙ. 296. 348. 416. 613. 616. 622. ae. 238. ἐμβριθέστατος, Β. ΙΙ. 412. 451. ἔγθιστος, Β. ΙΙ. 135. 306. ἐμφερέστατα, Β. ΙΙ. 310. 345. 566. ae. 194. 255. 256. ἐπιμαχώτατος, Β. ΙΙ. 106. 107. 111. 182. 191. 304. 316. 527. ae. 201. 239. εὐτολμώτατος, Β. ΙΙ. 50. 156. 282. 380. εὐπορώτατος, Β. ΙΙ. 252. εὐπιστότατος, Β. ΙΙ. •16. ἐλεεινότατος, Α. 346.

## H.

ηθιστος, Β. Ι. 30. ΙΙ. 347. ηκιστα, Β. ΙΙ. 67.

## I.

ίχανώτατα, Β. Ι. 132. ΙΙ. 107. 282. 484. ae. 251. 255. A. 308. ξερώτατος, ae. 184. ἰσχυρώτατος, Β. ΙΙ. 25. 65. 98. 111. 240. 258. 274. 281. 293. 305. 315. 344. 378. 379. 405. 444. 448. 449. 539. 542. 553. A. 324. 338.

## K.

κάλλιστος, Β. Η. 371. 537. Α. 260. καιριώτατος, Α. 26. κράτιστος, Β. οίτ. Α. 174. κουφότατος, Β. Η. 115. καρτερώτατος, Β. Η. 192. 286. 357. 514. 548. αυ. 236. κάκιστος, Β. Η. 55. κλεπτίστατος, Α. 244. 288.

## 1.

λαθραιότατα, Β. Η. 327. 332. 433. 475. 488. 498. 522. 532. 539. 541. 606. Α. 34. λογιμώτατα, Β. Η. 15. 18. 398. 428. 488. 506. 516. 520. 531. 561. λογιώτατοι, Β. Η. 433. ae. 174. Α. 334.

#### M.

μιαρώτατος, Β. II. 263. 422. 505. A. 36. 120. 250. 322. μέγιστα, Β. I. 66. II. oft. A. 278. μαχροριώτατος, Β. I. 89. μαχιμώτατος, Β. I. 27. II. 338. 355. 357. 366. 378. 440. 447. 512. 516. 599. μαχρότατος, Β. II. 266. 271. 293. 328. 334. ae. 192. 193. 221. 231. 232.

## 耳.

ξυμφορώτατος, Β. Π. 275. 299. 306. ξυνετώτατος, Β. Π. 6. 27. 60. 366. 553. 578.

#### 0.

οἴκτιστος, Β. ΙΙ. 208. 488. 565. Α. 2. 76. 322. οἰκτρότατος, Β. ΙΙ. 208. 344. 488. οἰκνομητικώτατος, Α. 226. ὁμοιότατος, αε. 175. ολιγανθρωπότατος, Α. 220. οχυρώτατος, Β. ΙΙ. 269. 272.. 273. 288. 293. οξύτατος, Β. ΙΙ. 338.

#### II.

πλησιαίτατος, Β. ΙΙ. 395. 516. 561. ae. 230. πολεμιώτατος, Β. ΙΙ. 262. 599. πονηφότατος, Β. Ι. 122. 218. ΙΙ. 204. 276. 319. ae. 171. A. 246. παλαιότατος, Β. ΙΙ. 483. Α. 110. 248. πιπφότατος (θάνατος), Β. ΙΙ. 11. 204. 230. 303. 350. 427. 564. 578. 596. 616. ae. 193. Α. 116. 182. 194. 216. 252. 310. 348. πιστότατος, Β. Ι. 491. 516. Α. 146. 242. πλουσιώτατος, Β. ΙΙ. 539. Α. 248. πολυανθρωπότατος, Β. ΙΙ. 204. 560. ae. 252. Α. 226. προυοητικώτατος, Α. 228. παραδοξώτατος, ae. 342. παραλογώτατος, Β. ΙΙ. 566. ποβθώτατος, ae. 192. 239. παρανομικώτατος, Α. 94. προμηθέστατος, Β. ΙΙ. 270. ποθεινότατος, Β. Ι. 30.

#### $\Sigma$

T

τιμιώτατα, Β. Ι. 195. 415. 474. Α. 12. 86. 144. 224. 276.

Y.

ύψηλότατος, αφ. 202. υστατος.

Φ.

φαυλότατος, ae. 235. 247. B. II. 263. A. 278. φιλανθρωπότατος, B. II. 332. φορτικώτατος, A. 260. φίλτατος, B. I. 371. 477. 478. 508. II. 30. 56. 210. 230. 252. 317. 384. A. 48. 242. φοβερώτατος, A. 76.

#### X.

χαλεπώτατος, ae. 235. 247. B. II. 263. A. 278. χείριστος, B. II. 329. A. 100. χρησιμώτατος, ae. 174.

 $\Omega$ 

ωμότατος, Β. Ι. 159. 344.

Neben ben Superlativen bebient sich Protop in lästiger Häusigkeit ber Ausbrucke "alle, unter allen, sämmtlich", sei es allein, sei es in Verbindung mit Substantiven, ganz ebenso die Arcana.

πάντες ἄνθρωποι, Β. II. 450. ae. 170. 343. A. 64. 68. 96. 112. 124. 130. 136. 150. 152. 154. 172. πάντων ἀνθρώπων (κάκιστος 10.), Α. 168. 296. ae. 174. γῆ ἄπασα, Α. 298. οὐδεὶς ἀπάντων, Α. 176. 196. 344. ἄπαξ ἄπαντα, Α. 132. 164. 228. 294. ἀπάντων μόνος, Α. 316. ἀπάντων ἀνθρώπων, Α. 26. 76. 78. 116. 242. 288. 312. ἄπαντα ἐξ ἀρχῆς, Α. 114. 148. ἄπαντες ἀμέλει, Α. 58. 244. πάντες ἄνθρωποι, Α. 22. 30. 34. 214. 224. 242. 266. 310. ἄπαντα, Α. 80. 102. 218. 250. Β. Ι. 412. 491. 501. ἄπαντες (ἄνθρωποι), Α. 274. Β. Ι. 506. 531. ae. 173. 174. παντάπασιν, Α. 298. Β. Ι. 506. παντελώς, Α. 76. 218. Β. Ι. 530. τῶν πάντων οὐδείς, Α. 124. 156. 214. 242. (ἀρχῆς), 2. 136. 348. πανταχόθε (τῆς γῆς Ῥωμαίων), Α. 92. 216. 232. 246. 312. τὸ παράπαν, Α. 170. 212. 304. Β. ΙΙ. 261. 575. παντελής, Α. 18. 48. 84. ae. 231. 238. Β. ΙΙ. 204. 220. 258. 572. πάντων μάλιστα, Α. 30. 58. 180. Β. ΙΙ. 163. ξύμπαντες ἄνθρωποι, Α. 148. παντάπασι, ae. 232. (ως) εἰπεῖν ἄπαντες, Α. 58. 168. 172. 240. 308. ae. 223. ξύμπαν, Α. 102. ξυλλήβδην, Α. 132. 218. σχεδον ἄπαντα, Α. 146. ae. 181. ἑξῆς ἄπαντα, ae. 202.

Herftärfungen, und zwar meift als Uebertreibungen enthalten, 3. B.

ἐς ἄγαν, ἀκοἤ κρείσσων, ἄθροοι, ἄμαχον τι χρῆμα, μέγα τι χρῆμα, τῷ μεγέθει τοῦ πράγματος, ἐς μέγα κακοῦ, πολύ τι χρῆμα, ἀμήχανον, ἀμάθητος, ἀνάριθμος, ἄξιος πολλοῦ λόγου, ἀριστίνδην, ἀτεχνῶς, ἄφατος, διαρρήδην, διαφερόντως (ἀγαθὸς τὰ πολέμια), ἐκτόπιος, ἐξαίσιον οἶος, οὐχ ἢκιστα, θαυμάσιον οἶον, θαυμαστός, θέαμα ἄξιον πολλοῦ λόγου, κομιδῆ, οὐδενὶ μέτρω, μέτρον οὐκ ἔχων, οὐ μέτριος, μηχανῆ τῆ πάση, οὐδεμιὰ, μῆκος, οὐδαμῆ, οὐδαμῶς, παρὰ πολύ, τοσοῦτο, τὸ πλῆθος, ἀκμάζων πλούτω, τῷ ὑπερβάλλοντι τοῦ πράγματος, ὑπερφυές.

Diese Darstellung wird gezeigt haben, daß auch die gewöhnlichsten Ausbritche durch ihre Häusigkeit (Constantheit) ober durch ihre Berbindung mit gewissen Wendungen charafteristisch für Protop und somit diensam für unfre Beweisführung sein können. II. Ueber die Entstehungszeit der Schriften und die Todeszeit Profops. Bollendetheit oder Unvollendetheit der Arcana.

Den oben Seite 33 f. entwickelten völlig in einander greisenden Ergebnissen über die Entstehungszeit der Prokopischen Schriften scheinen zwei Stellen in Prokops Werken direct zu widersprechen: eine Stelle des Gothenkrieges und eine Stelle der Geheimgeschichte, und in der That hat man sich durch die erste zu der Annahme verleiten lassen, das zweite Buch des Gothenkrieges sei schon 545 geschrieben worden, woraus, da der Gothenkrieg unzweiselhaft der letzte Theil der Historien ist, auch der Perser- und der Bandalenkrieg vor 545 geschrieben sein müßte, was mit allem oben Erbrterten in nie vereindarem Widerspruch steht. Aus der Stelle der Geheimgeschichte aber hat man ein weiteres Argument für deren Unechtheit hergenommen.

Wir werben feben, baß bie erfte Schwierigkeit leicht zu lofen, und die ameite gar nicht vorhanden ift. Profop ergablt im zweiten Buch bes Gotbenfrieges: Im britten Jahre bieses Krieges (also 537) wurde Trajanus, ein Officier Belifars, im Geficht von einem Pfeil verwundet, beffen Spige im Fünf Jahre später (also 542) wurde bas Gifen Backenknochen fteden blieb. von felbst in ber Bunde sichtbar, bies aber ift bas britte Jahr, bag es allmäblich immer weiter herausruckt, und es ift mahrscheinlich, baß geraume Zeit später noch bie gange Spite herauskommt 1). Dies hat man nun 2) so gebeutet: "biefes Jahr, indem ich bies schreibe, ift bas britte Jahr feit bem Sichtbarwerben bes Eisens, also bas Jahr 545". Da es nun aber nicht wohl anging, ben Gothenkrieg vor bem Berferkrieg geschrieben fein zu laffen, beffen erftes Buch icon Greigniffe aus bem Jahre 549 erzählt, fo suchte man fich baburch zu helfen, bag man mischen bem ersten Entwerfen und ber abschließenden Ausarbeitung bes Gothentrieges unterschieb. Protop foll alfo jene Stelle im Jahre 545 geschrieben, aber fie gleichwohl, wie alle fieben Bucher ber ausgearbeiteten Siftorien erft im Jahre 550 herausgegeben haben. (Ranng. l. c., Teuff. l. c.). Aber biefe Erflärung ift gang unhaltbar. Denn, wenn auch Profop bas Material zu feinen Historien allerdings als eine Art Tagebuch (Teuff. S. 44.) großentheils mah. rend ber Feldzilge felbst im Lager aufgezeichnet hat 3), so trägt boch bies Werk alle Zeichen einer bochft forgfältigen Ausarbeitung und es foll, nach Brotops ausbrildlicher Absicht, ber Gothenkrieg, so wie er vorliegt, als nach bem Perferund nach bem Banbalenfrieg, als im Jahre 550 gefchrieben, gelten. Wenn Protop also fagt: "in biesem Jahre", so tann er, richtig gesprochen, nur bas Jahr ber Bollenbung ber Gothenkriege, alfo bas Jahr 550 meinen.

<sup>1)</sup> G. II. 5. p. 167. πέμπτω δὲ ὕστερον ἐνιαυτῷ αὐτομάτως ἐν τῷ προσώπῳ προύχον τὸ τοῦ σιδήρου ἄκρον ἐφάνη· τρίτον δὲ τοῦτο ἔτος ἐξ οὖ κατὰ βραχὸ πρόεισιν ἔξω ἀεί· ἐπίδοξος οὖν ἐστι πολλῷ ὕστερον ἔξω γενήσεσθαι ἡ ἀκὶς ξύμπασα.

<sup>2)</sup> Kanng. I. p. XVII., Teuff. S. 44.
3) Das beste Gebächtniß wurde biese Masse von Details nicht so lange haben festhalten können; vgl. z. B. V. I. p. 360. die Aufzählung der Bemannung der Schiffe; dann alle die Einzelkämpse 2c.

Es ware ein Berfeben, wie es in bem forgfältig burchgearbeiteten Berf ohne Gleichen ift, wenn Protop, im Jahre 550 bie Siftorien berausgebend und fonft nach biefem Jahre rechnend, an biefer Stelle eine Aufzeichnung aus bem Jahre 545 mit biefem Datum in bem Sinne hatte fteben laffen, baf bas II. Buch im Jahre 545 geschrieben fei. Bubem ware bie Zeitbestimmung gang felbstwidersprechend, benn ber Lefer, ber bas Buch als 550 geschrieben ansehen muß, wurde nothwendig rechnen: 537 bie Bermunbung, 542 bas Gichtbarwerben, also ift "bies Jahr" (550) nicht bas fünfte, sonbern wilrbe bas achte fein.

Aber biefe Deutung verftößt auch gegen ben Wortlaut ber Stelle: Protop fagt nicht: 542 zeigte fich bas Gifen und bies ift feither bas britte Sahr, baß es erschien und herausrudte (sonft mußte es beißen : xal roitor touto eros, έξ οδ έφάνη), sonbern er sagt: 542 zeigte sich bas Eisen, seit brei Jahren aber rudt es allmälig weiter beraus 1). Brotop rechnet nicht von bem ersten Berausruden ber Spige an, benn bas Berausruden muß ja natürlich vor 542 begonnen haben, wenn in biefem Jahre sichtbar wird, was vorher tiefer innen Und er fagt nicht, seit bem erften Sichtbarwerben riidt bas Gifen immer weiter heraus. Es ift also allerdings 2) ein Stillstand anzunehmen zwis ichen bem Sichtbarmerben (542) und bem weiteren herausrifden, bas etwa 547 begann. Und in biesen Gebankenzusammenhang past vortrefflich ber Zusat. mit welchem Brotop bie Frage abschneibet, weghalb ber Bermunbete auch bas fichtbar geworbene Gifen nicht herausnehmen läßt: "beschwerlich aber ift es bem Manne nie gewesen" 1).

Die zweite Stelle ift Kapitel 16. p. 190. ber Beheimgeschichte, welche fagt: Brotop habe in bem Gothenfriege ben mahren Anftifter ber Ermorbung Amalasunthens, ber Tochter Theoberichs, nämlich bie Kaiserin Theobora, nicht nennen können, "aus Furcht wegen ber Kaiferin" .). Da nun Theobora 548 ftarb, fo - haben bie Ginen hieraus gefolgert - fdrieb Brofop ben Gothenfrieg vor 548, ober - so haben Unbere argumentirt - ba Perfertrieg und Gothenkrieg, wie aus ihnen felbst erhellt, erst nach Theobora's Tob geschrieben worben 5), so beweist biefer Wiberspruch gegen Brotop, bag ber Bersaffer ber Geheimgeschichte ein plumper Fälscher war, ber nicht einmal oberflächlich bie Sistorien bes Mannes fannte, für ben er fich ausgab.

Aber es ift schwer begreiflich, wie man zu biefer Erklärung und zu folcher Argumentation aus biefer Erklärung gelangen konnte 6).

E-DIFFORE

<sup>1)</sup> τρίτον δε (nicht καί) τουτο έτος έξ ου πρόεισιν (nicht έφάνη).

<sup>2)</sup> Was Teuff. G. 44. minder wahrscheinlich nennt.

<sup>3)</sup> l. c. εμπόδιος δε τα ανθρώπω οὐδαμη γέγονε.
4) Arc. XVI. p. 190. Γνα δή μοι των πεπραγμένων εκπύστους ποιεῖσθαι τὰς άληθείας δέει της βασιλίδος άδύνατα ην.
5) Schon III. 30. des Gothentrieges, ja eine Stelle des Persertrieges ers wähnen den Tod der Kaiserin. S. oben S. 34.

<sup>6)</sup> Bgl. Teuff. S. 44. Kanug., der mit der "boshaften Sudelschrift III." S. 137. überhaupt übel umspringt, wirft freilich bei Gelegenheit dieses, wie er meint, unwiderleglichen Arguments mit gewaltigen Worten um sich, nicht nur gegen die "ekelhafte Schandschrift" und ihre "faden und lächerlichen" Gründe, sondern auch gegen alle, die an ihre Echtheit glauben. "Dieser verächtliche

Niemals burfte Protop wagen, jo lange Justinian lebte, bie Raiferin öffentlich bie Morberin Amalasunthens zu nennen. Gine folche Anklage seiner verstorbenen, in bochsten Ebren gehaltenen Gemalin hatte ber Raifer augenblicklich mit bem Berberben bes filhnen Anklägers vergolten; ob Theobora felbft noch lebte ober icon gestorben, war hieflir gang gleichgilltig, die "Kurcht bor ber Raiserin" wirkte auch ilber ihr Grab hinaus, so lange ihr blind ergebener Batte Raifer mar. Es folgt alfo aus jener Mengerung gar nicht, Die Furcht vor ber lebenben Raiferin habe bem Berfaffer Schweigen auferlegt und es fei baber ber Gothenfrieg vor ihrem Tobe geschrieben. Sonft mußten wir ja auch annehmen, bie Gebeimgeschichte, von der wir wiffen, daß fie im 32. Regierungsjahre Justinians geschrieben ift, sei erft nach beffen Tobe geschrieben, ba ibr Eingang befagt (procem. p. 2.), "fo lange bie Sauptichuldigen lebten, "tonne er nicht bie volle Wabrheit fagen". Beroffentlichen tonnte er bie Bahrheit nicht und veröffentlicht follte Die Gebeimgeschichte bei Lebzeiten Inftinians nicht werben 1), wie fich erftens von felbft verfteht und wie zweitens noch aus biefer Stelle und ber oben erwähnten beutlich erhellt. Der Sinn ber Stelle ift: "in meinen fruberen, jur Beröffentlichung bestimmten Schriften fonnte ich nicht die volle Wahrheit fagen, bier, in biefer Schrift, bie nicht vor bem Tob ber Gewalthaber veröffentlicht werden foll, trage ich die Wahrheit nach 2).

Es bleiben also erftens unfere obigen Ergebniffe über die Entstehungszeit ber hiftorien und ber Banwerke völlig unangesochten und zweitens zerfällt ber aus biefer Stelle gegen bie Echtheit ber Anekdota geschöpfte Beweis in sich selbst.

Das achte Buch ber historien ist geschrieben im Jahre 553, die Bauwerke sind geschrieben zwischen Oftern 558 und Mai 559. Die Geheimgeschichte setzt bie Bauwerke als dem Kaiser bekannt vorans und ist geschrieben zwischen Ausgust 558 und Mai 559.

Mit diesen Annahmen stimmen alle anderen Anhaltspunkte der Berechung. Die Bauwerke sind, wie wir gesehen haben (S. 38.) in der Zeit vom August 557 bis August 558, die Geheimgeschichte ist, wie sie selbst besagt, in der Zeit vom August 558 bis August 559 geschrieben. (S. 38.) Sie ist also entweder gleichzeitig mit oder unmittelbar nach den Bauwerken geschrieben.

Jedenfalls setzt sie die Bauwerke in den Händen des Lesers voraus, wie unzweiselhaft aus einer Stelle der ersteren hervorgeht. Diese spricht nämlich von der Ueberschwemmung des Flusses Skirtos bei Edessa, und sagt: "Hierburch wurden der dortigen Bevölkerung unzählige Leiden zugefügt, wie ich in meinen früheren Werken geschildert habe"). Diese Schilderung sindet

1) Wohl aber sollte die Beröffentlichung nach bessen Tod stattfinden, wie aus dem ganzen Ton erhellt und aus der Stelle XV. p. 184 ως μη απέραντον την ές αυτον υβριν ποιήσομαι.

2) Teuff. S. 55 stimmt gang überein. Daß auch Agathias die Schrift nicht fannte, beweist, daß sie auch nach Profops Tode noch geheimgehalten wurde.

Berläumber, der mit einem so dummen Borwand wie die Furcht vor einer nicht mehr lebenden Kaiserin berucken will, kann nur einfältige und unwissende ober unkritische Leser täuschen". Wir trösten uns mit den Mitgescholtenen: Alemannus und Montesquien, Gibbon und Schlosser.

<sup>3)</sup> A. c. XVIII. p. 226 Εδεσσαν μεν γάρ Σκιρτός επικλύσας ὁ ποταμός μυρίων δημιουργός τοις εκείνη ανθρώποις συμφορών γέγονεν, ως μοι έν τοις ξμπροσθεν λόγοις γέγραπται. (Fehlt in Reinharts Uebersegung.)

fich nun aber breit und ausführlich in ben Bauwerten, brei Seiten fullenb, (II. c. 7. p. 228 - 230.) und es findet fich, abgesehen hiervon, nicht die minbefte Spur einer Erwähnung bes Ereignisses in allen anbern Buchern Protops. Es fann baber, nach allen Gesetzen ber Rritit, nur jene Stelle in ben Bauwerten gemeint sein; biese find also, nach Protops eigenem Zengniß, im Berhältniß zu ber Geheimgeschichte ein früheres Werk, bas beißt boch wohl nicht bloß, die Bauwerte sind früher veröffentlicht, sondern der Sinn ift ficher ber: als Protop biese Stelle in ber Bebeimgeschichte schrieb, batte er jene Stelle in ben Baumerten bereits gefdrieben 1).

Daß er nicht ausbrücklich in ber Bebeimgeschichte erklärt, was ihn veranlaßt habe, die Bauwerke, gegen seine Ueberzeugung, zu schreiben ift richtig, fann aber nicht als Beweis bafur gebrancht werben, bag biefe Banwerte erft ipater entstanden - bem fteht zu bestimmt obige Stelle entgegen - ober bafilr, bag er bie Bauwerke mit Ueberzeugung geschrieben habe. Wer bas Lob in jenen und ben Tabel in ber Arcana vergleicht, tann feinen Zweifel haben, was von beiben dem Autor von Herzen ging, so wie einmal feststeht, wie es uns feststeht, bag beibe benfelben Autor haben. Zum Tabel hat man ihn gewiß nicht gezwungen, wohl aber zum Lobe. Weßhalb hat er aber nicht ausbriidlich Die Abfaffung ber Bauwerte motivirt, bie er boch, wie die Rriege, in ben Sanben seines Lesers voraussetzte? Ohne Zweifel beshalb, weil er es nicht über sich vermochte, seinen Lesern ausbriicklich zu gestehen, es habe ihm an Muth gefehlt, ben Auftrag bes Raisers abzulehnen. Indirect aber hat Protop im Gingang ber Bebeimgeschichte ben Grund beutlich genug angebeutet, ber ihn gur Abfassung jenes Panegyrifus führte: bie Furcht. Er fagt: in ben fruheren Werfen ber Sistorien habe er nicht immer bie volle Wahrheit sagen konnen aus Furcht vor ben Herrschern. Darin lag zugleich ein Wink, weshalb er in einem anderen ber "früheren Werte" bas Gegentheil ber Wahrheit gefagt habe. Ferner burfte er voraussetzen, bag bie Zeitgenoffen ben officiellen Charafter ber Bauwerke und ihre Entstehungsweise kannten 2). Endlich enthält bie Geheimgeschichte Punct

<sup>1)</sup> Es verftögt boch gegen alle Raison, wenn Edhardt p. 10 um seiner vorgefaßten Bermuthung von ber Priorität ber Geheimgeschichte willen, annimmt, Die Stelle in ber Beheimgeschichte beziehe fich auf eine Stelle, welche in ben Historien — nicht existirt! Protop habe "geglaubt", er habe in den Historien von jener Ueberschwemmung gesprochen. Als ob er bei der Abfassung der Banwerke nicht fortwährend die Historien zur Hand gehabt hätte. Wenn ein Schriftsteller in dem dritten seiner drei Werke sich auf eine Schilderung beruft, welche sich in bem zweiten berselben wirklich und breit findet, so geht es mahrlich gegen die Logit, anzunehmen, er meine bamit sein erstes Wert, in welchem sich diese Schilderung nicht findet; (noch viel mehr gilt dieß, wenn ein Fälscher die Arcana schrieb). Teuff. hat diese Stelle ganz übersehen, er sagt, S. 57: von den Bauwerken sei in den Anekdota "nicht wieder die Rede."

<sup>2)</sup> Teuff. S. 61 nimmt an, die Einleitung wolle scheinen, sich unmittelbar an die 551 fertig gewordnen Sistorien anzuschließen wegen ber Worte: 80a uer ουν Ρωμαίων τῷ γένει ἐν τε πολέμοις ἄχοι δεῦρο ξυνηνέχθη γενέσθαι.. μοι δεδιήγηται; indessen sind bie Historien erst 554 veröffentlicht und keinensalls tann man baran benten, Protop habe vier ober gar sieben Jahre an Dieser offenbar rasch hingeworfenen Schrift gearbeitet. axet Seveo beißt vielmehr nur: bis ju biefem Bunct meiner historischen Darftellungen (bie Bauwerke als panegyrische Aufzählung und Beschreibung kommen hier nicht in Betracht);

für Punkt eine geflissentliche Widerlegung ber Lobsprüche ber Bauwerle (S. oben S. 363.); er brauchte nicht noch ausdrücklich das peinliche Geständniß beizufügen: damals habe ich gelogen. Damit erledigen sich die Erwägungen, aus welchen Ech. folgern will, p. 9., die Geheimgeschichte sei vor den Bauwerken geschrieben.

Im Zusammenhang mit diesen Fragen steht nun auch die Controverse, ob unser Historiker ber Prokopius gewesen, ber im Jahre 562 Präfectus Urbi in Buzanz war und 563 abgesetzt wurde.

Man hat nämlich häufig behauptet (Reinh., Langenschw. S. 16. u. A.), ber Groll hierüber habe zur Abfassung ber Geheimgeschichte gesührt. Diese Behauptung ist nun freilich jedenfalls unhaltbar aus dem einsachen Grund, daß die Absehung später erfolgt wäre (563) als der Groll entstand (558). Aber immerhin ist die Frage, ob der Historiker diese hervorragende Stellung unter Justinian einnahm, für seine Gesammtbeurtheilung nicht ohne Interesse; wir werden zu dem Ergebniß gelangen, daß sich die Gründe ziemlich die Wage halten, die Gründe dagegen aber eher überwiegen 1).

Dasitr spricht einzig, daß Prokop von Suidas den Chrentitel illustris erhält, welcher nur den Trägern einer höheren Würde im Reich 2), der Rangclasse zwischen den Patriciern und den Consularen, in welcher allerdings auch der Präsektus Urbi steht, zukommt. Die Gründe, welche Kanngießer p. XIV.

ibrigens hat Reinf. mit Unrecht behauptet die Einleitung der Hiftvien, der des des letzten Buchs nachgeahmt, gebe keinen Sinn und Ech. p. 42 hat deshalb einige Wörter eingeschaltet, welche zwar richtig im Sinne der Stelle gedacht, aber entbehrlich sind. Der völlig zusammenhängende Gedankengang der Stelle ist: die Historien konnte ich nach Zeit und Raum geschieden darstellen: in diesem Buch dagegen muß ich Alles zusammenfassend behandeln, was im ganzen römischen Reich geschehen; die Ursache ist: in den Historien mußte ich viele Thatsachen und noch häusiger die wahren, geheimen Ursachen der Thatsachen mit Stillschweigen übergehen: in dieser Schrift nun will ich jene übergangnen Thatsachen und Motive nachtragen und kann dieselben daher nicht chronologisch und geographisch den früheren Darstellungen anhängen, sondern muß sie nach inhaltlichen Unterscheidungen darstellen. — Ech. Ansicht wird keineswegs gestügt durch ihre einzige Stütz, nämlich den Umstand, daß in den Bauwerken die Historien immer eitirt werden mit er ross negt nodemwend doyous, während die Arcana von den Kriegen rede mit den Worten er ross kunpoosder doyous: erstens begegnet man dieser Form auch in den Bauwerken in Bezug auf die Kriege, und zweitens faßt eben die Geheimgeschichte alle früheren veröffent-lichten Schriften, die bei seinen Ledzeiten erschienen waren, zusammen mit dem Ausdruck: "meine früheren Schriften".

1) Natürlich haben die Bertheidiger Justinians wie Trivorius, Rivius und Eich el nicht unterlassen, Protop des schwärzesten Undanks zu zeihen, "der vom simplen Rhetor durch die Gnade dieses Kaisers zu den höchsten Shren des Staates befördert würde"; der Arme, der es keineswegs so sehr weit gebracht zu haben scheint, muß sich wiederholt das "si kortuna volit, sies de rhetore consul" vorhalten lassen. Rivius macht ihn gar zum Nachfolger Belisars in Afrika, und all zu viel Ehre thut man ihm an mit der Behauptung, die großen Eroberungen seien nicht minder als durch Belisars Schwert sua opera et side geschen (Alemannus).

2) Dieß bestimmt die Meinung des Alem. (Dind. p. 348). Dafür sind fast alle Bearbeiter des Protop (Gundling p. 204, Teuff. S. 39 2c.). Aber der Name kam damals sehr häusig vor, Fabricius führt allein eilf verschiedne Protope an; vgl. auch Potthast s. v. Procopius.

bagegen anführt, find nichtig, benn fie beruben theils auf ber Unterschätzung ber Stellung Brotope zu Belifar, theils beweisen fle zu viel. Wenn nämlich Agathias und Evagrius, seine jüngeren Zeitgenoffen, ihn nicht έλλούστριος und nicht υπαρχος nennen, jo folgt barans noch nicht, daß er es nicht gewesen; sie nennen ihn ja auch nicht nagedoos und boch ift er bies unzweifelhaft gewesen. Und wenn bie Beilegung bes Titels "illustris" barans erflärt wirb, baß Suibas in Conftantin Borphprogenitus, Protopius, Agathias, Menander und Sefydius τον ίλλούστριον aufgeführt gelesen und aus Berwechslung bies Pradicat statt bem Letten bem Erften in jener Reihe beigelegt habe, fo beruht biefe Annahme einzig barauf, baß Suibas ben Hefychius sonst nicht auch ladovorgeog nennt. Dies tann aber ebenso gut in allem Anbern als barin seinen Grund haben, baß Suibas bem Protop beigelegt, mas bem Sefucios gebilhrt hatte. Cbensowenig fiichhaltig find bie Grunbe, aus welchen Gundlach p. 12. 13. annehmen gu milffen glaubt, Protop fei ichon im Jahre 559 gestorben. Richtig ift zwar, baß bie Unnahme Sande's, Protop habe in einer befannten Stelle ber Unefoota von bem Waffermangel bes Jahres 563 gesprochen, nicht zu halten ift (Protop nennt als Urfache ben Berfall einer Wafferleitung, währenb bie Urfache jenes Nothstandes vom Jahre 563 Regenmangel war), und bag auch eine Stelle ber Bauwerke nicht, wie man behauptet, von bem Jahre 563 hanbelt, sonbern vom Jahre 553 (Protop fagt, er habe biese Schrift nach ber Inauguration ber Sophienfirche vollendet; biese Inauguration geschah 553, und 563 nur eine Wiederholung, weil ein Theil ber Kirche eingestürzt und bann neu erbaut worben war). Fest fieht alfo, bag wir feine Spur von Protop nach bem letten von ihm in ben Bauwerken und ber Arcana noch erwähnten Jahre (557) besitzen. eublich auch, daß ber Arcana bie lette Formenfeile fehlt und bag fie mit bem Jahre 558 foließt. Allein barans folgt boch feineswegs mit Nothwenbigfeit, baß gerade ber Tob bie Urfache gewesen sei, welche die Anlegung ber letten Sand verhindert habe.

Wie baufig läßt ein Schriftsteller eine Arbeit unvollendet liegen, wiewohl er noch Jahre lang ihren ersten Entwurf überlebt. Und nun gerade biefe Schrift! Protop tonnte nicht baran benten, fie bei Lebzeiten Juftinians ju veröffentlichen. Er hatte alfo, fo lange biefer lebte, gar teine Beranlaffung gu eiligem Abschließen berfelben. Wenn aber Gundlach baraus folgern will, Profop fei im Jahre 559 gestorben, weil er bamals ungefähr 60 Jahre alt war, alfo füglich sterben konnte, so tann man nur erwibern, bag ein Mann ebenfo gut 63 wie 60 Jahre alt werben tann, und wenn er feinen Gat baraus beweisen will, daß beghalb ber Fortsetzer von Protops Geschichtswerk. Agathias, die Regierung Justinians gerade bis zum Jahre 559 fortgeführt habe, so ift boch nicht abzusehen, weghalb ein nachmann bie Geschichts schreibung seines Bormannes, bie er nicht als bessen (Protops), soubern als seine eigene (bes Agathias) Arbeit bezeichnet, grabe nur bis zu beffen (Protops) Tobesjahr führen foll. Das hatte boch nur bann einen Ginn, wenn Agathias fein Buch filr ein Buch Protops hatte ausgeben wollen. Es bleibt also babei, daß wir nicht wissen können, ob unser historiker bas Jahr 562 erlebt und in bemfelben die Stelle bes Stadtpräfecten bekleibet habe. 1)

- congle

<sup>1)</sup> Andere Gründe, aus benen sich eher vermuthen läßt, Protop sei vor 559 gestorben s. unten. Zweiselhaft auch Teuff. S. 39, N. 11.

Den Beinamen Illovorquos fann ihm ebenso gut ein anbres Amt eingetragen haben: möglicherweise ift es auch gar fein Titel, sondern ein ehrender Bufat ber "Berühmte", ben ihm, als bem Erften ber bamaligen Siftorifer, Die Nachwelt, b. h. Constantin und Suidas füglich ertheilen konnten. 1) 3ch will nicht gang einen Gebanken unterbruden, ber mir mehr als Alles von Ranngieger, Gundlach u. A. Borgebrachte gegen bie Stabtprafectur unferes Siftoriters ju fprechen icheint. Jener Stadtprafect von 562 hatte über eine Berichwörung zu richten, bei welcher auch Belifar angeflagt wurde. Sollte nicht Protop, wenn er 558 bie Webeimgeschichte geschrieben, beren britte Sauptfigur Belifar ift, und 562 über biefen Belben ju richten hatte, wenigstens biefen Bufat feinem Buche beigefügt haben? Aber ich fühle wohl, bag auch bieg nicht enticheibend ift, daß auch biervon ihn Grunde abhalten konnten, die wir nicht kennen. Richt beirren wilrbe mich ber Zweifel, ob ein Mann, ber 558 ben Raifer in folden Farben schilbert, fähig sei, im Jahr 562 biesem Raifer in einer boben Amtsstellung zu bienen. Gin Charakter - ober vielmehr ein Richtdarafter wie Brotop, war bazu recht wohl fähig. Ich bezweifle alfo bie Stadtpräfectur von 562 nicht beghalb, weil sie sich mit meiner Erflärung von Brotops Charatter nicht vertragen murbe — sie murbe sich bamit vertragen — sondern weil ich feinen zwingenben Grund sehe, sie anzunehmen.

Ein Anhaltspunkt besteht allerdings, welcher wenigstens eine Bermuthung gestattet, daß unser Protop nicht Stadtpräfect von 562 gewesen, vielmehr bald nach Vollendung ber Geheimgeschichte, vor Mai 559 gestorben sei.

Dieser Anhaltspunkt verdient, abgesehen von jener Bermuthung und ber Präfecturfrage überhaupt, nähere Erörterung, weil er zugleich unsere Annahme von der Entstehungszeit der Arcana sehr start bekräftigt.

Daß die Geheimgeschichte im Jahre 558 geschrieben worden, fagt sie selbst wiederholt (A. XXIII. p. 270. XXIV. p. 292) und wir haben zwingende Gründe, ihr das zu glauben.

Früher ist sie nicht geschrieben worden, benn sie erwähnt noch Thatsachen aus diesem Jahre (oben S. 38. 53. u. Isamb. p. XLVIII. Es ist hierüber tein Streit).

Aber auch nicht später, wenigstens nicht nach 562, ja nicht einmal nach bem siebenten Mai 559.

Nicht nach 562, benn in diesem Jahre ersolgte 2) ber letzte und tiefste Sturz bes Belisarius. Hätte ber Autor ber Geheimgeschichte dieses Ereigniß gekannt er hätte ganz nothwendig dasselbe in der Zusammenstellung der Schicksale Be lisars und der Thaten Justinians erwähnen müssen. Es wäre der stärkste Beleg gewesen für drei seiner Lieblingssätze: erstens von dem Unbestand aller menschlichen Größe, zweitens von der Bestrafung der früheren Eidbrüche

<sup>1)</sup> Doch ist mir das nicht recht wahrscheinlich; aus der Stelle der A. XII. p. 148. έμοί τε και τοῖς πολλοῖς ἡμῶν läßt sich auf einen Stand gar nicht schließen, es sind eben Freunde, Gesinnungsgenossen und nicht etwa Patricier, weil kurz zuvor von der Versolgung dieses Standes die Rede war. Bgl. Teuff. S. 39.

<sup>2)</sup> Theophanes p. 368. Joh. Malalas chronogr. 18 p. 493 — 495, hist. miscella bei Muratori I, p. 110.

Belisars burch Gott, brittens von bem Unbank und ber graufamen Willkur Justinians.

Aber auch vor bem Monat Sextilis und vor bem 7. Mai 559 ist bie Geheimgeschichte geschrieben.

Denn vom Mai bis zum Sertilis erfolgte jener furchtbarste aller Hunnenund Slaveneinfälle, welcher Byzanz selbst, wie keiner ber früheren bedrohte, und nur zuletzt noch mit Mühe von dem letzten Aufraffen Belisarischen Helbenthums abgewehrt wurde. 1) Die Arcana sagt nichts davon. Keinenfalls hätte dieselbe sich dieses Ereignis entgehen lassen, wenn sie es gekannt hätte. Es gab keinen bessern Beleg für ihre stets wiederholten Klagen und Anklagen über die Wehr- und Ehrlosigkeit der kaiserlichen Regierung und die verderbliche Thorheit des Systems der Jahrgelder und Subsidien.

Enblich — am siebenten Mai 559°) stürzte ein großer Theil ber Sophienfirche zusammen: würden die Anekdota sich diesen Triumph haben entgeben
lassen? wie konnten sie jene Bauwuth des Kaisers, ihren zweiten Hauptvorwurf,
vernichtender angreisen als durch Berufung auf diese Thatsache? Der höchste
Stolz des Kaisers, das Werk für welches seine Habsucht am meisten zusammengeschart, in welchem seine Berschwendung und Eitelkeit den Gipfel erreichte
so zusammengestürzt, daß man vierthalb Jahre mit der Reparatur zu
schafsen hatte! — gewiß, wer die Geheimgeschichte und den Geist Protops
tennen gelernt, wie wir, wird die Behauptung gerechtsertigt sinden: wenn der
Sturz Belisars, die Bedrohung von Byzanz durch die Hunnen und der Einsturz
der Hagia Sophia vor dem Niederschreiben der Arcana erfolgt wären, so müßten
sie in derselben enthalten sein, da diese großen Ereignisse dem Bersasser unmöglich unbekannt bleiben konnten.

Darin liegt nun zugleich eine Berechtigung zu einer Bermuthung über Die Tobeszeit Brokops.

Jene brei Ereignisse sind nämlich von solcher Importanz für die Geheimgeschichte, sie passen so ganz wie bestellt zum Beleg der Lieblingssätze Protops,
daß man vermuthen darf, wenn Protop dieselben noch erlebt hätte, er würde
sie auch nachträglich noch seiner Geheimschrift eingefügt haben.

Wenn ich gleichwohl aus diesen Gebanken nur eine Bermuthung zu ziehen wage, so geschieht es nicht etwa beshalb, weil Prokop diese Dinge hätten unbekannt bleiben können — das konnten sie einem Prokop, auch wenn er nicht mehr in Byzanz lebte, unmöglich — sondern weil solche Argumente aus dem Stillschweigen immer etwas Misliches haben, d. h. weil möglicherweise eben so gut andre Umstände als der Tod den Historiker von der Einschaltung dieser Ereignisse abhalten konnten. 3)

Es hängt aber mit ber Zeit des Todes ihres Berfassers auch noch eine andere Frage genan zusammen, die Frage, ob die Geheimgeschichte, so wie sie

- Lingle

<sup>1)</sup> Theophanes p. 359 — 362; vgl. Agathias V, c. 15, p. 311, s. auch Ech. p. 10.

<sup>2)</sup> Agath. V, c. 9, Theophan. p. 357—359, Zonaras 14, 8, Malalas p. 489.

8) Noch weniger möchte ich mit Teuff. S. 61 baraus folgern, daß Prokop die Zurucknahme der Novelle 5 nicht angibt: die Gesetzgebung Justinians ist keineswegs eine starke Seite seiner Kenntnisse.

uns vorsiegt, vollendet und abgeschlossen sei ober nicht. Ift sie es nicht, so liegt der Gedanke nahe genug, daß eben der zwischen August 558 und Mai 559 erfolgte Tod des Verfassers die Abschließung und die Aufnahme der Ereignisse seit Mai 559 gehindert habe.

Aber leiber läßt fich biefer Bunct felbft nicht außer Zweifel ftellen.

Dassür, daß die Aneldota abgeschlossen seine, pflegt man zwei Gründe anzussühren, welche dieß aber keineswegs beweisen. Einmal, daß gegen das Ende des Buches (c. 28) der Ausdruck gebraucht ist névas doréor ro dóyw. Allein damit ist keineswegs gesagt: "ich will jetzt dieses ganze Buch bald abschließen", es ist nur eine etwas andere Wendung des unzählige Male wiederholten Gedankens: "ich kann nicht alle Frevel des Kaisers ansühren, sondern immer nur Beispiele von gewissen Arten", wie es an andern Stellen heißt: kva un atelderfrese des fier des hier: obwohl ich noch unzählige andere Thaten dieser Art kenne, will ich sie nicht hinzusügen, weil ich meine Schilderung nicht ins Unendliche fortsetzen kann 1); und daß dieß der Sinn ist, wird noch durch die Angabe des Grundes bestätigt: "es wird an diesen mitgetheilten Fällen der Art genilgen, des Mannes Charakter klar zu machen." 2) An dieser Stelle hat also Protop nicht gesagt, "mit den nächsten Capiteln werde ich mein Buch beschließen." (Schwankend Teuff. S. 61.)

Gewichtiger ist ber zweite Umstand, daß ber dermalige Schluß wirklich vortrefflich zum Abschlusse paßt: "die Ueberlebenden werden bereinst erfahren, mag Justinian ein Meusch oder ein Dämon sein, was aus dem Geld der Römer geworden ist." Dieser Gedanke an den Tod Justinians bildet einen so natürlichen Abschluß, daß ich nicht (mit Teuff. S. 63) annehmen möchte, es sei dadurch die Anstücklung von Weiterem an dieser Stelle nicht ausgeschlossen. Protop wollte gewiß so schließen, und hier wollte er nichts mehr ansügen.

Aber keineswegs ist damit bewiesen, daß Protop überhaupt nichts mehr einfügen wollte. Wir haben gesehen, die Anordnung der Schrift ist so locker, daß an jeder beliedigen früheren Stelle eine Einschiedung recht wohl hätte Plats sinden können. Daß der Rhetor sich vor Allem um einen passenden Epilog umsah, ist ganz glaublich; also der Schlußsatz stünde nicht im Wege, wenn wir Grund haben anzunehmen, Protop habe noch etwas einsügen wollen oder wirklich eingefügt, was dermalen sehlt.

Haben wir Grund zu dieser Annahme? Nicht eben viel. Ziemlich allgemein hat man angenommen, Protop habe in der Arcana noch einige Mittheilungen machen wollen über die Sectenkämpfe der Christen, über Justinians und Theodora's Verhältniß zu diesen Kämpfen und ihre Verfolgung der Priester sei aber entweder vom Tode vorher überrascht worden, oder habe es vergessen, oder die hierarchische Censur habe diese Partien unterdrickt.

Die Grünbe baffir finb:

1) Die oben (S. 51) erörterte Stelle im Gothenfrieg, IV, 25, p. 597, in welcher er verheißt, eine Schrift fiber bie Glaubenoftreitigkeiten ber Chriften verfassen

<sup>1)</sup> A. XXVIII. p. 336 : ἔργα μὲν οὖν καὶ ἀλλα τοιαὐτα Ιουστινιανοῦ ἀνάριθμα ἐξεπιστάμενος οὐκ ἄν τι ἐνθείην ἐπεὶ πέρας δοτέον τῷ λόγῳ. 2) l. c. ἀποχρήσει γὰρ καὶ δὴ αὐτῶν τὸ τοῦ ἀνθρώπου ἦθος σημῆναι.

du wollen. Damit kann er nun aber keinenfalls, wie Tenff. S. 62 für möglich hält, die Arcana gemeint haben. Denn erstens konnte er unmöglich den Despoten auf eine Schrift aufmerksam machen, die ihm verheimlicht werden sollte, eben so wenig das Publicum, das noch unbestimmte Zeit darauf warten mußte — und zweitens paßt die Arcana nicht auf jene Berheißung: sie enthält so gut wie nichts von den "Glaubenskämpfen" der Christen. Prokop hat also jene Schrift wohl gar nicht geschrieben — daß sie sollte später unterdrückt worden sein, ist unwahrscheinlich, da Agathias und Suidas nichts von einer solchen wissen. Wäre jene Schrift entstanden ober erhalten, wir würden Prokops Christenthum — oder Stepsis — besser kennen.

2) Ober sollte Protop in seiner steigenden Berbitterung den ursprünglichen Plan jener Schrift aufgegeben und vorgezogen haben, in der Arcana gelegentlich das Bitterste und Bissigste, was er in einem offnen Werk nicht so schröff hätte sagen können, über jenen Stoff hier und da mit unterzubringen? Nicht undenkbar. Run hat man aber allgemein angenommen, in der Geheimgeschichte selbst werde wiederholt auf religions- und kirchen geschichtliche spätere Aussührungen verwiesen, welche nicht gebracht wurden.

Die Stellen find folgenbe:

a) A. X. p. 126 fagt: "Juftinian und Theodora befannten fich scheinbar zu verschiednen (την έναντίαν σκηπτομένω ιέναι) Religionsparteien und hetzten fo bie driftlichen Secten gegeneinander, wie ich alsbalb zeigen werbe" (ωσπερ μοι λελέξεται ου πολλώ υστερον). Aber es befrembet, baß man biese Berweisung nicht erfüllt finden will, benn A. c. XXVII. p. 320 beißt es, bag Theodora ben samaritischen Reter Arsenins begunftigte, und ibn in feinen Berfolgungen ber Chriften beschiltte, als er fich aber bem Chriftentbum wieber zuneigte, ba habe er bie Raiferin erzürnt; benn scheinbar nahm fie bierin gegen ben Raifer Bartei (την εναντίαν γαρ εσχήπτετο τῷ βασιλεῖ ές τοῦτο ἰέναι) heißt es p. 322 mit wortlicher Wieberholung ber in ber obigen Stelle gebrauchten Borte, mas benn auch zu blutigen Wirren in Alexandria fuhrt. Run fugt Protop bei: Ws mor (έν τοῖς ὅπισθεν λόγοις) εἴρηται, und wenn man bieß überjett: "wie ich gefagt habe", fo pagt biefe Bor- und Rudverweisung genau gusammen. Die eingeichalteten Worte halte ich fur fpatere Ginschiebung eines Abschreibers, ber fich bie Sache ertlären wollte; gerabe folche Ertlärungsversuche find ja häufig. Alle anbern Auslegungen aber ichlagen fehl. Es finbet 3. B. Teuff. S. 62 gerabe in in biefer Stelle eine weitere unerfillte Berweisung, er lieft nämlich elogoerat und überfett "wie ich unten zeigen werbe", inbeffen ohne zwingenden Grund. 3war ώς έν rols όπισθεν λόγοις είρήσεται würde heißen, an sich und befonders nach bem constanten Sprachgebrauch Brotops: "in folgenben Theilen biefer Schrift", allein elonoerat fteht eben nicht ba, es ift fchlechte Lefart, alle mir erreichbaren Banbidriften gewähren nicht elogoerat, fonbern elograt, und fo lefen benn auch Reifte, Dinborf und Isambert und überfeten trot bes bann unerklärten onioger! ut supra dixi, comme je l'ai dit dans mes écrits précédents; Alemannus hat öneder willfürlich in eungooder geanbert, (ihm folgt Orelli), und überfett bann boch ,ut infra dicam", gegen Brotops Rebeweise, welche έμπροσθεν nur von fruheren, obigen Bartien feiner Schriften braucht. Ebenfo verftoft es aber auch gang gegen biefe Rebeweise, wenn man όπισθεν εξρηται übertragen wollte, "wie ich unten gefagt habe." Unter allen Umftanben bleibt bie Stelle

missich und unsere Auskunft wenigstens nicht mislicher als die der Andern, sie ermöglicht, die beiden Beweisstellen fur angebliche Luden die eine durch die andere zu beseitigen, indem man eine Bor- und Rudverweisung annimmt.

b) A. XI. p. 140 sagt: τὰ ἀμφὶ τοῖς Χριστιανοῖς εἰργασμένα ἐν τοῖς ὅπισθέν μοι λόγοις λελέξεται. Μικ) biese Berweisung ist nicht unerstüllt, wie man behauptet (Asem. Teuss.), denn A. XVII. wird ja geschildert, wie die Samariter Arsenius und Faustinus die Christen in Palästina mißhandeln "und der Raiser, obwohl er grimmig zu zürnen schien (ἐδόκει), daß man unter seiner Regierung die Christen zu versolgen wage, schützte beide und ließ namentlich den setzteren ohne Scheu sort wüthen"; daß Protop damit die oben c. XI. angedentete Berweisung erfüllt haben will, erhellt aus den Worten von jenen Beamten, ἀνήκεστα τοὺς Χριστιανοὺς εἰργάζοντο — Χριστιανοὺς δράσειε ἀνόσια ἔργα — τὸ τοῦ Χριστοῦ ὄνομα διασύροιτο — und endlich vom Raiser selbst: δυτινα μὲν οὖν Ἰονστινιανὸς τρόπον τὰ Χριστιανῶν δικαιώματα περιστέλλειν ηξίου, καίπερ οὖ πολλῶν εἰρημένων ἡμῖν ἀλλ' ἐκ τῶνδε βρακέων ὄντων τεκμηριοῦν ἔστω: damit erledigt Protop ausdrücklich sein obiges Bersprechen.

c) endlich A. XXVI. p. 308 sagt: "wie er gegen Priester gehandelt hat, wird unten gesagt werden" (τά γάρ άμφὶ τοῖς ἱερεῦσιν αὐτῷ πεπραγμένα ἐν τοῖς ὅπισθεν λόγοις λελέξεται) aber alsbald wird denn auch erzählt, c. XXVII, daß er zuerst dem Bischof Paulus von Alexandrien absolute Bollmacht gegeben, Ales anzuwenden, die vornehmen Alexandriner für das Concil von Chalfedon zu gewinnen, dann aber denselben, nachdem er einen Diakon Psoes, einen Hauptgegner des Kaisers hatte tödten lassen, durch eine Commission des Mordes anstlagen und abseigen läßt. Und nicht minder zeigt es, "wie Instinian mit den Priestern umging", daß er denselben Paulus, durch Geld gewennen, alsbalt wieder einsetzen wollte, trotz der Autorität der Priester, ja des Papstes selbst,

bie ihn abgesetzt hatten. -

Diese Berweisungen nöthigen also nicht anzunehmen, daß ein Theil bes Planes ber Geheimgeschichte nicht ausgeführt ober unterdrückt worden sei, obwohl ich nicht leugne, daß sie es vielleicht gestatten, da meine Beseitigung

bes onioder econrat immerhin eine fühne Manipulation ift.

Wenn man auf bermalen verlorne früher vorhandne Stellen der Arcana baraus geschlossen hat, daß wir unter den Anführungen des Suidas aus der Arcana einigen in unsern Handschiften nicht mehr erhaltenen Ansdrücken begegnen, so ist dagegen zu bemerken, daß die beiden Stellen des Suidas in den arg zerrütteten Anfang der Anekvota gehören, welchem sie auch bereits lange einverleibt sind. Dagegen verweist allerdings eine andre Stelle (nämlich A. XVII. p. 202) auf eine spätete Ansstellung, welche sehlt; diese Ausstellung würde freilich nur in einer Namennennung bestehen und ließe sich namentlich bei seder der häusigen spätern Schilderungen von schlechten Beamten in wenigen Worten nachtragen. So läßt sich freilich die Ausstellung (Teussels) nicht bestreiten, daß möglich erweise noch eine vollständigere Handschrift der Arcana gessunden werden kann; daß dieß durch den dermaligen Schluß der Schrift nicht möglich gemacht wird, haben wir gesehen, aber freilich auch, daß die Verweissungen auf einen (sehlenden) religiösestrichlichen Abschnitt keineswegs zwingen, Unvollständigkeit des dermaligen Textes anzunehmen.

Das sind freilich mehr Auflösungen von Resultaten als Resultate: wir können fast nur mit unsrem Autor, bessen Skeptik ansteckend scheint, sprechen: "Aber hierliber, ob es sich also ober anders verhalte, wissen wir nichts Bestimmtes zu sagen: vielmehr benke und spreche hierliber ein jeder, Priester ober Laie, wie es Gott gefällt." Es ist aber immer besser zu gestehen, daß man etwas nicht wissen kann, als sich und dem Leser ein Wissen einzureden, wo keins möglich ist.

### III. Die Weltanschauung Berodots und die Protops. \*)

Wir haben oben bemerkt (S. 218), daß Protopius, der seinem Vorbilde Herodot in stylistischer und sprachlicher, überhaupt in formaler hinsicht Bieles entlehnt, auch in den satalistischen Vorstellungen, namentlich in deren Ausdruck, mit dem ehrwürdigen Alten Manches gemein hat. Aber teinenfalls hat unser Autor seinen Fatalismus ohne Weiteres von jenem Muster zu leihen genommen: ein solches Versahren entspricht sehr wenig dem ziemlich individuellen Geist und der nicht unbedeutenden Vildung Protops: es ist ferner der Fatalismus bei Protop aus seinen eigenen subjectiven d. h. psychologischen und objectiven d. h. geschichtlichen Voraussetzungen vollständig zu erklären und endlich besteht, bei mancher Aehnlichkeit, doch auch manche wesentliche Verschiedenheit unter den fatalistischen Ansichten der beiden Historiker. Jene Aehnlichkeit und diese Versschiedenheit wollen wir in Kilrze betrachten.

Die Aehnlichkeit liegt vor Allem, wie gesagt, im Ausbruck. Protop hat stehende Formeln Herodots, ebenso wie in andern Gedankenkreisen (z. B. den skeptischen) so auch in den satalistischen einsach abzeschrieben, so z. B. die Redensarten Edei yao autw yereschai xaxws Herodotos II. 161, I. 8, IV. 79 vgl. oben S. 231. Doch ist auch hierin die Uebereinstimmung keine absolute: z. B. das herodoteische Euellor I. 91 braucht Protop nicht im satalistischen Sinne, eben so wenig das wichtige uospa.

Ferner sehlen bei Protop Wendungen wie Bein nounn, Benduros u. bgl. Selbstverständlich ist das Schicksal bei Protop ebenso nothwendig und unentrinnbar wie bei Herodot (IX. 16). Das liegt in dem Wesen dieses Begriffes.

Aber ein großer Unterschied zeigt sich in Folgendem. Herodot ordnet bem Schicksal nicht nur ben Menschen unter, auch die Gottheit, die Götter, ben bochsten Gott, — wir haben oben erörtert, wie dies aus bem anthropomorphen

- Longia

<sup>\*)</sup> Wir folgen in dieser Parallele, soweit sie Herodot betrifft, der sührenden Hand von Hoffmeisters Abhandlung: sittlich-religiöse Lebensausicht des Herodotos, Essen 1832. Schlosser universalhistor. Uebersicht III. 108, 112, 115, 117. Teuff. S. 51, S. 70 sagt: (So sehr auch Protop in der Aussührung des Fatalismus an Herodot sich anschließt,) "so ist doch beider Fatalismus ein wesentlich verschiedener. Der des Herodot ist ein gemüthlicher, freundlicher, er ist des Kindes beschene Resignation auf eignes Wissen, weil es weiß, daß ein Höheres und Weiseres auf der Welt ist, er ist ein schenes Austreten seiner ergebenen Erwartung, nachdem es so oft in seinen schönsten Freuden plötsich gestört, seiner liebsten Schäve unversehens beraubt worden ist, er ist das schweisgende Händesalten dem Walten einer höheren Macht gegenüber. Bei Protop dagegen ist er nur eine Formel, welche eine Lücke im Verstehen und Begreisen des Versasser oder auch nur eine Trägheit seines Denkens, eine Feigheit seines Willens bezeichnet".

Polytheismus ber Bellenen folgen mußte: bie Gotter Berobots konnen bie Erfullung bes Schickfals etwa auf einige Zeit hinausschieben: so Apollo auf brei Jahr die Einnahme von Sarbes (I. 91), ober fie konnen im Ginzelnen bie Mobalität bes Geschickes, sofern nicht auch biese vom Katum bestimmt ift, in ber Erfüllung beliebig gestalten (l. c.), aber eben nur innerhalb bes vom Schidfal ihnen vergonnten Spielraums: fofern bas Schidfal entschieben bat, bleibt ihnen, gang wie ben Menschen, nur Unterwerfung. Anders Protop. Der Ansat, auch Gott bem Schickfal unterzuordnen, wird kaum gewagt, in ben meisten Källen werben Schidfal und Gott fo auseinanbergehalten, bag, wenn bie eine Borstellung in ben Borbergrund tritt, bie andre verschwindet und wenn ausnahmsweise ber Bersuch gemacht wirb, beibe zusammenzureimen, so wird umgefehrt bas Schicffal Gott untergeordnet, ober genauer, aufgeloft in Gottes, bem Motiv nach, unerforschlichen Rathschluß. Nicht Gott, sonbern bas Dämonium, bie Dämonen find bei Brotop ungefähr in biefer Situation ber oberften Weltleitung gegenüber: fie burfen, wenn und soweit Gott ober bas Schicksal ihnen hierzu Spielraum giebt, ben einmal festgestellten Befdluß realisiren, fie burfen namentlich die Menschen zu verhängnisvollen Handlungen veranlassen ober auch selbst Qualen und Bebrängniffe bringen über Ginzelne wie über gange Bolter.

Das Dämonium bes herobot hat eine ganz anbere Bebeutung: es ift ber unbestimmte Ausbrud fur feinen unbestimmt monotheistischen Bug und wird gang gleich gebraucht mit & Beo's und ro Becov (Hoffmeister S. 8, über o daluwr f. Hoffm. I. 210 S. 121), mabrent bies fich bei Protop nicht behaupten läßt (S. oben S. 248 f.). Ferner: bei Berobot waltet bas Schidsal nur in großen Ereignissen, auf kleine Wirkungen (Hoffm. S. 9) läßt es fich nicht ein: bei Protop bagegen treibt es sein launisches, fast muthwilliges Spiel auch in ben tleinlichsten Seltsamkeiten, baß 3. B. Beffas Rom verliert und Betra gewinnt, Dagisthäus Rom gewinnt und Betra verliert (S. oben S. 227). Gerade biefe Bechselfälle hatten bazu beigetragen, Protop zum Fatalismus zu führen. Daber ergiebt fich auch folgender Gegensay. Wenn Berodots gewaltige Moira regelmäßig (VI. 137, III. 64., VI. 64) nur bas Unglud bringt und nur ausnahmsweise glitdliche Ereignisse auf ihr Walten gurudgeführt werben, (3. B. VIII. 6) so ist die roxy Protops, welche sich des raschen Wechsels freut, ebenso häufig die Senderin von Glikt als von Leiden (εὐτύχημα, έρμαιον). Wenn baber auch manchmal bei Protop, wie bei Berobot Gott, bas Schickfal, die Ueberhebung (upois) ftraft, so hat fein willfürliches Spiel boch teineswegs immer biefe Bebeutung. Daburch, daß ber Ginfluß ber Götter unter ber Oberleitung unb in Realisirung und Bethätigung bes Schickfals fur Protop gang wegfällt, gestaltet sich auch bas Berhältniß bes Schicksals zu ben Menschen vielfach anders: eine ganze Reihe von Borstellungen (vgl. Hoffm. S. 11, 23 f.) Berobots fehlt beshalb bei Protop, benn bie Damonen find boch feineswegs in biefer Sinfict gang an bie Stelle ber Götter getreten, fie fpielen bei Weitem feine fo wichtige Rolle. (Es fehlt baber bei Protop auch ber Gegensatz von olfos (bas Wort fennt er gar nicht) und evrexla Hoffm. S. 25.)

Auch die bedeutsame Vorstellung von der ausgleichenden Gerechtigkeit der vépeces, welche mit dem Neide der Gottheit bei Herodot im Zusammenhange steht\*), ist Protop fremd, oder sofern sie ihm nicht fremd ist, wesentlich anders gefärbt.

DIEVE

<sup>\*)</sup> Hoffm. S. 29. Hoffmann im Philologus 15, 2, Aeschylos und Herobot ker ben Pdóvos ber Gottheit, S. 224—266.

Zwar vor bem Uebermaß und ber Ueberhebung (Bps, alagóveia) und ber ftolgen Sicherheit warnt auch er, wie Berobot (val. II. 169), allein es ift nicht bas Schidfal, fonbern ber perfonliche Gott, ber hierfür ftraft und biefer ftraft nicht aus Reib über ununterbrochenes ober zu ftolges. Menschenmaß überschreitenbes Blud, sonbern aus sittlichen Grunben. Bon bem Reib bes Schicfals tann nur fehr uneigentlich bie Rebe fein, ba baffelbe, ftreng genommen, unverfonlich ift und entgegengesette Aeußerungen nur figurlich gemeint finb. aber haben bei ibm bie bofen Beifter, bie Damonen, Reib und Schaben-Dan hat mit Recht gesagt, (Hoffm. S. 40) baß ber Fatalismus bes Berodot und feine Remesis, welche mit sicherer Bergeltung (dixy, rloig, τιμωρία, hoffm. S. 132) ichon auf Erben Glitch und Unglitch ausgleicht, bie Unsterblichkeit ber Seele eber ausschließt, als vorausseut; Protop bagegen fceint bas Fortleben ber Seele nach bem Tobe nicht bezweifelt zu haben; er fpricht fic nicht ausbrucklich baruber aus, aber bie vielen Erscheinungen von längst verftorbenen driftlichen Seiligen und Bekennern, Die feineswegs fammtlich auf Beuchelei zuruckzuführen find, laffen fich nur unter obiger Boraussetzung erflären.

In ben sittlichen Maximen findet sich manche Uebereinstimmung Protops mit Anschanungen und Ausbruden, welche auch heroboteisch, aber feineswegs ausschließlich heroboteisch, sonbern vielmehr allgemein antit ober boch hellenisch find, a. B. bie Bezeichnung ber goya bora und avoora, (S. oben S. 248 f.) bann bie σωφροσύνη, ihre Bebeutung und bie verberbliche Wirkung ihres Gegentheils. (Bgl. bie Stellen bei Soffm. S. 57, 129.) Die Ueberlegenheit ber Sellenen gegenüber Barbaren, namentlich burch Ginficht (S. 92), Die besonnene hellenische Tapferfeit (S. 152), die Betonung ber somia (l. c. p. 60; bei Protop Euresig) Borstellungen, wie ευπρεπώς, αἰσχρῶς, ἀκοσμία, κόσμον οὐκ ἔχων, bie Beilighaltung bes Bergebrachten, als Sittlichen (G. 73, 124 20.), bie Betonung ber forperlichen Schonheit (S. 82). Diese Uebereinstimmungen beruhen nicht auf absichtlicher Nachahmung, sonbern auf ber Gemeinsamkeit ber nationalen Dentungsart, wobei nur einzuräumen ift, baß fich biefe bei Protop allerbings beshalb von anbern 3. B. driftlichen Ginfliffen fo verhältnigmäßig frei erhalten tonnte, weil er fich in feinen Stubien gern und mit Absicht in bie altbellenische und romische Welt vertiefte.

Daher stehen benn neben ben Uebereinstimmungen sehr bestimmte Gegensätze auch innerhalb bes gleichen Borstellungskreises. So liegt z. B. bem Prostop bie mit ben heroboteischen Ansichten vom Schicksal, ben Göttern und ber menschlichen Freiheit zusammenhängende Auffassung sehr fern, daß die schlechten Handlungen der Menschen nur den Borwand (πρόφασις) (Hoffm. S. 75, 116, 122, 128) für die Götter abgeben, sie zu strasen d. h. jene Leiden über sie zu verhängen, welche ihnen vom Schicksal unvermeidlich bestimmt sind, auch wenn sie jene Handlungen nicht begangen hatten, vielmehr strast bei Prosopius Gott die Schuld des Menschen eben um ihrer selbst willen.

Auch die Reden und Briefe, welche Protop einflicht, haben nicht, wie die herodoteischen, besonders den Zweck, die eigenen Principien (S. Hoffm. S. 119) bes Historikers mit fremden Zungen auszusprechen, sondern sehr oft sollen sie auch dem Leser die Situation noch klarer machen, als dies der Text gethan, sie

jollen ben thatsächlichen Bericht weiter führen und bringen beshalb manchen neuen Zug. (S. oben S. 99.)

Bon felbst führen uns die fatalistischen zu ben abergläubischen Borstellungen ber beiben Siftorifer.

Da finden wir nun zwar, daß beide übernatürliche und natürliche Erstärungen nebeneinander stellen. (Ueber Protop s. oben S. 177 und Herodot VI. 191, IX. 84 (Reomenes wird wahnstnnig durch Strafe der Götter oder in Folge des Trunkes: hier nimmt Herodot das Erstere an; andremale entscheidet er sich nicht über die verschiedenen Möglichkeiten VII. 189, der Wind legte sich durch Zauber der Magier oder auf andere Beise von selbst. Aber es wäre doch irrig, deßhalb den Aberglauben oder den Skepticismus Protops einsach als Entleihung des Herodoteischen zu erklären. Beide sind ebenso verschieden nach ihren Ursachen wie nach ihren Richtungen. Herodot 3. B. verwirft gern das persönliche Erscheinen der Götter als des Hellenen unwürdigen, albernen Aberglauben, (I. 60, 182) während Protop Gott und Christus und die Heiligen ohne Weiteres also erscheinen läßt. (S. oben 185)

Dagegen theilt Protop mit Herobot, aber keineswegs mit ihm allein, sondern mit der gesammten Antike, den Glauben an Orakel, Träume und außersordentliche Naturerscheinungen, (Hossm. S. 18, 129) jedoch sind die letztern bei ihm ganz andere, meist größere, gewaltigere, während Herobot auch sehr geswöhnliche Erscheinungen als vorbedeutende ansieht z. B. Blitz und Donner, Rauch, Bogelflug, (III. 86, VIII. 65, III. 76, vgl. Hossm. S. 20) die Orakel sühren zwar manchmal auch bei Protop durch verblendete Auslegung ins Bersterben, (S. oben S. 168) oder der dem Berderben Geweihte achtet der stärksten Warnungen nicht, (S. 130 Hossm. oben S. 234), aber daß die Gottheit in einem Orakel oder Traum absichtlich salschen Rath gebe, um ins Berderben zu stürzen, wie dies bei Herobot begegnet, (I. 159, vgl. Hossm. S. 121, 126, 128), ist bei Protop undenkbar.

# IV. Bur Literaturgeschichte Protops. \*) A. Ausgaben und llebersetzungen.

- I. Die Biftorien.
  - 1) Ausgaben:
    - a) Procopii historiarum sui temporis libri VIII. ed. D. Höschelius Aug. Vindel. 1607 fol. —
    - b) griechisch und lateinisch, mit Anmerkungen von Claud. Maltretus, Paris 1661—1663. 2 Bbe. Fol. —
    - c) nachgebrudt zu Benedig 1729. Fol.; enblich
    - d) Dinborf, Bonn 1833, I. B. Pers. u. Vand. II. B. Goth., in bem corp. scriptor. histor. byzantinae.
  - 2) Ueberfetungen:
    - a) in's Lateinische:
      - a) bie erften vier Bucher Raph. Bolaterranus, Rom 1509, Fol. -

<sup>\*)</sup> Ueber die zahlreichen Handschriften von Profops Büchern zu Rom Mailand, Benedig, Florenz, Oxford, Wien, München, Paris, Leyden, Madrid s. d. Nachweise bei Fabricius, bibliotheca graeca t. VII, p. 555. 3ch konnte nur die zu München und die zu Mailand benützen.

- β) bie letten vier Bilcher: de bello Gott. ex interpretatione Christ. Personae Rom 1516, fol. —
- y) beibe wiederholt mit Agathias, Jornandes und Leonardus Aretinus\*), Basil. 1531 2c. von Beatus Rhenanus, Fol. —
- 6) wiederholt mit bem Zosimus, Basil. 1576, von Arnoldus Befaliensis. —
- ε) mit Agathias und Jornandes ex recens, et cum notis Vulcanii Genevae 1594. Lugduni 1618. 80.
- ζ) Vand. II. et Goth. IV. ex versione Hugonis Grotii in beffen coll. hist. Goth. Amstelod. 1655. 80.
- n) Fragmente bei Bouquet recueil des historiens des Gaules etc. Paris 1738. Fol. I.
- 9) die lat. Ueberjetz. des Maltret de bello goth. libri IV. in Muratori scriptores rer. italicar. I. 1.
- 1) Auszüge aus b. G. IV. in Vulcanius, scriptor. rer. gothicar. et langobardicar. I. —
- b) in's Statienische: Egio, de la guerra dei Goti libri tre. Vinezia 1566. 80 unb de la guerra di Giustiniano.. contra i Persiani ed i Vandali. Viniz. 1547. 2 vol. 80. —
- c) in's Frangofische:
  - α) Paradin, de la guerre contre les Goths, (livre deux prém.),
     Lyon 1578. 8º.
  - β) Fumée sieur de Genillé, histoire des guerres de l'empereur Justinien contre les Vandales et les Goths, Par. 1587, fol.
  - y) Mauger, oeuvres de Procope, de la guerre contre les Perses et les Vandales. Paris 1669: 1670. 2 vol. 80 (aus ber lat. Uebersetzung von 1531, nicht aus dem Text).
- d) in's Englische, Holcroft, history of the wars of the emperor J. etc. London 1653. 80.
- e) in's Deutsche: Kanngießer, Protops Gesch. seiner Zeit f. unten. II. Die Bauwerke.
  - 1) Ausgaben:
    - a) Erste von Beatus Abenanns mit seiner sateinischen llebersetzung ber Historien, Basil. 1531. —
    - b) wiederholt Baris 1543. Fol. -
    - c) verbeffert von Soschel mit seiner Ausgabe ber Siftorien Aug. Vindel. 1607. —
    - d) Text und Uebersetzung verbessert von Maltret mit seiner Ausgabe ber Historien, Bar. 1663. —

<sup>\*)</sup> libri IV. de bello Italico contra Gothos, über ben "ludus plane illiberalis", welchen "L. Aretinus" mit Profops Eigenthum getrieben f. Alemannus in ber Borrebe (ferner Fabricius I. c. S. 557) suppressa graeca historia et autorum nomine dissimulato latinam quam ipse ex graeco fecerat tamquam e variis scriptoribus decerptam de bello italico adversus Gothos praenotat et Juliano Caesarino nuncupatam in publicum emittit; eigentlich Leonardo Bruno von Arezzo, gestorben 1444; das Buch war zuerst erschienen Pulginii 1470, dann Venet. 1471; s. Potthast, bibliotheca historica medii aevi I. p. 175.

- e) wieberholt in ber venet. Sammlung ber Byzantiner 1729. -
- f) bann bei Dinborf, B. III. Bonn 1838. -
- g) Bruchstid: über bie Sophienfirche mit neuer Uebersetzung von Combesisus in Manipul. origin. Constantinopol. Par. 1664. 40.

#### 2) Ueberfetungen:

- a) in's Lateinische:
  - a) Arnoldus Vesaliensis, Basil. 1576, mit ben Historien und bem Zosimus. —
  - β) Cranefeldius de Justin. imp. aedificiis Par. 1537. 40.
- b) in's Stalienische: Egio de gli edifici di Giustiniano imp. Vinezia 1547. 80.
- c) in's Frangosische von Fumée sieur de Genille mit ben hiftorien Bar. 1587.

#### III. Die Bebeimgeschichte.

- 1) Ausgaben.
  - a) Zuerft herausgegeben von Dic. Alemannus \*) Lugdun. 1623.
  - b) bann Colon. 1669.
  - c) wieder abgebruckt, aber zugleich heftig angegriffen (falsitatis convicta) von Eichelius Helmstädt 1654; dabei die defensio Justiniani von Rivius (s. unten); all' diese Ausgaben hatten die beiden schlimmsten Stellen über die Ausschweifungen Theodora's ausgelassen, sie wurden zuerst nachgetragen von
  - d) Bernh. de la Monnaye in Menagiana Paris 1715. I. p. 347 graece et latine, seitbem in allen fosgenben; —
  - e) Orellius, recognov. emendav. lacunas supplevit, Lipsiae 1827. 80 (bruckt die Anmerkungen des Alemannus wieder ab, mit wenigen eignen); —
  - f) bann bei Dinborf, B. III. Bonn 1838; enblich
  - g) Ifambert, Baris 1856. Text, Uebersetzung, Anmerkungen f. unten.
- 2) Uebersetzungen. .
  - a) Ju's Lateinische; Alemannus;
  - b) in's Frangofifche: 3fambert;

Soweit Alemannus. Maltret benutte aber bei seiner Ausgabe nicht die vaticanischen Handschriften, sondern eine des Kanzlers Seguerius, welche Possinus für ihn excerpirt und mit der Alemannischen Ausgabe verglichen hatte, und dann diesenige, welche Possinus später selbst in Mailand in der Ambrosiana entdeckte.

<sup>\*)</sup> Nicolans Alemannus, Borstand ber vaticanischen Bibliothek, gab 1623 zu Lyon die Geheimgeschichte zuerst heraus, nach zwei Handschriften der Baticana, von denen die eine aus der andern abgeleitet war: am Eingang waren beibe, am Ende die ältere verstümmelt. Außerdem wußte Alemannus von noch zwei Handschriften: die eine war von Constantinopel dem Lorenzo von Medici gebracht und soll von Catharina von Medici nach Frankreich mitgenommen worden sein: aber die Franzosen suchen sie jetzt in auswärtigen Bibliotheken; die zweite, die des h. Vincenz Pinellus, außer den beiden vatizanischen die einzige in Italien, ging mit einem Schiff auf der Fahrt nach Neapel zu Grunde. Nur einige Auszüge aus berselben waren erhalten.

- c) in's Englische: Anonym: the secret history etc. London 1674. 80.
- d) in's Deutsche: Reinhardt, Uebersetzung und erläuternde Anmerk. Erlangen 1753 f. u.

Wir haben uns hier auf bas Wesentliche beschränkt; nech aussihrlichere siterar-historische Nachweise bei Fabricius, in: Saxii onomasticon Traj. ad Rhen. 1777. P. II. S. 39. ("Procopius rerum illius aevi auctor non contemnendus" — "nescio quam vere negatur, Procopium ipsum Anecdotarum auctorem"), und bei Potthast a. a. D. II. p. 499.

## B. Erläuterungen und Beurtheilungen.

Agathias, Brotops jungerer Zeitgenoffe (unter Juftin II.), voll hoher Berehrung für seinen Borganger, ichließt feine Geschichte unmittelbar an bie Siftorien an, er fagt: ed. Niebuhr 1828 p. 11 in ber Borrebe: Ta uer yag πλείστα των κατά τους Ίουστινιανού χρόνους γεγενημένων ἐπειδή Προκοπίω τῷ ὁήτορι τῷ Καισαρείαθεν ἐς τὸ ἀχριβὲς ἀναγέγραπται παριτέον ἐχεῖνα ἔμοιγε, ἄτε δή ἀποχρώντως εἰρημένα τὰ δὲ μετ' ἐχεῖνον ὡς οἰόν τε διεξιτέον. Er gibt nun eine ausführliche Inhaltsüberficht ber Siftorien und wiederholt öfter, bag man Alles bas vortrefflich (apiora) aus bem Bericht Protops erfeben könne: "all' bas hat fich bis zum 26. Regierungsjahr bes Raifers Justinian zugetragen und ich glaube, baf Brotop ber Rhetor hier feine Darstellung abgeschloffen hat \*), ich aber wende mich zu bem unmittelbar hierauf folgenben". Und er bebt nun an mit bem Kall bes Teja in ber Schlacht am Befuv. Lob, bas er unfrem Antor fpenbet, haben wir icon oben angeführt. In ber That, er feht bemfelben an Biffen und an Runft ber Darftellung ebenfo weit nach, als er ihn an Charafter übertrifft, und man fann bem Urtheil niebuhrs l. c. p. XVII. nur beipflichten: quem si Procopio quum ingenio tum civili militarique prudentia longe inferiorem esse Gibbono facile concesseris, fatebere tamen eadem ratione super ceteros omnes qui consecuti sunt eminere: virum autem multo meliorem esse Procopio.

Die sehr sich spätere Byzantiner unserem Brosop unterordneten, erhellt auch auß der Aeußerung des Fortsetzers des Agathias, Menander Protector (unter Mauritius), der (exc. de sentent. c. 18 corp. script. h. Byz. I. 433) sagt): οὐ γὰρ ἔμοιγε δυνατὸν οὐδέ γε ἄλλως πέφυχε θυμῆρες, τοσαύτη λόγων ἀχτῖνι τὴν ἐμαυτοῦ θρυαλλίδα ἀντανασχεῖν, ἀρχέσει δέ μοι ἐν μιχροῖς τοῖς ἐμαυτοῦ καὶ τῷ ἀχραίῳ ἕπεσθαι ποιητῆ ἡλίθιόν τινα καὶ παράφρονα είναι φάσχοντι τὸν ἐς τοὺς χρείττους ἁμιλλώμενον.

Ευαgrin8 (unter Tiberin8 und Mauritin8) ertheilt ihm folgendes Lob IV. c. 12.: φιλοπονώτατα, κομψῶς τε καὶ λογίως ἐκτέθενται Προκοπίω τῷ ὑήτορι ἃ δὴ πέπρακται ὑπὸ Βελισαρίω στρατηγοῦντι τῶν ἑώων δυνάμεων Ρωμαίοις τε καὶ Πέρσαις πρὸς ἀλλήλους πολεμοῦσι.

Außerdem erwähnen ihn Johannes Scholasticus, Theophylastus Simocatta (ca. 630), Symeon Metaphrastos († ca. 900) in vita s. Sabae, Photius (c. 900) in v. biblioth. c. 63 (u. 160 mit großer Anersennung: εἰς μέγα κτημα καὶ ὄφελος κατ' ἐκεῖνο καιροῦ τὰς γραφὰς συντάξας ἀείμνηστον αὐτοῦ κλέος

- TOTAL P

<sup>\*)</sup> Ι. c. p. 14: καὶ Προκοπίω μεν τῷ ὁήτορι ἐν τοῖςδε οἰμαι αὐτῷ τὰ τῆς ξυγγραφῆς διήνυσται καὶ ξυνετελέσθη.

τοῖς σπουδαιοτέροις καταλέλοιπεν). Constantinus Porphyrog. (905—954) A. I. 2, Suidas (c. 900, — mit der frühsten Erwähnung der Geheimgeschichte s. oben S. 50, Georgius Cedrenus (1050), Johannes Zonaras (1110), Mitephorus Kassistus (c. 1340), s. oben S. 317 c. 10: sacta Justiniani a Procopio Caesariensi eleganter admodum et docte in temporum suarum historia sunt conscripta. quatuor autem volumina is ad antiquitatis stylum accidentia composuit; (über die aedisicia: magnisice commemorans quae opera Justinianus construxerit.... quartum opus est retractatio orationum quae apud Justinianum laudibus eum vehens habuit: quasi quaedam palinodia seu recantatio minus recte ad eo dictarum); dann Petrus Gyssius de bosporo thracio I, 1, Procopius in libro inscripto περί τῶν ἀνεκδότων, quem scripsit contra Justinianum contraque ejus uxorem Theodoram.

Nicolaus Alemannus in seiner Ausgabe ber Geheimgeschichte 1623 (abgebruckt in Dinborfs Ausgabe).

Das Urtheil bes Alemannus über Protop und Justinian, wie es sich ihm burch Anertennung ber Geheimgeschichte sest stellte, ist in vielen Dingen noch immer sehr wichtig, in andern wenigstens sehr interessant.

Er verhehlt sich nicht, daß die Arcana, welche er zuerst veröffentlichte, vielsfachen Unglauben und Widerspruch ersahren werde. Denn wiewol Justinians Retereien und Frevel gegen die römische Kirche außer Zweisel seien, so hätten ihm boch die Wiedereroberung von Afrika und Stalien, mehr noch aber die Anlegung des Corpus Juris einen schwer zu erschütteruden Namen gemacht und insbesondere die Juristen verwechselten die schön klingenden Grundsätze, welche dieser Kaiser überall in seinen Gesetzen vernehmen lasse, mit den Grundsätzen, welche seine Handlungsweise bewährt habe. Alemannus beruft sich nun aber auf die mit Protops Anklagen übereinstimmenden Zeugnisse anderer gleichzeitiger und späterer Historiker über dieses Kaisers und seiner Kaiserin Berschen, namentlich über die Schwäche Justinians gegen dieses Weib, in welcher die Ursache alles Uebels zu suchen sei.

Ferner macht er darauf aufmerksam, daß ja Prokop auch in ben Historien schon über den Kaiser ein Urtheil gefällt habe, das wenig Lob und reichen und eins dringlichen Tadel enthalte, und der Kaiser habe die Gerechtigkeit dieses Urtheils dadurch anerkannt, daß er den Versasser später noch durch hohe Würden ausgezeichnet (Alemannus hält nämlich Prokop für den praesectus urbi von a. 562) und ihm die Verherrlichung seiner Banwerke übertragen habe.

Es ist das Verdienst des Alemannus, auf den freimüthigen Tadel, der in den Historien ausgesprochen wird, bingewiesen zu haben, aber er geht offenbar in seinem Eiser zu weit mit der Behauptung, in den Historien sei Justinian mit schwerern und häusigern Anklagen belastet, als in der Geheimgeschichte (pluraque et graviora quam hie habeantur Justiniani crimina in illis invenies). Denn erstens sinden sich in den Historien alle die Borwürse augedeutet, vorssichtig indirect augesilhet, die in der Geheimgeschichte schwer, wie Kenlenschläge auf den Helm" in der leidenschaftlichsten Heftigkeit auf das Haupt des Kaisers geschleubert werden, und zweitens bringt ja die geheimgehaltene Schrift eine Reihe von Thatsachen und Beschuldigungen bei, welche in den Historien auch nicht einmal angedeutet sind.

Gegen ben Borwurf böswilliger Gehässigkeit wider Justinian vertheidigt Alemannus unsern Autor durch den Nachweis, daß ja Prosop auch gegen andre Persönlichkeiten zu deren Ledzeiten in seinen vielbekannten Schriften mit gleicher Schärfe aufgetreten sei und selbst seinen Chef Belisarius nicht geschont habe und ferner dadurch, daß ihn der Kaiser in seiner höchst einflußreichen Stellung bei Belisar so lange belassen habe, wobei jedoch Alemannus diese Stellung und jenen Einfluß viel zu hoch anschlägt.

Besonders interessant ist nun aber die Art und Weise, in welcher Alemannus sich gegen ben Borwurf verhält, ben man dem Protopius aus seinem

Tabel ber Reperverfolgungen Justinians machen fonne.

Natürlich ist ber Bibliothetar bes Baticans weit bavon entfernt, mit uns in ber aufgeklärten Toleranz eine ber wenigen erfrenlichen Seiten im Geist und Charakter Prokops zu erblicken. Er kann diese Toleranz seines Clienten nicht vertheidigen. Er räumt ein, daß dieselbe aus Prokops verkehrten Religions-ansichten abzuleiten sei. Zwar direct ein Deide sei er nicht gewesen, er table ja die Lock und nodobeka, eifre gegen Reger und Samariter, und bekenne in den Bauwerken wiederholt ausdrücklich den christlichen Glauben: aber, meint er, er habe eben zu den sogenannten "Politikern" gezählt, denen das religiöse Bekenntniß gegenüber der Ruhe und dem Interesse des Staates ziemlich gleichsgültig sei, die auch die Reger nur versolgt wissen wollen, wenn es gerade das Staatsinteresse erheischt, und die umgekehrt lieber jedem seinen freien Glauben siber Gott gönnen, als den Staat durch Versolgung der Irrlehren erschüttert sehen wollen.

Diese Charakteristik Prokops, mag man sie nun mit Alemannus als einen schwerwiegenden Tadel, oder mit Andern als ein schwerwiegendes Lob bestrachten, ist jedenfalls sehr richtig und sein empfunden. Sie trifft ben Nagel auf den Kopf und ist das Beste, was bis auf Tenffel über unsern Antorgesagt worden \*).

C. DYROTE

<sup>\*)</sup> l. c. p. XX. Quod denique poenam in haereticos capitalem a Justiniano constitutam non probet, non tam odii, quam pravae de religione sententiae suspicionem movet atque confirmat..... Ad cos se composuisse videtur, quos Politicos appellant, sed longe veritu hacresium omnium sentinas prorsusque Atheos appellarent: qui licet in speciem Catholici videantur nullique sectae nominatim addicti sint, privatis tamen rationibus vel reipublicae commodis christianam religionem pietatemque metiuntur neque de Deo quid sentias quid vee doceas si res ita ferat, vehementer laborant; haereticos autem et astrologos aliasque ejusmodo catholicae fidei pestes prout e re ac tranquillitate publica esse illis videtur, ita recipiunt et insectantur. Quod de haereticis et astrologis dico, habes hic in Ανεκδότοις. De Deo autem libro Gotthicorum primo haec est Procopii sententia, qui cuique pro libidine de Deo credere permittendum potins existimat, quam reipublicae procellas videre, quibus tum imperium romanorum ob nonnullas de fide quaestiones jactabatur.... De Deo autem atque fortuna nonnunquam permittere videtur optionem, utrum malit quisque defendere vel casu res humanas et fortunae temerario impetu ferri vel Dei providentia gubernari. Qua in re gentilium saepe no-mina usurpat quod libro secundo belli vandalici antiquus censor ad marginem ita reprehendit: οὐκ ὀρθώς παρεισφέρεις τῆ τῶν Χριστιανῶν πίστει δαιμόνιον καὶ τύχην καὶ εξμαρμένην et in margine codicis vaticani manuscripti ad perversam illam de Deo vocem legitur: σημείωσαι εὶ δοθόδοξός ἐστιν ὁ συγγραρεύς. Quemadmodum ergo Procopii historia ex his quae disputavimus fidem habet indubitatam, ita quae ipse de religione scribit, nullam autoritatem habere jure censemus.

Bei dieser seinfühligen Einsicht ist besto lebhafter zu beklagen, daß Alemannus in seiner Beurtheilung auch nicht einmal den Bersuch macht, sich und Andern zu erklären, wie es sich denn psychologisch benken und reimen läßt, daß der Bersasser der Historien die Bauwerke und der Bersasser der Bauwerke die Geheimgeschichte habe schreiben können.

Unzugänglich blieb mir Baldi, difesa di Procopio, Urbino 1627.

Gabrielis Trivorii... historiographi regii observatio apologetica ad inscriptionem orationis ad antecessores Digestis Justiniani praepositae; adversus quosdam jurisconsultos et Procopii Anecdota. Parisiis 1631.

Die für ihre Zeit bezeichnende Schrift bes königlichen Geschichtsschreibers ift Ludwig XIII. gewidmet, mit dessen Lob sie ihre Darstellung bei jeder guten oder auch schlechten Gelegenheit unterbricht. Anknüpfend zunächst an die Erörterung ber Ueberschrift, welche die oratio an die Antecessores am Eingang der Pandesten trägt, rechtsertigt Trivorins jeden der in derselben begegnenden Ausdrücke, kommt aber dann auch auf allerlei sehr weit ab liegende Dinge zu sprechen: über die Abstammung der Franken von den alten Galliern, die Begründung der franksischen Monarchie und den Untergang des westlichen Reiches, wobei die Gallofranken und besonders der König Ludwig mehr als genug verherrlicht werden. Ludwig wird angerusen, zu richten zwischen Justinian und seinem Berläumder Prosopius, dessen Schmähschrift deshalb von Gott verborgen gehalten und erst vor acht Jahren veröffentlicht wurde, weil sie jetzt erst "verworfen werden könne von jenem Kaiser der Franken (imperatore Francorum), welcher zuerst vor allen Fürsten aller Bölker und aller Zeiten den Beinamen der Gerechte erworben hat."

Buerft wird bemerkt, bag man mit Unrecht Justinian für einen Analphabeten halte, burch Berwechselnug mit Justinus I .: man könne aus ben Anelbota selbst bie Bilbung bes Raisers nachweisen: nam sieut ex herbis et succis venenatis salubria componuntur pharmaca, ita ex foetida illa conviciorum et calumniarum Justinianum sentina multa in ejus laudem verti possunt (p. 11). Gebr naiv ift, wie Justinian gegen ben Borwurf vertheibigt wird, er babe, um Theodora beirathen zu konnen, die Aufhebung ber Berbote ber Che zwischen Senatoren und Schauspielerinnen erwirft, bas habe er jebenfalls nur aus driftlicher Nächstenliebe (charitas christiana p. 50) gethan, nach ben Beispielen bes alten und neuen Testaments, ben Aussprüchen ber Rirchenbater und ben Beschliffen ber Pabste. Er muß einräumen, Protop habe icon in ben Siforien ben Raifer fehr felten gelobt (p. 162) und in ber Arcana fomme ber tiefe Groll nur zu Tage. Daß er ihn für einen Damon ausgiebt, zeigt, wie er hominis Graeculi induens levitatem animum convertit ad aniles fabulas p. 164. Der Sauptgrund seines Saffes war, bag er beimlich bem Beibenthum zugethan war, beshalb verfolgt er ben allerdriftlichsten Raifer wie Zosimus ben Constantin (vergl. p. 182), ein Bergleich, ben alle Bertheibiger Justinians ungähligemale wiederholen. Gehr oberflächlich wird bann bas Damonium mit ber Fortuna bei Protop ibentificirt, die Regerverfolgung als eine sera und justissima vindicta gerechtfertigt (propter impietates in augustissimum sacrosanctae trinitatis mysterium), wobei bie Berbienste Ludwigs um Unterbrudung ber Reter nicht vergeffen werben, und bei bem Stepticimus Protops beißt es p. 167: qui fieri potest ut religiose credendum sit ei qui nullius est religionis.

zweiten Grund bes haffes fand Profop barin, bag er fünfundbreißig Jahre lang von ben höhern Staatsämtern ausgeschloffen blieb, trot feiner großen Berdienste. Ja Trivorius weiß auch, daß ihm oft Unwürdige vorgezogen worden waren, aber freilich mit Recht, wegen feiner beimlichen beibnischen Gefinnung. welche ber Raifer burchschaute. Run giebt Trivorius ein Zeugniß ab, welches wir zu Gunften Protops und unfrer Auffassung ber historien sachbiensamst acceptiren, nämlich Protop habe icon in ben Sistorien feinen Groll über ben Raiser so offen ausgesprochen (namentith P. II. Johannes Tzibus fei nur "beshalb von bunkler Stellung boch empor gestiegen, weil er ber schlechteste aller Menschen war und frembes Gelb an fich ju reißen hochft geschickt".) Wer follte nicht flaunen, bag Justinian über folde und abuliche Stellen nicht bie Gebulb Der arme Raifer, alles hatte er, große Felbherrn, große Baumeister, große Juriften, nur einen feinbseligen Siftoriographen! In biefer Sinficht mar Ludwig ber Dreizehnte freilich beffer baran! Geradezu komisch wirkt es, wenn ber königliche historiograph seinem Batron noch ausbrucklich bie Moral aus bieser Fabel mit Fractur vor die Augen schreibt (p. 180): "baburch werben bie Fürsten und ihre Rathe handgreiflich gemahnt, nur niemals ben Schriftstellern ihren verdienten Lohn vorzuenthalten, benn diese konnen ihre Großthaten verbergen, herabseten und tadeln" (bie andere Seite bes Gebankens ,, und ihre Fehler aufbeden", burfte nicht ausgesprochen werben) "und weislich sagte Alexander Severus: er habe großen Respett vor ben Schriftstellern, baß fie nicht ungunstig über ihn berichteten". "Natürlich war ber Kaiser mit Recht ergurnt, einmal über bie Spuren von Beibenthum in ben hiftorien, bann, weil er seine Regierung getabelt hatte. Aber klüglich verbarg er ben letten Grund seiner Ungnabe, und sprach nur ben religiosen aus, begnügte sich aber, ben talentvollen und verdienten Schriftsteller nur mit bem Ausschluß von ben höhern Aemtern zu bestrafen, scheint ibm aber auferlegt zu haben, in seinen klinftigen Schriften über bie Bauwerke von bem Verbacht heibnischen Aberglaubens sich zu reinigen!" Daber auf einmal ber eifrig orthodoxe Ton in diesem Buch (p. 171) und baber bie großen Schmeicheleien, welche ben Born bes gereizten Raisers besänstigen sollten (p. 174); wenn unn Trivorius bie Schmeicheleien ber Bauwerte aufführt und fie ben Schmähungen ber Arcana gegenüberftellt, fo ift natilrlich nicht zu bestreiten, bag beibes zugleich nicht Brotops Ueberzeugung fein tann. Aber ber Schluß: ,,alfo enthält ber veröffentlichte Banegyritus bie Bahrheit, bie geheimgehaltene Schrift bie Unwahrheit", biefe Schlußfolgerung, ber fich fast alle Begner ber Bebeimgeschichte bedienen, verstößt, wie man leicht fieht, nicht minder gegen bie Psychologie, als gegen bie Logik; wir brauchen uns baber bei biefen Gegenüberstellungen, welche fich leicht noch vermehren ließen, nicht aufzuhalten: ben Wiberspruch zu constatiren ift unnöthig, es tommt barauf an, ihn zu lofen ober boch zu erklaren. Richt übel ift ber Ausbruck, bie Bebeimgeschichte bebiene fich gegen bie Neuerungen Juftinians "förmlich ber operis novi nuntiatio" (p. 175). Wenn aber bie keusche Raiserin (p. 177) fur Errichtung ber Befferungsauftalt ber Dirnen beshalb gepriefen wird, weil ,auch zu unsern Tagen König Lubwig XIII. ben Orben ber Magbalenenschwestern gestiftet hat", so glaubt man — abermals die Bauwerke zu lefen !

"Der britte Grund, aus welchem Protop ben Kaiser haßte war die Rückfländigkeit seiner Besoldung": benn über solche Rückstände klage er ja oft in ben Historien und ben Anekbota (p. 178); es ist nur zu wundern, daß Trivorius nicht angiebt, wie viele Franken "burch die Bosheit der Comites" dem Rechts-rath unterschlagen worden — benn natürlich, der Kaiser selbst kann an der Rückftändigkeit nicht Schuld sein.

Durch die Banwerke schmeichelte sich nun aber Protop wieder bei dem Raiser ein, der ihn dafür a. 562 zum Stadtpräfecten machte, das Jahr darauf wurde er Quästor (es ist nämlich ein Protopius bei einem Privileg Justinians von a. 563 unterschrieben) und es wurden ihm nun die Soldrückstände nachbezahlt. Deshalb nun bereute Protop die Geheimgeschichte geschrieben zu haben, er ließ sie unvollendet und beschloß, sie solle nie veröffentlicht werden. — Wäre diese Absicht nicht am sichersten durch Zerstörung der bereuten Schrift erreicht worden?

Imperatoris Justiniani defensio adversus Alemannum autore Thoma Rivio J. C. regis Angliae advocato curante J. Eichelio Helmstad. Prof. Helmstadii 1654.

Gichel, ber die Ausgabe biefer Schrift besorgt, sagt in ber Borrebe, er müsse ben Kaiser Justinian, ben nur etwa Constantin übertreffe, vertheidigen, ben ein tenebrio basikr angegriffen habe, daß er die christliche, allein seligmachende Religion verbreitet habe. Wenn man dies einem Heiden, ja Atheisten, wie Protop, habe nachsehen können, so sei dies doch nicht dem Alemannus, einem Christen, zu gestatten, der zu Kom lebe, qua si Diis placet, christianae rei prora et puppis jactatur. Wenn Alemannus den Kaiser getadelt, daß er sich in Kirchen- und Glaubenssachen gemischt, so habe Rivius und er selbst die Sache aller Fürsten und Könige und ihr unverletzliches Recht vertreten wollen gegen jene historia, welche besser inepta als arcana heiße und die mehr noch gegen alle Fürstengewalt au sich als gegen den Kaiser Justinian gerichtet sei. Kurz, man sihlt in der Polemit des Engländers und des deutschen Protestanten gegen den Bibliothekar der Baticana, der von der griechischen zur katholischen Kirche übergetreten war, die ganze Parteileidenschaft der Zeit\*): die Macht der Fürsten,

<sup>\*)</sup> Alemannus hatte seine Ausgabe ber Arcana bem Carbinal Lubwig Lubovist bedicirt, und zwar aus folgenden Grunden: est haec historia a tuis ecclesiasticis curis non aliena. Nam Justiniani in sacerdotalem ordinem, in summos sacrorum antistites, in rem ecclesiae publicam ad hanc ferme diem mirati sumus effusam licentiam et Cardinalis Baronius . . . . vehementer etiam atque etiam hune Procopii librum expetivit, quod inde compertum fere putaret, Justiniani mores qui fuerint, quod ingenium, quae prudentia, quae denique pietas; cum non honam de illo opinionem movere viderctur illa ejus in ecclesiasticos licentia, quam in pium probumque principem cadere minime posse et summus ille vir affirmabat et boni omnes intelligunt, haec porro in posterum christiana respublica mirari desinet et quae Justinianum suspicere adhuc visa est, licet despectura dehinc non sit, est tamen ejus vicem casumve infelicissimum deploratura, cum hic lubricos videbit calles viamque vitae periculosam, quam Justinianus ingressus a vera regiaque deflexit ac demum ad petram Christi offendit sibique praeceptum paravit. Rive widmet fein Buch bem Erzbischof von Canterbury und motivirt dies fo: ut quemadmodum convitiator ille (Alemannus) Ludovisium Romanae sedis cardinalem habet, ita Justiniani defensor Paternitatem vestram summae in hac nostra et ecclesia et republica auctoritatis virum patronum habeat, und am Schluß ber Vorrebe: (Alemannus) nova quaedam probra de suo adjecit et convitia convitiis cumulando multos Procopios in uno esse Alemanno demonstravit; causam si requiris illam addit,

welcher die junge Lehre gegenüber der alten Kirche nicht entrathen kann, muß vertheidigt werden gegen den katholischen Standpunkt der absoluten Freiheit der Kirche. Seltsame Berkehrung der Principien! Der Protestantismus hatte mit dem Protest gegen alle äußere Autorität in Glanbenssachen begonnen und legte jetzt den Fürsten auss Eifrigste das Recht, ja die Pflicht bei, den rechten Glauben zu verbreiten. Von wirklicher Glaubensfreiheit d. h. von Toleranz gegen den Andersgläubigen ist selbstwerständlich auf keiner der beiden Seiten die Rede. Was eben der rechte Glaube sei, bestimmt hier die Kirche, dort der Landesherr, und der katholische Bischof wie der protestantische Kursürst übt sein jus reformandi. — Die kühle Toleranz des Protopius ist seinem Bertheidiger und seinen Angreisern gleich verwerslich: sie wissen beide zu gut, aus welcher Wurzel diese Frucht erwachsen war.

Rivius will versuchen was nostra penuria gegen die vaticana opulentia ausrichte: tadelt zuerst die Uebersetzung von &véxdora mit historia arcana; von den Wiederholungen der Geheimgeschichte heißt es: Protop komme, wie tolle Hunde pflegen, stets wieder auf den alten Fleck zurück; manchmal sieht es in der That aus, als ob Rivius und Eichel selbst von der Sprache der Schmäh-

quod Justinianus Theologiae studiis nimis sedulo vacabat et Dei gloriam supra quam saecularem principem decebat legibus ferendis procurabat. Quoniam vero istud Alemanni institutum non ad hujus imperatoris infamiam magis quam ad omnium regum et principum injuriam pertinere videbatur, ideo T. Rivius, regis in Anglia advocatus, has Justiniani adversus Alemannum vindicias instituit.

Eichel endlich widmet seine Bertheidigung Justinians ben brei protestantischen Berzogen August, Chr. Ludwig und G. Wilhelm von Braunschweig und Lineburg, (feine Ausgabe bes Rivins beren brei Rathen) und fagt gleich zu Anfang seiner von der ganzen Sitze seiner Zeit — in Haß und Liebe — durchglühten Borrede, nicht seine, nicht des Kaisers Justinian Sache führe er in diesem Buch, "sondern die Eure und die aller Fürsten und Könige, so viel sich von den Römischen geschieden haben. Denn wenn die nach Bölkerrecht unverletzlichen Manen eines frommen Raisers nur beshalb, weil er die Christenheit durch seine Befete geordnet habe, so muthwillig und ichmählich beleidigt werden, habt ihr Denn wenn es ein Berbrechen ift, bag ein fein befferes Los zu erwarten. weltlicher Fürft zeitliche Dinge burch Gefete binbe, wenn ber romischen Rirche ein Monfirum ift, jeber Fürst, welcher ber Theologie obliegt, bann werbet ihr nach Eurer Klugheit icon einsehen, wie man Euch von Diefer Seite ber betrachtet. Denn fraft bes Euch von Gott verliehenen Rechts, fur beffen Bertheibigung gegen die Horbe der Kaputenträger (gregem cucullatorum) eure Ahnen ohne Besinnen ihr Blut verspritt haben, leitet ihr nach Gutdinken Christiches wie Weltliches ze. Deshalb seid Ihr schon lange von dem zürnenden Wetterftrahl bes Fluchs bes Knechts ber Rnechte getroffen und seid nicht gute Fürsten, sondern Ueberläufer, herrscht ohne Recht, lebt vom Staube und seib von dem allgemeinen haß wie Schlachtopfer zu würgen, sowie sich nur Gelegenheit zu folder Bluttbat bietet".

"Nun haben die Enkel Hildebrands, die auch über unser herrliches, theures beutsches Vaterland, einst das Schrecken aller Bölker, unsägliche Leiden gebracht, auch den frommen Kaiser Justinian angegriffen, blos deshald, weil seine Gesetze manchmal ihren Prätentionen widersprechen". Eichel vertheidigt mit seiner Sache "die Sache aller Fürsten", oft muß auch der Bibliothekar der Vaticana auf die aus der Baticana veröffentlichte Schrift das Wort angewendet sehen: vaticana bibis — venena bibis!

- couch

HOUN

schrift gelernt hätten. (Protop ist ihnen ein scurra, ein os impurum, eine bellua, mit entsprechenden Adjectiven.)

Die Bofimus aus Daß gegen bas Chriftenthum ben großen Conftantin, fo verunglimpft Protop aus bem gleichen Grund ben großen Juftinian (p. 9); hatte Protop nur einmal laut Zeugniß für Chriftus gegeben, wir wollten ibm sein Zeugniß gegen ben Raifer glauben; ferner ift bem Protop icon beshalb nicht zu glauben, weil er ein Rhetor war: id est hominem . . . lingua immodicum, pudore vacuum a Socrate (apud Platonem) omni tempore derisum; wenn man bie Siftorien, bie er noch mit nüchternem Beift geschrieben, mit ber Arcana vergleicht: quid tam futile? quid tam stolidum? (p. 17). 3ustinian hat ja auch bas Berbienft, bas Symbol bes Reichsapfels erfunden gu haben (p. 24); mit Recht wird übrigens ber Berfuch bes Memannus guruckgewiesen, Die Borwürse von bes Raifere Ginfalt auf seine letten altereschwachen Jahre zu beziehen; und ware felbft berfelbe ale Greis altereichwach geworben, bitten wir Gott beshalb, er moge unfre Bater, unfre Fürsten ein bobes Alter erreichen laffen, auf bag wir fie alebann Gfel fchelten fonnen? (p. 25). Wie fann man fo fprechen von bem Bater bes Corpus Juris, in welchem alle Beneres und Amores wohnen? (p. 27). Wenn ber Raifer verschlagen war und burch Berftellung feine Feinde ins Berberben gu loden verftanb, fo ift bas erlaubte Staatstunft und bie Theologen am Wenigsten pflegen folche Schlaubeit zu verbammen (p. 30: politicorum, inquies, haec est sententia: metueham hercle ne Theologorum diceres! quotus enim quisque eorum est qui hanc mentis et consilii celandi artem in principe damnandam, audacius dicam qui non laudandam esse censuit?) Mlebann werben bie Wiberfpriiche ber anbern Werfe Profops (cum nondum furere coepisset.) mit ben Anefoota, aber auch die Widersprüche in den Anklagen der Anekdota selbst bervorgehoben. Wenn Profop fagt (p. 34) ber Raifer habe immer nur bie größten Bojewichter zu Beamten gemacht. so ift bas entweder nicht mahr, oder Profop felbst ift einer biefer größten Bofewichter. Die Berfolgung ber Beiben und Reter ift fein Tabel, sondern ein Lob: benn biese Sectirer ... waren nicht als Menschen und Bilteger, sondern als wilde Thiere anzusehen. (p. 50 non illi mihi vel hominum vel civium, .... vel potius belluarum numero habendi esse videntur.) Protop freilich, ber bas Chriftenthum nur henchelte, konnte folche Gefinnung nicht haben, er sympathisirt mit ben Beiben! (p. 62) und er foll nur vergeffen haben bie Frevel bes Raisers gegen bie Christen zu schilbern? bellus is Alemanne et lepidi capitis patronus! schabe, daß Protop nicht so sich erinnern, als er lügen fann.\*) Die Friedensfäufe von ben Barbaren werben bamit gerechtfertigt, baß, was vortheilhaft, nicht schändlich fei (p. 72); für Unwahrscheinlichkeit ber erotischen Fehler bes Raifers beruft er fich auf beffen häufiges Fasten und ben Satz sine Baccho et Cerere friget Venus (p. 75) und wenn Protop bies Fasten auf bamonische Kraft zurud führe, so gebe es bier bem

Meerbauten des Kaisers das Recht des Menschen vertheidigt, sich die See, das fenchte Element zu unterwerfen: im Gegensatz zu den "impiae rates" des Horaz macht er darauf ausmerksam, daß Gott selbst den Menschen zuerst besohlen habe, zu Schiff zu steigen und daß Gott, als Erfinder der Arche Noah, der erst Schissbaumeister gewesen sei.

frommen Kaiser wie Johannes bem Tänfer (p. 77). Treffend wird charatterifirt bie Leichtgläubigfeit, mit welcher Protop feine Gefpenftergeschichten aus ben ichmutgigften Quellen geschöpft (p. 82): illum undique fabularum minusculas collegisse, mulierum insomnia, servarum mendacia, monachorum deliria. Um Schlimmsten ift natürlich die Position des Alemannus bezüglich des Christenthums feines Schütlings: leicht gelingt es bem Angreifer, ben Unglauben Protops aufzudeden, und einen folden Zweifler vertheidigt ber Bibliothefar ber Baticana! Bei ber viel genannten Sanptfielle Protops über ben Glauben, ruft Mivius aus (p. 86): o praeclarum Christianum et vaticani hominis adversus Justinianum patrocinio dignum! nihil, inquit, ego de Christo, homo fuerit an Deus an neuter an uterque; viderit Nestorius, viderit Eutyches, viderint Christiani! quid ad me ista aegroti veteris insomnia?.... istae... de Christo quaestiones quid in se habent praeter stultitiam et insaniam?... quid tu Alemanne, haccine etiam in causa Procopio adstipularis? Und wenn Alemannus bem Kaifer nur bas vorwirft, bag er fich, wie ein Rirchenlehrer und Bischof, nicht als weltlicher Fürft in die Glaubenssachen gemischt, so bedt Rivius hiermit ben eigentlichen Grund bes gangen Streites auf: Nolo, Alemanne, fährt ihn ber Abvocat bes Königs von England an, tibi omnia licere putes! bergleichen mochteft bu in beinem Rom ber leichtgläubigen Jugend tagtäglich vorprebigen, aber nicht hattest bu es gebruckt bem Urtheil gelehrter und frei benfenber Manner vorlegen follen? . . . . wenn bu nicht alle Fürsten, bie in ihren Territorien fich um geiftliche Dinge fummern und bie Rirchen überwachen, fpottifch Bischöfe und Priefter ichiltft! Freilich hat man biefen Borwurf dem Raifer auch schon früher gemacht: non est, Alemanne, hujus diei, qui primus illorum hominum fastum vidit et arrogantiam, jam tum ecclesia vestra illud superbiae et temeritatis monstrum parturiebat, quod jam peperit (p. 68). Geschickt wird bann bie Sparfamkeit bes Raifers vertheibigt: aber naiv ift, wenn bie ewigen Soldrudftande entschulbigt werben: fortasse, Alemanne, non habuit pro tempore unde solveret! was andern großen Potentaten auch icon oft begegnet fei.

Biemlich gelungen ift auch bie Bertheibigung ber Gefetgebungen Juftinians, wobei Brotop, und nicht mit Unrecht, ein recht ichlechter Jurift genannt wirb, hic ipse Procopius, quid in se habuit praeter rhetorices et juris civilis, in quo omnium mortalium minime profuisse videtur opinionem? und toch habe er burch bie Gnabe bes Raifers bie bochften Burben erlangt, nam si jus civile vel mediocriter tenuisset, nunquam ille in tot tamque utiliter a Justiniano excogitatis et promulgatis legibus condemnandis tam intolerabiliter peccasset, man kann in ber That nicht leugnen, baß in biesen Dingen Protop mit überrafchendem Unverständniß urtheilt, bas nur burch bie rabies et furor et insana maledicendi libido erflärlich wird (p. 95). Auf biefem Gebiet theilt ber geichulte Jurift fo empfindliche und zahlreiche Schläge aus gegen Alemannus und feinen Schützling, baß er zulett ausruft: me certe tam fugitivi hostis terga caedere nou solum taedet, verum etiam pudet (p. 95). Die Beröffentlichung ber Gebeimgeschichte sei ein Glud fur Juftinian, benn nun febe man boch, wie schmutig bie Quelle sei, aus welcher (?) alle früheren allgemeinen Anklagen gegen ihn gefloffen seien (p. 95). Zulett wendet fich Rivins gegen Alemannus allein, (nicht gegen Prokop), der dem Kaiser schwere Vorwürfe macht wegen feines Benehmens gegen ben romifden Bifchof, währenb er ben von Bygang

oecumenicus genannt habe, und wegen seiner Einmischung in die Rirchensachen überhaupt: ce sei ein Unglud für die Kirche, wenn die Fürsten sich wie Justinian mit der Theologie abgeben.

Dagegen bricht nun der Zorn des Anglikaners nochmal los: er beweist, daß auch alle Borgänger Justinians sich mit der Kirche wie der Theologie befaßt — ob freilich zu der Theologie und der Kirche und ihrem eignen und ihres Reiches Bortheil, das beweist er nicht — und nachdem er nochmal Recht und Pflicht des weltlichen Fürsten zu dieser Einmischung energisch hervorgehoben (p. 103: jam dudum sero te, Alemanne, mihi crede! tribuo enim aliquid doctrinae tuae, do multum naturae meae, communi humanitati concedo omnia; itaque dictum istud tuum ("inselix ecclesia cum saeculares principes ita theologiae vacant, ut Justinianus") vel imprudentiae nec sceleris hoc tempore accuso: liceat modo mihi in tanti momenti re a te libere dissentire), spielt er zuletzt den höchsten Trumps aus: nämlich den Hinweis darauf, daß dieser Kaiser Justinian, auf welchen Protop und Alemannus solche Borwürse gehänst, einst von der (orientalischen) Kirche unter die Heiligen versetzt worden sei. Wie komme also der Bibtiothekar der Baticana dazu, einen Heiligen anzugreisen?

Ανέκδοτα seu historia arcana Procopii Caesariensis Nioclao Alemanno defensore primum ex bibliotheca vaticana prolata nunc plerisque in locis συγχρόνων testimoniis falcitatis convicta a Joanne Eichelio Franco Prof. Helmst. Helmstadii 1654. Auf eine ausführliche praefatio ad lectorem folgt Abdrud von Text und lebersetzung bes Alemannus, barauf Joannis Eichelii Franci P. Helmst. animadversiones, quibus ἀνεκδότων Procopii Caesariensis quae N. Alemannus falso historiam arcanam appellat mendacia contra Justinianum Imperatorem sparsa plurimis in locis deteguntur et refelluntur. Die praefatio meint, Alemannus, ber erft fürzlich von ber griechischen zur romischen Rirche übergetreten, habe bem "neuen Berrn" seine "schmeichelnbe Befinnung" am besten baburch bewähren ju fonnen geglaubt, baß er aus ber Berborgenheit jene "horribiles chartas" hervorzog, burch welche er ben Ruhm eines Raisers angreifen zu können wähnt, quem monstrosa immo vero immensa Pontificium ambitio hodiernum habet adversum, aber biefe Schrift, febr mit Unrecht eine Beheimgeschichte genannt, werbe mit ihren handgreiflichen Lügen auch bie Ginfältigften nicht beruden.

Eichel zweiselt an der Bersasserschaft Protops: wenn wir seine Bestreitung des Beweiskrast des Suidas und des Nikephorus Kallistus völlig billigen, so hat er doch das Gewicht der Bergleichung der Sprache nicht erkannt, wie sich gebilhrt: N. XII. argumentum quod ex styli conformitate multi ducunt, instrmius esse credo, quam ut huic quidem rei probandae sussiciat, quid enim facilius est, homini linguae apprime perito quam exprimere autoris illius cum quo assidua lectione samiliaritatem quandam (!) contruxit dictionem et characterem dicendi. Beiter werden die Bauwerke in's Jahr 562 verwiesen: der Widerspruch zwischen der gravitas, veritas und constans ordo der veröffentlichten Schriften und der levitas, malitia und consusio der Ausstota, zwischen condor und libertas dort, und der virulentia et propemodum diabolica convitiaudi et maledicendi lidido hier soll in Einer Person nicht zu vereinen sein; wenn aber auch Protop der Bersasser seil — quamvis nullo certo argu-

mento ostendi possit — so glaubt boch Eichel, die Schrist habe von firchlicher Seite (Alemannus selber scheint gemeint vgl. animadv. p. 27) Interpolationen zum Schaben bes Kaisers erfahren (bafür liegt gar kein Grund vor, als die vorgesaßte Meinung des Protestanten); der Grund des Hasses Protops gegen den eifrig christlichen Kaiser liegt in seiner heidnischen Gesinnung (N. 18), daher sein Jorn über des Kaisers Kirchenbauten und Belehrungseiser, daher seine Art, von dem Christenthum zu sprechen, als ob ce ihn gar nichts angehe: wer einen Mann, der solche Aenßerungen gethan, wie Protop, noch für einen Christen ausgebe, der sei sehr dumm, oder was wahrscheinlicher, sehr bösartig

Wiederholt wird bei den fatalistischen und toleranten oder steptischen Aenserungen dieses "bellus egregius Christianus" ausgerusen: num haec Christiani hominis sententia? Er war innerlich Heide, nur äuserlich Christ, weil Heiden vom Staatsdienst ausgeschlossen waren: ein "politicus", wie man solche Leute nannte, welchen das Christenthum nichts Andres war als ein modus acquirendi honores et lucrum... prositebantur soilicet ore, animo vera ab eadem prorsus aversi et acerrime insuper non ipsam tantum, sed cultores quoque ejus, si ulla sese offerebat occasio spesque latendi promittebatur, insectabantur.

Bezeichnend für jene Zeit und ihre Schreibweise ift bie Busammenstellung ber Gründe gegen bie Glaubwürdigkeit Protops (N. 26 seg.): Protop war erftens ein Grieche, zweitens ein Beibe, ber brittens nur aus Beuchelei bas Christenthum befannte und bem eifrig driftlichen Raifer fogar als Stadtprafect biente. Und nun wird ber arme Profop nach ben juristischen Grundfägen über Glaubwürdigkeit eines Zeugen vor Gericht geprüft, in allen technischen Ausbrilden bes Civilprocesses, eine Priifung, aus welcher ber Sistorifer freilich ärger mitgenommen hervorgeht, als je ein ungludlicher Zeuge aus bem Kreuzverbor vor einer englischen Jury. Protop ift nur Gin Zeuge - und ju jebem Beweis bebarf es zwei Zeugen. Nach gemeinem Recht find Manichaer, Borboriten und Beiben sogar außer Gericht, zeugnigunfähig - und Protop ift ein Beibe! und beshalb intestabilis. Jeber Benge muß geschworen haben, Brotop hat nicht geschworen, ja vielleicht ben Gib verworfen. Rein Zeuge barf ein Keind bes Angeschuldigten sein, und Protop ift ein bitter Feind bes Rein glaubwürdiger Zeuge barf in seiner Aussage schwanten ober gar fich wibersprechen: Protop schwantt und wiberspricht fich felbst: welcher Bahnfinn, einem folden Beugen gegen ben frommen, weisen, berühmten Raifer Glauben gu ichenten! Und Alles, was bie Anefbota berichten, läßt fich unter folgende elf Besichtspuncte bringen: 1) Einiges was er berichtet ift unmöglich (Romanorum funditus convertit rempublicam, bie bamonische Natur). 2) Andres wird burch allgemeinen Bericht ber Zeitgenoffen wiberlegt (bie Ermorbung ber Amalafuntha, bes Amanteus und Bitalianus, bie Dummheit, Lenkbarfeit und Schlechtigfeit bes Raifers und bes Justinus, ber Wiberwille bes Bolfes gegen feine Erhebung, bag er nie Steuern nachgelaffen, bag er querft bie Arianer 3) Manches hat Protop in feinen übrigen und bie Baberaften berfolgt). Schriften felbst andere bargestellt (natikrlich ein leichter Beweis!) 4) ober bort lebhaft gelobt, hier bitter getabelt (bie Bauten 2c.). 5) Einiges, mas ber Zufall ober anbre Menschen verschulbet, wird bem Raifer aufgeburbet (bie Naturfatastrophen, die Schlechtigkeit ber Beamten). 6) Bas an fich lobwürdig,

wirb getabelt (bie theologischen Grübeleien, die Retzerverfolgungen). 7) Was an sich tabelnswerth, wird gelobt (die Glaubensverleugnung der Ketzer). 8) Was an sich weder lobens- noch tabelnswerth, wird am Kaiser getabelt, z. B. sein Aeußeres. 9) Mit echter Rhetorenkunst werden Tugenden als Fehler dargestellt und zu Angrissen auf den Kaiser verwerthet: z. B. Sparsamkeit wird als Geiz, Milbe als Schwäche gedeutet. 10) Alles Geslüster der Sclaven, Mägde und Mönche und des gemeinsten Bolkes, ja auch Träume werden als Material zu Anklagen verwerthet und endlich 11) manches hinzugefügt, was von andern Zeitgenossen nicht bestätigt wird.

Man kann die ersten zehn von diesen elf Puncten im Allgemeinen einräumen und bennoch sehr der Meinung sein, daß trotzem Prokop nicht alle Glaubwürdigkeit verliert, wenigstens gewiß nicht in dem Maße, daß um deswillen der elfte Punct Justinian so zu gute komme, daß Alles, was Prokop allein bezeugt, an sich als unbezeugt gelten musse.

Eichel wendet sich nun gegen Alemannus. Die Gründe seines Hasses gegen Justinian sind des Kaisers ketzerische Ansichten und seine Eingriffe in die Rechte der Kirche: nach beiden Seiten hin wird er vertheidigt, besonders ihm das Recht der Gesetzgebung in Kirchensachen beigelegt und sein Berfahren gegen die Bäbste Solverins und Bigilius gerechtfertigt.

Sehr hübsch liest sich aber die stolze Vertheidigung des Juristenstandes durch den Juristen gegen die etwas geringschätzige Aeußerung des Alemannus, man werde der Arcana in ihren Anklagen gegen den Kaiser der Pandekten nicht glauben, am wenigsten die Juristen, welche zwar ganz gut in ihrem corpus juris, aber dafür desto weniger in allgemeiner historischer Bildung und Kenntnis des Alterthums beschlagen seien.

Das nimmt ber Professor ber Rechte zu Belmftabt gewaltig übel: toto caelo erras, Alemanne, quum eos credis esse jurisconsultos, qui nihil nisi placita Justiniani cognoverunt, major est amplitudo, major dignitas jurisconsulti quam ut intra exiguos illos cancellos debeat concludi: und nicht schlecht fitt ber hieb: quantum custos bibliothecae vaticanae a bibliothecarii dignitate distat, tantum juris consultus a legista legolego et rabula, quos tu tamen appellas jurisconsultos. Und nun ruft er bem Romer in's Andenken, wie großes gerade bie Juriften feit bem Wieberermachen ber Antife bieffeit und jenseits ber Alben fur bie Erforschung bes Alterthums gethan. "Bist bu fo febr ein Frembling in ber Geschichte ber letten 50 Jahre, baß bu nicht weißt, baß von ben fogenannten Realisten gerabe bie Juriften wegen ihres angerorbentlichen Gifers im Stubium bes Alterthums und ber allgemein menschlichen Bilbung Sumanisten genannt wurben? Glaubst bu, bag Männer, wie die folgenden, vom Alterthum nichts gewußt haben? Und nun folgen bie folgen Namen: Wilhelm Bubaus, Anbreas Alciatus, Hubert Giphanins, Franz hottomanus, Jacob Cujacius, haloanber, Conrab Ritterhaus, Markwart Freherus, Dionys Gothofrebus, Jacob Lechaffeur, Guido Pancirollus, Scipio Gentilis, Barnabas Briffonius, (und baran schließt fich eine febr farte Stelle über biejenigen: qui sputum tui pontificis lingere nolunt).

Aber sei es barum! fährt ber Professor ber Rechte fort, sei Justinian ein Teufel, ja ber Teusel Oberster gewesen, wie Protop will, ober wie bu milber tabelst ein monstrum infaustum occlesiae romanae, hat bas irgend einen Ein-

fluß auf ben Werth bes römischen Rechts? — Und barin muß man ihm freilich Recht geben!

Nicht nueben ist auch die Ahetorit, mit welcher er ausruft: o tempora, o mores! Ein Kaiser, dessen Frömmigkeit alle gleichzeitigen und späteren Bischöse des Morgen- und des Abendlandes preisen, bessen Recht und Gesetze letztere sich selbst für Italien erbeten haben, der wird jetzt nach so vielen Jahrhunderten von dem custos einer Bibliothek, unter Billigung seines geschmeichelten Herrn ein monstrum infaustum ecclesiae Romanae genannt! Und nun heißt es weiter: was habt ihr erst zu erwarten, ihr Fürsten, die ihr das Joch der rö-mischen Tyrannei abgeschüttelt habt, wenn man so muthwillig die Manen der längst Verstorbenen verhöhnt.

Man sieht, an Leibenschaftlichkeit übertressen tiese Protesianten ihren römischen Gegner bei Weitem, aber nicht auch an Gelehrsamkeit — bie animadversiones Eichels stehen hierin weit hinter ben notae des Alemannus zurück — und auch eben so wenig an Toleranz. Wenn auch Sichel bie Bersolgung ber Irrzländigen mit Kerker, Folter und Tod entschieden verwirst, so ist er boch sehr geneigt, das Bersahren ber Kaiser von Constantin die Justinian zu billigen, durch andre Strasen "die Berirrten zu gefünderer Einsicht zurückzurusen": Entziehung ihrer Kirchen, der activen und passiven Erbsädigkeit, Berbrennung ihrer Bücher, Ausstosung aus dem Staatsdienst, ja Consiscation und Berbannung: letzteres freilich nur gegen die Lehrer und gegen die "Hartznäckzur welche auf feine andere Weise zu gesünderer Einsicht können zurückgesihrt werden." (N. 55, vergl. animadv. p. 103 folg.) Justinian habe diese Stusenveiche gegen die pertinaces eingehalten und mehr könne man nicht verslangen.

In ben animadversiones findet sich neben Richtigem und Berständigem auch manches Unrichtige und Schiefe. So ist es gewiß nicht richtig, baß die Historien über Belisar nichts als beneidenswerthes Lob enthalten (p. 3) und es ist nichtssagend, wenn immer wieder die Abweichungen zwischen den Historien und Anetdota breit ausgeführt werden, Abweichungen, deren Ursachen ja die Borrede setzterer Schrift selbst erklärt.

Ein ganger Saufe feiner Argumente gegen Protop fallt burch bie Berftellung ber richtigen Reihenfolge ber Schriften gusammen: er balt bie Bauwerte für bas lette Buch. Die veröffentlichten Lobiprüche gleich = geitiger und bie nachgebeteten fpaterer Siftorifer tonnen nicht ohne Beiteres zu Widerlegung ber Unefdota bienen, beren Berfaffer Zeitgenoffe war und febr gut unterrichtet war. Ihn macht feine Gebäffigkeit verbächtig, aber jene Lobredner macht bie Furcht taum minder verdachtig. Das Lob ber Bauten ift eine feltsame Wiberlegung ber Anklage ber Berichwendung (p. 25). Die Rechtfertigung ber Unternehmungen gegen Afrika und Italien ift feineswegs gelungen, weber volferrechtlich noch politisch betrachtet - eben fo wenig bie ber Magregeln gegen ben Circus, ober bie Entschuldigung bes Jahrgelberspffems burch bas Bestreben, mit biefem Belbe bie Beiben gum Christenthum beranzuziehen: Die Pflicht, ben rechten Glauben mit Gewalt gu verbreiten, wird wiederholt eingeschärft (p. 71): propagatio religionis quam maxime civili felicitati conducit! Das ift feche Jahre nach bem Abichluß bes breifigiährigen Krieges geschrieben und von einem Deutschen! (p. 75). Es

begegnet schon bier was wir in ber Biographie Justinians von Endwig als überall durchgeführte Dethobe ber Bertheibigung antreffen werden: wenn Brofop fagt, Justinian bat faliche Testamente machen laffen, jo erklärt ber Bertheidiger. Protop habe bamit fagen wollen, er habe nach alten und neuen Gesetzen ber Raiser ben Rachlaß eingezogen und bas fei boch fein Unrecht, ober, wenn Protop fagt, ber Raifer babe ben Barbaren aus Furcht Jahrgelber gegablt, fo behauptet ber Bertheibiger, Protop habe bie Dagregeln, Die Beiben burch folde Gaben bem Chriftenthum gu befreunden, aus beibnischem Chriftenbaß angegriffen. Daß folche Ginreben feine Bertheibigung gegen bie Unflage find, ift flar. Eben so wenig wenn auf ben Borwurf, ber Raifer habe eine einstimmige Meinung von Chriftus berftellen wollen, geantwortet wirb, bie majestas civilis habe die cura sacrorum (p. 91). Dagegen in manchen eingelnen Anklagepunkten bat Gichel ben Gegenbeweis gludlich burchgeführt. Freilich ift bas nicht ichwer, bei fo leibenschaftlichen Wibersprüchen und llebertreibungen, 3. B. ber Raifer habe ftete ohne Webor ber Beflagten entschieben, und Unwahrbeiten, wie fie in der Geheimgeschichte begegnen: 3. B. Die Antlage, Instinian babe gnerft bie Arianer verfolgt; Protop mußte wiffen, bag bas nicht richtig war, aber ba er auch nicht hoffen fonnte, bas irgend Jemand weiß zu machen, jo erflärt fich bies und Mehnliches wohl baraus, bag Protop ben in wilber Unfregung bingefdriebenen Entwurf nicht mehr revibirte. Dicht obne Scharf. finn ift aber die Bertheidigung Gichels gegen ben Borwurf ber alles aussaugenben Sabsucht bes Raisers, welche auch die hartesten, ja die frevelhaftesten Mittel nicht verschmäht haben folle. Dagegen wird ausgeführt, Juftinian habe ja in mehreren Fällen einträgliche und gesetzlich bergebrachte Ginnahmsarten bes Kiscus selbst aufgehoben (vgl. bie Nov. de caduc. tollend. 8. u. 134.)

"Wie wilrbe er bies gethan haben, wenn er an Geldmangel gelitten und

neue barte, frevelhafte Magregeln nöthig gehabt batte?"

Freisich, könnte man repliciren, es war eben seiner unruhigen, änderungslustigen Eitelkeit genehm alte Einrichtungen, die wenig eintrugen, mit der Ostentation der Großmuth aufzuheben und dafür neue ergiebigere Einnahmen zu schaffen: und Protop würde hinzusügen, öffentlich war er freigebig und insegeheim erpreste er mit Frevelu.

Jedenfalls ift die ewige Geldnoth bes Kaisers constatirt — und fie ift seine beste, ja fur manche seiner Schritte seine einzige Entschnldigung, seine

Bertheibiger jollten fie nicht felbst gerftoren. -

Sehr schwach sind die "Rettungen" Theodora's, aus welcher er burchaus eine "patricische Dame" machen will.

Dagegen nicht unverständig und namentlich bezeichnend für die Entstehungszeit dieser Bertheidigung des Byzantiners sind die Aussührungen, in welchen es gerechtsertigt wird, daß das faiserliche Ehepaar verschiedene religiöse und eircensische Ausichten zum Schein bekannte und Differenzen vorgab, um deste sicherer beide Parteien zu beherrschen: das war die "welsche Praktik und Positik" jener Tage: qui neseit dissimulare, neseit regnare! ist sitr den guten Prosessor ein zweiselloses Axiom, und freilich diese Boraussehung guten Regiments sehlte bei den Fürsten des 17. Jahrhunderts sowenig als bei Instinian. Und gegen den altväterischen, aristokratischen Conservatismus Prosops macht sich die damals modern gewordene "Staatsraison" des ausgeklärten Absolutismus geltend, der überall eingreift, ändert, umgestaltet — es war die Zeit des

Sieges filr ben lanbeshoheitlichen Despotismus über Lehn- und Ständewesen in Deutschland und die Zeit der Ludwige in Frankreich! — "Justinian stürzt Alles zu oberst, zu unterst", klagt Protop: nun? ist das ein Berbrechen, frägt der Unterthan des deutschen Landesherrn? bei Justinian war die höchste Gewalt, die Souveränität, (eis nolowos eorw) und nach Agathias besaß er sie in vollerem Maß als irgend einer seiner Borgänger: er durste Alles zu unterst und oberst kehren und es war gut und heilsam, (p. 180) daß er es that. Die Rechtsertigung der Berschwendung und der äußern Positik ist sehr haltslos; bei der Austreibung der Philosophen kommt wieder die unschöne Intoleranz des Mannes zu Tage (226 levis est jactura, qui verae et salvisicae sidei adversantur sponte sua sugere et impietatem suam qua cives insici poterant alio transferre, utinam nunquam rediissent illi quidem philosophi, qui etc.). Aber freisich in der Intoleranz stimmen beide Gegner aus's Beste überein: perperam negat Procopius (sagt Alemanus) haereticos etiam extremo supplicio esse puniendos; fortasse de Catholicorum caedibus dicere voluit.

Es ift nicht nothig, weiter biefe Berquickung von Schiefheiten und Scharffinn, von wohlfeiler Rhetorit und grundlicher Widerlegung in's Einzelne zu verfolgen.

Auch Sugo Grotius in feiner Historia Gothorum Vandalorum Langobardorum Amstelod. 1655 hat bie Anekota als ein unzweifelhaftes Werk Protops bezeichnet und behandelt; er fagt von Protop proleg. p. 57: cum Procopium lego, virum exacti in rebus civilibus militaribisque judicii u. 61: facile apparebit,... quae utilitas ex Procopii historia percipi possit... vir et eruditione praestans Belisarioque ob id individuus. Orationes inscrit moratas admodum et sententiis graves, etiam narrationi large inserit monita tum civilia tum militaria, Polybii exemplo: video accusari eum religionis minus sincerae ego qui cuncta aliorum in partem quantum potero benigniorem quin interpreter abduci vix me sino, video eum controversiarum, quae christianam plebem haud satis intelligentem talium misere dividebant ipsumque imperatorem saepe distrahebant a necessariis reipublicae negotiis, satis esse fugientem, caeterum de divina providentia praemiisque ac poenis recte ac secus factorum multa eum religiose disserere, non omissis et vaticiniis et miraculis insigniqus... neque ejus eum esse ingenii, qui dissentientes a se inhumane tractari velit, sed qui pictatis magnam partem sitam esse putet in actu officiorum innocentiae primum, deinde bonitatis, quae duo tum verbis tum exemplis inculcare nunquam desinit.

G. Richteri, epistolae selectiores Norimbergae 1662 p. 51. Hac virtute liberae veritatis splendescit si quis quam alius historicorum inter Graecos Procopius (!), scriptor severa gravitate inclytus, qui cum libris octo summa fide justa atque accurata diligentia omnia commemorasset, quae Justiniani tempore gesta sunt tandem librum quoque nonum... magna libertate scripsit et quicquid uterque conjunx publicae rei damno et in subditorum perniciem peccarunt, accuratiore stylo notavit: cum prius ad summum romani senatus locum, id est urbanam praefecturam evectus esset... Autorem hunc insignem nunquam Justinianus a Belisarii... latere divelli passus est, cujus fide atque

consilio non minus quam armis ac virtute Belisarii (1) romanos fines prolatari atque stabiliri sentiebat (nach Alem.).

M. Hankius, de byzantinarum rerum scriptoribus graecis liber Lipsiae 1677; p. 145 ilber bie Bebeutung bes Mhetor-Titels, ben Protop filhrt, fagt er: Procopium ratione communissima rhetorem id est dicendi magistrum dici B. Bonifacius in literis ad Dominicum Molinum innuit acui sane vel pueri quos ille in arte dicendi erudiebat illud Catonis objicere potaissent" (f. unten) at enim Procopius in arte dicendi seu pueros seu juvenes erudivisse quis tradit? potius rhetor ea ratione videtur habendus, qua oratores atque causidicos inse Procopius rhetores nominat P. II. 24. ae. c. 11. A. 26. - Paganus an Christianus fuerit, non extra controversiam est (folgt bie hauptstelle G. I. 3, aber:) sed est cur ea quae videtur Procopius ut homo paganus scripsisse mitius interpretemur: etiam nonnullis in locis se non modo Christianum sed orthodoxum quoque christianum — nisi forte nimis perversus et protervus religionis christianae simulator fuerit — satis evidenter ostendit. — Die Bräfectur Brotops wird als verisimillimum bezeichnet, aus A. foll folgen, bag er Senator mar (οί πολλοί ήμων soll beißen plerique mei ordinis) und A. 26 die Wassernoth von a. 562 bezeichnen, bie Anefdota follen a. 569, 558 und 563 gefdrieben fein. -

Bon ben zahlreichen Urtheilen Anderer über Protop, welche Sante mittheilt, entnehme ich biejenigen, welche mir im Original unzugänglich blieben.

- 1) Franciscus Floridus Sabinus de jur. civ. interpretibus. (Procopium) qui inter varias nugas et mendacia, quibus scatent ejus historiae de his loquor qui ad Justiniani Tribonianique mores pertinent (b. h. eben bie Geheinigeschichte).
- 2) J. Bodinus de historia c. 4. Procopius... ornamenta historiarum et graeci sermonis puritatem aut nescisse aut neglexisse videtur, sed quae ad historiam pertinent, singula commemorat ac res quoque levissimas magno studio cousectatur... Denique mediocriter est a doctrina informatus, ut non dubitem illum inter selectos referre. cum vero singulas epistolas, decreta, foedera conciones vario (?) dicendi genere ac stylo describit, magnum verissimi scriptoris praebet argumentum (?): nisi quod suum Belisarium saepius quam decuit (?) et ineptis (?) plerumque laudibus oneravit: ineptius quoque caedem Constantini Belisarii jussu perpetratum ita excusavit, ut in fatis esse diceret, Constantinum sic mori debuisse. Darauf werden ihm einige Wunderseichen, und geographisch-physifalische Irrthimer vorgericht und dann wird geschossen, und geographisch-physifalische Irrthimer vorgericht und dann wird geschossen, verum etiam ecclesiasticis sidem saepe derogarunt.
- 3) Sigonius de historicis romanis (c. 33). Procopius diligens in scribenda historia verum mediocri stilo ac plane naturale dictione, quae asiaticae propior est quam atticae, ipse enim asiaticus fuit. conciones et epistolas quasdam breves interponit, haud prorsus in eo genere ineptus.
- 4) Balthasar Bonifacius de roman. script. (c. 33): Laudandus Procopius integrae sidei multaeque sedulitate in historia scribenda... cum enim a Belisarii latere nunquam (?) discederet, rerum ab eo gestarum minutam certamque notitiam videtur habuisse. propior est asiaticae redundantiae quam atticae copiae neque tamen verbosus nimium et interim gravis et politicus in epistolis et concionibus, quas non sane imprudenter interserit; aber über bit

Beheimgeschichte sagt berselbe in literis ad Dominicum Molinum: quod autem ad Procopium attinet ejusque interpretem Alemannum, ego neutrum laudare possum. primum enim ἀνέκδοτα illa procopiana putidum potius rabidi cujusdam syllographi satyram quam incorruptum rerum gestarum scriptoris monumentum esse pronuntio; germanusne commentarius ille sit, an commentitius et adulterinus, mihi, ut verum fatear, nondum satis liquet et miror, a Rivio non ei motam de statu quaestionem... tum deinde historicas notas Alemanni, quamquam hominis utriusque sermonis intelligentissimi.... eo nomine nequaquam laudaverim, quod tot Justiniani dedecora vere an falso prodiderit.... Ceterum ipse sibi suisque historiis fidem abrogavit cum hujuscemodi palinodiam importunissime recantaret et omnem sinceri scriptoris gloriam, quam sibi octo prioribus libris comparaverat, hisce ineditis — quae utinam semper inedita mansissent — corrupit ac depudiavit. Cui sane vel pueri, quos ille in arte dicendi erudiebat, illud Catonis objicere potuissent

Laudaris quodcumque palam quodcumque probaris Hoc cave ne rursus levitatis crimine damnes.

At quomodo tandem damnat, quos paulo ante effuse laudaverat ac tantum non superis inseruerat? quomodo inquam damnat? quo pudore quave impudentia? non equidem nego historicum res, ut gestae sunt, enarrantem, sed intentissima voce declamatorem tragoedias excitantem. Si per alterius cujuspiam Angli necromantiam revixerit unquam Plutarchus, qui Herodotum scripto in eum libello non sine amarulentia damnavit malignitatis, multo acrius et multo etiam justius invehetur in hunc Procopium, cujus profecto heroica est malignitas . . . In summa sic statuo: esse in hac, cujuscumque illa sit auctoris, rhyparographia loquentiae satis, licentiae nimis, insolentiae plus nimis; multum livoris', plus odii, plurimum inscitiae, parum ordinis, minus facundiae, minimum judicii, nihil memoriae, minus nihilo sinceritatis. Quorum tamen criminum non censeo Procopium temere condemnandum: fieri enim potuit, ut ab aliquo non hujus aevi nebulone pseudo-anecdota illa fuerint conficta, ut nos aliquando, spissa caligine circumfusi, pro Junone crassam nebulam amplectentes, inter nebulones cum ipso pariter hujus sycophantiae constructore numeraremur.

Christ. Ad. Rupertus in observationibus ad synopsim Besoldianam c. 15. neunt den Prokop einen Justiniano-mastix; derfelbe müsse gestehen, daß die Gesandten aller Barbaren der Erde vor diesem Kaiser zu Byzanz erschienen seien: sed quemadmodum aranea omnia vertit in venenum, ita Procopius hoc ipsum factum ait, ut pecunias arriperent.... Procopii auctoritas apud me quidem prorsus eviluit, quicquid tandem moliatur eruditissimus interpres.

G. J. Vossius, ars historica de historicis graecis libri quatuor. Amstelod. 1699. p. 140. Praeclarum sub Justiniano imperatore nomen habuit Procopius... octo libris historiarum postea nonum adjecit atque eum, quia complecteretur res antea non editas, ἀνέκδοτα appellavit. Ex (aedificiis) clare elucet, hominem fuisse Christianum, non gentilem, qualium ἀθείαν detestatur, sed neque haereticum, etsi in Justiniano damnet, quod in tales statuerit poenam capitalem. nimirum judicabat, aliquas fidei controversias tam esse difficiles penetratu, ut multi eas capere non possint: eoque probare non poterat, si propterea quis vita privaretur.... Quicquid autem Procopii ante edita ab Alemanno ἀνέχ-

Dawn Congle

dora graece habemus, hoc debemus Davidi Hoschelio: estque hoc egregii viri beneficium eo majus, quod Latini interpretes abeant a Graecis, imprimis ineptissimus ille Christophorus Persona IV. rerum gothicarum libros vertit, si vertisse et non pervertisse dici is debet, qui multa adeo omittit et toties nobis sua refert somnia.

Gundling, observationes selectae ad rem literariam spectantes I. Francos. et Lips. 1707. observatio VIII. de Theodora imperatrice Justiniani magni uxore p. 202—254. Er stütt die Echtheit der Arcana auf das Zeugniß des Suidas (p. 204) und weist die Angriffe Eichels auf das Christenthum Protops durch die Berufung auf die Bauwerte ab; doch tadelt er mit Fug dessen Uebertragung der ganzen Lehre von "exceptionsmäßigen" Zeugen auf die Glaubwülrdigkeit einer Geschichtsquelle, verspottet") seine Bemühung, des Bärenwärters Tochter als geborne Patricia von anicischem Abelsgeschlecht darzustellen und den Leumund derselben rein zu waschen p. 215; geht aber wohl zu weit, wenn er, wie viele ältere Romanisten (Wiesenbach, Bodinus, s. S. 217) die Begünstigung der Frauen in manchen Gesetzen Justinians ganz auf den Einstuß der Kaiserin zurücksührt (l. c.).

p. 250: nos quae scripsimus non exoso ut vides Procopio debemus omnia, sed maximam partem aliis conevis aut fide dignis scriptoribus p. 250 und başu p. 254. Etsi Procopius in Anecdotis multa prodit, quae omni exceptione sunt majora et veriora, tamen, cum male audiat apud plerosque uratur ac tundatur, in paucis ejus fidem calamumque secuti sumus solum. Neque enim diffitetur Huberus in hist. civil. aliquid haesisse ei suspicionis, quod passim oratoriis calamistris sua inferat.

- J. Fabricius, historiae bibliothecae fabricianae P. V. Wolfenbūttelii 1722 p. 237 schließt sich Eichel gegen Alemannus an, von dem er sagt: historiam arcanam desendere studuit, sed nihil egit et apud veri studiosos sidem decoxit. Bon Brosch berichtet er: "primum rhetor et sophista sive prosessor et causidicus, deinde senator constantinopolitanus, postea (?) comes rotarius et consiliarius Belisarii christianusne an gentilis aut ambidexter sive neque prorsus gentilis neque prorsus christianus, christianam saltem religionem prae se serens.
- P. de Ludewig, vita Justiniani atque Theodorae Augustorum nec non Triboniani. Juris prudentiae Justinianae proscenium. fide coaevorum Latii et Graecii scriptorum, numismatum, conciliorum, legum, literarum, codicillorum, lapidum, picturarum musivorum aliorumque monumentorum cum ad legum et corporis juris intelligendam historiam tum ad novi juris architectorum apologiam dispulsis autorum in vario scientiarum genere erroribus et calumniis Halae 1731.

Der berühmte preußische Kanzler, von großer Begeisterung für bas Corpus Juris und von hoher Berehrung filr beffen Schöpfer erfüllt, hat mit einem Auswand von breiter Gelehrsamkeit "bie Berläumbungen gegen die Baumeister bes neuen Rechts" zu widerlegen gesucht, welche nicht nur Protop und Alemannus und die Rle-

<sup>\*)</sup> p. 207. miseret me viri! ruft er aus, vgl. seine Bemerkungen über bie 1. 28 Cod. de nuptiis p. 213.

ritalen, sonbern selbst manche Juristen gegen bieselben erhoben — leytere namentlich ben Borwurf ber Unbildung (in Folge einer Berwechslung mit Justinus)
gegen ben Kaiser und bes Unverständnisses bes alten Nechtes gegen Tribonian
und die Compilatoren. Wenn das Buch bei all' seiner prosusen Aussührlichseit
und unerachtet des umfassenden Wissens und erschöpfenden Fleißes des Bersassers verhältnismäßig geringen Werth hat, so rührt das daher, daß Ludewig
von der tadellosen Bortresslichteit des Kaisers als einem von vornherein sestsprechenden und unerschütterlichen Axiom ausgeht und nun alle dem widersprechenden Zeugnisse nicht etwa nur einfach verwirft, sondern als Lobsprüche
interpretirt — eine Methode, deren Ergebnisse wir auch schon bei Sichel kennen
gelernt. Wirft z. B. Prosop dem Herrscher Habsucht vor, so wird dieß als ein
Beweis seiner weisen Sparsamkeit benützt; die Beschlbigung der Henchelei und
Lilge ist ein Beweis sür staatsmännische Klugheit wie die Antsage der Berschwenbung in Bauten sür die Freigebigkeit, die Frömmigkeit, den Kunstsun dieses
Fürsten.

Wir können uns beshalb über bas wortreiche Buch ziemlich kurz fassen: bas Interessanteste und Bedeutenbste in demselben ist jedensalls das juristische Talent und die juristische Schule des Kanzlers in der Bertheidigung seiner Clienten. Nicht den Historiker, den Advocaten vernimmt man überall. Es ist erstaunlich, mit welcher Sorgfalt, Geübtheit, und — man darf es schon hinzusügen — mit welcher Ungenirtheit bezüglich der objectiven Richtigkeit und Haltbarkeit, der Mann alle erdenklichen Einreden, gute und schlechte, starte und schwache, entdeckt und herbeischleppt, welche dem Angeklagten irgend zu gut kommen können.

Justinian foll von bem altromischen Patriciergeschlecht ber Anicier stammen (p. 134): es ift also fehr mahrscheinlich, baß er ein Ascendent ber - Sabsburger ift, welche ebenfalls von biesen Togaträgern berstammen ,,und, wenn es mahr ist, baß bieß Geschlicht ursprünglich ein jubisches, so haben sich weber Byzanz noch Wien bes Samens von Abraham und Chriftus zu ichamen". Seine Bilbung vertheibigt er mit Blud (p. 140), aber man möchte an ber bona fides bes geicheuten Mannes zweifeln, wenn er auch Theodora, bes Barenwartere Tochter, aus bemfelben anicischen Patricierhause berleitet mit Grunden, beren unglaubliche Nichtigkeit ihm boch felber taum verborgen bleiben kounte (p. 158). ihre Rechtgläubigkeit vertheidigt er (p. 162). Der "Splophant und Berläumber" Protop erhalt natürlich boje Ramen und feine Zeugniffe find ja in ber That so reich an Blogen und Widersprüchen, daß auch ein minder gewiegter Jurift mit leichter Dube fie fehr übel zurichten tann: aber neben vielen Borwürfen, welche nur zu begründet find, finden fich boch auch folche, welche ber Bertheibiger, um ben Leumund bes Zeugen zu vernichten, gerabezu erfunden hat, z. B. p. 171 moeret huic piissimo instituto (ber Ginsperrung ber Dirnen in ein Riofter) Procopius, homo salax et impudicus, vagae libidinis, paganismi reliquiarum patronus insignis! Als ob nicht Protop bie Sinnlichfeit ber Raiferin noch viel mehr tabelte, als biefe Magregel ber Bucht! Aber Lubewig ift in ber That febr findig, sowohl wenn es Entschuldigungen, wie wenn es Beschuldigungen gilt\*). Justinian vereinigt in sich alle Borguge bes Cyrus, Augustus,

<sup>\*)</sup> Bergl. z. B. die blendende Runft, mit ber er p. 169 Theodora aus der Mighandlung bes Patriciers f. oben S. 268 herans vertheidigt.

Ancus Martius, Constantinus und Antoninus (p. 324). Aber bie Rechtfertigung seiner Kriege ist eben so schwach, als bie Uebertreibung seiner Erfolge start ift.

Brunquellius, historia juris romano-germanici, Francosurti et Lipsiae 1742 p. 183. Omnibus tamen hisce scriptoribus Procopius — palmam praeripit. Is enim de rebus ab imperatore nostro gestis octo libros conscripsit, eos legendos illi tradidit (?) ac vivus adhuc in publicum emisit. Bon ben Erwiberungen bes Trivorius, Rivius und Eichel sagt er: Alemanno ab Eichelio aliisque minime satisfactum esse viri doctissimi indicarunt (judicarunt?)

Protopit von Cafarca geheime Geschichte. Johann Paul Reinhard P. P. hat sie aus bem Griechischen ins Teutsche übersetzet und mit Anmerkungen er-

läutert, Erlangen und Leipzig 1758.

Die Uebersetzung ist in ihrer altmobischen Naivetät oft sehr treffend, die Unkritit aber freilich groß: "Suidä und Nicephori Zeugnisse sind ihm hinlänglich genung" für die Schtheit der Arcana, deren Haß daher rühren soll, daß Protop seine Stelle als Präsectus Urbi wieder verloren — jener Stadtpräsect wird abgesetzt a. 563 und die Geheimgeschichte ist 559 geschrieben! — jedoch werden in den Noten die übertriebenen und selbstwidersprechenden Antlagen häusig recht einsichtig beurtheilt.

Levesque de la Ravalière, reflexions contre l'idée générale, que Procope est l'auteur de l'histoire sécrête de Justinien in ben mémoires de l'academie royale des inscriptions et belles lettres XXI. p. 73. 1754, äußert fich über bie Bebeimgeschichte folgenbermagen: l'histoire secrête de Justinien est moins une histoire qu'une satyre. C'est une compilation maligne, quoique grossière, de tous les faits injurieux à la mémoire de ce Prince. Justinien s'est, il est vrai, deshonoré par des vices réels dont les plus odieux sont l'avariice et l'orgueil (?) mais il eut, ou du moins il parut avoir, quelques vertus.... L'écrivain qui a composé son histoire sécrête, sans parler de ses bonnes qualités, le peint des plus noires couleurs . . . il débite contre lui jusqu'à des fables absurdes, qu'il adopte avec une apparence (?) de crédulité: en un mot tout respire dans ce libelle l'esprit de vengeance, qui parait en avoir anime l'auteur. Eine lecture attentive bat ibn überzeugt, bag Brotop biefes Werk nicht verfaßt hat et voici les raisons. Erftens: Agathias führt bie Schrift nicht unter ben Werten Brotops auf (fie mar bamals noch nicht veröffentlicht). Zweitens: Suibas, ber sie ihm zuschreibt, lebt erft vier Jahrhunderte fpater und hat beghalb fein Gewicht (- einverftanden; aber wenn nun fortgefahren wird, Suidas habe seine Annahme nur barauf gestütt, baß Brotop aus Cafarea war und ber Berfaffer ber Bebeimgeschichte ebenfalls und baran sich bie Frage reiht: Césarée ne pouvait-elle donc fournir en même temps deux écrivains? so ist bas bochst leichtfertig fortgefahren und gefragt: benn keineswegs haben wir ein Recht, jenen Umftand als ben Grund von bes Suidas Ueberzeugung anzunehmen: wir wissen gar nicht, welches bie Grunde bes Suibas waren, ob gute ober ichlechte, und zweitens gibt fich ber Autor ber Bebeimgefdichte nicht nur für einen Landsmann Brotops, sonbern für Lügt er also, so ift auch bie Beziehung auf Cafarea eine Brotob felbft. Luge und die obige Frage hat gar keinen Sinn). Drittens: die Arcana ift a. 558 geschrieben, alles mas Protop von Justinian berichtet, schließt mit bem Jahre 553 ab, "in welchem er wahrscheinlich starb". (Das ist einfach nicht

wahr: die Banwerke erwähnen noch das Jahr 558). Biertens: die Borrede der Anekdota soll besagen, daß der Berfasser Instinian überlebt habe. (Wir haben oben gesehen, daß es noch keiner "lecture attentive" bedarf, dieß als irrig zu erkennen.) Zuletzt wird dann "demelirt", wer der wirkliche Berfasser war, nämtich der Advocat Evangelius, welchem der Kaiser (nach A. c. 30) das Landgut Porphyroin genommen. Die "Gründe" sind, daß dieser Evangelius Rhetor in Cäsarea war und daß die Geheimgeschichte mit dieser Berandung schließt — was wieder nicht wahr ist.

La Mothe le Vayer, Oeuvres T. IV. partie II. p. 144-167. Pfördten 1756. Er behauptet mit Recht, bag Protop von driftlichen Ueberzengungen nicht burchbrungen war, aber feine Grunde find nicht immer bie rechten; er meint, Brotop habe die Anctota unausgeführt gelaffen par le repentir, qui le prit de s'être laissé si fort transporter und weil ihm jett ber lang geschulbete Behalt nachbezahlt und er zum Senator und Stadtprafect erhoben worben fei; bie boch jebenfalls wegen ihrer Gelehrsamkeit boch achtbaren Noten bes Alemannus neunt er très dignes du texte, qu'ils interprètent. Die Anefbota fonnen nicht die Bahrheit enthalten, weil sonst Protop seinem Bersprechen, die Bahrbeit in ben Sistorien zu fagen, untreu geworben sei, wo er habe toujours (?) parlé fort honorablement de Justinien et de... Théodore.... quoiqu'il ne l'ait pas fait aussi souvent qu'il pouvait; soust beruft er sich, wie die Borgänger auf bas lob in ben Banwerten; gerabezu unwahr ift bie Behauptung p. 153, bie Arcana werfe bem Raifer vor: "il faisait mine d'etre Chrétien, mais dans son coeur il respectait les Dieux du paganisme"; biesen Borwurf zu machen, ware bem Protop nie eingefallen; auch bas ift gang unrichtig que Procope ne parle jamais qu'à l'avantage de Belisaire (S. oben S. 321) unb p. 163 begegnet es bem gelehrten Staatsrath, baß er Protop vorwirft, er habe vertuscht, was aus Belifar bei ber Ermorbung ber Officiere im Jahre 535 in Ufrita geworben, mabrend Protop bentlich gejagt hat, eine Seite vorher V. II. 15. p. 481, daß ber Feldherr fich zuvor ichon nach Sicilien eingeschifft hatte! fo foll Brotop nicht geschrieben haben, was ber Kritiker nur nicht gelesen bat, ber seinen eigenen Ausspruch wenig befolgt; que Procope mérite d'être lu nattentivement". Aber bie Frangofen haben, wie wir bereits bemerkt haben und noch mehr bemerten werben, überhaupt viel Unglud mit Protop, beffen Gebeimgeschichte sie vielfach ihre "attention" gewidmet haben. Es hat ihn schwer verbroffen, bag Protop bie Franken bas treuloseste Bolf ber Erbe nennt, und er meint: "un auteur plus sense n'eût pas parle de la sorte ni offense temerairement toute une nation". Bulett (p. 166) neigt er fich nach ber Autorität von Buiet und Balthafar Bonifacius ber Annahme gu, Die Beheimgeschichte fei unecht.

Marmontol, Belisaire, Vienne 1767, sagt in ber Borrebe zu seinem Roman S. 1 er habe überall Protop (b. h. die historien) zum Führer gewählt (was freilich nicht wahr ist), bagegen über die Geheimgeschichte äußert er: mais je n'ai eu aucun égard à ce libelle calomnieux, qui lui est attribué sous le titre d'Anecdotes... il est pour moi de tout evidence que cet amas informe d'injures grossières et de saussetés palpables n'est point de lui, mais de quelque declamateur aussi mal adroit que méchant. Der hauptgrund ist die Unbestanntheit bes Buches bis auf Suidas; Eichels Zustimmung bestärkt ihn, bas

gegen Montesquieu's Autorität soll ber Evibenz weichen. Dann folgt bie Unmöglichkeit, daß der Bersasser der historien, un homme d'état..., pour le plaisir
de dissamer ceux, qui l'avaient comblé de biens, (?) ait voulu se dissamer lui
même en reduisant la postérité au choix de le regarder comme un calomniateur atroce ou comme un lâche adulateur? Ferner wie er über die
großen Männer Justin, Justinian und Belisar dermaßen habe losziehen können?
Ceux qui dans le Grec des Anecdotes ont cru reconnaître le style de Procope
y ont ils reconnu son bon sens? Nämlich der abergläubische Protop soll unmöglich den Kaiser für einen Dämon haben halten können: je le croirais à
peine capable de cette ineptie, quand tous les écrivains de son tems me
l'attesteraient. "Benn es die großen Worte thäten!"

Montesquieu, grandeur et decadence des Romains c. 20. Oeuvres, Amsterd. 1769. T. VI. p. 193 f. jagt febr treffend von Justinian p. 198: la mauvaise conduite de Justinien, ses profusions, ses vexations, ses rapines, sa fureur de bâtir, de changer, de reformer, son inconstance dans ses desseins un règne dur et faible devenu plus incommode par une longue vieillesse furent des malheurs réels mêlés à des succès inutiles et une gloire vaine. Ces conquêtes, qui avaient pour cause non la force de l'empire, mais de certaines circonstances particulières, perdirent tout. Pendant qu'on y occupait les armées, de nouveaux peuples passèrent le Danube, désolèrent l'Illyrie, la Macédoine et la Grèce, et les Perses dans quatre invasions firent à l'Orient des plaies incurables. Plus ces conquêts furent rapides, moins elles eurent un établissement solide . . . Justinien avait pris sur le théâtre une femme, qui s'y était long temps prostituée: elle le gouverna avec un empire qui n'a point d'exemple dans les histoires et mettant sans cesse dans les affaires les passions et les fantaisies de son sexe, elle corrompit les victoires et les succés les plus heureux. Und über bie Arcana äußert er sich: je ne serais pas naturellement porté à croire tout ce que Procope nous dit.... dans son histoire sécrète, parceque les éloges magnifiques qu'il a fait de ce Prince dans ses autres ouvrages, affaiblissent son témoignage dans celui-ci, où il nous le dépeint comme le plus stupide et le plus cruel des tyrans.

Mais j'avoue que deux choses font, que je suis pour l'histoire sécrète. La première c'est qu'elle est mieux liée avec l'étonnante faiblesse où se trouva cet empire à la fin de ce règne et dans les suivans. L'autre est un monument qui existe encore parmi nous, ce sont les loix de cet empereur, où l'on voit dans le cours de quelques années la jurisprudence varier davantage qu'elle n'a fait dans les trois cens dernières années de notre monarchie. (Die Bemerfungen, welche sich hieran wie an die Bauten des Raisers knüpsen, sind aber ziemlich rhetorisch.)

Gibbon, history of the decline and fall of the roman empire c. 40 (1788) in her Ausgabe Leipzig 1829, VII, S. 55 fagt: The events of (Justinians) reign.... diligently related by the secretary of Belisarius, a rhetorician, whom eloquence (?) had promoted to the rank of Senator and Praefect of Constantinople. According to the vicissitudes of courage or servitude, of favour or disgrace, (?) Procopius successively composed the history, the panegyric and the satire of his own times. The eight books of the ... wars deserve our esteem as a laborious and successful imitation of the Attic

or at least of the Asiatic writers of ancient Greece. His facts are collected from the personal experience and free conversation of a soldier, a statesman and a traveller; his style continually aspires and often attains to the merit of strength and elegance; his reflections more especially in the speeches, which he too frequently inserts, contain a rich fund of political knowledge (?) and the historian, excited by the generous ambition of pleasing and instructing posterity, appears to disdain the prejudices of the people and the flatteries The writings of Procopius were read and applauded by his contemporairies, but although he respectfully laid them at the foot of the throne, the pride of Justinian must have been wounded by the praise (?) of an here, who perpetually eclipses the glory of his inactive sovereign. The concious dignity of independence was subduced by the hopes and fears of a slave and the secretary of Belisarius laboured for pardon and reward (?) in the six books of the imperial edifices. He had dexterously chosen (?) a subject of apparent splendour, in which he could loudly colebrate the genius, the magnificence and the piety of a prince who, both as a conqueror and legislator, had surpassed the puerile vertues of Themistocles and Cyrus (in these.. books, die Bauwerke. Procopius affects a christian as well as a courtly style: seine wirkliche Religion, meint er, betrays occasional conformity with a secret attachment to paganism and philosophy.) Disappointment (?) might urge the flatterer to secret revenge and the first glance of favour might again tempt him to suspend and suppress (aber er hat es ja nicht unterbriickt!) a libel, in which the roman Cyrus is degraded into an odious and contemptible tyrant.... Such base inconsistancy must doubtless sully the reputation and detract from the credit of Procopius: yet after the venom of his malignity has been suffered to exhale, the residue of the anecdotes, the most disgraceful facts of which had been tenderly hinted in his public history, are established by their internal evidence or the authentic monuments of the timo. Ferner außert er über bie Gebeimgeschichte: of those strange anecdotes a part may be true, because probable, and a part true-because improbable. Procopius must have known the former and the latter he could scarcely invent. Diefe Benrtheilung Protops ift im echteften Beift Gibbons: eine glänzende Leichtigfeit ber Erfaffung, geniale Averens und eine blenbenbe Darftellung, auch nicht ohne ausgebehntes, namentlich aber geiftvolles Studium ber Quellen. Aber eben bie große Leichtigkeit ber Erfaffung führt allzuhänfig zu Sypothefen, bie bann gang wie constatirte Thatsachen ausgesprochen werben, und ber Lodnug zu einer geistreichen Untithese wird nicht leicht widerftanden, mag auch die Unfflellung gang unerweislich fein. - Er fest (G. 111) bie Beröffentlichung ber Banwerke unrichtig schon in bas Jahr 555. Sehr gut ift aber beren Berhältniß zu ber Arcana und zu ber objectiven Bahrheit Garacterifirt S. 113: compare the different styles of adulation and malevolence: stript of the paint or cleansed from the dirt, the object appears to be the same. - lleber bas Berhältniß ber Anefdota zu ben Siftorien fagt er S. 322: as the logothete Alexander and most of his civil and military colleagues were either disgraced (?) or despised, the ink of the anecdotes is scarcely blacker than that of the gothic history and beginglish bes Artabanes; this conspiracy is related with

such freedom and candour, that the liberty of the anecdotes gives him nothing to add. —

Wie jeber, ber in ber Geschichte ber Bölkerwandrung arbeitet, fühlt auch Gibbon Dankbarkeit gegen Protop: S. 162 the complete series of the Vandal war is related by Procopius in a regular and elegant narrative and happy would be my lot, could I always tread in the footsteps of such a guide a), und ber Uebergang von Protop zu Agathias wird mit den Worten eingeleitet (S. 354): we must now relinquish a statesman and soldier, to attend the footsteps of a poet and rhetorician.

Meusel, Bibliotheca historica V. 1. p. 225 f. Lipiae 1790, fagt über Protops Religion p. 225: Christianum utique et Catholicum suisse, scripta ipsius perspicue testantur, eum vero, qui subtiles et acres de religione concertationes neutiquam probaret. Ueber bie Arcana (welche er ilbrigens theils a. 549, theile 558, theile 562 gefdrieben fein läßt, um bas Prodmium mit bem Waffermangel zu vereinen) fagt er febr treffend p. 23: alii ambigunt de autore, alii quidem concedunt, Procopium ea scripsisse, sed simul eundem multa falso retulisse atque calumniatorem Justiniani et Theodorae se gessisse affirmant Justinianumque defendere student. Certe Procopius Justinianum, Theodoram totamque aulam Augustam atro adeo carbone depinxit, ut multi existimarent a veritatis tramite eum mentiendi ac calumniandi libidine descivisse. Das babe Brotop vorausgesehen. Das ftartfte Argument sei ber Biberfpruch feiner veröffentlichten Schriften: aber bas entziehe ben Anefbota feinesmegs allen Glauben: sieri aliter non poterat, quam ut in historia publica vivo et vidente Justiniano composita contraria exstarent illis, quae continentur in arcana, cujus editionem non intendebat autor, nimium vivis scilicet usus coloribus. Non laudamus, non defendimus Procopii assentationem, qua peccavit libros historiarum scribens, meras vero calumnias esse, quae postea literis consignavit, nondum ad liquidum deductum est. Priora scripsit metu et reluctante conscientia: anecdota liberiore animo et calamo....

J. A. Fabricii bibliotheca graeca, curante G. C. Harles Hamburg, 1801. VII. p. 553. Procopius.. rhetor, sive causarum patronus ac sophista, hoc est eloquentiam professus Constantinopoli. Hunc licet paganis adscribere non dubitent Eichelius etc., Christianum utique et catholicum fuisse scripta ipsius perspicue testantur.... quae adfert Mottanus Vayerus, ut simulatorem improbum et sub Christiani larva latescentem ethnicum probent, ita sunt pleraque comparata, ut prudentem potius et sanum demonstrent scriptorem historiae, cujus neutiquam est tanquam ex cathedra controversias theologicas dijudicare. Quod porro videtur non nihil aliquando tribuere ominibus et fortunae, commune hoc ipsi est cum multis piis et christianis scriptoribus, qui ad Dei providentiam haec nomina referunt. — Cooptatus in Senatorum (bas foll A. 12 beweisen) illustriumque ordinem et praefecturae etiam urbanae admotus Constantinopoli vitam cum morte commutavit major ut videtur sexagenario. — Exstant ejus libri octo historiarum diserte atque eleganter scripti. Folgt

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 313 for the troubles of Africa I neither have nor desire another guide than Procopius, .... nor can I discern any symptoms of flattery or malevolence in his various portraits (in Vand. II.).

eine ausführliche Aufzählung ber Hanbichriften, Ausgaben und Uebersetzungen von ben Siftorien und Bauwerfen. Ueber bie Anefbota beißt es weiter: Procopio etiam tribuuntur a Suida 'Ανέκδοτα etc. Agathiae, Photio et aliis ante Suidam nusquam memorantur neque videntur lecta ab illis aut visa fuisse . . . . atque si quis comparet, quanta in laudem Justiniani et Belisarii alibi Procopius scripsit, ab eodem calamo tantas tamque acerbas criminationes, partim etiam verisimilitudine destitutas, potuisse proficisci, merito mirabitur. Neutiquam tamen adsentior Francisco Guieto, non obesae licet naris critico, qui Anecdota non a Procopio scripta sed supposititium atque alienum opus esse contendebat, ut narrat Antonius Periander, Rhaetus, in ejus vita. Quamvis videam, etiam ambigere de auctore alios viros eruditos, ut Combe fisium in manipulo rerum Constantinopolitanarum p. 292: "anecdoton auctor siquidem ipse Procopius est, ipse sibi majorem forte quam Justiniano labem ascivit, ingens nimirum sive adulator sive calumniator" ... Jam anno 1695 in praefat, ad libros II de naevis jurisprudentiae antejustinianeae Christianus Thomasius professus est, novam se editionem meditari historiae arcanae Procopii, conjunctis Alemanni et Eichelii dissertationibus ac notis, ac interspersis utrobique suis observationibus, affectus utriusque et observationes a regulis verisimilitudinis judicantibus. Sed hactenus nihil ejus lucem vidit. Orationes Procopii, quas Moguntiae anno 1538. 80. impressas scribit Gesnerus, nunquam vidi, suspicorque esse ex Procopii libris excerptas: nam et illis hic scriptor orationes obliquas rectasque non uno loco inseruit, quas Gallice versas memorat catalogus Bodleianus. (Bon Reden bes Profop als einem besonderen Berte verlautet sonft nirgend etwas: wahrscheinlich liegt eine Bermechselung vor mit ben Banwerken, welche im selben Jahre am jelben Drt in lateinischer Uebersetzung erschienen sind und als ein "Banegprifus" vielleicht von folden, die fie nicht gelesen, für "Reben" gehalten wurden.

Groddeck, initia historiae Graecorum literariae 2. Aufl. Vilnae 1821 2. P. p. 184. Procopius in his ante omnes insignis, quum ingenio tum scribendi arte, in senatum lectus, a Justiniano urbi praefectus a. 562... reliquit... historiam arcanam, ancipitis fidei opus, a nonnullis Procopio abjudicatum.

Manche Berdienste hat die Uebersetzung von Kaungießer, Professor in Greifswald, bes Profopius von Casarea Geschichte seiner Zeit, 4 Bande. Greifswald 1827—31.

Die Borrede giebt eine Erörterung über Leben, Schriften und Auschauungen bes Antors, mit deren Ergebnissen wir freilich ebenso häusig in Widerspruch, als in Uebereinstimmung stehen müssen. Er bezweiselt die Echtheit der Anekdota und sogar der Banwerke. Das Schwächste ist die Uebersetzung, welche sehr häusig den Sinn des Textes misversteht und oft obenein an Stellen, wo dies unbegreistich scheint bei einem sonst so tücktigen Kopse nicht nur, bei jedem, der, wie doch die vorliegenden vier Bände zeigen, die ganzen Historien durchgenommen und die Sprache des Mannes, den er übersetzt hat, kennen muß. Manche Fehler sind nur aus einer erstaunlichen Gedankenlosigkeit mechanischen Forttrabens in dem Uebersetzungshandwerk zu erklären.

Wir geben nur einige Beispiele. P I. 7 übersetzt Kanng. I. S. 49 apers offenbar unrichtig mit Ebelmuth statt virtus. P. I. 8. S. 52 sagt er,

"baß bie Römer weber frilber noch fpater ein fo ftartes Seer aufgebracht haben": gegen die Berser (ent Hégous) läßt er einfach and. P. I. 9 Kanng. I. S. 60 ist ber Epilog ausgelassen, ebenda βλάβος γάρ ανθρώπω έλ του περιόντος ούχ ar yérocto überfett R. I. S. 59 "benn ba forne fein Mann burch bie Umftanbe Schaben nehmen". P. I. 14. p. 71 bat Ranng. "Belifar" ftatt: "ber Umgebung Belifars" — er hat hier bie unrichtige lateinische llebersetzung übersett statt bes Textes! — S. 162 seiner Uebersetung steht sehr gebankenlos nicht burch Krieg, fatt nur burch Krieg. — S. 155 bas et ze xadagov fr, bas fo oft wiederkehrt, bat Ranna, unbegreiflicher Beife an vielen Stellen migverstanben: jo fagt er G. 155: "biejenigen Bürger, welche keinen Theil an bem Aufftanb nahmen", ebenfo G. 192 "reinen Ginnes", G. 199 ift ούτως, bas Wort, auf welches Alles ankommt, ausgelaffen, chenfo S. 213 "mit 300 Mann". — Kanng's. Uebersetzung ift burch biefe Auslassung sinnles. II. S. 48 bat er bie Reinheit bes Sates V. I. 9. p. 352 gar nicht verftanben: Justinian fagt: "ich werbe in biefem Feldzug ben rechtmäßigen Erben Genferichs nicht befriegen, sondern rachen", b. h. nicht Gelimer, sondern Silberich ift ber legitime König; bas bat Ranng, fläglich migverstanden: er übersett , nicht befriegen, sondern bestrafen" und the rizeolyov pavilelar exdexquevos sell beißen: wer bem Silberich bie Regierung abgenommen bat.

Solche Schwächen sind um so befremblicher, als Kanngießer in den erläuternden historischen Anmerkungen höchst achtungswerthe Kenntnisse und im Ganzen gute Methode zeigt (nur was die Germanen anlangt, ist viel schwächer). Diese aussührlichen Anmerkungen bilden den einzigen, aber auch bedeutenden Werth des Unternehmens: sie sind entschieden besser als die biographisch-kritische Vorrede.

Palbamus in seiner Kritik Ranngiegers in Seebobe und Jahus neuen Jahrbüchern für Philologie III. S. 152 stimmt im Ganzen überein mit unserem Urtheil; er führt S. 153 noch einige Migverständnisse bes Uebersetzers auf; über die Arcana fagt ber Rritifer: "Wer wünschte nicht ein fraftiges Gemälbe jener Zeit, bie, nur ihres Gleichen in Ludwig XIV. Zeitalter findent, Die furchtbarfte Entartung, Die bochfte Unsittlichfeit unter bem glanzenbsten Firniß außerer Ordnung verbarg. Nichts fehlte, bie Regierung Instinians gu verherrlichen, Baumeister, Gesetzgeber, Feldherren, Alles vereinigte fich, ben Namen eines mittelmäßigen Mannes unsterblich zu machen, welcher wiederum ein Spiel ber Intrique in ben Sanben verworfener Franen mar. Go ift es wohl natilrlich, baß ein Schriftsteller, ber ben außeren Glang feines Lanbes barftellte, zu eigner Genngthnung bie trüben Quellen jener Großthaten, bie innere Berborbenheit, aufbectte und dies that Brokop in ben Anefvotis, welche Herr &. allenthalben beinahe, wo er fie erwähnt mit Schmähungen belegt. Warum, sehen wir nicht ein. Uns ift biese Schrift immer als ein Seitenfliid ju frangösischen Memoires vorgekommen: baß auch ber chronique scandaleuse barin ein Blatz eingeräumt, lag mehr an ben Zeiten als an bem Berfaffer, welcher nirgends mit Bergnugen bergleichen Dinge erwähnt". Palbamus betampft bann bie Annahme bes Ueberfeters, bag bie Bauwerte und bie Bebeimgeschichte nicht ocht seien, bag Protop ein Jube gewesen ze. mit flarer Ginficht. Ueber ben Fatalismus Protops fagt er gulett: "Es ift ein gewaltiger Unterschied zwischen dem Granen des Herodot vor einer unbekannten, neidischen Macht, seiner tiefen, innigen Wehnuth über Bergänglichkeit des Schönen und Großen, welche sich von ihm aus auch durch die Tragiser durchzieht, und den bei der Furchtbarkeit der Zeiten hin und wieder bei Prokop austauchenden Zweiseln an einer Borschung. Der Gebrauch der Formel expñr yáq ok yeréskai xaxws ist wahrlich nicht unchristlich; und gewaltig zahm und offenbar durch das Christenthum moderizt ist Prokops Ansicht über gestürzte menschliche Größe gegen Tacitus großartige Bitterkeit, hist. (Tac.) I. 3".

Soloffer, Universalbiftorifde Ueberficht ber Geschichte ber alten Welt unb ihrer Cultur III. 4. Frankfurt a/M. 1834, bemerkt G. 112-117, bag Protop manchmal mit Babien übertreibt (obwohl bie 150000 Mann bes Bitigis nicht allzuhoch gegriffen fein burften), nennt ihn aber mit Unrecht ben "parteilichen Lobredner Juftinians", G. 125. Teuff. G. 57 fagt mit Grund: Die unverhohlene Abneigung Schlossers gegen Protop und die Anekbota insbesondere ift weber gerecht, noch von Schloffer felbft motivirt. Schloffer S. 96 urtheilt: "Daß Justinian bon einem und bemfelben Mann in brei befonberen Berten fiber alle Regenten erhoben (?) und in einem vierten Buche nicht bloß wegen feiner Sitten und wegen feines Privatcharafters, fonbern auch in Rudficht feiner vorbin fo laut gepriesenen Renntniffe und feiner öffentlichen Thatigkeit in einem unwurdigen Tone berabgesett wird, gebort zu den traurigften Gigenthumlichteiten jener Zeit. Juftinian hatte zwar allerbings Wehler, er mar schwach gegen seine Gemablin, bie ihn irre leitete; allein weber er noch Theobora tonnen fo icheuflich gewesen sein, als fie Protop in seiner fogenannten Bebeimen Geschichte barftellt. Die großen Dinge, bie unter Justinians Regierung geschehen find, wiebersprechen (?) ben Uebertreibungen bes Brofopins, ber außer Acht läßt, bag man von einem orientalifden Defpoten und feinem Sofe weber Reuschheit noch Tugenben freier Geelen erwarten ober forbern barf". Diefes Urtheil enthält neben manchem Richtigen boch auch viel Unbegründetes und wird von Teuff. icharf mitgenommen, ber fogar fagt: "biefe Borte enthalten beinahe eben fo viele Unrichtigfeiten als Behanptungen".

Gräße, Lehrbuch ber Literärgeschichte I. 2. Dresben 1839 S. 669. "Protopius... Lehrer ber Beredtsamkeit (?) und Sachwalter (?) in Constantinopel (?) vermuthlich Christ... unter Justinian mit dem Ehrentitel illustris und der Würde eines Senators (?) beehrt und.... a. 562 zum praesectus urbanus gewählt (?); die historia arcana, worin er Bieles wieder zurüdnimmt, was er Rühmliches von Belisar und Justinian gesagt hatte und sie in einem sehr häßlichen Licht erscheinen läßt".

Hansen, Wer veranlaßte die Berufung ber Bandalen nach Afrika? Eine historische Untersuchung gegen Protop. Bantik. I. 3. Dorpat 1842. Die scharssinnige kleine Abhandlung hat das Berdienst, mancher richtigen Besmerkung im Detail (3. B. S. 10 die Correctur der Enastovoa in die Padusia des Prosper), aber sie unterschätzt doch die Kenntnisse Protops von dem sünsten Jahrhundert und verwirft mit Unrecht bessen Darstellung von dem liedergange der Bandalen nach Afrika. Dieselbe wird durch Prosper (ed. Koncall. p. 743) quia Bonisacius ad Italiam venire abnuerat genau bestätigt und Hansens Hauptargument, daß Astius von der Entreckung seiner Intrigue gegen Bonisacius nothwendig hätte ersahren milssen, trifft nicht zu; wohl ersuhr er sie, aber zu spät.

-----

Ohne allen Bergleich bas Geistvollste und Beste, was über Prokop geschrieben worden, ist die Abhandlung von Tenffel, Prokopius, in A. Schmidt's Zeitschrift für Geschichte VIII. p. 38, Berlin 1847. Sie enthält auf vierzig Seiten mehr Bahres über unsern Autor, bringt tieser in sein Wesen ein und erklärt ihn besser, als die gesammte Prokop-Literatur zusammengenommen. In vielen Fällen haben wir seine Worte einfach abgedruckt, weil es verkehrt wäre, wo ein richtiges Resultat von einem solchen Borgänger in richtiger Form ausgesprochen ist, um einer scheinbaren Originalität willen, andre, eigne Worte zu wählen. Es giebt daneben der wichtigsten Fragen genug, in welchen wir zu einem andern, oft entgegengesetzten Ergebniß gelangten.

Nach einer furzen biographischen Stigze (erhält unsern Autor fur ben Stabt. präfecten von a. 562) bespricht er Inhalt und Gintheilung ber Schriften (wobei Belifar und Justinian (S. 40) vielleicht etwas zu fehr in ben Borbergrund geschoben werben) sowie ihre Entstehungszeit, wobei wir zum Theil in ben Resultaten, jum Theil in ben Grunden abweichen (f. oben S. 31), bann bie Quellen und bie Freimilthigfeit ber Sistorien (S. 45-47); er hat bas Berbienst, nach Alemannus' Borgang auf ben Tabel bes Raifers in ben veröffentlichten Schriften bingewiesen gu haben. (Freilich geht er in bem Eifer ber Bertheidigung etwas zu weit, wenn er ber Gefinnung Protops eine burchaus achtungswerthe Stelle einräumt und ben Schriftfieller wegen seines Freimuths bochachtet (S. 46, 47); biefer Uebereifer im Ausbrud hier und in der Verfechtung ber Echtheit ber Arcana allein bietet einige Blößen, welche auch allein von ben Angriffen Reinkens (f. unten) getroffen werben; Inhalt und Kern ber Aufftellungen Teuffels werben von beffen Waffen gar nicht erreicht). Dann die Episoben, Excurse und Reben, sowie überhaupt ben Stil bes Geschichtswerks. Darauf folgt eine vortreffliche Characteristit ber Bauwerke (S. 52 f.), welche nur übersieht, baß bieje Schrift auf birecte Bestellung bes Raifers entstand und also nicht .. ohne 3weifel" (S. 52), um die verdächtig gewordene Lovalität zu beweisen und die brobente Lebensgefahr zu beseitigen. Auch bin ich teineswegs ber Ansicht, baß bas Lob in bieser Schrift ironisch gemeint sei - es ist einsache Beuchelei sans phrase und wird beshalb gefliffentlich Punet für Punct in ber Beheimgeschichte wiberlegt - ober bag barin ber Sinweis auf b iefchlechten Kinangen bes Raifers liegen folle. Benn T. jagt, "fo zog fich Protop noch glücklich aus einer Schlinge, in welcher er entweber seine Ehre ober seine Erifteng gurudlaffen gu muffen ichien, fo find wir ichlechterbings ber Unficht, baß bie Erftere in jener Schlinge bangen geblieben fei. (S. 52-54). Ferner werben bie Bauwerke unrichtig nach ben Anefbota angesetzt (560 flatt 558). Etwas zu weit geht wohl ber Sat, bag gar feine Wibersprüche zwischen ben Anefbota und ben Hiftorien flattfinden (S. 56, man bente nur an Belifar, Sergius, Amalasuntha, Johannes ben Rappadoter, die Ursachen ber Perserkriege 20.,) sonst aber wird über Form, Urtheilsart und Entstehungszeit, bann über bie relative Unvollenbetheit ber Arcana viel richtiges und feines gefagt. Was bie Echtheit anlangt, fo beruft fich Teuff. zwar mit Recht auf bie Uebereinstimmung ber Sprache und ber Ansichten (nur gang turg S. 63 ohne eingehende Untersuchung), geht aber boch zu weit, wenn er fagt: ,,lleber bie Echtheit batte, wenn man immer ber Gesetze ber Kritik bewußt gewesen ware, nie ber leifeste Zweifel entstehen

konnen.... Ohnehin haben wir ja das vollwichtige Zeugniß des Suidas. Nur ganz unkritische, phantastische, ihre subjective Meinung oder Neigung allen objectiven Zeugnissen entgegensetzende Kritiker konnten daher die Echtheit bestreiten. Wer aber noch heutzutage die Echtheit bezweifeln wollte, der milste entweder die Bella oder die Anekdota oder beide noch nie gelesen haben" (S. 64).

Run, wir muffen gestehen, bag uns, nachbem wir beide wiederholt gelesen, erst eine sehr lange Bertrautheit und eine sehr eingehende Untersuchung alle Zweifel benommen bat.

Humoristisch fährt Teuff. fort: "Besonders hartnäckig und eigenstunig zeigten sich auch hier die Juristen. Ihr theurer Justinian, der Bater des herrlichen Corpus Juris, und damit indirect auch so vieler noch herrlicheren Commentare und Abhandlungen, mußte Recht haben und Protop war ein Lügner und Ber-läumber."

Darauf wird ber Stepticismus Protops trefslich beleuchtet, (wobei jedoch nicht mit Recht alle christichen Aeußerungen als bloßes Anlehnen an den vulgären Sprachgebrauch betrachtet werden S. 67), seine vage Religiosität, (S. 68), sein Aberglaube und sein Fatalismus (S. 68—79); einzelne Bemertungen sind in allen diesen Gedieten von höchster Feinheit: doch ist die psychologische Erstlärung Protops aus seiner Zeit zu vermissen; ferner wird das Uebergewicht des Theistischen über den Fatalismus von Teuff. nicht anerkannt und die Ersklärung des Fatums als des "transcendenten Kaisers" ist mehr geistvoll, als richtig. Der "transscendente Kaisers" würde eher die persönliche, grundlose, schabenfrohe Willsür sein, etwa das Dämonium. Vergl. benselben in Paulys Realenschlopädie sud vocs Procopius.

Max Langenschwarz, ber Gesetgebenbe Schurte Justinian, Leipzig 1848. Dem geschmadvollen Titel eutspricht ber Inhalt bes Buches burchaus. Borrebe, gerichtet ,, an Lefer von Chre und Gemiffen", befagt unter Anberm: "Die Welt empfängt hier zum erstenmale bie vollständige bocumentarisch bearbeitete Gebeimgeschichte eines jener, von unfrer Schul- und Universitätsjugenb vorschriftsmäßig angebeteten, Thron-Jesuiten, welche man mit bem Namen ber Große zu benennen pflegt. - Die meiften unferer bisherigen fogenannten Geichichtsschreiber haben, um entweber Titel, Orben und Anstellungen nicht zu verlieren, ober auch um folche zu erlangen, bie Bahrheit auf bas beispielloseste unterbrildt ober bemantelt. Im Staube friechenbe, fpeichelledenbe Siftorifer haben mit bem namen ber Große um fich geworfen, mabrent fie fuhlten und es fich gestanden, wie nichtswürdig fie logen und bie Welt auf moralisch-beutelschneiberische Weise um eine Erkenntniß bestahlen. Fast alle Fürsten ohne Ansnahme, benen bie emporende Bornirtheit ober Rauflichkeit friechenber Siftoriker bas Epitheton "groß" beilegte, erscheinen, wenn wir fie mit ber Klamme ber Bahrheit beleuchten, als volksunterbrudenbe Heuchler ober pfiffige Tyrannen. Aber Gott sei Dant! bie Zeit lichtet fich. Die Facel ber Wahrheit stedt nicht mehr bloß im Bech .... bie geschichtschreibenben ..... und Conforten werben verschwinden und ber nichtbetitelte, Nichtbecorirte und Richtbeallergnabigte wird bem Bolte fagen, mas es burchaus miffen muß, wenn wir endlich bem hiftorifchen Spigbubenwefen ein Enbe machen wollen. Rinber! ich griffe alle ehrlichen Lefer!"

Mehr als diese Borrebe werben wir von bem Buche nicht mitzutheilen brauchen. — Der Verfasser nimmt die Echtheit ber Arcana an, und alle ihre

Schmähungen, mögen sie auch noch so absurd und sich selbst aufhebend sein, sind ihm buchstäbliche Wahrheiten, ja, sie genügen ihm noch nicht und er er-ganzt sie durch Behauptungen und Beschuldigungen, welche nicht immer aus

einem fo anständigen Glement wie die Luft gegriffen find.

B. Abolf Schmidt, der Ansstand in Constantinopel unter Kaiser Justinian. Zürich 1854. Diese ausgezeichnete kleine Schrift gehört zu dem Allerbesten, was über das Byzanz des sechsten Jahrhunderts geschrieben ist. Sie sagt von der Arcana S. 19: "daß dies Buch von einem Augenzeugen und Sachstenner herrührt, ist nicht zu bezweiseln. Es enthält sehr viel Beglaubigtes und Glaubwürdiges. Allein der pamphletartige und übertreibende Ton stimmt so wenig mit der sonstigen Beise Protops, daß der Zweisel gegen des Letzern Autorschaft schwer abzuweisen ist. Behutsamkeit bei der Benutung bleibt räthlich." Mit dem letzten Satz sind wir ganz einverstanden; die Frage der Echtheit eingehend zu erörtern, sag außerhalb des Zweckes dieser Monographie.

(C. Wilken in seiner Abhandlung über die Parteien der Rennbahn vornehmlich im byzantinischen Kaiserthum (Raumers histor. Taschenbuch I.

S. 317) fagt einfach: "in ber geheimen Beschichte bes Protopins."

'Avéxoora ou histoire secrète de Justinien traduite de Procope avec notice sur l'auteur et notes philologiques et historiques. Géographie du VIe. siècle et revision de la numismatique d'après la livre de Justinien avec figures, cartes et cinq tables par M. Isambert. Paris 1856, p. LXVI et 967.

Dies Buch ist für einen Dentschen ein Räthsel. Während nämlich ber bicke Band nicht nur überall einen sehr imponirenden Apparat und Anschein von Gelehrsamkeit zeigt, sondern in einzelnen Partien, in geographischen und numismatischen Exeursen unverkennbar ein wirkliches, nicht unbeträchtliches Wissen, stößt der Leser daneben fortwährend auf so ungeheure Missibersetzungen, Misbeutungen und Misverständnisse der einsachsen Stellen des griechischen Textes, daß man bei dem besten Willen nicht die befremdliche Alternative vermeiden kann: entweder besitzt der gelehrte Verfasser nicht die Ansangsgründe der griechischen Sprache, oder aber er besitzt ein Maß von Oberstächlichkeit, das bisher kann je von einem Schriftsteller erreicht worden ist. Die Belege für diese starke Anklage wimmeln. Wir greisen nur die nächsten besten heraus.

1) Protop sagt: (ae. V. I. p. 310) man habe ben Apostel Johannes "Theologus" genannt, weil er das Wesen Gottes über das Maß menschlichen Vermögens hinaus ersorscht und dargestellt habe: Θεόλογος δὲ ἀπόστολος οἶτος ωνόμασται, ἐπεὶ τά γε ἀμφὶ τῷ Θεῷ ἄμεινον αὐτῷ ἢ κατὰ ἀνθρώπου δεδιήγηται φύσιν. Diese einsache Stelle übersetzt Isambert S. 415: les ancients l'ont appelé le theologue, parceque il a assigné à Jesus Christ une nature

supérieure à l'homme!

2. Profop sagt (A. XI. p. 136): durch die Verfolgung und Beraubung der Arianer, die Schlichung ihrer Kirchen hatten auch viele Rechtzländige zu leiden, nämlich die Handwerker, welche früher sür sie gearbeitet hatten und nun ihren Erwerd versoren: πολλοί τε ἄνθρωποι καὶ ταῦτα δόξης ὅντες ὁρθης. Isambert aber weiß nicht was δόξης ὀρθης heißt, obwohl es bei seinem Autor ein stehender Ansdruck ist, und übersetzt statt "die rechtzläudigen", "des plus recommandables" p. 137.

- 3) Unerhört ist, wie Isambert bie immer wiederkehrende Phrase Protops 3. B. A. p. 124: ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅπη τῷ θεῷ φίλον ταύτη ἐχέτω τε καὶ λεγέσθω. "Dies mag sein und bargestellt werden wie es Gott gefällt", übersetzt p. 125: que d'autres tiennent pour certain et disent, je le veux bien, que c'est un esset de la providence.
- 4) Protop sagt, der Zustand des Staates glich ganz einer Gewaltherrschaft, aber, sügt er mit einem treffenden Gedanken hinzu, nicht einer schon ruhig bestehenden (eine solche ist durch die Stätigkeit erträglich), sondern einer jeden Augendlick wechselnden und immer wieder von Neuem aufangenden (wobei nastürlich die Unsicherheit und Gewaltthätigkeit am Größten) (A. VII. p. 88: Tugandlick te fir noditeix eugensche und Gewaltthätigkeit am Größten) (A. VII. p. 88: Tugandlick te fir noditeix eugensche und überschen. Hier kann Isambert den Dativ nicht vom Nominativ unterscheiden und übersetzt: la constitution. dominée surtout par la tyrannie n'avait plus de valeur, elle changeait en chaque occurence et était incessamment remplacé par une autre.
- 5) Euroixer braucht Protop immer, um die Ehe, den verheiratheten Stand zu bezeichnen: puvaixes ausgasie fuvoixovoat heißt A. p. 88 ganz einfach: verheirathete Frauen. Isambert erinnert sich zur Unzeit, daß olxos la maison ist und ihersett: dans leurs propres maisons p. 89.
- 6) Sollte vielleicht Monfieur Isambert manche Partien feines Buches nicht felbft geschrieben haben? Ginige Stellen beffelben feten einige Renntnif bes Berferfrieges voraus. In bicfem wird nun als ein hauptgrund bes Wieberausbruchs bes Rampfes ausführlich berichtet, bag Juftinian (angeblich) ben fargcenifden Fürften Mamunbarus beimlich von feinen Berbunbeten, ben Berfern weg auf feine Seite zu ziehen fuchte. Wenn man biefe Stelle gelefen bat, wie herr Ifambert mußte, um fle ju ilberfegen, wie tann man bann, auch wenn man, wie herr Isambert, nicht weiß, was σπουδάζων έταιρίζεσθαι beißt, folgende Stelle ber Bebeimgeschichte migverfteben? Profop fagt: Justinian trug bie Sauptidulb an bem Bruch bes Friedens, (für ben er boch bem Chosroes fo viele Centner Golb gezahlt) weil er bie Berbunbeten ber Berfer, Alamunbarus und bunnifche Stamme, auf feine Seite zu gieben trachtete und ftrebte, (Α. ΧΙ. p. 134 (Ιουστινιανός) αἰτιώτατος τοῦ λελύσθαι τὰς σπονδάς γέγονεν. Αλαμούδαρών τε καὶ Ούννους τοῖς Πέρσαις ἐνσπόνδους σπουδάζων τε καὶ διατεινόμενος έταιρίζεσθαι). Das heißt nach Isambert: il fut la cause principale de la rupture des traitès, quoiqu' il aît mis ses soins et fait tous ses efforts pour y comprendre Alamundar et les Huns avec les Perses!
- 7) Daß iszviele bei Prokop immer nur im Stande sein heißt und iszvolleobal behaupten, dieser kleine Unterschied ist dem gelehrten Franzosen entgangen: wer kann auch verlangen, daß man, wenn die ersten vier Buchstaben von zwei Wörtern übereinstimmen, sich auch noch um die weiter folgenden kilmmere?

Protop sagt A. XII. p. 152: Was ich hier schreibe, habe ich nicht selbst gesehen, aber gehört von benjenigen, welche es bamals gesehen zu haben, verssichern (àdda rwe rote Beäsasbai is poelsomérwe akovsas). Das heißt auf frans zösisch: "mais je l'ai entendu de la bouche de ceux qui a vaient pu alors en être témoins oculaires." p. 153; auf baß ber Leser nicht etwa auf ben barm-herzigen Gebanken somme, Monsseur Isambert sei andern Lesarten gefolgt, bemerken wir, baß wir dieses Herrn eigene Textausgabe babei zu Grunde legen:

loxvolzeo9at steht auf Seite 152, avaient pu in ber auf S. 153 baneben gebruckten Uebersetzung.

8) So unmöglich wie iσχύειν und lσχυρίζεσθαι ist es unsrem Forscher απορεϊσθαι und αποπορεύεσθαι zu unterscheiben. Wir wollten ihm bas nach R. 7
nicht weiter verübeln. Aber ein wenig arg ist es doch, daß dem Ueberseher Prosops diese kleine Schwäche wieder bei einem der Ausdrücke begegnet, die in sast allen Capiteln seines Antors vorsommen, απορούμενος τε καὶ ασχάλλων beißt besanntlich verlegen und traurig (zornig, ungeduldig). Isambert überseht den Ausdruck der A. XXII. p. 204: δρών δὲ αὐτην.... ἀπορουμένην τε καὶ ασχάλλουσαν mit voyant cette semme s'éloigner de lui et se plaindre! Es ist dabei nur das Eine ungewiß, ob απορουμένην nach Isambert von αποπορεύεσθαι oder von απορδεῖν abzuseiten ist.

9) Auch ben Ausbruck δαιμονίως, welcher bei Protop unzähligemale im Sinne von "außerordentlich" vorkommt, versteht Jambert nicht: er übersett: A. XXII. p. 264 χρήματα δαιμονίως μεγάλα "außerordentlich große Reichthümer" mit: "Petros avait receuilli et caché par ses procédés diaboliques de grandes richesses: in dem Sat δτι χρήματα δαιμονίως μεγάλα πληκόει αὐτῷ ἀποκεκρύφθαι wird also δαιμονονίως von μεγάλα getrennt und mit ἀποκεκρύφθαι virbunden; consequent müßte Isambert das δαιμονίως ές τὰ ἀφροδίσια ἐσπουδακώς überseten il se livrait aux plaisirs vénériens par ses procédés

diaboliques!

10) Der Berbacht, baf Berr Isambert nicht gang ber Berfaffer feines eigenen Buches ift, tehrt immer aufe Reue gurud. 3mar ber Berfaffer ber binreichenb geschilberten lleberschung ift er gewiß, aber ob auch ber viel beffern bistorischen Noten? Auffallend ift es gewiß, bag er in ben Roten recht gut weiß, bag Theobahab ber Nachfolger Amalasunthens und König ber Gothen mar, mabrent er in ber lebersetzung, an einer Stelle, wo nur ber Namen genannt ift, fagt: un certain Theodat. A. XVI. S. 190. Das ift, wie wenn man fagt: un certain Louis, wenn man von König Lubwig bem Bierzehnten von Frankreich fpricht. Aber wie foll man folgendes Rathfel lofen? Dit einem etwas unbestimmten Musbrud fagt Protop in ber Geheimgeschichte, ber Finanzbeamte Alexandros Aneifzange habe bie Italiener mit schweren Steuern belaftet, angeblich fie jur Rechenschaft ziehend των ές Θεοδέριχον καί Γότθους πεπολιτευμένων A, XXIV. p. 284. Daß bie Uebersetung biefe Stelle nicht verfteht und irrig fagt: er strafte fie, weil fie sich Theoberich und ben Gothen unterworfen: sous pretexte de les punir de leur soumission à Theoderic et aux Gothes p. 285 ist weiter nicht verwunderlich: hat doch auch ber gute Reinhardt sie nicht verstanden und also überfett: "erpreste große Summen unter bem Borwand, bag man fie gegen Theoberich und bie Gothen brauche" S. 198 (als ob man bamals gegen Theoberich Krieg geführt habe, ber seit 15 Jahren begraben war!) Daß also Isambert bie Stelle in ber Uebersetung falfch wieber gibt, ift fein Bunber; aber ein Bunber ift, baß er fie in ben Roten anbers und richtig gibt: es geht nämlich aus ber einschlägigen Stelle ber Gothenkriege III. 1. p. 284 bie Erklärung berpor, bag man bie Italiener wegen Rudftanben und Steuerverfürzungen gegen bie fruhere gothische Regierung zur Rechenschaft zog; wie kommt es nun, baß Isambert in feiner Anmertung p. 507 zu biefer Stelle ber Uebersetung bie richtige Erklärung fennt (er spricht von einem arrière de plus de quatorze ans qu'on ressuscitait), während er in der Uebersetzung eine falsche gibt. Hat er p. 285. noch nicht gewußt, was er p. 507 weiß? Aber wie ist es dann möglich, daß er eine Erklärung seiner eigenen Uebersetzung gibt, die zu seiner Uebersetzung nicht paßt. Liegt hier nicht ber Gedanke nahe, daß, wer p. 507 geschrieben ein Andrer war, als wer p. 285 schrieb? Doch thun wir dem Manne nicht unrecht; der Schnitzer auf p. 415 der Noten hat ganz das Ansehen, als ob ihn der Bater der Uebersetzung gemacht (S. oben N. 1.).

- 11) A. XXVII. p. 326 sagt ότου δὲ δη ενεκα ταῦτά μοι εξοηται αὐτίκα δηλώσω: bas soll heißen p. 327: mais je dois achever cette histoire!
- 12) A. XVIII. p. 224. οὐδένα ἀνιέντες καιρον: eine häusige Formel bei Protop, wird übersett mit: on ne laissa passer aucune circonstance favorable p. 225.
- 13) A. XII. p. 152 τῷ θεῷ ἐς τὰ μάλιστα φίλον: foll heißen: très dévot à Dieu p. 153.

Es widerftrebt mir, biefen Unfinn noch zu häufen: nur noch furz einige Beispiele; A. V. 66. απαρακαλύπτως είπειν heißt p. 67. il ne m'est pas permis de taire; A. 9. p. 106. ές αναισγύντους υπουργίας heißt: réunions equivoques; A. p. 128. συγχεῖν: heißt: decliner; 18. p. 224. χώραν δαίμοσι τοῖς nadauvalois erdedweerat wird ganz ausgelassen; 4. p. 36. ift im Text feineswegs gesagt, daß Besisar avait inspiré le même sentiment de la crainte à l'armée: es heißt nur δροωδία . . . αὐτός τε καὶ ξύμπας ο . . στρατός είγετο. Unerhört ift aber und fast unfastich, daß Isambert auf Seite 91 seiner Uebersetzung nicht weniger als seche Zeilen seines eignen Seite 90 nebengebruckten Textes, welche drei Sage mit 40 Wörtern bilben, vollständig ausgelaffen und zu übersetzen vergessen hat (von huceprave de bis zaketv edexalov), noch bei ber Correctur batte bie geringfte Achtjamfeit biefe Fliichtigkeit sonber gleichen bemerken milffen. - Beiter wird überset θύννων τοίς αεί προςτυγχάνουσιν . . , πλείστα . . . προίετο p. 92 anstatt "hunnischen Stämmen, wie sie ihm gerabe aufstießen (ben ersten besten, wie sie fich einfanden)", les Huns s'avançaient de jour en jour au sein de l'empire. Uso αεὶ προςτυγχάνειν heißt s'avancer de jour en jour! - Ganz falsch ist auch bas non seulement p. 65.

Nach biesen Proben wird man sich nicht wundern, daß wir diese umfangreichste Schrift über Prosop am Wenigsten berücksichtigt, vielmehr darüber, daß
wir ihren Text der Geheimgeschichte benutt haben. Aber dazu veranlaßte, daß
dieser Text überall den von Orelli und den von Dindorf zu Grunde legt,
(welche beide wir fortwährend verglichen haben) und daß er dabei eine Anzahl von
nicht übeln Bemerkungen, Conjecturen und Besserungen bringt, welche nicht
von Isambert, sondern von einem Neugriechen Piccolos herrühren, der vielsach
von Isamberts Conjecturen zu denen von Reiste (bei Dindorf) zurücksehrt; wir
haben übrigens zur Controle den wichtigen Mailänder Codex in der Ambrosiana
selbst mit Orelli, Dindorf und Isambert verglichen\*).

Gegen Teuffel schrieb Jos. Heintens, anecdota sintne scripta a Procopio Caesariensi inquiritur. Vratislaviae 1858. Er bestreitet die Echtheit;

<sup>\*)</sup> Eine Recension von Hopf bedt manche ber Schwächen bes Buches auf, namentlich in den geographischen und numismatischen Excursen, geht aber mit der Uebersetzung viel zu glimpflich um.

bie Polemik gegen einige Aenserungen Teuffels von all' zu lebhaftem Ton und allzugroßer Tragweite ist hin und wieder recht glücklich; aber den Kern der Ansicht seines Gegners berührt die Schrift nicht, welche sich's mit dem Material etwas gar zu leicht gemacht, und überall mit einigen scheinbaren Beweisstellen aus der Arcana begnügt hat, ohne die in Prokop, ja in der kleinen Geheimschrift selbst enthaltnen Gegenbeweise auch nur zu entdecken, geschweige zu

wiberlegen.

Unvergleichlich fleißiger und von viel befferer Methobe getragen ift bie Abhandlung von Herm. Edarbt, de anecdotis Procopii Caesariensis Regimonti 1860, welche Teuffels Ansicht erganzen und Reintens widerlegen will, was ihr wohl gelungen ift; nur ber fo michtige Beweis aus ber Sprache ift zu burftig gestlitt, und bie irrige Annahme ber Priorität ber Bebeimgeschichte ift Ausgangspunkt mancher Irrmege geworben; wenn ber Berfaffer ben Beweis aus ber Sprache beghalb für unerbringbar halt, weil wir feine Zusammenstellung bes gesammten griechischen Sprachschatzes, feine Renntniß ber Umwandlung ber griechischen Rebeweise feit ihrer flaffischen Zeit und folglich feine Bergleichungs. puntte hätten, um bas echt und eigenthumlich Protopische zu erkennen, so ift hierauf erftens zu erwidern, daß wir recht wohl Protop mit feinen Zeitgenoffen Agathias, Menanber, Betrus, Brifcus, Zosimus vergleichen konnen; zweitens aber bebarf unfere Argumentationsweise jenes Bergleiches nicht unumgänglich: aus Protops anerkannten Schriften felbft ftellen wir feine burch bie häufige, regelmäßige Unwendung erfennbaren Lieblingsausbrilde feft und pritfen bann, ob fie fich auch in bem angezweifelten Werte finden; es bestätigt fich bier unfer Sat, bag in ber fteten Wieberholung gewiffer (an fich nicht bem Protop eigenthumlichen) ftereotyper Rebeformen ein brauchbarerer Beweis liegt als in bem Nachweis einzelner specifisch protopischen Ausbrilde; caratteriftisch-protopisch ift bei unserer Argumentation nicht bas Wort an fich, sonbern beffen Baufigkeit.

L. J. G. Gundlach, quaestiones procopianae, Marburgi Cattor. 1861. p. 28. hebt mit Recht hervor, daß die Geschichte Justinians noch keine ihrer Wichtigskeit entsprechende Darstellung gesunden habe und erklärt\*) als seine Hauptabsicht, zu Herstellung einer genügenden Würdigung dieses Kaisers vorarbeiten zu wollen; mit seinen Ergebnissen kann man viel hänsiger einverstanden sein, als mit seinen oft sehr schwachen Argumentationen, welche eine mit richtigem Blick ersaste Ausicht manchmal mehr verdächtig machen als unterstützen; es ist eine seltsame principii petitio, daß er immer nach solchen Erklärungen sucht, welche den Charakter Protops noch in möglichst gutem Licht erscheinen lassen: was er über die Gründe der Gehässissteit des Historikers gegen den Kaiser sagt ist sehr schwach; dagegen seine Unterscheidungen bezüglich der Glaubwürdigskeit der Geheimgeschichte treffen genan das Richtige.

<sup>\*)</sup> p. 2: nos ideireo quaestionibus quas de Procopio proponimus, praesertim id tendimus, ut historia Justiniani imperatoris ad artes et praecepta revocetur.

# Registen.

(Die Bahlen bebeuten bie Seiten.)

A.

Aberglaube Profops 73. 165 f. 245.

Abgestumpftheit 156.

Abel, byzantinischer 139.

s italienischer 140. 400.

Aemterabel 133. 136.

Alterthum und Gegenwart 132.

Amalasuntha 347.

Anastasius 114, 143, 148,

Anthropomorphismus 207. 209.

Antife Gottes- und Schidfals-Ibce 206.

. Ibeen von b. Weltregierung 179.

Antiochia 13.

Antonina 254, 345, 368, 380.

Arianer 192.

Aristofratie, romische 136.

Ariftofratismus Protops 135. 139.

Aristoteles 153.

Armenier 103.

Artabanes 316.

Affeffor 15.

Aufklärung Prokops 176. 273.

Augarus 186.

Autoritätsglaube Protops 142.

## B.

Barbaren 122. 128 f. 129.

- . Einfälle 128. 129. 290. 310.
- in ben byzantinischen Heeren 116. 392.
- und Römer 111.

Bauten Justinians 335. 364.

Bauwerke, die 47. 194. Entstehungsgründe 356. politische Heuchelei
353. religiöse Heuchelei 294. Berhältniß berselben zu den Historien
und der Geheimgeschichte 352.

Beamtenwesen 297. 336. 354.

Belisar 118 f. 139 f. 156. 254. 319. 380.

Beffas 241.

Bestechung in Byzanz 338 f.

Bildung Protops 58.

Boethius 139.

Bife, bas 182, 209. 223.

Briefe Protops 86. 90.

#### C.

Cafarea 12. 32.

Cafftobor 56. 120.

Choeroes 93. 102. 103. 126. 223. 251. 313.

Christenthum 106. 107. 179. 195 f. 206. 211. 275. 278.

Chriftliche 3been 107. 144. 161.

prophezeiungen und Bunber 184 f.

Christus 185.

Circusparteien 324. 836.

Civilitas 120.

Confervatismus Profops 134. 326.

Confiliarins 15.

Conftantinus 346.

Consulat 139.

Ebeffa 186.

3.

Dämonen 248 f. 270 f. 273. 283. Dämonium 248 f. Darstellungsweise Protops 86. Denkfreiheit 233. Diokletian 112.

(5)

Chre, römische 127. 138.
Empirismus Protops 69.
Entstehungszeit ber Schriften Protops
33 f.
Ethik, antike 151.
Ethische Anschauungen Protops 144.

Ethische Anschauungen Protops 144. Ethnographische Kenntnisse Profops 64. Excurse Protops 86. 88.

## F.

Fatalismus 181. 217 f. 225 f. 241.
245. 275. 282.
Fatum 220.
Feinheiten Protops 96.
Finanzbeamte 300.
Finanznoth von Byzanz 288 f. 328 f.
Flotte der Gothen 412.
Foederati 142.
Franken 127. 130. 413.
Freiheit des Willens 233 f.
Friedenskäufe Justinians 290. 308.
334.

#### **3**.

Beheimgeschichte, Die, im Allgem. 49.

Echtheit und Unechtheit 50 f. polistisches Urtheil 325. Berhältniß zu den Historien 344. zu den Bauswerken 352. Anschauungen 263 f. Entstehungsgründe 352 f. Geiz und Habsucht Justinians 297. 330. Geldzahlungen Justinians an Barbaren 112. 114.
Gelimer 94. 118. 224.
Gelübde 221.
Gemeinplätze Protops 96.
Geographische Kenntnisse Protops 64.
Gerechte Sache 211.

Germanus 316.
Geschichtsauffassung Protops 83.
Geschichtsauffassung Protops 83.
Geschichtsauffassung Protops 841.
Gewisseulosigkeit Protops 158.
Glückwechsel 222.
Götter, heidnische 184.
Goldmünzen 128.
Gothenkriege 45 f.
Gott 164. 242 f.
Graeci, Graeculi 110.
Griechisch stömische Bildung 144.
Griechlein 110.

### H.

Heerwesen, byzantinisches 294. 338.388. Heibenthum 198.
Herodian 350.
Herodot 89. 218.
Heruser 121 f.
Heuchelei Protops 195. 204. politische 205.
Historien 40. politisches Urtheil 287.
Hiber die Machthaber 313.
Hochmuth 150.

## 3.

imperium romanum 130. Inconsequenz Protops 237. Indiffereng Protops, religible 206. Jøbigunas 137 f. Italiener 398. Jahrgelber 290. 310. 334. Johannes von Rapabofien 250. 318. Judenthum, angebliches Profops 193. Juristische Renntnisse Protops 67. Justinian 94. 114. sein Lob in ben Biftorien 288. feine Gefammtbeurs theilung baselbft 313. Schwäche. Wantelmuth 314. Charafter im Bangen nach ber Bebeimgeschichte Rritif biefer Schilberung 384, und seiner innern und äußern Politit 388 f. Justinus 92.

R.

Rababes 92. 141. 143. Kenntnisse Protops 58. Keher 192. 276 f. Keherversolgungen 197. Kriege Justinians 388. Kriegsehre der Kömer 117. Kriegstüchtigteit 144. Kritit und Unfritit Protops 69. Kühle Protops 154. 155.

R

Laxe Moral Prokops 156. Lazier 103. Leibwachen Belisars und der andern Großen von Byzanz 19. 392 f. "Letzte Römer" 132. Lob der Gegenwart 133. 134.

#### M.

Magie, persische 174. Maß und Mäßigung 147. Mauren 127. Militärische Kenntnisse 67. Motive 254. Mysticismus 273.

N.

Namen und Dinge 142. Narses 132. 324. Nationale Begeisterung 404. Naturrecht 68. Neib ber Götter 227. Nemesis 164. 209. Neuerungen 141. 326. Nüchternheit Profops 147.

D.

Objectivität Protops 191.
Ohnmacht von Byzanz 297.
Omina 165.
Orafel 170.
Oftgothen 397 f. ihr Kampf gegen
Byzanz 411.

B.

Patriotismus Profops 108. 137. 361. Perfer 93. 131. Persertriege 40. Berfonlicher Gott 197, 210. 214. 238.252. Bessimismus Brokops 131. 155. Best v. 3. 542. 132. Platon 153. Bolitif, äußere Justinians 305. gegen Berser 304. Bandalen 305. Gothen 306. Italiener 307. 341. Politisches Urtheil Protops über Juftinians Regierung 286. Bolitismus Brotops 108. Bolvtbeismus 207. 210. Briefter und Monche 183. Prodigien 166. Proflus 92. 141. Profops Aberglaube 73. 165 f. 245. 270. 274. Abgestumpftheit 156. Unstellung bei Belifar 13. 17. Aristokratismus 135. 139. Aufflärung 176. 273. Vildung 58. Briefe 86. 90. Carrière 20 f. Conservatismus 134. 326. stellungeweise 86. Empirismus 69. Ethische Anschanungen 144. Ethnographische Renntniffe 64. Excurje 86. 88. Feinheiten 96. Gemein-Geographische Rennts pläte 96. niffe 64. Geschichtsauffassung 83. Bewissenlofigkeit 158. Herobot= nachahmung 459. Heuchelei 195. 204. 205. Inconfequenz 137. Inbifferenz, religible 206. Jubenthum 193. juriftische Renntniffe 67. Leben 12. (Protop in Afrika 24. bei Auximum 28. in Byzanz 20. 30. in Italien 26 f. in Neapel 28. im Orient 17. 30. in Rom 27. auf Sicilien 22. 25.) Quellen Reben 86. 90. 210. 259. Religiofe Borftellungen 179. Relis giousphilosophie 206. Rhetorif 98. Sfepticismus 73. 159. 174. 177. 210. 247. 274. Sprache 56. 416. Sprachfenntniffe 64. Stadtprä= fectur 455. Tobeszeit 452. Stellung bei Belifar 17. Unchriftlichkeit 190. Berlorne Schriften 52. Barme 154. Beltanichauung 105 f. Werte 31, 367. Wiberfpriiche 176.

Brobbezeiungen 167.

Quellen Brotops 58.

91.

Rechtsbflege in Byzanz 338. Reben Protops 86. 90. 210. 259. Regeta, Tag von 407. Religiöse Borftellungen Protops 179. Religionsphilosophie Protops 206. Reliquien Brotops 203. Renommage 124. Revolution 143. Rhetorik Protops 98.

€.

Saracenen 131. Schickfal 168. 209 f. 225 f. 241. 252. 282. Schickfal, antites 208. 219. Secten 197. Senat von Rom 140. Sergius 350. Sibyllinische Beiffagungen 171. Stepticismus Protops 73. 159. 174. 177. 210. 247. 274. Stylla 143. Sophienkirche 203. Sprachkenntnisse Protops 64. Staatsämter 139. Staatsfirche 144. 197. Staatsorbnung 137. Staat und Rirche 106. Stätigkeit 149. Strafe Gottes 216. Symmachus 139.

T.

Tapferkeit, personliche 145. römische 115. 146. Technische Erfindungen 142.

Teja 409. Theismus 179. 181. 215. 217. 232. 280. Themata ber Reben 95. Theobahab 93, 94. Theoberich ber Große 130, 398. Theobora 101. 200. 254. 317. 347. 369. 374 f. Thukybibes 89. 91. Tolerang 279. Totila 93. 116. 117. 125. 213. 401. Träume 166. 270. Treulosigkeit ber Barbaren 126. Triumph Belifars 118 f.

u.

Uebel, bas, in ber Welt 162. Undriftlichteit Brotops 190. Unerfennbarfeit Gottes 161. Unterthanen 143. Unvernunft bes Beltgangs 229. Unzufriedenheit mit Juftinian 302.

R.

Banbalen 118. Banbalentrieg 200. Bergleich ber Sprache ber Bebeimgefdichte mit ben anertannten Werfen Brotops 56. 416. Berlorne Schriften 52. Berschwendung Justinians 332. Vitigis 407. Bolt, Berachtung beffelben 141. Vorrechte ber Kaiser 128. Vorzeichen 167.

933.

Wärme Brotops. 154. Weltanschauung Protops 105 f. Wibersprüche Protops 176. Wille, freier 246. Wunber 189. 193, bei Bauten bes Kaisers 201 f.

3.

Zames 251. Zauberei 273. Zufall 209. 210. 229. 250. Zuruf 169. 251.

## Druckfehler - Verzeichniß.

Die große Zahl berfelben sowie namentlich bie Ungleichheit in ber Schreibweise ber Fremdwörter (c und f, i und p 2c.) bittet man mit hänfigen Unterbrechungen und Wechseln ber Correctur zu entschuldigen.

```
Seite
        13 Zeile 10 von unten lies Belifar ftatt Belifars.
        19
                            unten und fonft lies Chosroes fatt Chosroes.
        21
                    6
                             oben lies müßte ftatt mußte.
        21
                   14
                             oben fete Beiftrich noch an.
        26
27
                   18
                             oben ftreiche beffelben.
                             unten lies 5000 ftatt 500.
        35
                             oben lies Theobahab ftatt Theobohab.
                   19 •
        36
                    4
                             unten (Text) lies nach statt noch.
                   15
        38
                             oben fete Beiftrich nach Siftorien.
        41
                    4
                             oben ftreiche leicht.
               #
        444
522
5562
6265
70
72
73
74
80
87
87
88
91
                   18
                             unten lies ben ftatt bem.
                    7
                             unten lies wu fatt wv.
                    5
3
                             oben lies unbezweifelten ftatt unbezweifeltsten.
                             unten lies L. ftatt N.
                            unten lies Agathias statt Agatheas.
unten lies einzelner Passe oder ganzer Landschaften.
                   19
                   23
                   11
                             oben lies acceptirt fatt acceptirte.
                            oben lies eingegraben statt eingraben. oben setze ,, und " nach fest und haben. oben lies Aetes statt Aeetes.
                   13
                   18
                   19
                    6
                             oben lies näher ftatt nabe und Suftems ftatt Suftens.
                             unten ftreiche ober ad II.
                    8755
                             unten lies 'Ωχεανώ statt 'Ωχεανώ.
                             unten lies negi ftatt neg.
                            unten lies spectes statt spectis. unten lies xalqov statt xalqov.
                    4
                             unten lies Bewerbungen ftatt Bewerbung.
        94
                   <u>15</u>
                            unten lies boch mehr rhetorische ftatt boch rhetorische.
        94
                   <u>13</u>
                            unten lies Tzazo ftatt Tzaezo.
                            unten lies Ausgange flatt Auszuge.
        96
                   20
       107
                   25
                             unten lies Beibnisch-Romische statt Beibnische Romische.
       108
                             unten lies wiewohl fatt wenn.
       108
                    97286
                             unten lies auch nicht etwa ftatt nicht auch etwa.
       125
                             oben lies feinen fatt feinem.
       126
                            oben tilge ".
      129
                             unten lies ent ftatt ni.
       151
                             unten lies aneigla fatt anequa.
       172
                   17
                            unten lies ben herrn statt bie Beere.
      177
                   11
                             oben ftreiche gleichsam zur Auswahl.
      205
                            fete " nach hat.
```

```
Seite 207 Beile 11 von unten lies Genügenbe ftatt genügenbe.
      218
                   6
                           oben fetje gerade nach auch.
      222
                  12
                           unten lies vornehmlich ftatt nämlich.
       225
                  10
                           oben lies plötliches ftatt zufälliges.
       227
                  10
                           unten lies & statt y.
      228
                   2
                           unten lies egvagiwr statt egodovwr.
      230
                   6 =
                           unten lies eluaquern statt eluaquirn.
                           unten lies führt fatt fahrt.
      233
                  10
      235
                           unten lies so vergißt fatt vergißt. oben setze " nach sollte.
                  16
      244
                   2
      252
                           oben lies und Diefer aberglänbischen flatt und aber-
                   1
                           glänbischen.
      258
                   5
                           oben lies ift ftatt finb.
      258
                   6
                           oben lies ift ftatt finb.
      258
                   7
                           oben lies ift statt find.
      270
                   1
                           oben lies hinzugefügt statt hinzufügt.
      283
                   4
                           unten lies το δαιμόνιον statt τά δαιμόνια.
      283
                  16
                           unten lies opioi statt opiow.
      285
                   2
                           unten lies nadauvaiois statt nadauvaiois.
      290
                  23
                           unten lies bann ftatt auch.
              #
      292
                   1
                           oben lies Peloponnes fratt Poloponnes.
      314
                   5
                           unten lies Liberius ftatt Liborius.
      316
                   8
                           unten lies für fatt mit.
      325
                   6
                           unten lies XII. statt XIII.
      332
                  21
                           unten lies angebroht statt anbroht.
      350
                  3
                           unten A. V. p. 58 statt A. 5.
      368
                           unten lies bie ftatt bir.
                  18
      392
                           unten lies Phagas statt Phegas. unten lies Totila statt Totilas.
                  16
      400
                  16
                      50
                           unten lies Emigration fatt Emigrationen.
      403
                   5
                      gÉ
      403
                   5
                           oben lies Steuersimplum ftatt Steuerspftem.
                      2
      408
                  12
 2
                          unten lies Pavia ftatt Bia.
      412
                  17
                          unten lies tobverachtenbes Sturmlaufen.
                      2
      414
                  10
                          oben tilge ,, und ".
                          oben lies richtig statt wichtig. oben lies verius statt veriiu.
      466
                 17
      467
                  33
      467
                  37
                           oben lies ve flatt vee.
      471
                  10
                           unten lies Raube ftatt Staube.
                      55
      473
                  21
                           oben tilge ?
      474
                   4
                      400
                          unten lies candor fatt condor.
      477
                   3
                           oben lies uneben ftatt uneben.
                      186
      477
                  24
                          oben lies reihe ftatt reiche.
                      =
                          oben lies Lubewig ftatt Lubwig. unten lies Banb. ftatt Bantit.
      478
                   1
      491
                  10
```

In dem Anhang I. sind viele graves statt der acuti stehen und viele Jota subscripta ausgeblieden, außerdem ist daselbst zu lesen Seite 424 ωςπες μοι εξοηται, S. 425 ωςπες είωθεν, είωθάσιν, S. 428 ηνικα u. δτι, S. 431 νεωτεςίζειν u. νενομίκασι, S. 437 τροφάν.

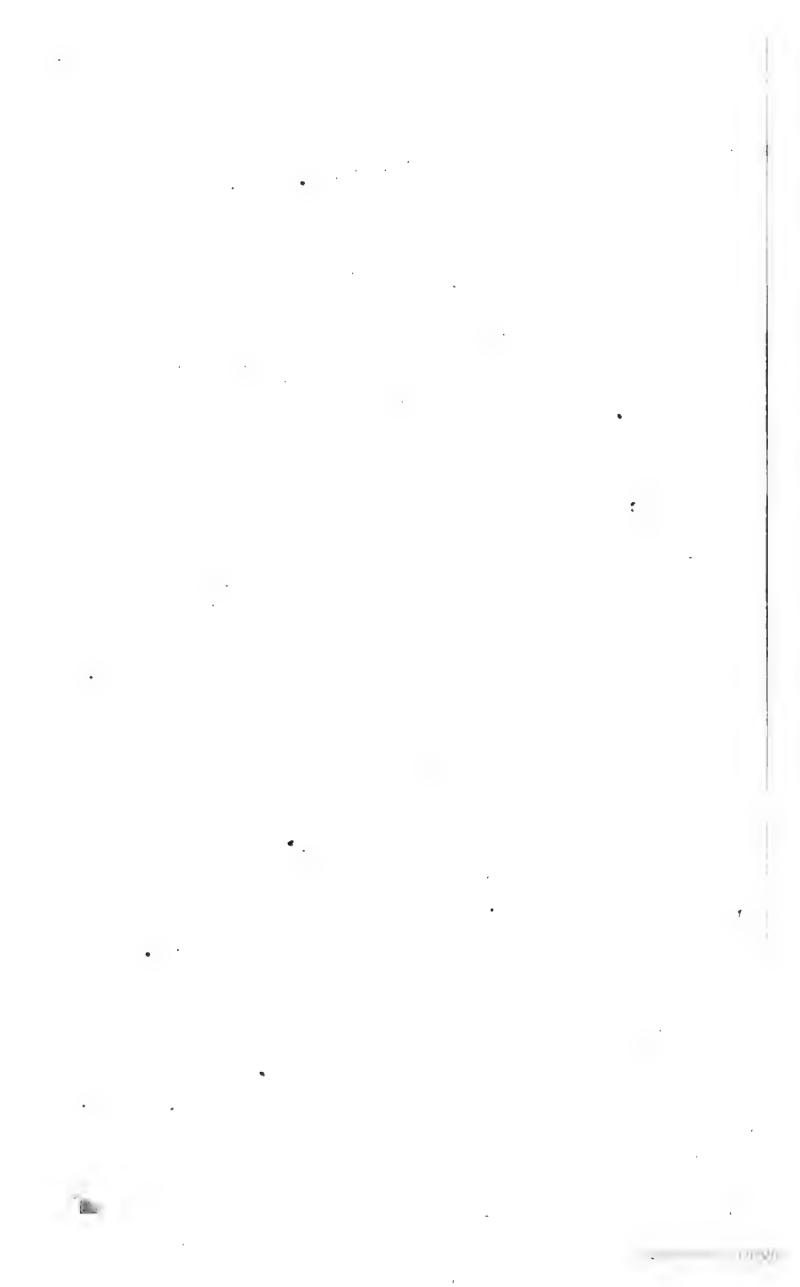







O

